

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



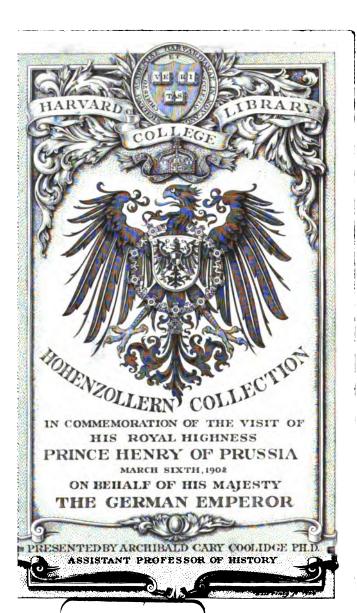

. • • 

•





unb

## historische Fragmente

aus

bem Leben des Konigs von Preußen

## Friedrich Wilhelm III.

#### Gesammelt

nach eigenen Beobachtungen und felbft gemachten Erfahrungen

und herausgegeben

von

1 1. .... H. fr. Enlert,

der Philosophie und Theologie Doctor, evangelifchem Bifchofe, Königlichem hofprediger ju Potsdam, Domberrn ju Brandenburg, Ritter des rothen Wier. Ordens erfter Riaffe mit Briffanten und des Civil. Berdienft. Ordens der Baierschen Krone, Ehrenburger ju Potsdam und Hamm.

Dritter Theil.

Erfte Abtheilung.

Magdeburg, 1846.

Berlag ber Beinrichshofen'ichen Buchhanblung.

Ger 4350.3

VANADAL DER DE PERMENAN CONTROL TOO

Control Control Control

· (

3/1/1/6

## Vorrede.

ben Sochseligen Konig von Preußen, Friedrich Bilhelm III. erfolgt hierbei bes Buches Iller und letter Theil, diefer, wie der zweite, in zwei Abtheilungen. Er enthält folgende Abschnitte: 1) Die moralische Restauration der Armee, 2) die Liturgie und Agende, 3) die kirchliche Union, 4) des Konigs zweite Bermablung, 5) Seine Reigung zum Theater, 6) einzelne Charafterzüge, und 7) einen Rudblid, und Bas ich also felbst gesehen und gehört, was ich in der Nähe beobachtet und erfahren habe, wird hier als historische Thatsache schlicht und ein= fach, wie es geschehen, im Zusammenhange erzählt. Bie überhaupt, so bewege ich mich besonders zuver= sichtlich und sicher in der Mittheilung der Geschichte ber Einführung ber Liturgie, Agende und Union, weil ber König in diefer kirchlichen Angelegenheit mich als

Sein Berkzeug viele Jahre bis an Sein Ende un= mittelbar gebraucht hat. Mit Luft und gesammelter Rraft arbeitete ich in diefer mir wohlbekannten Sphäre, weil bas meiste barin Borkommenbe meiner eigenen Ueberzeugung gemäß war; ohne, wohl gar wider bieselbe, hatte ich's nicht gekonnt, auch nicht vermocht, und auf die Ehre, Sein Diener gu fein, lieber Berzicht geleistet. Bielleicht behielt Er aber nach Seiner Eigenthumlichkeit mich wegen meines häufigen Biderfpruches bei, und Ihn in Seinem reinen Billen von Herzen ehrend, konnte ich nur ba nachgeben, wo ich von anderen angesehenen Theologen, deren miffenschaftliche und sittliche Bildung mir bekannt war, überstimmt wurde, so daß die ganze Liturgie und Agende keineswegs überall bie Resultate meiner indivibuellen Ueberzeugung enthält, noch weniger allein mein Werk ift. Db bieß gelobt ober getadelt wird, muß ich der Beurtheilung der Sachkundigen überlassen; ber Bahrheit bin ich, auch ba, wo ich geirrt und gefehlt haben follte, dieß Zeugniß schuldig. Doch kenne ich diese Sache von ihrem ersten Anfange an in ihrer gangen Conftruction und habe fie bis zu Was ich, in's dieser Stunde im Auge behalten. Einzelne gehend, barüber in diesem Theile gefagt habe, gehört ber Rirchengeschichte unseres Sahrhunderts an,

und ift ein merkwarbiger Beitrag zur Charakteristik bes Hochfeligen Königs.

Der vollendete Sohe Berr mar ein fester bibli= scher positiv glaubiger Chrift. Die Offenbarung Alten und Reuen Testaments ehrte Er als bie bochste entscheidende Autoritat, welcher fich die fubjective menschliche, oft irrende Bernunft unterwerfen muffe. Dieß war und blieb Sein Rafftab, an welchem Er Alles maß, beurtheilte, mahlte und verwarf. Reformation ehrte Er als ein gottliches Werk, burch melches die heilige Schrift und ihr normatives Anfeben in ihr altes Recht wiederum gebracht fei, und am Meiften sympathisirte Er mit Dr. guther. Aber fo fest und confequent Er in Seinem Glauben blieb, fo billig, liberal und tolerant war Er dabei, und bem abgeschloffenen, festen Protestanten fam der allumfaffende Konig ju Gulfe. Alles Abichließenbe, Confessionelle, Richtenbe und Berbammenbe, mar Ihm in ber Seele zuwider; Er liebte überall das Beitere, Areie und Beite. — Er, zurücksehend in Sein eigenes Leben, tannte wohl die verschiedenen mannigfachen Stufen ber Erkenntnig und bes Glaubens, auf melchen die driftliche Belt in ihren Individuen sich fortschreitend bewegt, und Gefinnung galt 3hm mehr, als Ginficht; biefe konne und muffe verschieben fein, wenn nur in jener die Menschen harmonirten. biesem Beifte ber Affociation nahm und wollte Er die Union in ber Rirche, und hatte ihre Bange von bem untersten bis zum hochsten im Auge; die ver= schiedenen Stufen, welche zwar nach der Ibee und ihrer Definition theoretisch voneinander getrennt find. aber im wirklichen praktischen Leben boch ineinander laufen und so zusammenhängen, daß man nicht zur oberften gelangen kann, wenn man nicht die unterfte betreten hat, vergaß Er nie. Er fand folche Union in ber Natur ber Sache, in ber Natur ber Menschen, in ber Lehrart und Behandlungsweise Christi begrun= bet: begrundet im Beifte bes Chriftenthums, welches überall von Milch = und ftarker Speife, von Kindern und Mannern in Chrifto, vom Glauben und Schauen rebet. Die Union ift aus berfelben freien Seele ge= flossen, welche die Restauration der Urmee auf ber festen Basis ber menschlichen Burbe und Vaterlands= liebe grundete; die alle Stadte in der Abministration ihrer Guter fur mundig und felbftftanbig erklarte; bie alle Bauern von bem Joche ber Sklaverei befreiete; die für jeden Rang, den oberften wie den unterften, ben Orben bes eifernen Kreuzes und ber verklarten Luise stiftete. Durch die Union, welche mit

allen Staats-Institutionen genau jusammenhangt, bat Er die sostematische Theologie, in beren Dogmen die Theologen nie einig maren, und nie einig fein werden, von ber praktischen Religion getrennt, biese zur Sache des Bergens und Lebens gemacht, und in die Mannigfaltigfeit bas große jufammenhaltenbe Princip ber Einheit gebracht. In ihr liegt ber gefunde, leben8= volle Reim innerer machsenber Entwickelung und bes Fortschritts; fie ift eins ber erften und größten Berte Seines Beiftes und Bergens; fie fann verkannt und angefeindet werben, wird aber, tief gewurzelt im Bemuthe bes evangelischen Bolkes, so gewiß nicht wieber untergehen, als der Mund ewiger Bahrheit gefagt hat: Es wird Eine Beerbe und Ein Birt werben. Das Größte und Befte, mas es im himmel und auf Erben, im sichtbaren und un= sichtbaren Reiche bes Glaubens und ber Tugend giebt, ift bas Gebet und ber Bunfch bes herrn: "Laß fie Alle Gines fein in mir und in biefer Gin= beit fie vollkommen werben."

Dieß war das hohe Ziel, was dem vollendeten Hohen Herrn vorschwebte, und auf den Weg dahin wollte Er durch die Union Sein Wolk bringen. Die heilige Schrift nennt gute Könige auch Hirten, und

wenn irgend Einer, so verdient Er biefen vielsagenben Ramen. 3ch barf es fagen, und fage es jest mit bemuthigem, thranenvollen Dank: ich habe Ihn in driftlicher, kirchlicher Beziehung burch und burch gekannt; ungabligemal bat Er mit mir barüber gefprochen, und Sein Berg mar voll havon. Darum enthält bieses Buch auch Nichts, als was ich von Ihm Gelbst aus Geinem Munbe in vielen Jahren oft vollständig gehört, und mas ich jedesmal, so viel mir möglich, worttreu in mein Tagebuch nieberge= schrieben habe. hiftorische Bahrheit mar allein babei ber mich leitende Grundsas, und es ift in bie Charatteriftit bes verewigten Berrn auch nicht Gin frember, Ihm nicht angehöriger Bug gekommen. find Seine Ibeen entwickelt; aber dieß gilt, weil Er in Terten gewöhnlich sprach, nur von der Ausführung, teineswegs aber ift eine Ausschmudung hinzugekom= men, sondern Alles einfach und ehrlich, wie Er felbst mar, ergablt, und mit wirklichen, ber Belt bekannten Thatsachen belegt. In der historisch psychologischen Bahrheit war und blieb ich so strenge, daß ich von ben vielen burch wurdige Manner mir jugeschickten Erzählungen ber Charafterzuge Friedrich Bil= helm's III. nie, was mir oft webe that, Gebrauch machte, weil ich nun einmal Richts aufnehmen wollte,

was ich nicht felbst erlebt hatte, ober von Anderen, bie ich perfonlich kannte, und bie mit bem Konige in unmittelbarer amtlicher Berührung ftanben, wie Bigleben und Albrecht, als wirkliches Factum genau fannte. Auch follte mein Buch etwas Anderes fein, als eine Anekboten = Sammlung, beren wir so viele haben. Aber wohl kann es fein, baß chronologische und syndyronistische Brrthumer in meinen Erzählungen vorkommen; benn Manches habe ich auch aus ber Grinnerung niebergeschrieben; in einem Alter von 77 Jahren wird bas Gedachtnig untreu und oft vergist ober verwechselt man die nomina propria. aber wäre nur der Kall bei porkommenden Nebenpersonen, also bei bem Rahmen bes Bilbes, keineswegs jedoch beim Driginal, dem Könige selbst; hier ist Alles psychologisch und factisch gewiß, klar im Sonnenlichte bes Tages; aufgeschrieben, sobald ich es gehört und erfahren. Allerdings nur Licht und gar fein, ober boch nur wenig Schatten. Dieser war allerdings auch ba, denn ber König war und blieb ein Mensch, und gewiß hat Er mannigfach gefehlt; Reiner fühlte bas in Demuth tiefer, als Er felbst, und ich bin meit davon entfernt, Ihn zu apotheosiren. Wahrlich, Reiner bedarf das weniger, als der Sochselige; schon in ber Borrebe jum Ersten Theil Diefes Bertes

habe ich mich barüber erklärt, und ich wiederhole bas baselbst Gesagte hier im letten, und habe Nichts, als bas einfache, wahre Wort, Ihn so bargestellt zu haben, wie Er einfach und schlicht war und ich Ihn in 30 Jahren gesunden habe.

Freilich ift bas Manchem nicht recht und bequem, und die Absoluten wollten es anders. Sie tabeln es, ben Ronig und die Koniginn Luife fo popular, fo gutig und liebevoll, fo wohlwollend gegen alle Menschen, so herzlich und natürlich überall geschildert gu feben; fie meinen, "eine folche Bieberkeit fei nicht Koniglich und schabe ber Majestat, die in ihrem 211= lerhochsten Range zurückhaltend, gemeffen und abfertigend sein muffe. Der Königliche Thron stebe fo hoch, daß Alles dagegen niedrig erscheine; in folcher Submission muffe die Ration erhalten werden, und man verrucke ben mahren, heilfamen Standpunkt, wenn man bem nivellirenden Beifte ber Beit zu fehr nach= gebe. Reineswegs habe bieg ber verewigte Ronig gethan, vielmehr fei Er bekanntlich bemfelben entgegen Freilich hatten v. Scharnhorft, v. Stein aemesen. und v. Harbenberg, und bann auch, auf ihren Rath, ber Konig, das gefährliche Princip von der Gleichheit ber Menschen = Rechte gehabt und geubt; aber man

sehe, wohin das führe, und es ware hohe Zeit, einzulenken. Solchem verderblichen Geiste thue diese Schrift Borschub und schade mehr, als sie nüte."

Aus diesem Grunde find Me, die fo benten, ge= finnt find und wollen, bem Berfaffer berfelben, bem sie früher wohlwollten, abhold, und es brehen Manche, Manner und Frauen, bie mich fonft fchatten und liebten, mir jest folz und verachtlich ben Rucken. Es thut mir webe, gerade von Solchen, die mich bes Buches wegen, welches boch Nichts als einfache Bahrheiten und hiftorische Thatsachen enthält, um so lieber haben follten, verkannt zu feben. Doch so ist bie Belt, die das Ihrige lieb hat; und ich bin alt und verlaffe fie balb. Der gefunde und vorurtheil8= freie Sinn bes Boltes aber hat größtentheils bie Schrift über ben geliebten Ronig von Seinem betagten Beichtvater gern gelesen, so daß kurz nacheinander vier starte Auflagen erfolgten; biefelbe Schrift, von einem Anderen als populares Bolkebuch bearbeitet, hat bei Bürgern und Bauern vielen Gingang gefunden. Bom größeren Berte ift eine englische, hollandische und frangofische Uebersetzung erschienen. Die Urtheile über ben Konig Friedrich Wilhelm III. find durch mein Buch berichtigt; Biele haben Ihn jest erft, wie Er war, kennen gelernt, und wiffen, mas Seine Unterthanen an Ihm hatten, einen wahrhaften Bater, ber, viels sach geprüft, ein ebler Mensch und Christ war. Diese Erfahrung, welche mir sehr oft wiederholt bezeigt ist, erheitert meinen stillen Lebensabend, und ich freue mich in der Einsamkeit sogar, daß ich des unvergeßlichen Königs wegen, der mir unverdient so viel Guztes that, nun auch noch leiden muß, und blicke gläubiger und froher zum gestirnten Himmel auf. Uebrigens danke ich Gott, daß er mir in meinem hohen Alter noch Zeit und Kräfte schenkte, dieß Werk vollenden zu können, und er wolle es in der Absicht, in welcher es geschrieben, christliche Baterlandsliebe und treue Anhänglichkeit an des jeht regierenden Königs Majestät und Sein hohes Haus zu beförzbern, ferner reichlich segnen.

Potsbam, ben 2. Marz, am Sage Luife, 1846.

Dr. Eplert.

## Inhalt und Plan.

## Erfter Abschnitt.

#### Die moralische Reftauration der Armee

| _                                                                   | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Preußische Armee im Jahre 1806                                  | 1     |
| Bur Beit Friedrich's bes Großen                                     | 2     |
| Der General von Bolfersborff                                        | 3     |
| Das hamm'sche Regiment                                              |       |
| Das Aeußere und Innere beffelben                                    |       |
| Das Prügeln und ber Efet                                            |       |
| Die angeworbenen Austander                                          |       |
| Der Ronig Friedrich Bilhelm I                                       |       |
| Die ftrenge Strafe                                                  |       |
| Die Stlaven                                                         |       |
| Die Stonomifche Benugung ber Compagnie                              |       |
| Die Grercier Beit                                                   | _     |
| Bertraute                                                           | 14    |
| Die Rachtwachen                                                     | _     |
| Die Deserteure                                                      | 16    |
| Die aufgeschreckten Bauern                                          | _     |
| Die Strafe bes Spiegruthenlaufens                                   | 18    |
| Der General v. Bolfereborff tann fie nicht mit ansehen              |       |
| Das erfte, zweite und britte Spiefruthenlaufen                      |       |
| Der Solbat Caspar Ulrich habinger                                   |       |
| Derfelbe gum britten Spiefruthen und bamit gur Tobesftrafe verurthe |       |
| Die Zobes-Borbereitung                                              |       |
| Die Beiftlichen ber Stadt legen Fürbitte ein                        |       |
| Die Antwort bes Generals                                            |       |
| Begnabigt, aber zum Regiment von Gauby gefchickt                    |       |
| Friebrich ber Große und feine Copien                                |       |

#### XIV

Seite

| Das cantonfreie Altena                                     |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Der ganbrath von holzbrink daselbft                        |           |
| Die Fabrikarbeiter                                         | 31        |
| Die Berftimmung                                            |           |
| Der Beg nach Altena burch bie Grune                        | 33        |
| Der General v. Bolfereborff tommt mit feinen Golbaten über |           |
| ben Bickberg                                               | 34        |
| Durch biefe enge Saffe muß er tommen                       | 35        |
| Der General zieht ab                                       | <b>36</b> |
| Die Cabinetsorbre Friedrich's II.                          | 37        |
| Das fluge Benehmen bes Generals                            | 38        |
| Die Polizei, burch ihn gehandhabt                          | 39        |
| Die feltsame Gesellschaft                                  | 40        |
| Der Paftor Griefenbed                                      | 41        |
| General v. Wolfersborff ftirbt                             | 43        |
| Die Golbaten und Officiere bes Regiments                   | 44        |
| Der 3opf                                                   | 45        |
| Der Abel                                                   | 46        |
| Der Commandeur bes Regiments                               | 47        |
| Sein Auftrag                                               | 48        |
| Ausgeführt                                                 |           |
| Ein tritischer Fall                                        | <b>50</b> |
| Das Uebrige werben Sie wohl felbft wiffen                  | 51        |
| Die Accidenzien                                            | 52        |
| Ihre Abschaffung                                           | <b>53</b> |
| Die Armee                                                  | 54        |
| Ihr Uebergewicht                                           | 55        |
| Der General v. Rambolb                                     | <b>56</b> |
| Friedrich ber Große                                        | 57        |
| Der Prafibent v. Rapparb                                   |           |
| Der Feldmarschall v. Möllenborf                            | <b>59</b> |
| In biefen Studen                                           | 60        |
| Der General visitirt felbft                                | 61        |
| Der arretirte Raufmann Dofer                               | 62        |
| Die militairische Disciplin                                |           |
| Der Churfurft von heffen : Caffel                          |           |
| Es ift grausam fcwer, einen guten Bopf zu machen           |           |
| Charafteriftif                                             | 66        |
| Der Schweine-hof                                           | 67        |
| Alles blieb beim Alten                                     |           |

#### $\mathbf{x}\mathbf{v}$

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  | <b>w</b> iii |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Der oft gebildete gemeine Mann                         | 69           |
| Bonaparte, ein ganger Belb                             | 70           |
| Es war überall so                                      | 71           |
| Selbst bei ben Garben                                  | 72           |
| Potsbam                                                | 73           |
| Der Sarbe Dberft                                       | 74           |
| Der alte Unterofficier                                 | 75           |
| Der Oberpräfibent Sad                                  | 76           |
| Das Spiefruthenlaufen                                  | 77           |
| Das Guthaupten                                         | 78           |
| Mites Syftem                                           | 79           |
| Die hollandischen Patrioten                            | 80           |
| Die Preußische Armee 1806                              | 81           |
| Ursache und Wirkung                                    | 82           |
| Den König traf ber Schlag am Barteften                 | 83           |
| Seine Gefinnung                                        | 84           |
| Sein Befen                                             | 85           |
| Seine Erfahrung                                        | 86           |
| Rapoleon gegenüber                                     | 87           |
| Das Propheten Bilb                                     | 88           |
| Greiarung beffelben                                    | 89           |
| Die Füße                                               | 90           |
| Anwenbung                                              | 91           |
| Schatten: und Lichtseite                               | 92           |
| Unglüd und Glüd                                        | 93           |
| Reuer Schimmer                                         | 94           |
| Der neue Golbat                                        | 95           |
| Sein Befen                                             | 96           |
| Sein Geift                                             | 97           |
| General von Scharnhorft                                | 98           |
| Der Wid                                                |              |
| Seine Ansprüche                                        |              |
| Berdienfte tonnen nur erworben werben                  | 108          |
| Rur fie verbienen Belohnung                            |              |
| Berweigert, erzeugen fie gahmung                       |              |
| Alles unrecht ftraft fich felbft                       |              |
|                                                        |              |
| Das öffentliche Wohl ist bas höchfte Geset             | 110          |
| Sabinetebefehle aus ben erften Jahren Seiner Regierung |              |
|                                                        |              |
| Eine fehr mertwürdige Orbre                            | 119          |

| _                                   | ) etti |
|-------------------------------------|--------|
| Das Ungläck und sein Segen          | 114    |
| Die Ablichen und die Bürgetlichen   |        |
| Der König                           |        |
| Seine Stimmung                      |        |
| Das Cafino zu Potsbam               |        |
| Der Mai=Tag                         | 119    |
| Das Militair=Baisenhaus zu Potsbam  | 120    |
| Der Grziehungs Director Barnack     | 121    |
| Bertlagt                            | 122    |
| Gerechtfertigt                      |        |
| Die Rabettenhäuser                  |        |
| Ihre Disciplin                      |        |
| Souft und jest                      |        |
| Das Rabettenhaus in Potsbam         | 127    |
| Seine Direction                     | 128    |
| Sein Beift                          | 129    |
| Das Abweisen                        | 130    |
| Sonft                               | 131    |
| Zest                                | 132    |
| Die Unterofficier - Schule          | 133    |
| Die Bilbung berfetben               |        |
| Das Behr - Infanterie - Bataillon   |        |
| Organisation                        |        |
| Rufter                              |        |
| Der Ronig                           |        |
| Sein Gebachtnif                     |        |
| Abbitb                              |        |
| Die Mannigfaltigfeit in ber Einheit |        |
| Das neue Palais                     | 142    |
| Das nahe Beispiel                   |        |
| Das Fest                            |        |
| Die Gafte                           |        |
| Die religiofe Feier                 |        |
| Die Rebe                            | 147    |
| Die Parabe                          | 148    |
| Das Sastmahl                        | 150    |
| Die Anwesenheit                     | 151    |
| Spiele im Freien                    |        |
| Das Schauspiel                      |        |
| Die Freude                          |        |

#### XVII

|                                                 | Detti |
|-------------------------------------------------|-------|
| Die Garnifonfchule                              |       |
| Raub!                                           | 156   |
| Entschädigung                                   | 157   |
| Die Ginweihungerebe                             | 158   |
| Die Bichtigfeit ber Schulen                     | 159   |
| Ihre Schuler und Behrer                         | 160   |
| Unrebe an die Lehrer                            | 161   |
| Inrebe an bie Schüler                           | 162   |
| Die Ration                                      | 163   |
| Die gefunden Grundfage                          | 164   |
| Der Rönig, ein Chrift                           | 165   |
| Bon Innen heraus                                |       |
| Der Retrut                                      |       |
| Symnastische Uebungen                           | 168   |
| Die Bildhauer                                   |       |
| Antwort                                         |       |
| Das Aeusere                                     | 171   |
| Die Rameraben                                   | 172   |
| Die Grundsäse                                   |       |
| Souft und jest                                  | 174   |
| Die alte und neue Beit                          |       |
| Das Beffere                                     |       |
| Es war eine Schande, Preußischer Solbat zu sein |       |
| Gine Chre jest                                  | 178   |
| Die Beit, zu bienen, ift furzer                 | 179   |
| Die Ginrichtung beffer                          |       |
| Die Ordnung und ihr Gefet                       |       |
| Die alten Innungen und Bunfte                   |       |
| Ihre Lichts und Schattenseite 1                 | 83    |
| Smugfamteit 1                                   | 84    |
| Entbehre und genieße                            |       |
| Schulbenmachen 1                                |       |
| Beifpiel 1                                      |       |
| Seftanbnif 1                                    |       |
| Geholfen 1                                      |       |
| Richt Alle find Christians 1                    |       |
| Gefelligteit 1                                  | 91    |
| Unsignald 1                                     | 92    |
| Der Solbat 1                                    | 93    |
| Seine Bemegung                                  |       |

#### xvin

| Ihr Geift                        | 195        |
|----------------------------------|------------|
| Die Belben                       | 196        |
| Im Rathe                         |            |
| Das Urtheil bes Ministers Maagen |            |
| Charakteristik besselben         | 199        |
| Kls Finanz : Minister            | 200        |
| ACC & Menfch                     |            |
| Sein Geburtstag                  | <b>202</b> |
| Der Zollverein                   |            |
| Merkwürbige Forberung            |            |
| Die Gisenbahnen                  |            |
| Der König                        |            |
| Maaken's Tob                     |            |
| Die berühmtesten Generale        |            |
| Der Einzug in Berlin             |            |
| Die Empfangsfeierlichkeiten      |            |
| Abgeandert durch ben König       |            |
| Charakteristisch                 |            |
| Die Bictoria                     |            |
| Die fromme Feier                 | 214        |
| Der Felbpropst Offelsmener       |            |
| Seine Rebe                       |            |
| Der Jubel bes Bollts             |            |
| Seine Berehrung                  |            |
| Illumination                     |            |
| Der König                        |            |
| Eine heroische Scene             | 221        |
| Beurtheilung                     | 222        |
| Confequent                       | 223        |
| Schein und Sein                  |            |
| Der Unterschieb                  |            |
| An Mein Bolt                     |            |
| Fortfehung                       | 227        |
| Begeifterung                     | . 228      |
| Sonft und Jest                   | 229        |
| Grfahrung                        | 230        |
| Das Militair                     |            |
| Dant                             |            |
| Der Selbstmorb                   |            |
| Der Selbstmärber                 | . 234      |

#### XIX

|                                                   | -cut        |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Selobt                                            |             |
| Setabelt                                          |             |
| Berechtfertigt                                    | 237         |
| Das militairische Pabagogium                      |             |
| Aber die Armee toftet viel Gelb!                  | <b>2</b> 39 |
| Der Preußische Steat, ein militairischer Staat    | 240         |
| Die Landwehr                                      |             |
| Das circulirende Gelb                             |             |
| Feldmarschall Fürft Blücher                       | 243         |
| Charafteriftif                                    | 244         |
| All Rittmeister und Oberft                        | 245         |
| Bu Pferbe                                         | 246         |
| Als Redner                                        | 247         |
| Patrimonial - Gerichte                            | 248         |
| Der Bauer                                         | 249         |
| Populär                                           | 250         |
| Ber ber Schlacht von Leipzig                      | 251         |
| Der Abjutant                                      | 252         |
| Baron von Plettenberg                             |             |
| Blicher blieb fich gleich                         |             |
| Gr spielt                                         |             |
| Bird als Debitor gemahnt                          |             |
| Und theilt die Caffe                              |             |
| Er tann nicht nach hamburg tommen, und tommt boch |             |
| Blücher und bie Bittwe Klopftock                  |             |
| Rührende Scene                                    |             |
| Blücher im Umgange mit Frauen                     | 261         |
| Der Bluder - Club in Samburg                      |             |
| Der König und Bludger                             |             |
| Die Bride von Jena in Paris                       |             |
| Das Sterbebette                                   |             |
| Blitcher ftirbt                                   |             |
| Die alten Gelben find gestorben                   |             |
| Berben Andere in ihre Stelle treten?              |             |
| Die Ration                                        |             |
| Die Sage                                          |             |
| Der Gruf                                          | 271         |
| Der Bille                                         | 272         |
| Blace's Andenten                                  | 979         |
| Die Anftalten gur Feier                           | 274         |
|                                                   | 417         |

| ,                                                        | Sette.                                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Befchreibung                                             | 275                                           |
| Die Feier felbst                                         |                                               |
| Die Königl. Cabinetebefehle                              |                                               |
| Pring Bilhelm                                            |                                               |
| Lied von Förster                                         |                                               |
| Der General und Gouverneur v. Muffling                   |                                               |
| Der Kriegsminifter v. Boyen                              | 281                                           |
| Die Bolfestimmung                                        | 282                                           |
| Die Beltgeschichte                                       | 283                                           |
| Die Allgemeinheit                                        | 284                                           |
| Der Patriotismus                                         | 285                                           |
| Das Lügower Corps                                        |                                               |
| Anbere Belben                                            |                                               |
| Die Landwehr                                             | 288                                           |
| Die Linienregimenter                                     |                                               |
| Der erhaltenbe Geift                                     |                                               |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                  |                                               |
| 3weiter Abschnitt.                                       |                                               |
| Bon ber Amtelleibung ber Geiftlichen, ber Liturgie und A | lgende.                                       |
|                                                          |                                               |
| Das Gleichartige in ber Seele bes Königs                 | 291                                           |
| Das Gleichartige in ber Seele bes Königs                 | 291<br>292                                    |
| Das Gleichartige in ber Seele bes Königs                 | 291<br>292<br>293                             |
| Das Gleichartige in ber Seele bes Königs                 | 291<br>292<br>293<br>294                      |
| Das Gleichartige in ber Seele bes Königs                 | 291<br>292<br>293<br>294<br>295               |
| Das Gleichartige in der Seele des Königs                 | 291<br>292<br>293<br>294<br>295<br>296        |
| Das Gleichartige in der Seele des Königs                 | 291<br>292<br>293<br>294<br>295<br>296<br>297 |
| Das Gleichartige in der Seele des Königs                 | 291<br>292<br>293<br>294<br>295<br>296<br>297 |
| Das Gleichartige in der Seele des Königs                 |                                               |
| Das Gleichartige in der Seele des Königs                 |                                               |
| Das Gleichartige in der Seele des Königs                 |                                               |
| Das Gleichartige in der Seele des Königs                 |                                               |
| Das Gleichartige in der Seele des Königs                 |                                               |
| Das Gleichartige in der Seele des Königs                 |                                               |
| Das Gleichartige in der Seele des Königs                 |                                               |
| Das Gleichartige in der Seele des Königs                 |                                               |
| Das Gleichartige in der Seele des Königs                 |                                               |
| Das Gleichartige in der Seele des Königs                 |                                               |

| •                                       | Dilli       |
|-----------------------------------------|-------------|
| Kann nicht gebraucht werben             | <b>8</b> 10 |
| Der hiftorische Grund                   | 811         |
| Berlaffen                               | 312         |
| Die neue Liturgie                       | 313         |
| Shleiermacher                           | 814         |
| Der König                               |             |
| Die Garnisonfirche                      | 316         |
| Die Prebigt                             | 317         |
| Fortsegung und Schluß                   | 818         |
| Gine ungnabige Cabinetsorbre            | <b>332</b>  |
| Der Grundfat felbft                     |             |
| Die Berbefferung ber Liturgie           |             |
| Die Grunbfate bes Ronigs                |             |
| Quia, quatenus                          | 836         |
| Die Bortrage                            |             |
| Das heilige Abendmahl                   | 338         |
| Das Rieberkniegn                        |             |
| Die alte und die neue Beit              |             |
| Die alte Zeit                           |             |
| Die alten Symbole                       |             |
| Des Königs Urtheil                      |             |
| Seine Reinung vom geiftlichen Stanbe    |             |
| Er wird befragt                         | 845         |
| Dr. Reinhard                            | 846         |
| Bas zu thun ?                           |             |
| Det Biberspruch                         |             |
| Die Sonderung                           |             |
| Dem Könige vorgelegt                    |             |
| Unwillig                                | 351         |
| Bertannt                                |             |
| Die öffentliche Meinung                 |             |
| Gine Schrift für bie Liturgie erscheint |             |
| Augusti und v. Ammon                    |             |
| Der Prafibent Bohlfart                  |             |
| Die ausgezeichneten Geiftlichen         |             |
| Die Orben                               | 358         |
| Nifbrauch.                              | 359         |
| Der falfche Superintenbent              |             |
| Bird entlaryt                           | 361         |
| Das jus liturgicum                      | 362         |

#### IXX

| Des Königs Urtheil                                       | 9717 <b>9</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Seine Borte                                              |               |
| Seine Erklarung                                          |               |
| Die Ahnherren                                            |               |
| Ihre liturgifchen Anordnungen in ber lutherifchen Rirche |               |
| -Chenfo in der reformirten                               |               |
| Die Berfügung                                            |               |
| Die eigenen Borte Calvins                                |               |
| Des Königs Unbefangenheit                                |               |
| - Der Bischof Borowsty                                   |               |
| Der Briefwechset über bie Liturgie                       |               |
| Des Königs Begehren bei ftrenger Ralte                   |               |
| Biberfpruch                                              |               |
| Bermittelung                                             |               |
| Anertennung                                              | 377           |
| Seine Berthichagung bes öffentlichen Gottesbienftes      | <b>3</b> 78   |
| Rachgebenb                                               | 379           |
| Alles Provinzielle ehrenb                                | <b>38</b> 0   |
| Rachtrag                                                 | <b>3</b> 81   |
| Richt die Form, sondern die Sache                        | 382           |
| Darin selbstständig                                      | <b>383</b>    |
| Mite Rechte                                              | 384           |
| Die Berfaffung                                           | 385           |
| Der Sieg                                                 | <b>386</b>    |
|                                                          |               |

# Charakter - Süge

aus bem Leben

Friedrich Wilhelm III.

,

.

### Erfter Abschnitt.

#### Die moralische Restauration ber Armee.

Ber sich der Preußischen Armee erinnert, wie sie noch im Sahre 1806 war, wo fie von der Französischen bei Jena geschlagen und zerftreut wurde, jum Theil gefangen unterging und ein Ende mit Schreden nahm, - und bamit vergleicht, wie fie murde und jest ift: ber fieht in biefer Beranderung eine neue Schöpfung, und ber hartnadigfte Anhanger an's Alte muß wenigstens bier Bervollkommnung und in berfelben ein Fortschreiten mit ber Beit sehen; bort ein Rudwärts, hier ein Bormarts. Bas man für unmöglich hielt, ift wirklich geworden und vor unseren Augen 3war lag im Bolte immer ein guter Lebensteim, (wie in jedem,) und also auch zum Theil in ber Urmee. Unter dem großen Churfürsten war fie im Rampfe gegen bie Schweden brav und tapfer; König Friedrich Bilhelm I. erzog, hegte und pflegte fie; unter bem großen Friedrich that fie Bunder und ihr Lob wurde welthistorisch. Im Lande hatte man Respect vor dem Preußischen Soldaten; im Auslande fürchtete man ibn; wo er fich nur feben ließ, mußte, so glaubte man, Sieg fein; ber ganze Staat war militais Friedrich's hellfehender und superiorer Beift befeelte mit feinem Anhauche Alles und machte auch tobte Daffen III.

lebendig; unter feiner Anführung gelang Alles und ber Glaube an ihn war ber Sieg, ber bie Belt überwand. Man erkannte, bag ber Grund außerorbentlicher Erfcheinun= gen in ihm, feiner Perfonlichkeit und ihrer belebenden Kraft lag; unter feiner Bearbeitung murbe auch bas Mittelmäßige außerordentlich; feine ichopferische Sand zog die Uhr auf, welche in festem Tacte jedesmal bie rechte Beit anzeigte; fein Beift befeelte und belebte ben gangen Staatsforper. (Mens molem agitat.) Er schuf bie Beit, wie sie bamals war. In Allem fühlte man feinen Ginfluß und feine Schwingun= gen. Er war ber Mittelpunkt, um den fich Alles abschloß und brebete; er die Auctorität, welche galt und entschied. Bo in feinem Namen gehandelt und befohlen murde, verftand fich Unterwurfigfeit und unbedingter Gehorfam von felbst und von keiner Lippe kam die Frage: Barum? - Biele migbrauchten biefe Gewalt, in welcher fie gebietend, als Partikeln Seiner Koniglichen Majestat, herrisch auftraten; Dieß geschah schon von Preugischen Solbaten, bie ben glorreichen Siebenjährigen Rrieg mitgemacht hatten; mehr noch von Offizieren, am Meiften von ben Generalen und Chefs ganger Regimenter. Go ftreng und ernft ber große Konig in ber Regel gegen Civiliften und Beamte, felbst gegen viele Di= nifter war, die er Tintenkledfer nannte, fo gnabig, gutig, felbft nachfichtsvoll, mar er, wie gegen ben Burger und gandmann, fo gang befonders gegen Alle, die in der Armee gedient und bie Beschwerlichkeit bes Rrieges mit ihm ausgestanben und überstanden hatten. Befonders mar bieg ber Fall gegen Officiere, die fich durch Tapferkeit ausgezeichnet hatten, und waren fie vollende commandirende Generale, fo gab er ihnen nicht bloß ben Orden pour le merite, ber wie ein glangender Stern auf ber Bruft bes geehrten Belben ftand, fondern auch eine Sewalt und Macht, welche ber eines Bice-Königs gleichkam, und ber Alles unterthänig gehorchte. Besonders war dieß der Fall in den Garnisonörtern der ent fernten Provinzen, und je weiter entsernt von Berlin, wo Alles, selbst die Großen, klein sind und werden, gegen den König, desto mehr waren und galten die commandirenden Generale, die an dem gewöhnlich kleinen Orte, wo sie residirten, und in dem Lande, wo sie besahlen, mit einer sast unbeschränkten Herrschaft lebten.

Birkliche Beispiele machen auch diese Sache klarer, und als nicht ganz uninteressante Episode stehe hier aus der kleinen Ackerstadt hamm das Leben und Treiben des General-Lieutes nants, Ritters und Freiherrn von Bolfersdorff, wie es mir aus meiner Jugend in vielen Erzählungen und Anschauungen im guten Gedächtniß geblieben ist. Die Gegenwart geht genetisch aus der Bergangenheit hervor, und wenn man diese kennt, wird jene nicht nur besser begriffen, sondern auch dankbarer geschäht, so daß man aus dieser Bergleichung den erfreulichen Schluß ziehet: die jehige Zeit ist doch eine ganz andere, als die vorige; und wir haben es besser als es unsere Bäter hatten.

Der commandirende General Lieutenant der Provinz und Chef des Hamm'schen Regiments, Ercellenz, Freiherr von Bolfersdorff, war ein held aus der Zeit Friedrich's II. Seinem großen Könige und herrn war er perfönlich bekannt und wegen oft bewiesener Geistes: Gegenwart und Tapferkeit von ihm geschätzt und ausgezeichnet. Als Belohnung seiner Berdienste mit Orden geschmudt, war ihm das treffliche Regiment der Grafschaft Mark verliehen, und eine Königliche Domaine in ber Nahe ber Stadt Samm, bas fcone, fogenannte Ofthola, mit ber einträglichen Biegelei, jum Gigen= thum gefchenkt. Dieg Bewußtfein ber Koniglichen Gnabe erhöhete und befeelte feinen naturlichen Duth und brudte feinem ganzen Sein und Befen bas pragnante Geprage einer kategorischen Energie auf. Er mar ein schoner, fraftiger Mann, von ftammiger, mittler Große, in ben beften Jahren. Sein Blid war fuhn und fest; boch babei schlau. Seine haltung gerade und gebieterifch; fein Schritt und Gang gravitätisch; bie Bewegung feiner Sante brobent; feine Stimme bonnernb. Er trug in feiner gangen Inbividualität die merkwurdige Signatur aus der großen, thatenreichen Zeit bes Siebenjährigen Krieges, und aus bem Sonnenauge Friedrich's bes Großen glangte ein Strahl auf feinem ausbrudevollen, heroischen Ungefichte. Er mar ein Mann voll Geift und Leben und babei von naturlicher Gutmuthigkeit; aber im Impuls eines colerischen Temperaments von grenzenlofer, rafender Beftigkeit, bie keinen Wiberfpruch bulbete, und Alles, mas fich widerfette, zerbrach und zertrat. Er wohnte, ober refibirte vielmehr in einer am Rorben= Balle gelegenen, von hoben Linden und Caftanien Baumen umschattefen alten Burg, "Generalshof" genannt. Die Rebengebäude bilbeten ben Marftall, bie Bohnungen ber Stallbebienten, und baran grenzte ber große Parabeplat. von lebendigen Beden umgebene Rieberung hatte fcone, an ben Ufern ber Affe und Lippe gelegene fonnige, fruchtbare Garten, bie man ben Beinberg nannte. Der General liebte ben Aufwand, mar freigebig, hatte eine große Anzahl von Bebienten und Pferben. Stets mar er, fo oft er im Publicum erschien, von vielen Abjutanten umgeben und ritt gewöhnlich auf einem ichonen, muthigen Pferbe, auch in ber

Stabt, einen scharfen Trab burch die Straßen, und suhr mit 4, oft mit 6 stolzen, reich geschmudten Schimmeln. Er war ein Freund der martialischen Musik, und nach ausgehobener Tasel, wenn er erst durch die Stadt nach seinem Ostholz suhr, hatte er das Hautboisten-Chor auf einem langen, sogenannten Wurstwagen, auf Blaseinstrumenten munter spielend, in seinem Gesolge. Straßen, Fluren und Gärten hallten wieder vom Dessauer Marsch; Alles lief hin, und sah zu; Alles grüßte ehrerbietig, als wenn der König selbst vorüber gesahren wäre; war der General, der mächtige Herr, doch sein Stellvertreter!

Bon biefem Glanz umgeben, von solcher fraftigen Eisgenthumlichkeit befeelt, mit fast unbeschränkter Macht angesthan, gehalten und gehoben von ber Gnabe und bem Berstrauen bes großen, vergötterten Königs, benke man sich ben gewaltigen Mann in bem kleinen, stillen Städtchen Hamm, und bas Bilb feines Lebens tritt in diesen Farben von selbst in feiner Licht- und Schattenseite hervor.

Sein Regiment hielt er in musterhafter, geregelter Ordnung; aber diese Ordnung athmete nicht die Heiterkeit der Pflicht und Liebe, sondern das Finstere der Strenge und Sewalt. Alles zitterte vor ihm und sah ihn an mit scheuen, mißtrauischen Blicken. Bon Bohlwollen war keine Spur, Iwang und ihre Oressur durchtief alle Glieder, und Haß und Widerwille durchkältete das Ganze. Eingeübter, tactmäßiger Nechanismus hielt es zusammen, so daß wenn Alles versammelt in Reihe und Glied bastand, es prächtig und imponirend aussah. Man glaubte, so müßte es und es könnte nicht anders sein. Bei der damaligen ganzen Bersassung und ihrer sessen Regel war Alles vortresslich und

bas Samm'fche von Bolfersborff fche Regiment war eins ber schönften und beften im ganbe. Benn ber Chef als commandirender General auf bem Erercier = ober Paradeplate, gewöhnlich ju Pferbe, erfchien und ben bligenben Degen 30g, ihn hoch hielt und feine Stentor Stimme laut und brullend wurde, ba herrschte, Augen und Ohren nur auf ihn gerichtet, eine feierliche Stille und bas ganze Manoeuvre mar überall in harmonirendem Tempo nur ein Tact. Der General war burch und burch martialisch, mithin jeder Officier, jeber Solbat es, wenigstens ber außeren Geberbe nach. Doch im Innern, - was man aber damals nicht beachtete und anfchlug, - fah es anders aus, fo daß bas Meugere ein übertunchtes Grab mar, beffen Firnig Leben ichien, aber ben Tob in fich trug. Bon ber moralischen Rraft einer gangen Maffe Menschen war gar nicht die Rede, taum batte man bavon einen Begriff; nur von ber phpfischen wurde gefprochen und die gut eingeubte Ererciertunft mar bas Höchste, mas man erftrebte und bewunderte. Es murbe erreicht. Bolfereborff's icharfes Auge bemerkte fofort jeden gemachten Kehler: ben, welcher ihn beging, nannte er laut rufend bei Ramen, gewöhnlich mit bem Bufate: "Du Sund! - marte nur!" Und ber laut Getabelte mußte nun icon, mas feiner martete. Denn nach beendetem Erercitium ließ jeber Capitain vor bem Saufe, bas er bewohnte, feine Compagnie por = und antreten, und nachbem commanbirt: "Augen rechts! bas Gewehr beim Fuß!" ging bas Prugeln an und los. Richt nur ber vom General Notirte, Jeber, ber entweber einen ju turgen Schrift gemacht, ober bas Bewehr nicht genug angezogen, ober mit bem Labeftod nicht auf bie Minute gekommen und fich badurch ben Unwillen bes Sauptmanns zugezogen, mußte vortreten. Bur Seite ftanben ein

ober auch zwei Unterofficiere; fie topften ben Spanischen Rohrstod los, und zählten 10, 20, 30, 40, auch wohl 50 berbe Siebe auf, die ber Berr Capitain dictirt hatte. Gemißhandelten fruminten fich vor Schmerz, Biele wurden ohnmächtig, bas laute Geffatsch brang in bie Baufer, es schallte über bie Stragen und murbe verftarft burch eine ähnliche Execution, die in ber Rabe fattfand. Unmittelbar an die Bohnung meiner Eltern auf ber Oftstraße grenzte bas Rachbarhaus ber Cammerarien Bolbrig, in welchem ber Sauptmann von Stephany wohnte. Wir hatten alfo bas Prügeln ein paarmal die Boche gerade vor der Thur; meine fanfte Mutter, die es nicht horen konnte, lief jedesmal weg, und als fie Borworte bittend einmal einlegte, fagte ber fonft gutmuthige Sauptmann gang gleichgultig: "Das Prugeln gebort jur Sache, und muß fein." Man kannte es nicht anders; aber man hatte bavor einen naturlichen Abscheu.

Auf bem Markte stand neben dem mit einem Halseisen, eisernen Schwerdte und Ketten versehenen Kaake, für Bersbrecher aus dem Civilstande bestimmt, auf einem hohen Posstamente eine andere Figur in Form eines Esels. Dieser hatte einen mit Eisen beschlagenen spigen, einschneidenden Rücken, und es that nicht nur wehe, auf demselben zu sigen, sondern sie wurde auch empsindlich, solche Strase, durch den damit erlittenen Schimps. Für Personen aus dem Militairs Stande, welche Verbrechen begangen, war diese Züchtigung bestimmt; da sie aber mit Spott und Hohn des umhersstehenden Pöbels verbunden war, und der General von Wolfersdorff seine Soldaten demselben nicht aussehen wollte, vielmehr den Militairs Stand obenan stellte und über Alles ehrte, ließ er diese Eselsstrase selten eintreten, und schaffte sie

ganz ab, \*) fo baß fie spater mit ber entehrenden Figur ganz verfcwand.

Das Schlimmste war jedoch bei bem Militair, daß die Armee in der Regel, und vorzüglich die Regimenter unter dem General von Gaudy zu Besel und von Bolsersdorff zu Hamm, aus Angewordenen bestanden. Diese waren gewöhnelich verlausene Leute, die nichts gelernt hatten und den Solsdatenstand wählten, weil ihnen, um das Leben zu fristen und wenigstens, wenn auch kümmerlich, das tägliche Brod zu haben, nichts Anderes übrig blieb. Nach dem noch sortdauerns den Beispiele des Königs Friedrich Bilhelm I., der ganz Soldat war und für seine Garden vorzüglich große und gut gewachsene Leute \*\*) liebte, wurden Berber, mit Geld gehöstig versehen, nach der Grenze geschickt, auch gingen sie, klug und schlau, verkleidet in ein fremdes Land. Ihr Augenmerk

<sup>&</sup>quot;) Als ein Solbat biese Strafe leiben mußte, ärgerte er sich am Meisten über einen Bauer, ber mitten im lachenden und höhnenden Bolke, auf seinem Knotenstocke ruhig gestützt, ihn anschaute, und an dem grimassirenden Reiter auch seine psississe Freude hatte. Gekränkt und erbittert, schrie von seinem hohen Esel der Beschimpste in einem fremden Dialect herad: "Was steht der verstuchte Bauer da und gasst mich an?" und Christian Orthmann, aus dem benachbarten Dorse Herringen, antwortete dem in undeweglicher und sirirter Stellung Reitenden sarkastisch und boch artig: Wann dem Herren dat nit leiv is, dat ik hier stohe und kieke, dann rieh a doch gesklig in ne andere Strote — und ein lautes Hohngeslächter schallte zu dem Beschimpsten herauf.

<sup>••)</sup> Einst wurde an seiner Tafel, wo burgerlich gegeffen, aber ritterlich getrunten wurde, ber bamals berühmte Professor Giegesmund Baumgarten ju halle einer ber größten Menschen

war nicht auf moralische Eigenschaften gerichtet, jeder Kerl war ihnen recht und willkommen, wenn er nur groß, stark und gesund war. Ihn suchten sie durch Branntwein, Wein und Handgeld mit schönen Bersprechungen in ihre Hände zu bekommen; und hatten sie ihn gesangen, oder willig gemacht, so lieserten sie ihn an das Regiment, welches sie ausgesendet, als Recruten ab. So kam es und ging es zu, daß ungeregelte, leichtsinnige, liederliche, und oft lasters haste, freche Menschen aus allen Nationen, die zu Hause nichts taugen wollten, in die Preußische Armee, in deren

genannt. Der Konig Friedrich Bilbelm I., bem bie Achtung für Biffenschaften fern, aber bie Bortiebe für Gotbaten. befonbere große, nabe lag, nahm biefe Meußerung im phyfifchen Sinne und es entftand in ihm bie Luft, ben größten Mann vielleicht ale Alugelmann bei ber Leibcompagnie ber Garbe gu baben. Dhne Rudficht auf Amt, Stand und Beruf und miffenfchaftliche Berbienfte gu nehmen, erhielt, mir nichte, bir nichte, alfo ber Professor Siegesmund Baumgarten ju Balle ben Roniglichen Befehl, fich fofort aufzumachen und Ungefichts biefes nach Potebam zu tommen. Ungefommen bafelbit, erhielt er, angemelbet, bie Orbre: in bem Luftgarten ju ericheinen, ber Ronig wolle nach ber Parabe ihn sprechen. Sier ftand entfernt ber bescheibene, schuchterne Belehrte und erwartete, Gott weiß mas fur Muftrage gum Beften ber Universität. garten mar aber tlein von Statur, und babei mager und fcmachlich, hatte er überhaupt bas Ansehen eines Stubirenben. Mis er baber vor bem Ronig erschienen und biefer mit ihm gesprochen, fagte er ju ihm: "3ch habe geglaubt, bag er ein großer Mann fei, er ift aber nur ein Sch - -- ferl, ihn fann ich nicht brauchen; er kann wieder gehen, woher er gekommen ift."

Eben biefem, in vieler hinsicht sonft vortrefflichen Ronig begegnete einft, ale er in ber nächften Umgebung von Potebam spagieren ritt, ein groß und gut gewachsenes ichones, junges Regimenter, einrangirt wurden. Man machte sich aber nichts baraus: sah mehr auf die Quantität, die man haben mußte, um die Bollzähligkeit herauszubringen, als auf die Qualität, die man wirklich erhielt; man dachte und meinte: Das wird sich schon sinden; der Rohrstock und seine Fuchteln machen das Uebrige; das Preußische Erercitium und seine Dressurthun Bunderdinge. Man bedachte aber nicht, daß die physsische Natur zwar durch Strasen, ihre Strenge und Consequenz, gezwungen werden kann; aber damit die moralische im Menschen noch nicht gewonnen ist. Iwang und Furcht erzeugt Sklavensinn, Groll und Verbissenheit, und dieser Zustand des Gemüthes ist um so schlimmer, da er giftiger

Mabchen. Mis er von ihr hörte, baß fie unverheirathet fei, fchrieb er auf ein Stud Papier mit Bleiftift auf bem Sattelknopf an den Feldprediger ben Befehl, daß er fogleich Ueberbringerinn biefes mit bem unverheiratheten Flügelmann feiner erften Garbe : Compagnic copuliren folle. glaubte bem großen und ichonen Mabchen bamit einen Gefallen zu thun; sie hatte aber nicht Lust und wollte sich nicht auf gut Blud verheirathen. Gie gab befhalb ben offenen, von ihr gelefenen, Roniglichen Bettel einer ihr begegnenben verwittweten alten Frau, die ihn gegen ein Biergelb jum Felbprediger brachte. Diefer erftaunte, als er bas alte Beib fah, bas, wie es borte, warum es fich handelte, bie Sache annehmlich fand und ben mahren Bergang verschwieg. Der Felbprediger hatte aber ben Königlichen Befehl in ber Band, und er mußte ichon, baß er gehorchen mußte. Der gerufene Flügelmann erschien, und wie er fich auch ftraubte, die Trauung mit der alten, abgelebten Frau geschah. Spaterhin, wie ber Ronig es erfuhr, lachte er gwar; bob aber bie ungleiche Che wieber auf, und bas fchone junge Mabchen, nachbem fie fich verborgen, verließ Potebam. Beibe Unecboten habe ich ale mahre Begebenheiten von bem alten General von Drofebow.

Ratur ift, brutet, ben Born verbirgt, und auf Befreiung finnt. Bo nur allein außere Disciplin und ihre Barte gufammenhalt, und die freie Bewegung fittlicher Motive nicht stattfindet, sieht man nur Dasschinen, die zwar gehorchen, aber Stlaven find, bie ihren Dienst als eine Laft betrach: ten, welche brudt und einengt. Statt zu machen, muffen fie bewacht werben, und nur ber Stock und feine Prügel erhalten die Ordnung. Die Preufische Armee und ihre Regimenter trugen daber in ihrem Schoofe ein fittliches Berberben, das krebsartig um sich fraß und burch ben Auswurf anftedend auch fur noch gefunde Theile wirkte. Die ftrenge Disciplin, welche gehandhabt wurde, und jeber Borgefette nach Billfuhr handhaben burfte, die entehrenden Strafen, bie unerbittlich auf bas geringfte Berfeben gefet waren, bie punktliche Beobachtung vieler vorgeschriebenen Normen und Formen war die Sauptfache. Alles bieß hatte ben Militair= bienft zu einer Straf = und Buchtanftalt gemacht. Alles git= terte beim Antreten ber Compagnie; Jeber wurde, Mann fur Mann, vom Kopfe bis zum Suße genau revidirt. War bas Leberzeug nicht blank genug und gehörig geputt; fand fich ein Fehler beim Bufnopfen ber Stifeletten, fo daß ein Knopf nicht genau auf ben anbern schloß; war bas Haar nicht genug gepubert; schloffen bie Loden nicht fest genug an; war der Bopf zu lang, zu breit, hatte er nicht die gehörige Form: fo wurde bieg als ein Berbrechen angefehen und fcwer mit Schlägen, ober mit Rrummliegen auf harter, tantiger Pritiche, bestraft. Der Geift ber Freudigkeit mar entflohen; ber eines angftlichen Oflavenfinnes mar fichtbar. Es wurde nicht mehr fur eine Chre gehalten, fonbern fur eine Strafe und Schande, Solbat zu fein. Derjenige, an welchem Alles verfucht war und ber fich nicht beffern wollte,

wurde unter bas Militair gesteckt; die scharfe Bucht beffelben war bas lette Mittel, bas man ergriff, und es fiel weiter nicht auf, wenn ein Schwarm Strafenjungen binter ber Trommel, auf welcher ber Bapfen - Streich gefchlagen wurde, herlief und nach bem larmenden Tone berfelben bazu fang: "Wer Bader und Modder nit horen will, be mot folgen bem Ralbsfelle." Der nieberträchtigfte Eigennut, ber, wo er einmal eingetreten, Alles vergiftet, verbarb auch bier Alles. Er lag in diesem Falle nicht, wie gewöhnlich, im hinterhalte, sondern als Princip offen zu Tage, obenauf, fo baß es nicht mehr befrembete, sondern damit in Ordnung mar. Das Biel, wonach man ftrebte und bas man ftets im Muge hatte, war nämlich bas Avancement bis zu einer Compagnie. Ber als hauptmann biefelbe endlich erlangt hatte, war burch und gludlich, fie als einträgliche Prabende zu feinem Bortheile zu benuben. Bon jedem enrollirten gandesfinde, bas in bem Garnisonorte anwesend sein und Dienste thun mußte, um bie erforderliche Unzahl herauszubringen, und fehlte und nicht ba mar, jog ber Capitain, als wenn es ba auf feinem Doften gewesen mare, ben täglichen Gold. Je mehr fehlten, befto größer war fein Bortheil; und biefer wuchs jahrlich zu einer großen Summe, ba gerade bie Burger: und Bauern: Sohne babeim bei ihren Eltern lieber im Berufe blieben, um ber Schinderei ledig zu fein. Durch die Feldwebel, die auch ihren Bortheil baran hatten, wurde mit biefer Freimachung ein ordentlicher Sandel getrieben, und viele wohlhabenben Landeskinder, die zu Hause nothwendig und nüglich waren, gaben gern noch fcmeres Gelb zu. Dhne fich etwas Unerlaubtes babei ju benten, fagte man: Der und ber Capitain benutt feine Compagnie gut; felbst ber strenge General von Bolfereborff bemertte nur, wenn zu Biele fehlten, fo baß es

auffallend murbe: "herr hauptmann, machen Gie es nicht zu arg!" Er fah babei burch die Finger, ba man hochsten und allerhöchsten Orts connivendo verfuhr. Man achtete nur auf bas accurate militairische Erercitium; biefes nannte man Tactit, und in ihr lag der Preußische Baffenruhm. Bollends gut und prachtig fab bie Sache wenigstens außerlich aus, jur jahrlichen, fogenannten Exercierzeit; alle beurlaubten Marka= ner aus ben Stabten und vom ganbe, fraftige, große und schone Leute, tamen bann in ihren weißen und blauen Ritteln nach Samm, gewöhnlich von ihren beforgten Muttern begleitet, mit Giern, Butter, gerauchertem Fleisch, Febervieh, und felbstgefponnener und gebleichter Leinwand, jum Prafent. Diefe Uebungszeit, in welcher eine etwas gelindere Disciplin gehandhabt wurde, mahrte aber nur eine turge Beit, nach beren Ablauf die Baterlandsfohne froh in ihre zutrauliche Beimath zurudeilten. Es mar zwar eine Cantonscommiffion ba, wozu auch ein Rrieges: und ber Steuerrath, ber Commiffarius loci, gehörte; diefe ftanden bem Gefchafte ber Aushebung vor; aber jeder Cantonpflichtige fuchte, fo gut es geben wollte, durchzukommen und frei zu werben; auch fprach man von bem auri sacra fames, und biefer verfehlte Birtung und Biel nicht. Seber fab ben Militairbienft ale eine brudenbe Laft an, die man viele Sahre tragen muffe, und wenn man nicht ausweichen konnte, gab man, aber unmuthig, ber fatalen Rothwendigkeit nach. -

Außer ben Beurlaubten, die nur eine kurze Zeit in der Garnison dienten, waren alle Soldaten Sklaven, die größtentheils gezwungen dienten, oder demoralisirt waren, benen man nicht trauete, und die angstlich bewacht wurden. Dießkonnte nur geschehen durch Solche, die man in einer langen Reihe von Jahren erprobt und als gewisse, zuverlässige

Leute kennen gelernt batte: Deren waren nur Benige; fie batten geheime Instructionen von ihren Oberen; fie beobach= teten, ichlichen als Spione leife berum, fie rapportirten jeden Abend, mas fie gefeben und nicht gefeben; man furchtete fie, aber trauete ihnen nicht. Ihrer waren nur zwei bei jeder Compagnie, und wie fie alle Solbaten bei Ramen fannten, fo wußten fie alle ihre Schritte und Tritte. Jeben Morgen und Abend visitirten fie und riefen Jeden, befonders nach bem Bapfenstreich, wo man ju Saufe auf ber Ginquartierftube (worin gewöhnlich 6-8 zusammen wohnten und auf etwas bebedtem Stroh fcbliefen) fein mußte, einen Jeben bei feinem Namen, und ber Aufgerusene mußte laut antworten: hier! Diefe Manner, gut uniformirt, mit bem über bie rothen Rabatten angeknöpften Rohrstodt, gingen militais risch ftattlich einher von Saus zu Saus, mit einem Unnotationsbuche in ber Sand. Man mablte bagu Unterofficiere und Feldwebel, die man Bertraute, und wenn fie fich als zuverläffig erwiesen, Gefreite nannte, Die überall, felbft vor bas Thor ber Stadt, geben durften. Sie hatten ihre Noth, wenn es dunkel wurde, und ber Abend und bie Nacht kam. Die bei Tage schon ftarken Posten auf ber Sauptwache am Markte und an ben 4 Thoren ber Stabt, befonbers auf bem Balle, ber um biefelbe rund herum ging, wurden verftartt. Gie ftanden fich mit ihren fcwarz und weiß angestrichenen Schilberhaufern fehr nabe, burften aber nicht miteinander sprechen, und wenn die Rachtwachen aufgezogen waren, fonnten die Ginwohner ben geschloffenen Ball nicht mehr betreten; ja wenn die baran Bohnenden fich nur naberten, wurden fie mit einem barfchen Berba? jurudgeschreckt, und erfolgte nicht gleich eine befriedigende Untwort (3. B. ich wohne hier und bin ein Burger ber Stadt),

fo fiel ein gezielter, icharf mit einer Rugel gelabener Schuf. Dan lebte in einer Acterftabt wie in einer Festung. Gern ware man in den schönen Sommerabenden mit Frau und Kindern und Nachbarn auf bem angenehmen, mit Obstbäumen bepflanzten Ball luftwandeln gegangen: aber man burfte nicht, und ba die Caferne nur Benige in fich aufnahm, druckte fehr die Ginquartierung. Alle Stunden erfolgte vermittelft einer großen Mannschaft bie Ablösung der Bachen und Jeber, ber jurudgeholt murbe, mußte, ehe er ben Mantel an ben neu Angekommenen abgab, die Parole bes Tages nennen. Sowie es dunkel geworden mar, rief eine nabe Bache ber andern ju: Berba? um zu wiffen, ob fie noch bafei; biefe antwortete; ebenfo bie britte; und fo ging es fort vom Often jum Guben, jum Beften und Norden, bis wieder jurud jum Oftenthore; an ihm fing es wieder an, über alle Balle, rings um bie Stadt, die ganze Racht burch. Erfolgte, was oft geschah, keine Antwort, fo mar ein Solbat gleich nach dem letten Rufe vom Posten bavon gelaufen und befertirt. Diefe Defertion, in Bergweiffung über erlittene graufame Difhandlung, gefchah entweber in ber Stadt burch Berfteden in irgend einem verborgenen Bintel, ober, mas baufiger ber Fall mar, vermittelft Schwimmens burch ben Die Stadt umgebenben breiten Graben, bann burch bie Affe und die Lippe. Go bebenklich und gefährlich bas Durchtommen, besonders über beide Fluffe, war; fo viele Unstalten und machende Controlen in aufpaffenben Bachtern getroffen, fo hart auch die auf Defertion gesetten Strafen maren, fo trat fie bennoch häufig ein. Furcht ift unter allen Bachtern ber schlechtefte, befonders bann, wenn Ingrimm und Born die Seele erfüllt. Der gemighandelte und mit Migtrauen behandelte Sflave fprengt, wenn er fein Ende feiner Leiben

fiehet, alle Bande ber Subordination. 3mang ift ber menfchlichen Ratur zuwider; Die Sehnsucht nach Freiheit, befonders ber physischen, ift Grundtrieb, und jebe gebrudte Glafticitat fpringt von felbft in ihre naturliche Lage zurud, um fo ftarter, je mehr fie gedruckt ift. Die Markaner laufen nicht bavon, auch Druck halten fie aus, und hoffen, baß es beffer wird, benn fie lieben ihr icones Baterland und feine lustigen Freihofe; sie hangen mit ganzer Seele an ihrem angestammten Konige und feinem alten ruhmwurdigen Saufe. Es war also bei ihnen eine muthige, aufrechthaltende, entschäbigende Gegenkraft; biefe fehlte ber großen Ungahl ber angeworbenen Ausländer, fie waren in der Fremde und blieben Ihrem rechtmäßigen gandesherrn und ihrem Baterlande waren fie untreu geworben; in Liederlichkeit hatten fie fich herumgetrieben; von ihr in bas unausbleibliche Elend getrieben, hatten fie aus Noth fich von schlauen Preußischen Werbern anwerben laffen, und bas miferable hantgelb mar Un Bugellofigkeit gewöhnt, konnte längst burchgebracht. ihnen bie punktliche Genauigkeit einer ftrengen Subordination nicht gefallen; ber barte Dienst wurde ihnen zuwider; ihr freier Nacken ertrug bas unbequeme, brudenbe Joch nicht, ihr Ruden nicht die zerfleischende Fuchtel, ihnen war .unwohl, wie Fischen auf bem Trodnen; fie konnten es nicht schlimmer haben, als fie in folder Stlaverei es hatten; mas noch follte fie halten, und fie hofften gludlich burchzukommen.

Nicht lange waren sie weg, als bieß schon von ben umgebenden Wächtern entbeckt wurde. Jede Desertion wurde sofort dem Compagnie-Chef und durch diesen dem Generals Lieutenant von Wolfersdorff, auch des Nachts, gemeldet. Dieser wuthete, setze sich gleich zu Pferde und durchschnaubte

mit seiner zahlreichen Abjutantur die Balle der Stadt und ihre Straßen. Er war dann ungnädig; man fürchtete ihn in seinem Borne, Jeder ging ihm aus dem Bege, besonders wenn man glaubte, der Deserteur könne noch in der Stadt sein. Der gestrenge herr sah jedes haus darauf an, und jeder hausvater zog ängstlich mit den Seinigen sich in das Innere desselben zuruck.

Auf bem Balle ftanben, nicht fern vom Pulverhaufe, bem man ben Ramen Arfenal gab, die garmkanonen, die man fofort lofete. Ihr wiederholter Knall murbe überall, besonders in den benachbarten Dorfern, gebort, und die Bauern mußten, auf einen Gin : fur Allemal gegebenen ftrengen Befehl fogleich Alles fteben und liegen laffend, fich versammeln, und mit Forten, Gabeln und Dreschstegeln bemaffnet die Saupt: und Nebenwege besethen, um ben Deferteur, mas aber felten gelang, aufzufangen. Berittene gandreiter eilten bin, um zu feben, ob bamit Alles in vorgefcriebener Ordnung mar, und bie Bauern in ben benachbarten Dorfern Berringen, Pelfum, Berge, Rhynern, Mark, waren in fteter Angft. Ging bes Nachts ber garm los, fo mußten fie aus ben Betten, um mit ihren Forten und Gabeln auf die angewiesenen Plate zu kommen, und webe ihnen, wenn ber gandreiter eber ba mar, als fie! benachbarten Dorfer im Munfter'ichen: Beefen, Dulberg, Bochum, hatten es beffer; im Dunfter'ichen, welches bamals noch nicht Preußisch, waren bie Deferteure frei. Darum gefcahen nach biefer Richtung bin die meiften Defertionen. Baren die Durchläufer einmal glucklich über die Lippe gekommen, fo trauten fie boch bem Sandel nicht, und suchten tiefer in bas Munfter'sche laufend ju fommen.

Ш.

Much Officiere machten fich auf ihren raschen Pferben fofort auf, um nach allen Richtungen bin ben Entlaufenen nachzuseten, und es war ein nicht kleiner Triumph, wenn fie ihn an Sanden und Fugen mit fcweren Retten gefchloffen wieder einbrachten. Sofort wurde er, unter bem Bulaufe von einer jauchzenden Schaar Straffenjungen, mit einer ftarfen Bache nach Generalshof gebracht, und nachdem er hier von dem jahzornigen machtigen herrn ben erften Sturm ausgehalten, murbe ber Delinquent als ein schwerer Berbrecher behandelt. Er wurde jur Sauptwache abgeführt und tam in ben fogenannten Brummftall, wo er, streng bewacht, an Banden und Fugen geschloffen, auf ber Pritsche liegen mußte, und erhielt nichts als Baffer und Brod. Dag er Gpieß: ruthen laufen mußte, ftanb fest; benn biefe Strafe mar einmal gesethlich bemjenigen verordnet, ber fich ber fcweren Sunde ber Defertion fculbig gemacht. Das angestellte, über ihn gehaltene Rriegsgericht bestimmte nun, wie oft er, nach mehr ober minder gravirenden Umftanben, laufen mußte. Erlitt ber Berurtheilte bie Strafe jum Erstenmal, fo mar fie ichon entehrend und hart; harter in ber Berdoppelung, bie gewöhnlich ein schmerzvolles Ende erzeugte, wenn er gum 3meitenmale befertirt mar; mar er wohl gar jum Drittenmale davongegangen, fo wurde er ju Tobe gepeitscht und bamit fortgefahren, wenn er, niedergefunken, an einen Pfahl gebunden war, fo daß Stude von bem immerfort gefchlagenen und zerfleischten Ruden herunter fielen, bis ber Tobestampf begann. Benngleich bie Erecution bes Spiegruthen-Laufens, namentlich bas im erften Grabe, häufig, wenigstens alle Monat einigemal vorkam, fo stumpfte die Gewohnheit boch nicht ab; bas Unnaturliche und Barbarische biefer Strafe behielt feine Schreden und erfüllte jebes menschliche

Berg mit schmerzvollem Unwillen. \*) In Bahrheit, die Art und Beife, wie babei verfahren murbe, hatte etwas Schauderhaftes und das ganze Acuffere berfelben eine fcreckende Geftalt. Nach abgehaltener Parade ftellte fich bas gange Regiment, bas Gewehr beim Sug im linken Arm, Mann bei Mann, mit dazwischen ftehenden Officieren, Feldwebeln und Unterofficieren, in eine enge, lange Gaffe. Durch Dicfelbe, vom Unfange bis jum Ende, ging vorweg in einer bechtgrauen Uniform, mit grunen Rlappen und Kragen, ber Profos des Regiments, ein stämmiger, kleiner, infamer Rerl mit einem boshaften Geficht. Um ben Leib hatte er einen tiden Bund gefnupft; aus bemfelben jog er in Galg getrantte lange Ruthen von Birten und Safelftauben und gab jedem in ber Gaffe ftebenben Golbaten eine, oft zwei, bis er fein Werk mit ben gewöhnlichen Worten: "Die Ruthen find fest und gut" vollendet. Um Unfange und Gingange ber Gaffe ftand ber Delinquent mit fest gebundenen, empor ftehenden Sanden; feine Suge maren mit Retten und eifernen Banbern fo gefeffelt und jufammengefchnurt, bag er gwar geben, aber langfam nur im furgen Schritt geben tonnte. Der nur übergeworfene Rod, ober Bach : Mantel, wurde ihm abgenommen, bas hemb herabgelaffen und an ben Beinkleidern befestigt, fo bag ihm Bruft und Ruden ganglich bloß waren. In ben Mund zwischen bie Bahne

<sup>&</sup>quot;) Ich erinnere mich aus meiner Jugend sehr gut, daß so oft ein zu ben Spießruthen verurtheilter Soldat, geschlossen in Ketten, mit übergehangenem Rocke, von der Wache dem elterlichen hause vorbeigeführt wurde, meiner frommen Mutter die Thranen in die Augen traten und sie dann sagte: "Der arme Mensch! wer weiß, wie er dazu gekommen."

wurde ihm eine bleierne Rugel gelegt, bamit er an ihr ben Schmerz verbeißen und die Bunge nicht abbeißen mochte. Der Regiments - Auditeur las laut, fo bag Alle es boren konnten, bas Urtheil bes Kriegsgerichts, bas begangene Berbrechen und die verbiente Strafe, vor. So fant ber Strafling ba, gebunden an Sanden und Fugen. Er blidte in bie enge Gaffe, burch bie er mußte, auf und ab, und ab und auf. In ben Sanden feiner Rameraben erblickte er bie langen Ruthen, mit welchen er gepeitscht werben follte; und fein Blid mar, je nachbem fein Temperament, bald mehmuthig, balb zornig, gewöhnlich aber wilb. Dann trat ein Unterofficier vor ihn, mit vorgehaltenem Sponton, bamit ber Gehauene nicht zu rasch gebe, und damit er nicht zu langfam schreite und auf der Bahn bleibe, gingen noch zwei Unteroffiziere mit eben folchen Spießen hinter ihm, und fo wie Bener abe und zurudhielt, fo flicgen und flachelten biefe. Muf Commando: scharf und fraftig aufzuhauen, wirbelte bie leiser und lauter tonende Trommel; ber Berurtheilte trat feinen Schmerzensgang an, und fein Rufen um Erbarmen übertonte bie Trommel, wenn die peitschenden Ruthen umfclugen und fich an ben Saaren auf ber nackten Bruft fo verwickelten, daß fie Stude Fleifch mit herausriffen. Commandeur bes Regiments aber ritt auf und ab hinter ber Gaffe und rief in bas Wirbeln und Brullen binein: "Bill ber Kerl wohl beffer hauen! Bart!" Dber: "Go ift es recht!" Der General von Bolfersborff, zwar ein jähzorniger und aus militairischem Princip, wie es bamals mar, febr ftrenger, aber von Natur boch gutmuthiger Mann, konnte folche Qual nicht mit ansehen; gewöhnlich entfernte er sich, und ging mit feinem Abjutanten an einer abliegenden Stelle bes Paradeplates auf und ab, mit ber goldenen Dofe, die er

vom Könige Friedrich II. erhalten hatte, in ber Hand. Kaum war die Erecution vorbei und der Plat leer, so sprangen und liesen die Straßenjungen herbei, die weggeworfenen blutigen Ruthen aufzulesen.

Ber einmal befertirt mar und eingeholt, wiebergebracht wurde, mußte 12mal die Gaffe auf und ab Spießruthen laufen; bieß nannte man ein Aberlaffen, und ber Geftrafte, gut gehegt und gepflegt im Lazareth, tam mit bem Leben nicht nur bavon, er war auch balb wieder bergestellt. Die Gache hatte nichts auf fich; man fprach nicht weiter bavon; fie mar teine Schande mehr; bas Chrgefühl war erloschen, fo verlangte es die militairische Disciplin; und Alles war bamit in guter Ordnung. Ber jum 3weitenmal befertirt war, mußte 2 Tage nacheinander jedesmal 15mal die Gaffe auf und ab Spiegruthen laufen; dieß brang burch bie Berfleischung bes Rudens und ber Bruft in bas Leben. Der Sträfling murbe frant, blieb lange fieg, ober starb. Wer aber wohl gar 3mal befertirt mar und 3 Tage nacheinander jedesmal 20mal Spiegruthen laufen mußte, und wenn er nicht mehr geben konnte, an einen Pfahl gebunden und gehauen wurde, fah bieß als ein Todesurtheil an; ber Gemighandelte hielt folche graufame Strafe nicht aus, in ber Regel ftarb er balb nachher.

Ein Soldat, Namens Caspar Ulrich Satinger, hatte fich dieser Strafe schuldig gemacht. Er war ein Schweizer aus dem Dorse Amsteg, bei Altors im Canton Uri, am Flusse Ruß. Als Tischlergeselle war er auf seiner Wanderung mit noch einem anderen Handwerksburschen aus seinem Bater-lande von verkleibeten Preußischen Werbern in einer Dors-

schenke nahe bei Bruchfal freundlich bewirthet und berauscht, für ein annehmliches Sandgeld, weil er groß und fraftig war, angeworben und nach hamm gebracht worben. Seinem republikanischen freien Schweizerfinne fagte aber ber Golbaten= ftand nicht zu und ben einengenden bespotischen 3mang beffelben fand er bald unerträglich. Die Preffe, in ber er lebte, wedte in ihm bas Beimweh, bas in Seelenkrankheit überging. Wenn er auf dem Balle ber Stadt Samm, in biefelbe eingeschloffen und bewacht, Schildwach ftanb, und nach ben fernen blauen Bergen fah, traten ihm bie Thranen in die Augen, und bas Bilb ber vaterlichen Bohnung, feiner Mutter, feiner Braut Emily, in bem traulichen Thale feiner schönen Beimath, trat in ftiller, tiefer Sehnfucht vor Zag und Nacht bachte er an feine Freiheit. feine Seele. In folder Geiftesabwefenheit, mehr gutmuthig, als fclau, beobachtet vom Argwohn, mißlangen seine 3maligen Defertionen. Das Zweitemal hatte feine ftarte Ratur Die un= menfchliche Strafe übermunden; Die britte war über bie Rrafte, fie ging auf Leben und Tod; auch wollte Ulrich Satinger gern fterben, ba ihm bas Leben eine unerträgliche Laft mar. Darum bereuete er auch feine breimal versuchte, aber miglungene Defertion nicht, vielmehr verficherte er, baß er nicht anders gekonnt hatte, und auch jest noch daffelbe thun wurde. Sein Naturell war fraftig und heftig; fo oft er ben Ramen feines Feldwebels und Compagniechefs aussprach glubete gornig fein Auge und ballte fich feine Fauft; er nannte fie feine Benter. Er mar ein ehrlicher, bieberer Schweizer, ber bis babin ichuldlos gelebt hatte; feine noch lebenden Eltern liebte er bankbar, und er trug in sich ben Frieden eines guten Gewiffens. Im Christenthume, nach bem Lehrbegriff ber reformirten Rirche, von feinem Pfarrer

Bavely wohl unterrichtet, waren ihm die Bibel, der Ratechismus und bas Gefangbuch heilig, auch tannte er Tobler's Erbauungsfcriften. Dein Bater, ber gern mit Leuten folder Art sprach, hatte ihn liebgewonnen, und wenn er mitunter, als Gefelle bes Bimmermeifters Ripping, an unferem Saufe arbeitete, mußten nach bem Billen ber Mutter wir Kinder dem Schweiger Butterbrod und eine Kanne Reuth \*) bringen. Bir thaten bas gern, tenn ber freundliche, gutmuthige Ulrich wußte angenehm in feinem Schweis ger Dialett von feinem fconen Baterlande, von hoben Bergen und Gemfen, Thalern und Ruben und ihrem Gelaute, zu erzählen, und wenn er von Emily sprach, ftanden ihm Thranen in ben Augen. Als er nun als ein Berbrecher, fcmer mit Retten belaftet, im Rerter faß, und zu Tobe ge= peitscht werben follte, und nach bem Spruche bes Rriegs: gerichts noch acht Zage, um auf fein Ende fich vorzubereiten, ihm vergonnt waren, besuchte mein Bater auf fein Berlangen ihn täglich, fo lange er noch lebte. Er tam in bie milbe Stimmung einer driftlichen Ergebung und bereitete fich mit mannlicher Faffung auf feinen Sob vor. Er betete viel, oft aus bem Bergen; jedesmal gedachte er bankbar feis ner alten Eltern, feiner Geschwister und feiner lieben Braut Emily. Lages vor ber Erecution empfing er mit Andacht und Demuth bas beilige Abendmahl; er bereuete aufrichtig alle Gunben, bie er je in feinem Leben mit Bebanken, Borten und Berken begangen, - aber er war nicht babin zu bringen, seine Desertionen ju bereuen, da er steif und fest behauptete, wohl baran gethan zu haben, indem er überliftet,

<sup>9</sup> Das bortige Beißbier.

ungerecht und hart behandelt sei. Er fand in der Stadt allgemeine Theilnahme, und ich erinnere mich sehr wohl, daß meine fromme Mutter, wenn sie und Kinder zu Bette brachte, und, nachdem wir unser Abendgebet gesprochen hatzten, noch vorsagte: "Gieb, gnädiger Gott! auch dem armen Hahinger einen feligen Tod!

Der Tag bes Schredens kam, und wie er ba war, ftrömte Alles nach Generalshof, um die vielbesprochene Erecution mit anzusehen. Auch Frauen und Jungfrauen aus den höheren Ständen gingen hin. "Bie kann man so etwas Gräßliches und Unmenschliches ertragen!" seufzte meine edle Mutter, und ihr fanstes, seelenvolles Auge netzte eine Thrane: "Kinder, ihr geht nicht hin!"

Die starke Natur bes Ulrich Hatzinger hielt ben ersten Tag bes Spiefruthen Laufens aus, ohne daß irgend ein Aufenthalt vorgefallen ware; aber am zweiten Tage sank er in ber Mitte ohnmächtig nieder. Er wurde also angebunden; ein Solbat nach bem andern trat vor, und die hoch ausgehobenen Ruthen sielen auf den zersleischten Rücken. Halbetobt wurde der Arme nach der Wachstube gebracht und der Regiments-Feldscherer \*) Meisner ließ meinem ihm befreunsbeten Bater sagen: der Patient habe Zuckungen und er wurde sterben, wenn er Morgen zum Orittenmal gepeitscht wurde. Mein Vater ließ also mit seinen Collegen, den Predigern Peil und Rübel, den General v. Wolsersdorff, um Fürbitte für den armen Missethäter einzulegen, um eine Audienz ditzen. Dieselbe wurde ihnen aber durch den Regimentsschreiber

<sup>\*)</sup> So nannte man bamals ben Regimente : Argt.

Simon abgeschlagen, und ben Abend kam noch der Absitant, Lieutenant von Ischock, von selbst und sagte: "eine Fürbitte würde nichts helsen; der General sei zu ausgebracht auf den meineidigen Kerl; es sei an ihm nichts verloren, wenn er auch sterbe."

Die brei Geiftlichen ließen fich aber baburch nicht abhalten, fie gingen bennoch bin, in ihrer Umtofleibung, alle brei respectable, vom Publicum geliebte und geachtete Danner. Um Morgen ber ichredlichen Erecution ftellten fie fich unter ben alten, boben Castanienbaum, unmittelbar bor ber Thur der ritterlichen hohen Burg; Die entfernter ftebende Boltsmenge fab fie angftlich und verlegen an. Das Regi= ment war in Parabe aufmarfchirt und blickte feinem machtigen General harrend entgegen. Satinger murbe inzwischen gefcoloffen von einer ftarten Bache gebracht; er war blaß und ineinander gefunken wie ein Tobter und fah meinen Bater wehmuthig an. Die Sautboisten spielten. In dem Borhofe und in ben Gangen bes alten Schloffes war es fehr lebhaft; Officiere und Feldwebel tamen und gingen auf und ab in haftiger Gile. Dann folgte eine Stille: es tam mit feiner gahlreichen Abjutantur ber General. Er trat stattlich und martialisch beraus und fein imponirendes Erfceinen wirkte abnlich bem eines Ballenstein und Alba. Die brei Beiftlichen ber reformirten Rirche traten vor, in ehrerbietiger, gebudter Stellung. "Priefter! was wollt Ihr?" fprach mit baricher Stimme ber gefürchtete Mann. Bater nahm bas Wort, und mit ber ihm eigenthumlichen schonen Difchung von ungeschmudter Demuth und heiterer, unbefangener Freimuthigkeit, unterftut von einer eblen, schlanken Geftalt, antwortete er mit fester, ruhiger Stimme:

"Ercellenz! wir wollen das Sochfte, was es im himmel und auf Erben giebt: Gnabe; wir bitten um biefelbe fur ben Solbaten unferer Confession, ben armen Diffethater Satinger." "Bas?" fiel Bolfereborff ein, "ift bas Theologie, ihr Berren Theologen? Bift ihr nicht, bag Gott ein gerechter Gott ift? Sagt er nicht felbst in seinem heiligen Borte: 3ch will ben Bund, ben bu gebrochen, und ben Gib, fo bu verachtest, bir auf ben Ropf bringen; \*) und ich follte ben meineibigen 3maligen Deferteur begnabigen?" - "Ja," erwiederte ber Paftor Peil, "ja gnabiger herr! Das Größte in Gott ift Gnabe erweisen. Er will nicht ben Tob bes Sunbers, fondern daß er lebe und fich bekehre." Und ber Paftor Rubel fuhr fort: "Wir Alle beburfen ber Gnabe Gottes, im Leben und im Tobe. Gott wird Ew. Ercelleng gnädig fein, im Leben und im Tobe, wenn ihre machtige Suld ben Satinger begnadigt. Wir fleben darum im Namen Gottes und Jefu Chrifti."

Der scharfe Blick bes mächtigen Mannes wurde milber. "Geht mit mir, Priester!" sagte er. Er befahl, daß das Regiment die Gasse bilden und die Ruthen vertheilt werden sollten. Und als nun, seiner letten Qual entgegenschend, der arme Delinquent vorgeführt wurde, und Jeder in der Erwartung stand, die schreckliche Erecution würde jeht wies der beginnen, kommandirte selbst mit donnernder Stimme der General von Wolfersdorff: "Soldaten, die Ruthen weg." Zu Hahinger sprach er: "Auf die Fürbitte dieser

<sup>\*)</sup> Bolfersborff tannte, wie fein Ibeal Friedrich II., bie heilige Schrift, und citirte gern ihre Spruche.

ehrwurbigen Priester Gottes bist du begnadigt. Dir sind beine Sünden vergeben; fündige hinfort nicht mehr. Prosos, binde ihn los!" Gegen die Geistlichen lüstete er seinen Federhut, bestieg seinen stolzen Schimmel und sprengte, von seinen Adjutanten umgeben, davon. Die umherstehende Bolksmasse rief ihm ein lautes frohes Vivat nach, und der abgesührte, mit Jubel begleitete Hahinger wurde reichlich von allen Zuströmenden beschenkt. — Späterhin, wie er sich gar nicht sügen wollte, wurde er nach Besel zum Regiment von Saudy \*) geschickt, wo er stard. Er sah seine Heimath, wohin sein Herz in Sehnsucht stand, nicht wieder; nicht wieder seine geliebte Braut Emily. — Ach! wie manches Herz mag in dieser Zeit der Stockschläge und Spieskruthen gebrochen sein. Stille Gräber, was deckt ihr nicht Alles zu!

Solche Gebanken waren aber nicht zeitgemäß und kamen am Benigsten bem General von Bolfersborff in ben Sinn. Sie konnten es auch nach seiner Ueberzeugung nicht. Allen seinen Begriffen und Urtheilen, allen seinen Beschlüssen und handlungen legte er nur einen Maßstab zum Grunde, und dieser war ausschließend von der weltberühmten Größe bes Königs Friedrichs II. hergenommen. Benig Menschen machen aber ein gescheutes Gesicht, wenn sie in die Sonne

<sup>\*)</sup> Der General-Lieutenant von Gauby, ebenfalls aus ber Schule Friedrichs bes Großen, war ein einsichtsvoller Mann und geswaltiger Exerciermeister. Das herzogthum Cleve war damals (ein großer Borzug) cantonfrei. Als von Gauby dieß beschränten wollte, und zu bem Ende in Cleve war, wo er im prächtigen Sessionmer ber Königlichen Regierung neben dem Throne des Königs saß, siel er mitten im Reben, vom Schlage getroffen, von seinem Sessel tobt zur Erde nieder.

feben; bie Meiften verzerren es; Jeber halt bie Sand vor, bamit ber Glanz ihn nicht blende, und Keiner weiß, mas Licht ift. Co beurtheilt Jeber ben großen Konig aus feinem individuellen Standpunkte und Keiner hat ihn vielleicht in seiner Driginalität gang begriffen. Der Dichter fieht nur in ihm ben Aefthetiker; ber Denker ben Philosophen; ber Staatskluge ben Diplomatiker; ber orthobore Theolog ben vermeinten Atheisten; ber Solbat ben Beerführer; ber Zapfere ben Belben. Alle haben nur Stude von dem großen Friedrich, Reiner hat ihn gang. Um bas Große zu faffen und in fich aufzunehmen, muß man bagu Receptivität haben und felbft groß fein. Diefe Große hatte Bolfersborff nicht; er mar Solbat, und gewiß ein einfichtsvoller und tapferer, - aber nur Solbat! In Diefen Gefichtspunkt brachte er Alles; aus ihm fah er bas gange Leben mit allen feinen übrigen Beziehungen an; bas Baterland zu vertheidigen, mar ihm 3med, alles Unbere nur Mittel. Die funftgeregelte Zattit bes großen Ronigs, bie über gang Europa ben Sieg bavon getragen. war ihm bas Sochste, und die Dreffur bagu, bas berühmte Preußische Schlagfertige Erercitium, fand ihm obenan; beßhalb war ihm, wenngleich im abgeschlossenen Raftengeiste, ber Solbatenstand ber erfte und hochfte Stand und jeber andere ein diesem subordinirter. Gute und tuchtige Ererciermeister in feinem Regiment, geschickte Feldwebel, Unteroffi= ciere, Bertraute und Gefreite; ehrliebende, accurate, auf Ordnung und Bucht streng haltende Officiere zu haben, war und blieb fein Saupt - Augenmerk, alles Undere nur Rebenfache. Go bachte, so handelte er, biese Farbung und Signatur trug Alles, mas man fah und hörte, und die kleine Aderstadt hamm war in allen ihren haupt- und Nebenftragen, in allen ihren fonft ftillen Baufern ein geraufchvoller

militairischer Ort geworden; die Gefreiten und Unterofficiere liefen hin und her; Bormittags marschierten und erercierten bie Soldaten; Nachmittags putten sie vor den Thuren und in den Höfen; man hörte von den angewordenen Auslandern alle Dialecte und überall rufende Stimmen: "hier! hier!" auf die barsche Nachfrage der visitirenden Unterofficiere.

Bei folder Burbigung und Geftaltung aller Dinge und Berhaltniffe mar bie Canton-Freiheit, ober bie Befreiung vom Militair : Stande, bem von Bolfersborff, ber ihn fur ben ersten, wichtigsten und besten hielt, eine unerhorte und unbegreifliche Cache. Befonders war ihm ein Dorn im Auge die Erimirung ber Fabrit : Gegent in und um Altena, und er nahm fich, in ber Ueberzeugung, etwas Gutes und Beilfames zu verrichten, vor, bieg zu anbern und bas Guberland mit bem Bellwege in militairifcher Sinficht auf einen Suß zu fegen. Gin commandirender General nach bem Siebenjährigen Rriege mar, befonders wenn er bes perfonlichen Bohlwollens bes großen Konigs fich erfreute, ein allmächtiger Mann, ber konnte und burchsette, mas er wollte. Er war bie erfte Autoritat im Lande, ber Alles gehorchte, und unbedingter Gehorfam folgte feinen Befehlen. anders war es von Bolfersborff gewohnt, ben gludlichen Erfolg bezweiselte er nicht, bag er mißlingen konnte, kam nicht in feine Seele. Er hoffte baburch bei Friedrich bem Großen, ben er nur als Krieger, nicht als klugen Staatsmann kannte, sich noch mehr zu infinuiren. Größeres, als bieß, hatte er im Siebenjährigen Kriege gesehen. Er ar mit babei gemefen, als Friedrich II. mit einem fleinen Gefolge für feine Perfon, eine von den Defterreichern befette Stadt bes Abents überrumpelte, ruhig hineinritt, und bem commanbirenden General, ber in guter Rube mit feinen Cameraben beim Spiele faß, mit ihnen gefangen nahm. \*) Bolfersborff bedachte bas alte mahre Bort nicht: "Benn Zwei bas Nämliche thun, ift es nicht bas Nämliche." Belb bes Siebenjährigen Krieges mar feiner Sache gewiß. Um indeß bas Terrain, die Localität und feine Leute genauer kennen ju lernen, und mas er vorhatte, beffer einleiten ju fonnen, ritt er zuvor mit einem Dificier, um tein Auffeben zu erregen, von hamm nach Altena, nur 5-6 Deilen voneinander. Der Landrath von Holzbrink, bei bem er fich zuvor hatte anmelben laffen, nahm feinen hohen Gaft ehrerbietig auf. Man burchging bie lange, an ben Bergen größtentheils gebaute Sabrifftabt, fo bag man über ben Dachboben in die an ben Sohen hangenden Garten geht. Auf ber Spige steht bie alte Burg, auf ber ehemals bie Grafen von ber Mark resibirten. Man hat hier eine ichone, romantische Un- und Aussicht. Man schauet berab; an der anderen Seite liegt noch ein Theil ber Stadt, bie Nette genannt; ber Bergftrom, bie Lenne, fließt flar und raufchend

<sup>\*)</sup> Chobowiech hat auch biefe interessante Scene mit seinem meisterhaften Griffel in Rupser gestochen. Der Rönig tritt unbefangen,
geleuchtet von einem Kammerhusaren, im Bewußtsein persönsönlicher Burbe, in bas Bimmer. Bu der spielenden, aber nun
ängstlich aufspringenden Gesellschaft, sagt er, an seinen hut
fassen: "Bon soir Messieurs!" Seine Truppen waren inzwischen nach- und eingerückt, und sämmtliche Destreicher ergaben sich als Gesangene. Der General von Bolfersdorff
pslegte, wenn er bei der Tafel mit seinen Gasten guter Dinge,
und vom Siedenjährigen Kriege die Rede war, diese Anekdote
gern zu erzählen, — und vergaß nicht zu erwähnen, daß er
dabei gewesen.

vorüber und ift reich an Fischen, besonders an Forellen. An den lachenden Ufern liegen zerstreut in malerischen Gruppirungen die Fabriken und vorzüglich die Drathrollen. Die leicht bekleibeten Arbeiter, welche größtentheils im Feuer fteben und leben, schwingen mit fraftigem und nervigtem Urm ben hammer, als maren es Feberpofen, und verarbeiten bas schwere glühende Gifen zum bunnen Drathe auf bem Umboß. Leicht ift ihre Bewegung, fcblant, ftart und groß ihr Korperbau, und aus dem geschwärzten Gesicht bliden feurige und muthige, aber treuberzige, zufriedene Augen. Der Beneral von Bolfersborff betrachtete mit Bohlgefallen Diefe riefigen Manner - und bachte an mas Underes. \*) Sie aber fuhlten fich geehrt burch feine und bie Gegenwart bes Bandrathes von Solzbrint, ber ihr Gonner mar. Um beiben boben herren Freude ju machen, arbeiteten fie Alles luftig burch und hatten babei ihre freien, frohen und nedenben Scherze. Beim Beggeben ber vornehmen herren legten bie Arbeiter ihre Sammer fort, fie entblößten ihre locigten Baupter, ftanden ehrerbietig und ehrlich ba; bas ansehnliche Sefchenk bes Generals nahmen fie bankbar an, fie lobten ihn, und bachten nichts Arges.

Beim Ruchwege fagte ber General, bem bas Herz von seiner verheimlichten Absicht voll und immer voller geworden, zu dem Landrath von Holzbrink: "Schöne, kräftige Leute! Schade daß sie nicht Soldaten sind." Bon Holzbrink, ein biederer, ehrlicher, schlichter Mann, ein Sohn der Berge, liebte sein schönes Baterland und bessen gutmuthige

<sup>\*)</sup> Er hat mas Bofes im Ginn. Aliquid monstri alit.

Bewohner; wie fie, war er von altem Schroot und Korn. Er antworte alfo: "Schabe? Ihre Ercelleng; muß benn Mes Colbat fein? Diefe Leute hier find tuchtige Fabritarbeiter und nugen als folche auch bem Baterlande." General erwiederte: "Der Preußische Staat ift machtig und groß geworden burch ben gludlich geführten Krieg bes gro-Ben Ronigs; feine Starte und Rraft liegt in feiner Urmee." "Dagegen habe ich nichts; als aber bie Gefahr ba war, find auch aus hiefiger Gegend, aus meinem lanbrathlichen Rreife, viele gantes = Sohne, bie nicht bazu verpflichtet maren, aus eigenem Untriebe frei jum Konige gegangen und haben in feiner Urmee tapfer mitgefochten. \*) Das weiß und fchatt der große König; aber gleich feinen Uhnherren hat er bei feiner Bulbigung feierlich ber hiefigen Fabritgegend bie Cantonfreiheit versprochen und durch fein Ronigliches Bort beftätigt." "Leiber! Da tropen fie barauf!" Aber martet - ich will euch, - bachte ber gefährliche Mann in feinem Bergen. Inzwischen war man an die alterthumliche Bergmohnung bes Landrathes von Holzbrink gekommen und man fette fich mit anderen eingelabenen angesehenen Mannern aus Altena ju Tifche; Die einmal eingetretene Berftimmung ließ aber teine frohe Conversation aufkommen. Nachher theilte ber gandrath bie gehabte unangenehme Unterredung feinen vertrauten Freunden mit. Sie verbreitete fich im Bolte wie ein Lauffeuer und entgundete eine bumpfe Stimmung; die Rache ber Nothwehr, im Falle ber Gewalt, wurde befcbloffen, und man konnte nicht jugeben, baß freie Denfchen ausgehoben wurben; es mochte auch geben, wie es wolle.

<sup>\*)</sup> cfr. ben erften Theil biefer Schrift, G. 233.

In bem Bergen bes Generals von Bolfereborff mar aber die lang genährte Luft, die Altenaer Drabtzieher zu Solbaten ju machen und bie besten und ftartsten gleich mitjunehmen, feit er fie gefehen, noch größer geworben, und ber ungewohnte Biderfpruch bes freimuthigen ganbraths hatte ibn vollends aufgebracht. Wirklich erfcbien er felbft balb an ber Spige ber iconen Leibcompagnie. Der Beg von Sferlohn nach Altena burch bie Grune eriftirte bamals gwar fcon, er war aber in feinen fteinigten, holprigen Geleifen nur fahrbar fur zweirabrige Fuhrkarren, Bergchaifen, und Aufganger. Spater erft, im Jahre 1788, als Konig Friebrich Bilhelm II. die Grafschaft Mart und auch Altena befuchte, murbe biefer Beg erweitert und cauffirt, und er beißt feit diefer Beit ber Konigsweg. Er ift vielleicht einer ber angenehmften und reizenoften in gang Deutschland. Dit Recht heißt er die Grune, weil in biefem romantischen Thale im Sommer Alles grun und lachend ift. Den Gingang in baffelbe, wenn man von Iferlohn herkommt, bilbet ein von der Ratur geformtes breites Thor, an dem ein gutes Gafthaus liegt, am Dufing genannt. (Best, feit bem Befreiungsjahre 1813 - 1814, ichauet vom hohen Berge berab in bas Thal hinein ein großes eifernes Kreuz.) Bur Rechten sieht man am Gebirge herab zwei große und breite hervorspringende Felfen, ber Monch und die Nonne genannt; fie gieben bie Augen auf fich. Gine Bergichlucht führt nach bem eingeschlossenen Dorfe Deftrich. Tiefer unten liegt ber belebte Fleden Lethmate, mit bem Ebelhofe und feinen flappernben Papiermuhlen und schlagenben Drahthammern. Tiefer unten liegt bie ftille Bauerschaft Gebenne mit ihrem lugubern Zannenwaldchen; eine feltene Erscheinung, ringsumber Buchen und Gichen. Bor fich fieht man in malerischer

Abwechselung Fabrithäuser und Bauernhofe, unter welchen Quardt's Meierei leuchtend hervorragt. Links vom Dufing geht ber Weg in romantischer Krummung amischen buschigten und bebauten Bergen, an welchen fruchtbare Felber bangen, an ben Ufern ber flaren und raufchenben genne über Rachtroth fort, - und fo fort bis in bie von naber tretenden Bergen eingeklemmte Fabrikstadt Altena. Diefen breiten und angenehmen, bamals noch nicht eriftirenben Beg fonnte ber General von Bolfereborff mit feinen Leuten nicht nehmen. Er folug ben Weg nach Neuenrade bin ein, über ben Bickeberg, an beffen Fuß Altena liegt. Allerdings mar er bagu geeignet, zu imponiren; ber Mann wollte in feiner beranrudenden Macht intimidiren. Uber bie fraftigen Altenaer, noch echte alte Germanen, ließen fich, im Gefühl ihrer Starte und ihrer gerechten Cache, nicht bange machen. Gie wollten in Friedenszeiten bem fklavischen Soldatenstande nicht angehoren, und ihre heitere Freiheit auf weit umberschauenben Bergen und ihr fröhliches Leben an ben Ufern ber raufchen= ben Lenne nicht vertauschen gegen bie 3mangsjacke eines Grenadiers, und ihr freies, lodigtes Saar war ihnen lieber, als ber steife haarzopf. Sie liebten bas Baterland, fie ehrten von Bergen ben Ronig. Gie konnten Gut und Blut für ihn babingeben; aber fie haßten feine Benter und verließen fich auf fein gegebenes Konigliches Wort, welches ihre Freiheit verburgte. Raum hatten fie baber auf ben Soben bes Widsberges ben hamm'ichen General mit feinen Golbaten und ben bligenben Gewehren und Bajonetten gefehen, als ihr Born entbrannte. Die Stadt fchrie und tam auf bie Beine. Die Krafte ber Natur eraltirten bie Buth, und fie, die an Feuereffen lebten und glübenbes Gifen gwangen, waren nun Enadefinder und Cyflopen. Bas bas Bergvolf

vermag, haben wir an den Tyrolern gefeben, und es fanden fich hier in der Stunde der Gefahr und Roth mehrere Andreas hofer, welche ordneten und die Gegenwehr bewirkten. In Unterwerfen wurde nicht gebacht; Gewalt mußte mit Gewalt vertrieben werden. Dit allen Kirchengloden wurde Sturm gelautet und von allen Seiten fchrie es in= und durcheinander: "Den Kerl soll de Düfel hablen. Dei falschen Kerl! Wacht! Saperlott! De Twersdriefer. Mit sienen strambulstrigen bloen Jacken. Hee kummt van Wicksberge, wacht wie wellt en wicksen; hei sall an us denken. \*) Babrend es fo in der Stadt aussah und berging, tam von Bolfersborff mit feinen Golbaten vom boben Widsberge; feiner Sache gewiß, rudte er naber und naber. Bon Diefer Seite ber führt aber nur eine enge Baffe in die Stadt, in der kaum ein zweirädriger Bagen durchkann und kaum 3 Menfchen nebeneinander zu geben im Stande find. Diefen fcmalen Paß, ein mahres Thermopple, hatten bie Altenaer Drabt= nieber befett und vom Anfange bis jum Ende fo vollge= pfropft, daß tein Durchkommen mar. Glübenbe Stangen hielten fie vor; fowie biefe falt murben, traten andere an die Stelle. Die Alten blieben in den Feuereffen, bei'm Glüben; die Jungen blieben mit diefer Baffe im Rampfe; Die Beiber goffen von ihren Garten und Dachern fiebenbes Baffer ben Solbaten auf die Köpfe, und die Rinder trugen es fochend zu vom Feuerherde in irdenen Topfen; bas

<sup>\*)</sup> Den Kerl foll ber Teufel holen! Der falfche Rerl! Barte nur! Saperlot! Der Querkerl! Mit feinen wiberwartigen Solbaten! Er kommt vom Bickberge; habe nur Gebulb, bu follft Bitfe genug haben. Er foll an uns benten.

Läuten aller Gloden, bas Gefdrei ber emporten Stadt, bas Rufen und Schimpfen tonte und fturmte im wilben garm burcheinander. Der Rampf bauerte zwei Stunden; die 211tenaer wichen nicht, - und ber General von Bolfersborff tam nicht in die Stadt! Bon beiben Seiten murben Biele vermunbet, porzuglich von Seiten ber Solbaten, benen bas fprigenbe heiße Baffer Branbfleden beigebracht hatte. Bum Glud hatten fie nicht scharf gelaben; an folchen Biberstand war nicht gedacht; ber Belb bes Siebenjährigen Rrieges glaubte nur fich zeigen zu burfen, um Alles gehorfam und unterwürfig zu finden. Aber, wie hatte er fich geirrt! er kannte nicht bas Bolt; nicht bas emporte, am Benigften biefes. Genug, von Bolfereborff mußte unverrichteter Gache mit feinen zum Theil verwundeten Goldaten abziehen, und verbrieflich fprach er von irregulären Truppen, von Pack und Canaille. Die Altenaer aber jauchten und jubelten, und am nachsten Sonntage wurde ein Dankfest gehalten und ber Tert mar: "Beil bu wiber mich tobest und bein Uebermuth vor meinen Ohren beraufgekommen ift, fo will ich bir einen Ring in beine Rafe legen und ein Gebiß in bein Maul, und will bich ben Beg wieder umführen, ben bu hergekommen bift." 2 Buch ber Könige, Cap. 19, B. 28.

Die Sache machte im ganzen Lande großes Aufsehen und es wurde viel davon gesprochen. So viel Mühe man auch sich Seitens des Regiments gab, sie zu vertuschen, so wollte es doch damit nicht gelingen. Der Magistrat, der Landrath und die Bürgerschaft zu Altena zeigten den ganzen Hergang dem Könige an. Mit vieler Weisheit antwortete er hierauf nicht; an den General Lieutenant von Wolferst dorff erließ er aber solgende Cabinets-Ordre:

"Rein lieber General-Lieutenant von Wolfersborff. Es ist officiell angezeigt worden, welche Disturbationen Er in dem Städtchen Altena in der Grafschaft Mark gemacht hat. In Erwägung Eurer sonstigen Meriten will ich diese mauvaise Geschichte sur diesmal pardonniren, werde Euch aber nach Spandau schicken, wenn Ihr je eine ähnliche Abnormität Euch solltet zu Schulden kommen lassen. \*)

Sans-Souci, den 11. August 1770.

griebrich."

Nach dieser sulminanten Cabinets. Ordre wurde zwar von Bolfersdorff ein wenig kleinlaut; doch blieb er seiner kräftigen Originalität treu, und ohne den erhaltenen Berweis selbst zu produciren, machte er doch gerade kein Geheimnis daraus. Aber er lehnte ihn von seiner Person ab und schob die fatale Sache dem ganzen Regimente in die Schuhe. Als dasselbe vollständig ausmarschiert vor ihm stand, sprach er, das Cadinetsschreiben im blauen Couvert in der Hand, laut: "Federhelden, Fuchsschwänzer, haben uns dei Sr. Majestät dem Könige, unserem Allergnädigsten Herrn angeschwärzt. Nun, Strase muß sein, dem Einen so, dem Andern anders, und da ist Keiner ausgenommen. Wir danken sur der wohls gemeinte gnädige Strase und wollen um so treuer unsere

<sup>\*)</sup> Diese Cabinets Drbre wurde als Geheimnis von bem Regismentsschreiber Simon meinem Bater mitgetheilt, ben ich von bem General von Wolfersborff oft reben hörte. Bon ihm und bem Justigrath Berten zu Altena habe ich diese ganze Mittheisung. Die Begebenheit selbst lebt im Andenken der Kindestinder zu Altena fort.

Schulbigkeit thun: Die Ehre bes Regiments foll unfer Pagt auf, Golbaten: Bivat ber Konig, Augapfel fein. hoch!" - und bas gange Regiment rief unter Pauken= und Trompeten : Schall ein laut hallenbes breimaliges Bivat! Bolfersborff aber ging, als wenn Alles gut mare (quasi re bene gesta) unter ber frohlichen Mufit bes Deffauer und anderer Mariche aus bem Siebenjahrigen Rriege mit ben Stabs Dfficieren in feine alte ritterliche Burg, und bewirthete fie festlich. Dem Unterftabe und bem gangen Regiment, auch ben Solbaten auf ben Bachen, gab er auf bem Parabeplate an langen Tafeln ein reiches Banquet, als wenn etwas Frohliches gefchehen ware. Co wußte er ber fatalen Cache eine gute Benbung zu geben; bas Schlaue auf ber einen, bas Gutmuthige auf ber anbern Seite, bas in diefer überraschenden Auffaffung lag, sprach allgemein bas Publitum an und verfohnte felbst biejenigen, welche bem herrischen Manne langft eine Demuthigung gegonnt hatten. Und als nun vollends nach einer auf ben weiten Felbern bei Lippftadt über mehrere Beftphälische Regimenter (von Bie-.- · lefeld, Gerford und Minden) der bamalige Inspecteur, Berjog Ferdinand von Braunschweig, Berbstrevue gehalten, und bas Samm'fche Regiment feine Sachen am Beften gemacht hatte, und bemaufolge Bolfereborff ein fehr anabiges Königliches Sanbschreiben empfing, worunter ber Konig eigenhändig geschrieben: "Ich bin mit Ihm content," war ber heroifche Mann, geehrt öffentlich vor Underen vom gro: Ben Friedrich, wieder obenauf und die Altenaer Gefchichte . schabete ihm weiter nicht. Es lag in feinem Charafter, in feiner Stellung, in ber gangen militairifchen Berfaffung, ber öffentlichen Meinung, bag er, als commandirender General ber Proving, fich ale Bice Ronig gerirte, befahl und

verordnete. Benn auch babei oft uber bie Schnur gehauen wurde und er in Civilsachen dem Kammerprafidenten gu nahe trat, fo ließ man bieß boch ruhig geben und sprach barüber um fo weniger, je rafcher und accurater bas Mili= tair in Allem mar. Bei Bolfereborff gab es teine Bwifchenbehörde; von vielem Schreiben und Berichten mar er fein Freund, er verfügte, wenn er im gande, und vorzuglich in ber Stadt, Etwas fah, was ihm miffiel, unmittelbar und schaffte Digbrauche auf ber Stelle ab. Die ift in polizeilis der hinficht Alles in ber Stadt fo in heiterer, guter Ordnung gemefen, als unter feinem Regiment. Er fuhr von Beit zu Beit beobachtend langfam burch bie Nebenftragen, und wenn er Etwas bemerkte, mas ihm miffiel und anbers und beffer fein konnte, fo fuhr er fofort mit feinen vier ftattlichen Schimmeln jum Commiffarius loci, ober bem Burgermeifter. Diefer mußte gleich beraus in feinen Bagen kommen und einsteigen und mit ihm an ben bezeichneten Ort fahren; auch bann, wenn er im Schlafrod und nach bortiger Sitte in weißer, fpiger Schlafmuge mar. Es fab poffierlich aus, wenn im offenen Bagen neben Seiner Ercelleng in Generale Uniform be und wehmuthig im oft gerriffenen Schlafrod und ber weißen Mute gitternd ber Burgermeifter ber Stadt faß; aber es war einmal nicht anders, ber mächtige commandirende General bulbete keinen Aufschub und litt keinen Biberspruch. In foldem Aufzug lag nach ber Stimmung ber Menschen und nach ihrem Alter Etwas, bas balb jum Unwillen, balb jum Lachen reizte, und bas Gronifch : Schalfhafte bes von Bolfereborff blidte burch. Er hatte ein heiteres, humoriftifches Naturell, und ließ feinem Sange gur tomischen Satyre gern freien Lauf, wenn er guter Dinge mar; auch bann, wenn barin etwas Bos-

haftes lag. Go ließ er z. B. einmal alle Einäugigen, alle Schielenben, alle gahmen, alle Budlichen, überhaupt alle Carrifaturen, die in ber Stadt maren, wie verschieben fie auch an Rang und Stand fein mochten, einladen, und Alle fühlten fich geehrt; Alle erschienen frohlich, unbefangen, weil berjenige, welcher ein forperliches Gebrechen an fich hat, in ber Regel es felbst nicht weiß. Wie er frohlich mit ihnen gegeffen und getrunken batte, und Biele beraufcht maren, fuhr er mit ihnen auf feinem langen offenen, fogenannten Burftwagen unter Begleitung ber frohlich blafenben Sautboiften burch alle Strafen ber Stadt, jum lauten Gelächter ber vor bie Sausthure eilenden Einwohner. Go ärgerlich, ober, wie man es ansah, fo tomisch die Scene war, fo blieb er, ber Schalt, boch icheinbar ernsthaft und unterhielt fich gang angelegentlich mit feiner poffierlichen Gefellschaft, als wenn von den wichtigsten Dingen die Rede gewesen mare.

Einmal bekam folder muthwillige Scherz aber ihm boch übel. Unter ben Eingeladenen folder auffallenden körperlich abnormen Bildung befand sich auch der damalige älteste Prediger bei der lutherischen Kirche, Griesenbeck, eine zwar zwergähnliche buckliche Gestalt, aber ein Mann voll Geist und Leben, gelehrt, scharssinnig, wisig, und begabt mit einem selbenen Rednertalent. Bon allen Gemeinden wurde er gern gehört und wegen seines eremplarischen Wandels in der ganzen Stadt allgemein hochgeachtet. Die dem würdigen Geistlichen öffentlich zugefügte Beschimpfung und angethane Gewalt, der Keiner widerstehen konnte und durfte, erregte ungetheilte Mißbilligung, und im guten Vertrauen auf diese Stimmung in der ganzen Stadt brachte der Pastor Griesenbeck am nächsten Sonntage die sache in seiner immer

zahlreich besuchten Kirche guf bie Kanzel. Aber wie that bas ber treffliche Dann? Bon feinem großen Borganger, bem Upoftel Paulus, ber gemighandelt vor bem ungerechten und wolluftigen und machtigen gandpfleger Felix ftand, und nicht von ber Ungerechtigkeit und Bolluft, fonbern von ben entgegengesetten Tugenden ber Gerechtigkeit und Reuschheit tief erschütternb, wurdevoll redete, hatte er, fein frommer Schuler, tactfefte Lehrweisheit gelernt, und er rebete nach Unleitung ber ichonen Bibelftelle: "Gott ift bie Liebe und wer in ber Liebe bleibet, bleibt in Gott und Gott in ihm," uber: "Gottes Dacht ift feine Liebe, und feine Liebe feine Dacht," Bon ber ftillen, fanften, gewinnen= ben Berrichaft ber Liebe fprach er aus vollem Bergen, mit binreißender Beredfamkeit; er entwickelte fie in ben lebenbigen Beispielen mahrhaft großer Manner und ber beiligen Geschichte, und wiewohl er ben biblischen Spruch: Die Liebe . treibt nicht Muthwillen, anführte, fo rebete er boch fein Wort vom Migbrauche verliehener Gewalt. Nicht die lei= fefte perfonliche Beziehung tam vor, wer bas Gegentheil bes Leben athmenden Bildes fei, bas er mit Meifterhand ent= warf. Und als Griefenbeck zulett von biefer Dacht ber Liebe redete, wie fie gang befonders die Gebeugten, Die Schwachen und Gebrechlichen, in ihren freundlichen Schut nehme, ba bemachtigte fich eine allgemeine Ruhrung ber verfammelten Gemeinbe, und unter bem lauten Schluchzen berfelben fprach ber fleine, aber gewaltige Mann mit feiner fonoren, fraftigen Stimme ein ernft wehmuthiges Umen. Die bewegte Berfammlung stellte fich nach bem entlaffenben Segen in die Gange ber Rirche und bilbete bis jum benachbarten Pfarrhaufe eine doppelte Reibe, und Alle, Alle bantten mit Thranen im Muge und bargereichten Banben bem

apostolischen Manne, ber nun ben Gipfel ungetheilter Achtung und Liebe errungen hatte. Die gehaltene Prebigt hatte allgemeinen Beifall gefunden und ber in der Kirche anwefende gutmuthige Feldprediger Rlee referirte, um Dhrenblafern ju begegnen, treu ihren gangen Inhalt bem General von Bolfersborff. Er, nun fein Unrecht einfehend, ließ, um es wieber aut zu machen, fammtliche Geiftlichen ber Stabt, aller Confessionen, felbst ben Rabbiner ber jubifchen Gemeinbe, gur Mittagstafel einlaben. Diefen fette er neben ben Guarbian bes Frangistaner-Rlofters; Griefenbed aber erhielt neben ihm ben Ehrenplat. Mit heiterer Unbefangenheit fprach über ber Tafel ber machtige, gefürchtete Mann über bie Bichtigkeit und Nothwendigkeit ber Religion überhaupt, über die Chrwurdigfeit bes geiftlichen Standes; ftand auf und ließ vor allen Underen ben Paftor Griefenbeck hoch leben, und gab ihm, mas er felten that, die Sand. war bie argerliche Sache gur Bufriebenheit bes Publicums . abgemacht und feit biefer Beit fielen Fahrten ber Urt nicht wieber vor. In Bolfereborff maren zwei Naturen, eine bofe und eine gute; Mues, mas aus ihm hervorging, mar, aum Unterschiede von andern Menschenkindern, pragnant, und fo wie auf ber einen Seite Licht war, fo auf ber anbern Schatten; Alles an ihm fiel auf, wozu freilich feine bobe imponirende Stellung vorzüglich beitrug. Auf berfelben befahl, commandirte, herrschte und behauptete er sich bis an fein Ende. Nach feiner Berordnung wurde er mit einem großen, prachtvollen Leichen-Condutt als Berr von Oftenholy in ber einfachen Rirche bes Dorfes Mart \*) begraben.

<sup>\*)</sup> Der bamalige Prebiger baselbst, R. R., war ein pflichtgetreuer, bieberer, unbescholtener Mann. Er war groß und ftart unb

Noch heute ift über seinem Grabe sein Bilbniß in Lebensgröße zu sehen. Wenn die Kindeskinder der Stadt Hamm sich vor dasselbe betrachtend hinstellen, so erzählen sie noch

scine Figur hatte etwas Stattliches. In seinem vollen und rothen Angefichte hatte er aber unfreiwillige Buchungen, befonbers bann, wenn er freundlich grußte, fo baß fie gur Grimaffe wurden. Er pflegte oft nach bem benachbarten hamm, wo man ibn Schätte und liebte, ju feinen Freunden ju geben und mußte bann burch bas Oftenthor und an ber bemfelben nabe gelegenen Bache vorbei. Auf berfelben hatte einst ber Lieutenant von Marowety bas Commando, ber, nur noch ftarter, mit bemfelben Gefichtefehler behaftet mar. Der ehrliche Paftor fommt, und ehrerbietig ben hut abnehmend, gruft er ben gerade baftebenben, bie Bache habenben Officier; ichneibet aber, inbem er bieß thut, ohne es zu wollen und zu wiffen, Gefichter. Raum ift er vorüber, so sagt der muthwillige Kähnrich, ein loser, luftiger Gefell: "Infamer Pfaffe! er macht Grimaffen; Ihnen aber, herr Lieutenant, thut er bas jum Schabernack." Marowsty wird wuthenb und past auf. Der am Abend harms los nach feinem ftillen Dorfe Mart jurudtehrenbe Paftor geht vorüber, macht aber grußend wieber munberliche Beberben. Der fich getränkt und verhöhnt Glaubende fahrt los und fturat heftige, schimpfenbe Worte aus, er versichert, bas er nicht baran bente, zu beleibigen; fchneibet aber immer argere Beficter. Beibe fteben gegeneinander grimaffirend und ber Fahn. rich und bie Bache wollen fich tobtlachen. v. Maroweth, bis jum Born aufgebracht, läßt ben Paftor arretiren und als einen Befangenen mit brei Golbaten, zwischen benen er ben langen Bea vom Oftenthor bis jum Martte geben muß, nach ber Dauptwache gur Untersuchung bringen, bie aber taum begonnen, fich in einen Scherz und Spag auflöft. Damit mar bie Sache aus; man burfte bamale ohne alle Untersuchung, in eigener Machtvolltommenheit nach Laune und Billführ arretiren und gefangen nehmen. Dier hatte bie Gache freilich etwas Romifches, worüber man lachte; aber es tamen auch ernfthafte Dinge, (fur ben ehrlichen Paftor ernfthaft genug) biefer

heute, als Sage ber Vorzeit, aus der Zeit ihrer Bater, die hier mitgetheilten Zuge aus dem Leben und Charakter bes ihnen uns vergeßlich gewordenen originellen Generals von Wolfersborff.

Bas die Solbaten bes Regiments betraf, so fah man fie im Dienste ftets gut und nett angezogen , Mues mar bis auf die Rnopfe an ben Stiefeletten vorgefchrieben, und fie gingen umber in abgemeffenen Schritten wie Drahtpuppen. Die Guten und Orbentlichen unter ihnen wurden von ben ehrlichen Burgern, bei welchen fie im Quartiere lagen, in hauslichen Geschaften gebraucht und verdienten nebenher; ben Meisten aber, die Galgenstricke waren, trauten fie nicht, und hielten fich, wiewohl fie im Saufe wohnten, von ihnen fern. Die Officiere jedoch, vom Ersten an bis zum letten Junker herab (fo nannte man bie neu angestellten Ankömmlinge), waren, wo man fie auch außer bem Dienste feben mochte, ftets geputt und fauber blank. Befonders mandte man vielen Fleiß auf den Ropf und die Ordnung der Haare und unfrifirt und falop! waren gleichbebeutenb. Die Locken an beiden Seiten, und besonders der Bopf, burften bem Ropfe nicht zu nahe, nicht zu ferne, nicht zu bid, nicht zu bunn, nicht zu kurz, nicht zu lang sein, wobei Alle, die ein bunnes Haar hatten, beim jebesmaligen täglichen Burechtmachen ihre große Noth hatten, und besonders die Regiments-Friseure, die man Perrudenmacher nannte, manches Schimpfwort hören mußten.

Art vor. Solche werben in Folge biefer Schrift erzählt werben. Gottlob! baß es anders und besser geworben! Dieses wird aber erst recht und dankbar geschäst, wenn man Jenes in's Andenken zurückruft.

Bar Alles fertig und gehörig eingeschmiert, so ging im weis Ben Pubermantel bas Pubern an und bas appretirte Saupt (beim gemeinen Solbaten von gewöhnlichem Mehl) mußte fcneeweiß fein; bas ganze Geficht war aber auch mit bem Quaft gepubert, biefes mußte vorsichtig abgewischt und mit einem scharfen Deffer accurat die bald vor, bald guruckpringende Linie der Saare in Normalstrichen gehorig abgegrenzt werden, fo daß alles Frifirte recht kenntlich und fichtbar Die jugenblichen Leute trugen ihre eigenen Saare, bie alten herren aber Perruden, und ein Duft von Pergamott-Del verbreitete fich rings umber. Schon in ber Uniform, mehr aber noch in ber Denkungsart und Gefinnung, lag die Absonderung. Diese war ein vollkommener esprit de corps, ein hochmuthiger Kastengeist, ber sich gemein zu machen glaubte, wenn er nur Burgerlichen in bie Nabe tam. Es verstand fich von felbst, daß nur Abliche Officiere werben konnten; und auch bie unbärtigen Junker mighanbelten bie Solbaten, weil fie nur burgerliches Pad maren. Burgerlichen, auch wenn fie vom Magistrate, bem Landge= richte und ber Kaufmannschaft maren, gingen alle bie, welche von ber Nobleffe maren, nicht um, und wenn Geschäfte ober ber Bufall folche Beterogenitäten zusammenführte, maren bie Ablichen zwar febr artig, aber in ber Artigfeit lag eine ge= wiffe genaupunktirenbe Burudhaltung, welche Bornehmigfeit und Berablaffung bezeichnete. Diese fällt jest auf und wird lächerlich, damals aber nicht; es war bamit so in ber Ordnung, und man stieß sich nicht an die die verschiedenen Stande absonbernden Schranken; \*) boch oft horte man von

<sup>\*)</sup> In Cleve machte bie jungere Rammer-Prafibentinn, weil fie

Streitigkeiten zwischen bem alten und jungen Abel. Eine bürgerliche Familie war unter Friedrich Wilhelm II. geadelt worden. Man nannte im Vaterlande die bürgerlichen Töchter mit dem schönen deutschen Namen "Jungsern," die adlichen aber "Fräuleins." Ein Handwerker kommt in gedachtes Haus und fragt nach den Jungsern. Die Antwort gebende Magd sagt aber: "Sie sind keine Jungsern mehr, sondern Frölens." Als ein Ofsicier eine schöne und reiche Kaussmannstochter heirathete, machte diese damals unerhörte Sache eine große Sensation und man konnte sich nicht darein sinz den, daß eine Bürgerliche nun gnädige Frau heißen solle.

Stolz und Dummheit sind gewöhnlich miteinander verbunden, denn der nachdenkende vernünstige Mensch sieht sehr bald ein, daß er auch dann, wenn er vor Anderen begünstigt ist, wahrlich keine Ursache hat, stolz zu sein. Alles, was er hat, ist gegeben; wie könnte und dürste er des Empfangenen sich rühmen und über die Gabe den Geber vergessen? Diese in das praktische Leben tief eingreisende Wahrheit ist naheliegend und einsach. Das Naheliegende wird aber gewöhnlich übersehen und das Einsache nicht begriffen. Mit dem Einsachen fängt alle Bildung an und hört damit auf; der Hochmüthige hat noch nicht den Ansang gemacht. Es sei serne von mir, zu behaupten, das zu Hamm garnisseniernde Regiment habe ungebildete Officiere gehabt; vielmehr will ich gern das Gegentheil glauben. Ich schildere es

ablich, ber alteren Regierungs-Prafibentinn, die burgerlich mar, ben Rang streitig, und sie kamen barüber so in haber, baß ber König entscheiben sollte. Friedrich ber Große aber gab zur Resolution: "Die größte Rarrinn von Briben geht poran."

nur bes Contrastes wegen mit ber Gegenwart, um zu zeis gen, was wir waren und geworden sind, der Wahrheit ges mäß; und hierher gehört folgende Begebenheit.

Der damalige Commandeur und Obrift des Regiments war ein Freiherr Franz von Ziegelheim. Er wohnte in meiner Nachbarschaft auf dem Kletterpoot in einem alten geräumigen Hause, und unsere Gärten grenzten aneinander. Ueber der lebendigen Hede redete mit seiner liebenswürdigen, aber kränklichen Frau oft die meinige \*), und reichte ihr reise Früchte, Erdbeeren, Kirschen, u. s. s. Die Frau Obristinn wurde aber immer kränker, und als die Aerzte des Regiments und der Stadt nicht mehr helsen konnten, so ging sie zu einem sogenannten Bunder-Doctor, einem Schäfer zu Othemers Bocholt im Münster'schen, der in großem Ruse stand. \*\*) Die Patientinn sand aber die gesuchte Hüsse nicht und starb.

Gerusen, ging ich zu bem Obristen von Ziegelheim. Er, ein corpulenter Mann, saß in einem großen Zimmer in eisnem bequemen Lehnstuhl und rauchte. Zu mir, bem ehrersbietig herein Tretenden, sagte er in einem commandirenden Tone, sigen bleibend: "Nur immer heran; sein Sie, herr

<sup>\*)</sup> Referent war damals schon Prebiger zu hamm; v. Bolfersborff war langst tobt, und bas Regiment hatte einen anberen Chef.

<sup>\*\*)</sup> Wenn er in ben großen Kreis seiner Patienten trat, sagte er, ohne Unterschied ber Krankheit und bes Alters zu Allen ohne Ausnahme marktschreierisch: "Heute schröpfen wir; heute lariren wir; heute brechen wir, — und nun ging's los. Gleichwohl hatte biefer Charlatan vielen Zulauf; ber aber nicht lange bauerte.

Paftor, nicht fo furchtfam! Bie ich hore, follen Gie mas gelernt haben und capabel fein; ich wollte Gie mal fragen, ob Sie auch Briefe schreiben konnen ?" Auf Die Antwort: "es frage fich von welchem Inhalt die Briefe fein follten?" fiel er ein: "Freilich fragt es fich. Die Sache ift intricat und macht Ropfbrechen. Ich will Ihnen fagen: meine Frau ift nach Gottes unerforschlichem Rathschluß geftorben und gestern honorig begraben. Solchen betrübten Tobesfall muß ich anzeigen, und zwar, hören Sie wohl zu, Gr. Majestät bem Könige, Ihrer Majeftat ber Königinn, ben Pringen und Prinzessinnen bes Königlichen Saufes, Konigliche Sobeiten. Das mare bas." Ich glaubte ber Obrift wollte aufhoren: er aber, wie ich reben wollte, rief laut: "Stille, ftille!" Den Finger an die Nafe legend, fuhr er fort: "Ferner muß gefcrieben werben an ben Felbmarschall, an ben Rriegsminifter, an fammtliche Minifter, an alle General - Lieutenants und General : Majors, wie an fammtliche Obriften ber Preu-Bifchen Armee, inclusive. Die Andern find weniger, benn ich; bas ift nicht nothig; man muß fich nichts vergeben. Alfo an die genannten Allerhöchsten, Bochsten und Soben Per-Run ift bie Frage, herr Paftor: konnen Sie bas?" 3d antwortete: "herr Dbrift haben ba eine große Ungahl genannt, es kommen über 60 Briefe heraus. Man kann bie Sache furger machen, wenn man bie Ungeigen, wie man angefangen bat, in bie Berliner, allenfalls auch noch in bie Provinzial=Beitungen einruden läßt. Formliche Trauerbriefe find nicht mehr üblich." "Berr," fiel ber aufgebrachte Mann ein: "fo burfen Sie mir nicht fommen! bas thun gemeine Leute, aber nicht vornehme. Das find Neuerungen, und ba geht Alles durcheinander. 3ch hore wohl, Gie tonnen es nicht; habe ich's mir wohl gebacht. Ihrenthalben muß es boch geschehen: ich wollte, ich ware erst ba burch." "Da wollen wir," erwiederte ich, "wohl durchkommen. Ich will die Briefe schreiben, um Ihnen, herr Obrist, gefällig zu sein; das Andenken an die liebe, gnädige selige Frau ist mir werth und theuer." "Bollen, können Sie es? Nun das ist mir lieb. Ich will Ihnen die Abressen, mit dem Arauerpapier und schwarzem Rande heute noch schicken. Der benachbarte Buchdrucker Ut hat versprochen, um 4 Uhr fertig zu sein. Die Sache hat aber Eile."

3ch machte mich alfo flugs an die Arbeit und war am Abend icon mit ben nach den Rang-Berhältniffen verschiedenen funf Formularen fertig. Der Schulmeifter Stahlmann fcbrieb fauber und nett ab, und ich konnte fcon ben 3ten Tag Morgens um 10 Uhr mit meinem Paquet von 64 Briefen unter bem Urm jum gestrengen Commanbeur Freiherrn von Biegelheim geben. 218 ich, angemelbet burch ben Gefreiten, hereintrat, fagte ber Dbrift: "Festgefahren, festgefahren! Sabe ich's boch gebacht." Ale ich aber versicherte, alle Briefe maren schon fertig, und ihm folche zeigte, war er außer fich vor Bermunderung und Freude. Ich las, er figend, ich ftehend, vor. Der erfte, welcher obenauf lag, mar an einen General= Als ich die gebührente Unrede gelesen hatte, und ben Brief felbst lefen wollte, fchrie Berr von Biegelheim mich mit ben Borten an: "Gefehlt, gefehlt!" Erschrocken fah ich ihn an und fragte: "Bas benn?" und er fuhr fort: "und Ritter vom Orden pour le mérite." Das Ver: feben mar aber fo groß, daß er hinzu fette: "Benn boch Die Leute Conduiten lernen wollten!" \*) Gludlicherweise mar

<sup>\*)</sup> Seit ber Zeit, wo ich bas felbst erfahren, halte ich bie be-

aber fo viel Plat gelaffen, baß ber herbeigerufene Abichreiber bas Sehlende noch einschreiben tounte. Bu ben übrigen vor= gelesenen Briefen fagte er vornehm: "Paffirt!" zu bem an bes Konigs Majestat in einem submiffen Tone abgefaßten Schreiben aber: "Superbe!" Ich mußte ihm folches noch einmal vorlefen, und er fette wieder hingu: "Superbe!" Jest unterschrieb er; bieß ging aber bedachtig langfam, und fo oft er 64 mal feinen Namen fchrieb, fagte er jedesmal leife, boch fo, bag man es boren fonnte: "Freiherr Frang von Biegelheim, Dbrift und Commandeur bes Königlichen Sochlöblichen Infanterie Regiments von Budberg ju Samm in ber Graffchaft Mark." Inzwischen fiegelte ich mit bem freiherrlichen Siegel bie Briefe ju und der Gefreite brachte fie jur Poft. - "Gottlob" - feufzte Berr von Biegelbeim, "bamit find wir fertig. Aber Gins liegt mir noch auf bem Bergen; ber reformirte Paftor Baumer in gunen bat meine felige Albertine in Othmers Bocholt auf ihr Berlangen befucht und ihr bas heilige Abendmahl gegeben, und von ihm habe ich auch die Unzeige vom Tobe ber lieben gnädigen Frau erhalten. Dug ber geiftliche Berr auch etwas fur feine Bemuhung haben, und wie viel? Sie find Paftor und wiffen bas am Beften." 3ch erwieberte: "bas fei eine Chrensache, folche habe feine Tare; was der Berr Dbrift geben wolle, hinge von feiner Generositat ab." Er antwortete aber: "Generofität bin, Generofität ber! ich will wiffen, wie viel ber Paftor wohl verdient hat, und bas werden Sie am Besten mir sagen können." Ich antwortete: "Er ist von

kannte und vielgelesene Schrift: "Siegfried von Lindenberg," für eine treue Zeichnung eines wirklich vorhanden gewesenen Driginals.

Lunen nach Othmers Bocholt wenigstens 4 Stunden bin und ber geritten; hat sich an die zwei Tage im Birthshause aufgehalten; es tonnen ihm nicht weniger als 2 Friedrichsb'or gegeben werben." "hat fich was mit 2 Friedrichsd'oren; bie fouttelt man nicht von ben Baumen. Ich rieche gunte. Sie liegen mit bem herrn Confrater unter einer Dede. Go find die herren Paftoren! Den Brief an ben Paftor Baumer werd ich felbft bictiren." Dir trat bas Blut in alle Abern und ich wurde warm; bennoch hielt ich an mich, ba von der Bollendeten, ihrem letten heiligen Abendmahl und bem wurdigen Manne, ber es ihr gereicht hatte, bie Rebe war. 3ch fette mich also hin und ber herr Dbrift bictirte. Rach bem langfam gefagten gebührenben Titel, fragte er bei jebem Borte: "Saben Gie's?" Dit bem Finger zeigte er mir bie Stelle, wo ich tiefer unten anfangen muffe. Er fuhr fort: "Em. Sochehrmurben," - bieß repetirte er aber mer weiß wie oft; ging auf und ab, rieb fich bie fcmigenbe Stirn, und fagte bann ju mir: "bas Uebrige werben Gie wohl nun von felbft wiffen."

Der Brief war bald geschrieben und mit ber Einlage von einem Friedrichsb'or zugesiegelt.

Als nun Alles fertig war und ich gehen wollte, fragte mich ber wunderliche stolze Mann: "Herr Pastor, was mussen Sie für ihre Bemühung haben?" Der lange gesterte Gedultsfaden zeris nun. Entrüstet antwortete ich: "Herr Obrist! Sie halten mich wohl für Ihren Regimentssschreiber? Da irren Sie aber sehr. Sie sind mein Borgessetzter nicht und ich bin Ihr Untergebener nicht. Gern habe ich gedient, im Andenken an die würdige selige Frau. Sie aber haben mich gemißhandelt, und das thut mir ihretwegen

leid." Wie, mein Schatz, wollen Sie für Ihre Mühe nichts haben? Sie find ja ein charmanter Mann! Das habe ich nicht gewußt und nicht geglaubt. Dann will ich Ihnen eine Bouteille Wein schicken." "Auch dasur danke ich, ben habe ich im Keller und trinke jeden Mittag welchen." \*) Ich

<sup>\*)</sup> Gern und mit Bergnugen gebente ich auch hiebei meiner ebemaligen guten Gemeinbe gu Samm. Das fefte baare Behalt, welches ber Paftor berfelben batte (bamale), war nur flein, fo baß er von bemfelben taum anftanbia leben und befteben tonnte; aber bie Accibentien, nicht nur bie gefehlichen Stolgebuhren, fonbern bie Ruchen - Gefchente an Bictualien aller Art, maren und blieben fo betrachtlich, baf ich faft nichte gu taufen brauchte. 3d lebte mit ben Deinigen aus bem Bollen und tonnte bie angenehme Pflicht ber Gaftfreunbichaft üben. Oft war ber Borrath fo groß, bag bie Armen bavon erhielten. theils lebt man bort von Acerbau und Biebzucht, und bie gutmuthigen Burger und beren ichmude Dausfrauen theilten gerne ihrem geliebten Geelforger bas Befte von Allem, mas fie arnteten, mit, meinenb, fo fei es in menschlicher und göttlicher Orbnung. In biefem Geben und Empfangen liegt eine moralifche Unnaberung, eine Liebe und Dantbarteit, ein Bohlmeinen und Bertrauen, wodurch die Berbindung naber, inniger und berglicher wirb. Die Stifter und Bater ber Rirche haben bieß wohl ertannt, wenn fie bas Gintommen ber Pfarrer vorzualich auf Stolgebühren grundeten. Jest will man fie abichaffen, weil mit bem Unnehmen berfelben etwas Erniebrigenbes, mit ber Burbe bes Prebigtamtes und feinen beiligen Functionen Unvereinbares liege. Aber man bebenkt nicht bie Bauptfache: bag baburch bas Band, welches bie Gemeinbeglieber und ben Beiftlichen verenupft, ichlaff wirb. Der Denfch, frei, ift gutmuthig; gezwungen aber, wenn er geben muß, talt und berechnenb. Dit ben Stolgebuhren, die er, bamit ein ficheres Firum heraustomme, geben und bezahlen muß, wird bas Berg verengt und alles Freiwillige bort auf. Der Seelforger, ber

empfahl mich, ging und lachte. Benn feit ber Beit ber Obrift von Biegelheim mir auf feinem prächtigen gelben Englander begegnete, nickte er gnabig und vornehm.

Der Symnafial Collaborator Kuhne, ein talentwoller, les bendiger Mann, unterrichtete privatim die Sohne des Obeis ften. Als er ihn einst fragte nach den Fortschritten, die sie machten, konnte der Lehrer ihre Talente und ihren Fleiß

in Liebe gegen feine Pfarrkinber frei und unbefangen baftebt, wirb nun befolbeter Beamte, ber für nichts mehr gu banten hat. Das firchtiche Band ift gerriffen und falte Ifolirung tritt ein. Es tommt Alles auch bier auf bie Art und Beife an, wie man giebt und wie man empfangt, und wo Beibes mit Buneigung und Liebe gefchieht, ba bort alle Form auf und bas Unangenehme berfelben ift gar nicht ba. Darum tann ich nicht fur bie Abichaffung ber Stolgebubren und Accibentien in ben Gemeinden fein, und aus biefen Grunben babe ich bie oft und bringend vorgeschlagene Umschaffung berfelben in ein Kirum, welches gegeben werben muß, wie ich befragt murbe, bem Minifter von Altenftein und bem Ronige aus Ueberzeugung widerrathen. Gewiß ift bie Abichaffung nicht bas Rechte in der freien, auf Begenfeitigfeit gebauten Presbyterial - und Synobal Berfaffung, in welcher ber Prebiger in und mit ber Bemeinbe, und biefe fur ibn lebt. In ber talten, trennenben und isolirenden bureaucratischen Königlichen Confiftorial : Berfaffung lagt fich in biefer Beziehung Richts mehr verberben, Mles in ihr ift abgeftorben und tobt und hat bas Leben nicht in fich felbft. Es verftebt fich bierbei überall von felbft, bag ber Prebiger ein wirklicher Paftor, bas beißt ein von Bergen frommer, rechtschaffener, eremplarifcher Dann fein muß, ber mit bem Apoftel fagen tann: "Ich fuche nicht bas Gurige, fon= bern Euch." Ift er bas, so wirb auch an ibm wahr bas Bort unferes herrn: Trachtet am Erften nach bem Reiche Gottes und feiner Gerechtigkeit, fo wird alles Unbere Gud von felbft zufallen.

nur loben. Der Bater antwortete: "Sie, Herr Coborator", so nannte er ihn, "mussen und dursen nicht glauben, daß sie Alles, was sie können, Ihnen allein verdanken. Bielmehr mir; ich unterrichte sie selbst, und wenn ich von der Parade komme, dictire ich ihnen in die Feder, was sie auswendig lernen mussen. Johann," sprach er zum Bedienten, "hol Er mal die Scripturen von dem Junker Fris und Karl." Der Obrist nahm sie und sagte: Noch gestern habe ich meinen Söhnen in die Feder dictirt," und las mit einer wichtigen Miene und Pathos:

"Benn mich nur mein Roschen liebt, bin ich schon geborgen."

Diefer Mann war Commanbeur bes Regiments und ftarb am Schlage plöglich, als er eben ber Anciennetät nach General geworben war. Solche Eremplare gab es bamals unter unferen Officieren.

Die Sache hat eine komische Seite, worüber man, weil sie gar zu dumm war, lachen; aber auch eine ernsthafte, worüber man ihrer Folgen und Wirkungen wegen trauern muß. Das Ueble, oder vielmehr das Verderben darin, (welches und sehr hart im Jahre 1806 tras) lag darin, daß der Wehr und Nährstand nicht ein integrirender Theil des Ganzen, nicht ein verwandt Zusammengesetzes und ineinander Verwachsenes, wie es sein sollte und wie es jetzt ist, sondern ein Entgegengesetzes (Oppositum), sich einander unsreundlich, oft seindselig, Gegenüberstehendes war. Das Militair, die Armee im Staate, bildete einen für sich bestehenden abgeschlossenen Stand, der gar nicht zu den übrigen Ständen im Lande mehr gehörte, sondern isolirt im Kastengeiste dastand. Dieser Geist selbst war in sich ein widerwärtiger, ein aristocratischer; in den Soldaten, die man Gemeine (plebejer)

nannte und die zum Theil verkommene und verlaufene Ausländer waren, ein niedriger. Schlecht, hart und graufam beshandelt, hielten die Borgesetzen, wenn es ihnen auch am Uebergewicht der Bildung sehlte, sich für commandirende, undeschantte Machthaber, die einen flavischen, unbedingten Geshorsam in den kleinsten Dingen auch außer dem Dienst forderten und fanden. Nicht die fanste Gewalt der Pflicht, Ehre und Liebe, herrschte, sondern die Furcht hielt zusammen. Man hielt die Besehlenden für henter, und Dulden und Schweigen blieb nur den Gehorchenden übrig.

Das Schlimmfte mar, bag man allgemein glaubte, bas muffe fo, und konne nicht anders fein; man war alfo nach ber allgemeinen Meinung in feinem vollen, guten Rechte, und biefer Brrthum ließ bie Wahrheit und ihre Rechte nicht auf-3mar fühlte man bas Unbequeme barin und fommen. nannte ben Solbatenftand ein glangendes Elend (splendida miseria); aber er trug Baffen, marschirte auf, bilbete eine Macht, die imponirte und welche man respectirte. So war es im gangen Staate, und Burger und Solbat waren zwei gang verschiebene, ausschließende Begriffe. Dieg ging fo weit, baß ber Uebermuth feine Schranken mehr fannte, that, mas ihm einfiel, und ben Burger, ber ben launen nicht gleich geborden wollte, willfürlich mighandelte. Dieg nannte man bas Regiment Friedrichs. Großer Geift, wie bift Du verfannt worden! Unfabig, Dich ju faffen, blieb man kurgfichtig nur bei bem tobten Buchstaben stehen. Fast jeder Ort im Preufifchen Staate, wo eine Garnison lag und ein Regiment binkam, liefert Beweise als Thatfachen bes Gefagten, und wo im ganbe giebt es ein Dorf, wo eine Stadt, worin bie Bauer und Burgerfchaft nicht mare von ber Ginquartierung

gemighanbelt worben! Die Rlagen und Beschwerben waren laut und allgemein; aber nie richtete man bamit etwas aus. In bem langen Inftangenzuge, in ben Rudfragen, bie gehalten, in ben Untersuchungen, Die angestellt, in ben Giben, bie abgelegt werden mußten, ermudete man, und vielleicht ift nie ein Kall vorgekommen, in welchem eine Bauer = ober Burgerschaft in ihren gegrundeten Rlagen über die Infolenzen und Bedrudungen eines ganzen Regiments, ober einzelner Compagnien, Recht und Genugthuung befommen hatte. Angenehme Erfahrungen vom Gegentheil gehören ju ben Ausnahmen und haben immer ihren Grund in ber Mäßi= gung, Beisheit und humanitat Einzelner. Im Gangen genommen war ber Militairftand, nicht nur, mas man gelten laffen fann, ber prabominirenbe, fonbern auch ber bominirende, ber Mues in fein Bereich giehende, und bem Mles fich unterordnen mußte. Beispiele erlautern bie Cache, und von felbst erlebten, von historischen Thatsachen allein, ift bier die Rede.

Nach bem ungludlichen Feldzuge in Frankreich nahm ber in ber Armee hochgeachtete und geehrte General von Rambold \*) seinen Rudzug burch Bestphalen und kam auch

<sup>\*)</sup> So wird berselbe hier genannt, sein wirklicher Rame ist aber ein anderer, wie bei dem vorigen Obristen, den wir Ziegelheim nannten. Beibe Männer sind längst gestorben; aber ihr Geschlecht lebt noch in Kindern und Enkeln. Es ist unrecht, ihnen in ihrem Bater und Großvater wehe zu thun. Auch thut der Rame nichts zur Sache; sie sind längst von der jest lebenden Welt verzessen; der Tod versöhnt. Aber die Geschichte verzesst nicht, sie trägt mit eisernem Griffel die Begebenheiten der

burch hamm. Er commandirte bamals ein Regiment von Pommeranern, die bekanntlich in ihrem Nationalcharakter Biebermanner und tapfere Solbaten find, welche, gut geführt, überall ihre Schuldigkeit thun. Es hatte fich auch jest wieber bewährt; aber es lagen im Gangen noch Schladen, bie durch bie Reuerprobe erft weggebrannt werben mußten; bie Alles zeitigende Zeit war noch nicht erfüllt. Bon ihren ftillen Entwickelungen und machtigen Forberungen hatte ber General von Rambold keinen Begriff; benn er mar ftolg, und nur ber Demuthige hat gelernt und lernt. Er hatte allerbings, man kann wohl fagen, ungewöhnliche Talente, personliche Bravour, und wußte gut zu reben. Sein Ibeal war mit Recht Friedrich ber Große, nur was Er gebacht, gewollt und gethan, mar ihm unübertrefflich, und an biefen Maßstab legte er Alles. Aber ber Schuler begriff ben Meis fter nicht; so wie Dieser fur feine Zeit lebte, so mar Jener fteben geblieben und nicht mit fortgeschritten. Er meinte, ben lebendigen Beift gefaßt zu haben; und boch hatte er in feiner unruhigen Lebendigkeit nichts mehr als die außere Form. Es waren nicht die Beiftesblige des großen Berrn, welche einschlugen und zundeten, die in bem Beneral reflectirten, sondern nur bas Rnallen und garmmachen eines ent= fernten Betterleuchtens, ober plagende Raketen, mas alle

Beit in ihre Jahrbucher, und was sie geschrieben, loscht keine hand aus. Die Calamität, welche 1806 ben Preußischen Staat traf, die Restauration seiner Armee 1812, sind Weltbegebensheiten, und man begreift jene und biese nur, wenn man die Ursachen kennt, aus welchen sie hervorgegangen. Alles in der Welt hängt zusammen; die Gegenwart ist ein Kind der Bergangenheit, und zugleich die Mutter der Jukunft.

Durchschauenben an ihm rud : und ftogweise mahrnahmen. So wie er kategorisch war in allem seinen Thun und feinen Widerspruch bulbete, fo war er im Tone feiner Stimme und in allen Worten, bie er rebete, gebieterifch und abfprechend, - mit einem Borte, ein Egoift. Benigstens nahm er fich fo zu hamm, wo er fich brei Bochen aushielt, und einen anbern Ginbruck hat er nicht gurudgelaffen. In feiner Eitelfeit und Ueberfchagung fah er es als eine Berachtung an, bag er, mit klingenbem Spiele einrudenb, an ber Spige feines Regiments, an bem Thore ber Stadt, von ber Dbrig= feit nicht feierlich empfangen wurde. Schon hierdurch verftimmt, wurde er es noch mehr, als er zwar gut und anftandig bei einem ber wohlhabenden Einwohner, aber bei einem Juben einquartiert war. 'Nach feinem Temperament jähzornig, traf er eigenmächtig andere Unstalten, und im Gefühl feiner Burbe und Dacht trat er gebieterifch in ben Sitzungsfaal ber Koniglichen Rriegs : und Domainen : Rammer, bie gerade in ihren Rathen ju einer Sigung verfammelt war, und fragte fturmend: "Ber ift hier ber Prafident?" Von Rappard \*) trat mit Würde vor. "Wer hat Sie zum

<sup>\*)</sup> von Rappard aus Eleve, erst Abvokat, bann Lanbrichter, hierauf Justitiarius und Assistenzrath der Domainenkammer, zulest
ihr Director und Bicepräsibent, war in seinem Beruse ein geschickter, in seinem Charakter ein rechtschaffener, in seinem Lesbenswandel ein eremplarischer Mann. Allgemein war er geachtet und geliebt, um so mehr, da er mit würdevollem Ernst
heiterkeit und humanität verband. Er war eins der ersten
Mitglieder der resormirten Gemeinde und wurde, da er zuvor
Diaconus (Armenpsieger) gewesen war, ihr als Presbyter sehr
nüglich. Ausgeklärt und hellsehend, mit seinem Zeitalter sortschreitend, verchrte er sorschend das Christenthum mit Ueber-

Prasidenten gemacht?" — "Eben ber, welcher Sie zum Geseneral gemacht hat." Setzt gingen die Debatten los, und da Injurien ausgestoßen wurden, die der Prasident nicht erwisdern wollte und auch als ein gebildeter Mann nicht erwidern konnte, so mußte er mit dem ebenfalls beleidigten Bürgersmeister der Stadt Hamm zum Feldmarschall v. Möllendorst klagend gehen. Dieser hatte damals in der nur 4 Meilen entsernten Stadt Lippstadt sein Hauptquartier mit seinem nächsten Gesolge. Beide Herren slohen also zu ihm, mit Recht meinend, sie wurden Recht und Schutz bei diesem hohen Borgesetzen sinden, und überließen derweile die Stadt Hamm und ihre Einwohnerschaft den willkürlichen Unordnungen des Generals von Rambold, der doch in dersselben nur ein Gast war. Der General Feldmarschall von Röllendorst war unstreitig in seiner hohen Stellung ein

geugung und ging fonntaglich gur Rirche. Der Dberprafibent von Stein und von Binte waren feine Collegen und Freunde. Thatigfeit und Arbeitfamteit blieb fein Clement, und in ben Dußeftunden lernte man einen angenehmen Gefellichafter, ber fich unbefangen hingab, in ihm tennen und lieben. Mus Reiauna und weil er einer ber Erften ber Proving und ber Stadt war, machte er an ber Seite feiner froben Gemahlinn, umgeben von gablreichen muntern Rinbern, ein gaftfreies Daus. verlebte in biefem gebilbeten und gutmuthigen Rreife mahrhaft frobe Stunden. In ben unglücklichen 3mangejahren 1806 -1813 mar er burch Abhaltung bes Bofen und burch Beforberung bes Guten ber Graffcaft Mart vielfach nuglich. Ronig Friedrich Bilbelm III. ehrte ihn perfonlich und zeichnete ibn aus. Der Prafibent von Rappard ftarb hochbetagt beiter und ruhig ale ein Chrift, ber weiß, an wen er glaubt. Gein Undenten ift Allen, besonders benen, welche feine Freundschaft befaßen, gefegnet.

murbiger Mann. Nicht nur hatte er burch Unciennetat, fonbern auch burch Einficht und militairische Renntniß, wie burch perfonliche Tapferkeit, fich ju bem angesehenen Poften, ben er bekleidete, emporgeschwungen; aber er mar ichon bas mals in bem Alter, in welchem ber Menfch in ber Regel feine Elasticität verliert. Gutmuthig von Natur, war er nun ohne burchgreifende Energie, rudfichtsvoll, und wie er felbst bie Rube liebte, fo munschte er Alles in Frieden ju schlichten. Prafident und ber Burgermeifter, die im Namen ber erschrockenen Stadt famen, wurden baber von bem Kelbmarschall freundlich und wohlwollend aufgenommen; aber er gab feine Befehle, sondern nur guten Rath. "Das ift," fagte ber bobe Berr, "in biefen Studen eine uble Sache. Der General ift, ich weiß es wohl, ein heftiger und jahzorniger Mann, aber ein intelligenter, guter Solbat. Er halt in biefen Studen fein Regiment in guter Ordnung und hat mit bemfelben fich brav gehalten. Man kennt und fchatt ihn bei ber Armee und er gilt viel Allerhochsten Orts; felbst Seine Majeftat ber König feben in ihm eine Stute, man barf in biefen Studen ihn nicht aufbringen, man muß mit ihm glimpflich verfahren. Biffen Gie mas, meine Berren? geben Sie in Diefen Studen ruhig nach Saufe und nehmen Sie wieder Ihre Posten ein; ber garm hat fich inzwischen gelegt, und ich will an ben General fcreiben und bas gute Berhaltniß wird fich wieder herstellen. Das wird in biefen Studen bas Befte fein!" \*) Rurg, bie Deputirten richteten

<sup>\*) &</sup>quot;In biefen Stücken" biefe Rebensart hatte sich ber Generals Feldmarschall von Möllenborff so angewöhnt, bag er sie jeden Augenblick, ohne es selbst zu wissen, brouchte. Die ganze Mittheilung biefer Sache habe ich selbst von bem Präsidenten von Rappard und bem Bürgermeister Jacoby.

nichts aus und fanden kein Recht; unverrichtetersache kehrten sie wieder zurud; die Gewalt lag in einer fremden hand, und weil sie die Macht hatte, mußte man ihr gehorchen. Die Officiere und Generale vorzüglich thaten, was sie wollten, und die commandirenden herren bestimmten, wie Alles sein sollte. Prätensionsvoll und reizdar, verlangten sie überall Unterwürfigkeit auf der Stelle, und wo sie den schuldigen Respect auch nur im Geringsten verletzt glaubten, wurden sie heftig und beleidigend. Das Soldatenwesen galt Alles und der Bürger und Bauer war nur seinetwegen da.

Der General von Ramboldt hatte inzwischen eigenmachtig fur fich ein anderes Quartier, als bas ihm gegebene, gewählt, und folches genommen in bem großen unteren Stod bes in ber Mitte ber Stadt gut gelegenen Koniglichen Rammerhaufes. Sier refibirte er nun, ordnete an, bestimmte, aab Gaftmable, und hatte um fich herum ein glanzendes Gefolge. Durch ben Obriften des Regiments ließ er que feben, ob feine Leute bei ben Burgern es gut hatten; manche Quartiere aber visitirte er felbft. Go erinnere ich mich wohl, daß er auch ju bem Ende mit feinem Abjutanten in bas haus meiner Eltern fam. Die Golbaten, feche Mann, faßen gerabe in ber großen Ruche bes Pfarrhaufes beim Abendbrod; fie agen Bratfleifch, Gierkuchen mit Salat, und hatten Brod, Butter und Rafe und Bier vollauf. Auf bie Frage: "ob fie mit ber Stube, ben Betten, Effen und Trinten gufrieden maren?" antworteten bie Solbaten, ehrliche Pommeraner, aufstehend und ehrerbietig bastebend mit ber Rube in der herabgeftreckten Sand einstimmig: "Bir find bier fehr zufrieden; und geht es wohl in diesem Saufe." Die Mutter hatte fich an die geöffnete Stubenthur (es mar

bas Putzimmer, ber fogenannte Saal) gestellt und bat angftlich, aber freundlich, ben vorbeigebenben General: "ob er nicht gefällig hereintreten wolle?" und machte babei einen tiefen, bemuthigen Anicks. Der hohe herr, mit bebecktem Saupte, antwortete aber barauf nicht und ging mit feinen Officieren ftoly weiter. "Es ift gut," fagte ber nachher gekommene Bater, "baß ich nicht zu Sause gewesen bin. wird zu arg. Eben hat man ben Raufmann Mofer, auf ber Nordstraße, ber Streit mit Difficieren gehabt, mit brei Mann als Gefangenen nach ber Hauptwache gebracht und in ben Brummftall gefperrt. 3ch tam gerade vorbei. Bürger, die das mit ansahen, knirschten mit den Bahnen. herr Mofer ift ein rechtschaffener, geachteter Mann, einer unserer angesehenften Raufleute. Es ift entsetlich! hat Wolfersborff, ber boch auch commandirender General zu hamm mar, nicht gethan. Aber mas ift zu machen! Der Gewalt muß man weichen!"

Am Meisten aber machte sich baburch ber General verhaßt, daß er bei seinem häusigen Erercieren und Manoeuveriren vor dem Ostenthore das Regiment auf die benachbarten
besäeten Ackerselber gehen ließ, wodurch Alles zertreten und
bie kunftige Ernte zerstört wurde. Wie ganz anders dachte
und handelte in diesen Stücken Friedrich der Große! Bei
ber jährlichen Revue zu Magdeburg sügte es sich mal, daß
er, um mit seinen Garben in's Lager zu kommen, längs
eines vielleicht eine halbe Stunde langen bestellten grünen
Uckers reiten und marschiren lassen mußte, dagegen der Weg
süber den Acker sehr kurz und schmal war. Er hielt aber
Alles weit von demselben ab, um Nichts zu verderben, und
ließ, um die Arbeit und die Hoffnung des wehrlosen Land-

manns zu respectiren, fich ben weiten Umweg gefallen. nen Abjutanten, ber, um benfelben abzukurgen und befto fcneller die erhaltenen Befehle zu vollführen, über ben befaeten Ader geritten mar, ließ er fofort arretiren und gab unter Bormurfen ihm Arreft. Aber ber Geift, ber biefen großen Dann befeelte, mar nach feinem Tobe entflohen, und nur feine außere Form bielt man noch im tobten Buchftaben feft. Im Meußeren liegt aber bas mahre Befen ber Sache nicht, fondern im Innern, jenes ift nur ber Refler von biefem, und die achte Bucht und Disciplin geht allein aus ber Gesinnung hervor, ohne bie Alles nur ein Dienft vor Augen Es liegt in der Natur des Menschen und ihren ewigen Gefeten, bag er nur bas Achtungswerthe achten und bas Liebensmurbige lieben kann. Sieht und findet er bas Begentheil, fo entsteht nothwendig Biberfetlichfeit; diefe kann bei bem Solbaten, wo Alles auf Subordination bafirt ift, freilich nur eine innere fein, aber fie ift um fo folimmer, ba fie Abneigung und Wiberwillen in ber Seele bewirkt. Man fann allerdings burch legale Strafmittel ben Menschen, auch ben bosen, legal machen, und bamit ift schon viel gewonnen; aber er wird, auch wenn er es ift, baburch allein noch nicht gewonnen. Furcht vor ber Strafe ift allerbings ein Bindungsmittel, bas jufammenhalt; aber es wirft nur, fo lange es gilt, und verschwindet nicht nur, wenn ber äußere Drud aufhort, es tritt nachher auch immer ber Groll um fo ftarter ein. Gelbft ber verborbenen ftlavifchen Ratur thut Nachsicht und Gute wohl und sittliche Mittel konnen bei einer sittlichen Beltordnung nur allein wirklich beffern Es ift ein schlimmes Ding, wenn ber Untergebene keine Achtung vor bem Borgefesten mehr hat; sie allein ift ber feste Grund ber Liebe. Sind beibe nicht mehr ba, bann ift bie

innere Auflösung schon eingetreten und bas Zeußere ift nur Schminke und Schein. Die Anwendung hiervon macht sich von felbst.

Co war es, so blieb es, so jog es fich frebsartig fort burch alle Glieber ber Koniglich Preußischen Armee bis jum Jahre 1806; und boch meinte man, bas Rechte ju haben. Selbft ber Einfichtsvolle wurde getäuscht. Der Militairftand hatte fich unter Friedrich bem Großen Ruhm ermor-Dieser hatte einen schönen Weltklang, lebte fort in unfterblichen Thaten, seine Erzählungen und ihre Unecboten gingen von Mund zu Munde, der alte Frit mar ein bleibenbes, heiliges Erbe bes Bolkes, befonders der Armee geworden. Der Ruhm, ber an feine Person geknupft mar, ging nun auf ben Militairstand über; auf biesem Ruhm und feinen Borbeeren fcblief bie Urmee ein. Gie traumte noch von ehemaliger Größe; aber bie Zeiten und Menfchen waren anders geworden; und wer untergeben foll, wird zuvor wie perblenbet.

In der letten Zeit, die der furchtbaren Katastroph vorherging, war Inspecteur der Westphälischen Regimenter der alte Churfürst von Hessen Lassel. Er kam als solcher auch jährlich nach hamm und blied zwei Tage dort. Alles war in dem kleinen Städtchen dann in Bewegung; die Beurlaubten aus der cantonpslichtigen Grafschaft Mark waren einberusen und das wohlerercierte schöne Regiment war vollständig in Reih' und Glied. Alles ging hinaus nach dem großen Erercierplatz, um die prächtige Revue mit anzussehen. Der Churfürst kam, entweder zu Pferde, oder in den letzten Jahren, als er schon alt und hinfällig war, zu

Bagen. Alles war still und begrüßte ehrsurchtsvoll ben großen General, der zugleich ein regierender Herr war. Dersselbe ging dann mit einem großen Gesolge die stattliche Fronte des Regiments herunter und sagte wiederholentlich: "Schöne Leute!" Die eigentliche Revue aber bestand darin, daß der Chursürst ein Normalmaß aus der Tasche zog, nach welchem er die Zöpse der Soldaten beurtheilte. Bald waren sie dann zu diet, bald zu dünn; dald zu lang, bald zu kurz; dald zu nah, bald zu weit vom Kopse; wenige sanden als normal Gnade vor seinen Augen. Dem Ches des Regiments war der Tadel nicht lieb und der Chursürst sagte laut, so daß alle Umstehenden es hörten: "Ach, herr General, es ist grausam schwer, einen guten Jops zu machen."\*)

<sup>- \*) 3</sup>ch habe zwar auch biefe Borte felbst vernommen, unb, laut gesprochen in Wegenwart bes gangen Publicums, finbe ich tein Bebenten, fie als charafteriftifch hier mitzutheilen; aber fie mochten wohl bamals gur Sache gehören, ich verftehe bas als Beiftlicher nicht. Der alte Churfurft von Beffen : Caffel mar aber ein von feinem braven, biebeten Bolte verehrter und geliebter Berr. Gie tonnten es nicht ertragen, und ertrugen es nicht, wenigstens von Bremben nicht, wenn bespectirlich von ihm gesprochen wurde. Er forgte landesväterlich und wollte nur bas Bobl feiner Unterthanen. Er mar ein Berr, ber gwar in feinem ganbe unbefchrantt monarchifch regierte; Reinen über und neben fich bulbete; feinen Biberfpruch litt, und fich über bie öffentliche Deinung wegfeste; aber er fürchtete Gott und ehrte Seine Stimme in ber Stimme bes Gewiffens. Diefe ehrte er über Mues und war ihr gehorfam. Gin um ihn oft lebenber Officier, v. B., hat mir ergablt, bag wenn man ben alten, oft eigenfinnigen herrn burch nichts babe ermeichen und gewinnen tonnen, man nur am Enbe zu fagen brauchte: "Run ich überlaffe bie Sache Gw. Churfürftlichen Durchlaucht Ge-

Die alten, im tobten Mechanismus eingefahrenen herren waren aber in allem Ernft ber Meinung, in bem Bopfe lage

wissen," und er habe bann jedesmal geantwortet: "Rein, ba will ich um Gottes Willen nichts barauf haben, was molessteren könnte. Mso ist's eine Gewissenssache! bann muffen wir bas Ding noch einmal ruhig überlegen." Wer diesen Schlüssel zu seinem Innern gekannt und gehabt, habe Alles über ihn vermocht. Es barf jedoch babei nicht vergessen werden, daß die jedesmalige Ueberzeugung von dem Grade der Einsicht abhängt, und daß das Gewissen wenigstens in vielen Källen mit dem Bersstande in einem wechselseitigen Bunde steht, so daß je klarer und verständiger ein Mensch ist, er auch um so gewissenhafter ist. Es ist doch eine herrliche Sache um das Licht, nur die von ihm erzeugte Wärme hält vor und bringt Verstand und herz in harmonie.

Uebrigens war auch in bofer Beit, in ben unglucklichen Jahren 1806 - 1812, ber Churfurft von Beffen : Caffel ein fefter, confequenter, unerschütterlich ausharrenber Mann. Der Uebermacht weichenb, hielt er fich über 7 Jahre in Prag auf, zu eben ber Beit, mo ber Minifter von Stein ba mar. Er gab aber ben Kranzofen feine guten Borten; er capitulirte auch ba nicht mit ihnen, ale auf bem Culminationepunkt ihrer Dacht biefelbe für immer gegrunbet ichien; er bielt fie fur Rauber. bie auch fein ganb wiberrechtlich genommen hatten; wenngleich ringsumber Mues bulbigte, er nicht; er ift einer ber wenigen beutschen Kürften, bie gar nichts von bem bamale Alles vermögenben Raifer ber Frangofen, teine Titel, teine Chren, ange-Er war gufrieben mit bem, mas er nach nommen hatten. feiner Geburt und bem Erbrecht mar, und hoffte und erwartete voll guter Buverficht, wieber felbftftanbiger regierenber Churfürft zu werben. Die Gebulb verließ ihn nicht, er blieb rubig und gefund, mabrend 7 Jahre ber Ronig von Weftphalen, Dieronimus in feinem iconen Caffel wirthichaftete. fein ganb nicht abgetreten, es war ihm gewaltsam genommen; er betrachtete es noch immer als fein Gigenthum. Mue Ber= fügungen über baffelbe ertlarte er für rechtemibrige, willfür= etwas und er gehöre zur Sache; Friedrich ber Große habe mit feiner Armee, also costumirt, Wunder der Tapferkeit ge-

liche, unerlaubte, gewaltsame Eingriffe in seine souverainen Rechte; namentlich hielt er bie gum Berfaufe ausgebotenen Churfürftlichen Domainen für unveräußerliche, feinem Saufe und feiner Krone rechtmäßig geborige Guter. Man lachte in Caffel über folche Rurgfichtigfeit und hielt bie Frangofische Dacht für eine unüberwindliche; und bas that faft bie gange Belt. Unter Unberem war auch ein in ber Rabe von Caffel gelegener schöner und einträglicher Churfürftlicher Domainenhof, (ber mittheilenbe Erzähler führte ihn auch bei Ramen an, ber "Schweine Dof") gum Bertauf ausgeboten. Der bisherige Pachter beffelben fannte seinen Berth und mochte ihn um so lieber haben, als er ihn wohlfeit erfteben tonnte. Um aber ficher zu geben, verfügte er fich im Stillen nach Prag ju feinem alten herrn, bem biefer angenehme hof vorzuglich lieb war und auf ben er oft gekommen war. Auf ben beghalb eingeholten Rath antwortete ber alte Churfurft: "Ich rathe Dir, ben bof nicht zu taufen und tein geftoblenes But an Dich zu bringen. Du bift ein gescheuter Rerl und ficheft, mas tommen wird. Go gewiß als Gottes Sonne und Sterne am himmel icheinen, werbe ich, wiewohl es nicht jest banach aussicht, in mein gand nach Caffel gurud: tehren, und bann als rechtmäßiger herr und Befiger mein Gis aenthum wieber gurudnehmen; bute Dich alfo vor Schaben!" Und es gefchah wirklich fo, - ber alte Churfurft tehrte nach ber Schlacht und bem Giege bei Leipzig wieder gurud und befaß und regierte ruhig bis an fein feliges Enbe. Aber er mar tein Underer geworben, er, mahrend bie gange Belt um ihn ber, besondere im Preußischen, fich andere und neu gestaltete, blieb aus leberzeugung: fo fei es bas Rechte, ber Borige, gang ber Alte, in Sache und Form. Als wenn bie Frembheruschaft gar nicht bagemefen, ignorirte er fie, und ftellte Alles wieber auf ben Rug, wie es im Jahre 1806 gewesen mar. Alles, mas in 7 Jahren gefchehen, galt fur nichts, wie wenn alle Giebenfchlafer gewesen waren. Bei bem Militairftanbe murben bie Loden, die Bopfe, die gepuberten Ropfe, wieber eingeführt;

than; das, was er gethan, war ihnen Grundtypus; wie konnte es ihnen auch nur mal einfallen, darin etwas weniger Wichtiges zu finden, zumal sie sahen, daß der Königliche General-Inspecteur einen so großen Werth darauf legte! Bon dieser Zeit an wurde also noch sorgfältiger darauf gesehen, — daß ja die Zöpse der Soldaten die gesehmäßige Beschaffenheit hatten. Aber der natürliche, gesunde, gerade Menschenverstand des gemeinen Mannes urtheilt oft richtiger und treffender, als der Verstand der Vornehmen, die sich klug und gebildet dünken, ohne jedoch zu bedenken, daß Vorurtheile der Geburt und des Standes sie unfähig machen, selbst die einsachste, naheliegende Wahrheit zu erkennen. Schlimm ist es aber, wenn die Untergebenen sie einsehen und klüger sind, als ihre Vorgesetzen; die nöthige Subordination ist und wird dann

Generale und Obriften, welche inzwischen burch Avancement und Berbienft gestiegen maren, murben wieber herunter gefest auf bie Stufe, welche fie 1806 eingenommen hatten und wurden wieder Majors und Capitains u. f. f., burch die gange Deffifche Armee. Richt minder ging es ebenfo allen Civiliften, von oben an bis zum Unteren berab. Die Uhr ber Beit, welche ingwischen 7 Jahre weiter gelaufen, murbe foviel gurudgefest und man glaubte, bieß tonnte und mußte gefcheben, und fei es gefcheben, fo mare Alles gut und wieber in befter Ordnung. Aber bie Ratur lagt fich nicht meiftern; fie fcreitet mit unwiberftehlicher ftiller Gewalt vorwarts, fie lagt fich nicht aufhalten, noch weniger ruchwarts ftellen. Gine alte abgeftorbene tobte Beit tann man nicht wieber lebenbig machen und in bie Gegenwart brin: gen. Einen neuen gappen flict man nicht in ein altes Bewand, ber Rif wird baburch ärger; einen jungen gahrenben Bein bringt man nicht in alte Schlauche, er gerreißt fie. nicht mit ber Beit fort will ober tann, bleibt am Bege liegen und die Borübergebenben haben beg ihren Spott. Die Nemesis aber geht hinterbrein. Doch manum de tabula!

um so schwieriger. Referent hat eine zu wichtige Ersahrung in diefer Beziehung gemacht, als daß er sie hier nicht mittheilen sollte.

Es war einige Tage nach ber Revue, als ich an einem Connabend als Gehülfe bes franklichen Prebigers Neuhaus nach bem 2 fleine Stunden von Samm entfernten Dorfe Untrop ging. Unterwegs gefellte fich eines Bauern Sohn, mit Namen Gisbert, ju mir, ber, als beurlaubter Golbat eingefordert, ber Revue mit beigewohnt hatte und jest, ba Die Erercierzeit vorbei mar, froh und vergnügt zu feinen alten Eltern und dem Aderbau nach Untrop zurudkehrte. war ein gefunder, fraftiger, munterer junger Mann von 20 Sahren, von einem nicht gewöhnlichen Berftande; ich fannte ihn fcon, weil er oft auf die Pfarre fam, wo wir immer unfere Freude an ihm hatten. Es tam bas Gefprach nas turlich auf die eben gehaltene Revue und wir redeten über dieselbe hin und her. Es ware zu weitlaufig, ben ganzen Dialog, in welchem ich absichtlich burch Einwurfe Gelegenbeit zu Gegenaußerungen gab, berzuseten. Bisbert fagte aber Folgendes: "Nach meinem bummen Berftande hat bas Erercieren im Frieden den 3med, uns auf den Rrieg vorzubereiten. Da kann man es gelten laffen, bag wir gufammenbaltend gerade in einer Linie marschieren und mit bem Gewehre hantieren und baffelbe ichnell zu laben und gleichformig loszuschießen wiffen. Das Alles hat feinen Rugen gegen ben Reind. Aber ich begreife nicht, wozu das hilft, immer ju commanbiren: Augen linke, Augen rechts! Linke Schulter vor, rechte Schulter vor! Bruft und Ruden gurud! Rechten Buß, linken Suß vor! beim Marschiren jett nach ber Bahl 26-27; vorher hieß es 1 und 2. Und was thun und

machen bie gepuberten locken und ber Bopf! Der arme Chriftian ift zurudgeblieben und liegt im Lazareth. Er ift mein Nebenmann in ber Leibcompagnie. Als ber alte Churfürst hinter uns im erften Gliebe ging, mit ben Bopfen unzufrieden mar, und sprach: "Ach! es ist grausam schwer, einen guten Bopf zu machen," fagte Chriftian leife zu mir: "Das ift auch was Recht's!" Der Capitain, ber in ber . Rahe ftant, hatte aber bieg gehort; mit einem gornigen Blick fulminirte er: "Infamer Kerl, will Er über feinen boben Borgefetten raisoniren! marte nur, Du follst es haben!" und Chriftian befam nachher vor ber Compagnie 15 Stodichlage, fo daß ihm ber Ruden jest noch geschwollen ift. giftig und ich bin es auch: fo was an Canbeskindern ju thun, ift bas zu ertragen? Unfere Borgefetten konnen wir nicht lieben; wir furchten und haffen fie. Man kann keinen Refpect mehr fur fie haben. Wenn meine Mutter ber gnabigen Frau Hauptmannin Buhner und ein, felbst gesponnenes Stud Leinewand, und bem Relbwebel und Unterofficier Butter, Gier, Sped und Schinken mitbringt, bann ift Alles gut; wird es aber mal unterlaffen, bann taugt es nicht und giebt faure Gefichter. Bon ben Frangofen bort man gang anbere Dinge; bie haben keine Bopfe und kein Mehl auf ben Kopfen; bie breben bie Augen nicht links und rechts, aber fie feben zu und find immer auf dem rechten Bleck. Bon bem Berrn Paftor erhalten wir bie Lippftabter Beitung, und ba lieft man mit Berwunderung, was der General Bonaparte mit feinen Golbaten fur Dinge thut. Das ift ein ganger Rerl! Wie wird es geben, wenn auch wir einmal mit ibm jufammen fommen."

So bachte und urtheilte ein Bauersmann, ber Solbat

war, über fein Regiment, deffen Borgefeste und Disciplin; und fo bachten und urtheilten Alle, welche fich burch ben äußern Schein nicht blenben ließen, und bie Sache im Inne-Man wurde irren und, fich taufchen, wenn man glauben wollte, biefe Gehaltlofigkeit habe nur bei eine zelnen, entfernten Regimentern ftattgefunden. Es mag fein, baß bas Berberben ben Graben nach verschieben mar, nach Beschaffenheit bes jebesmaligen Chefs; aber es war überall Es lag in ber gangen Organisation, - in bem Unwerbefoftem und ber baber entspringenben ftrengen Bucht; in ber infamirenben Strafe berfelben; in der Eremption und ber weiten möglichften, burch Beftechung begunftigten Ausbehnung berfelben; in der öffentlichen nachtheiligen Deinung, bie man bei allem außeren Prunke von ber Armee hatte; in bem Raften - Beifte berfelben; in bem Soch - und Uebermuthe ihrer Officiere, mit einem Borte in ber unnafürlichen gefcrobenen und funftlichen Stellung bes Militairftandes gegen alle übrigen Stande. Man glaubte, fo wie es war, fo mußte es fein, es konnte nicht anders fein; Alles war vortrefflich, es bewegte fich ja nach der Form und Norm Friedrich's bes Großen!

Es war selbst so unter ben Augen bes Königs bei ben Garben in Berlin und in Potsbam, welches man bie große Kaserne nannte. Die Garben mußten nun einmal, vorzüglich nach Friedrichs I. Geschmack, und bann auch nach Friedrich's II. Willen, schöne große Leute sein. Je mehr sie es waren, besto theurer wurden sie von den Werbern erkauft. Die physisch Großen sind aber nicht immer die moralisch Besten, und so war äußerlich Alles prächtig und imponirend in reicher Unisorm, aber innerlich wurmstichig. Wer ordents

lich und gut ift, bleibt im Baterlande und nahrt fich redlich; wer es verläßt, hat in ber Regel nichts gelernt; als Begläufer treibt er fich im Mußiggange herum und verbirbt, und wenn er, ein verlorner Cobn, fein Sab und Gut verpraßt hat, wird er, um boch leben zu konnen, Solbat, und tritt in fremde Dienfte auf gut Glud. Diefes gute Glud findet er aber bei ber Richtung, bie er genommen, und ber Stimmung, in welche er gefommen, nicht. Der Gold und bie glanzende Uniform entschädigt ihn nicht; er fieht oft ben Konia, aber er liebt ihn nicht; er konnte auch eben fo gut einem Andern bienen; ber ift ihm am Liebsten, ber ihm am Meisten giebt. Er wird, weil man ihm nicht traut, bewacht, und bieß Digtrauen macht ihn vollends fchlecht. ist ein in der Stadt Gefangener, und sie, so prächtig sie fein mag, wird ihm jum engen Rafig. Sest fühlt er gang fein glanzendes Elend, und fein außerer Stand und fein inneres Gefühl, bas um fo ftarter wird, je mehr er es in feiner Bruft verfchließen muß, bilbet einen fcmerzhaften Contraft. Gern mare er weg, fein Berg fehnt fich fo fehr nach Freiheit; aber nun wie bas anfangen? Ift er in ber Caferne, fo wird vifitirt; fteht er bes Nachts auf bem Poften, fo wird er alle gehn Minuten angerufen, und er muß wieber rufen. Die Stadt ift in allen ihren Ausgangen verschloffen und bewacht und ringsherum fleben aufrecht da ftarke und fpigige Pallisaden und hohe Mauern. Er mochte gerne defertiren, aber bei bem Gebanken baran judt es ihm burch alle Glieder; und bennoch, unfähig, die Roth langer ju ertragen, besertirt er. Aber er wird wieder eingebracht und muß nun bie gefetliche Strafe ber Retten, bes Brummftalles, ber Stockschläge, ber Spiegruthen, erdulden. Ift ber Commandeur ber Garben ein harter, graufamer Mann, wie er

es wirklich viele Jahre hindurch war, war aus Princip, so wurde die dictirte und vom Kriegsgerichte zuerkannte Strafe durch die Art und Weise, wie sie vollführt wurde, noch härter, und es darf nicht wundern, daß Selbstmorde durch eine Kugel in's Herz oder in's Gehirn sehr häusig unter den Soldaten vorkamen." \*)

<sup>\*)</sup> Potsbam war bamals in ben Jahren, bie 1806 vorangingen, ein unangenehmer Ort. Wenngleich in einer zwar nicht fruchtbaren, boch schonen Umgebung bie zweite Refibeng bes Ronigs und bie Garnisonstadt ber Garben, hatte fie in ihren menschenleeren breiten Stragen, in ihren prachtigen baufern, boch etwas Unheimliches und Debes. Ueberall trat bas Cafernenartige, beffen innere Armuth bie außere reiche Façabe nicht verbecken tonnte, entgegen; überall trat 3mang und bie bamit verbinbenbe Beengung feinbselig in ben Beg. Dief hatte vorzüglich feinen Grund in ber porherrichenben Gewalt, bie bas Dilitair ausubte. Rur prachtig uniformirte Garbiften fah man, und biefe felavifch fubmiß gegen ihre Officiere, bie überall als herren, bie zu befehlen batten, auftraten. In ihrem gangen Befen lag Etwas, mas entfernte und abidrecte. Man ging ihnen aus bem Bege und war frob, wenn man mit ihnen nichts zu thun hatte. Potebam mar in feiner Armuth ein Golbatenort; und was bas fagt, weiß Jeber, ber in biefer Beit bas Militair getannt und von ihm ichweigend gelitten hat. Es war arg, vorgüglich burch bie bominirenbe Gewalt bes bamaligen, viel geltenben commanbirenben Garbe : Generals. Diefer ehrgeizige und herrschfüchtige Dann mischte sich in Alles, und riß auch Dinge an fich, bie nicht in feiner amtlichen Sphare lagen. Bo er hintam, trat er gebieterifc auf. Bei einem Branbe in ber Stabt, wo bie gofchanftalten nicht gang fertig maren, mißhandelte er auch forperlich bie erfte obrigfeitliche Perfon ber Burgerichaft, ben Burgermeifter, ber bamale jugleich Polizeis Director war. Das burfte ber machtige Mann thun, bas war fo in ber Ordnung. Den Dof- und Garnisonprediger Difcon proftituirte er öffentlich im Luftgarten auf ber Parabe unb

Das barbarische Spiegruthenlaufen war wie bei anderen Regimentern in der ganzen Preußischen Armee ebenso bei

ftieß grobe Insulte aus; boch hatte er vor bem gesehten und ernsten Feldpropst Aletsche Respect. Er hatte Talente, wußte über Alles zu reden, und sprach gut, auch aus dem Stegereif; boch kam, wie es den Bielsprechern zu begegnen pflegt, auch ungewaschenes Zeug heraus. So sagte er einst zu den Schüllern des Königlichen Cadettenhauses, dessen Borsteher er war, und in welches nur junge Abliche aufgenommen wurden: "Meine jungen herren, Sie sind von edler herkunft: ein heißes Ehrzeschild durchglüße Ihre Brust; machen Sie sich nicht gemein und geben sich mit Gemeinen nicht ab; bedenken Sie, daß Sie Ofsieiere werden, Ofsieiere der Königlich Preußischen Armee. Bor allen Dingen machen Sie sich von Allem, was Sie sernen und vornehmen, vorher ein Tableau. Aber diese Tableau muß ein rechtes Tableau sein, denn ein Tableau ohne Tableau ist kein Tableau."\*)

Der Stock und feine Prugel regierte bamals (wie Schiller in Ballenfteine Lager burch ben Capuziner fagt,) bie Belt, wenigstens bie nicht abliche, bie burgerliche. In bem Ronige lichen Prediger : und Schullehrerwittmenhaufe mar damale Infpector ber Unterofficier Bobfe. Als Flügelmann bei ber Garbe-Leibcompagnie Friedrich's bes Großen hatte er ben gangen Giebenjährigen Rrieg mitgemacht. Er war ein coloffaler Mann, berb, turg in feinen Borten, und treuherzig, und trug bie pragnante Signatur ber fruheren großen Beit. Er ergablte gern und gut von bem alten Frit, beffen Gewogenheit und Liebe er gehabt, und ich borchte oft feinen Ergahlungen gu. Er hielt bas Wittmenhaus in guter Dronung; aber Prediger- und Schullebrer : Bittmen, bie nicht pariren wollten, prügelte er mit feis nem unterofficier-Stod gehörig burch. Mis ich, ber Borgefeste ber Anftalt, ihm biefe unpaffenbe Buchtigung unterfagte, bewies

<sup>+)</sup> Rach ber Mittheilung eines Ohrenzeugen.

ben Garben, ber Leibwache bes Ronigs. Auch hier gingen Unterofficiere außer ber Gaffe, bie Reihe herab mit ihren

ber alte Unterofficier, bag folche bas befte, wirkfamfte unb turzefte Correctionsmittel fei. Das war fein voller Ernft, und ber ehrmurbige ruftige Greis fab unter ben grauen Augenbraunen gutmuthig und bieber aus. Wahr ift es, baß bie Anftalt bamale in guter Berfaffung mar, und eine fpatere Pausorbnung bat bieß nicht fo bewirten tonnen. Gammtliche Bittwen hatten vor dem alten gravitatifchen Bobfe einen heiligen Refpect. Solden hatte ich nicht vor einem hauptmann ber Barben, ber nach ber ungluctlichen Schlacht bei Jena 1806 feinen alten Dochmuth boch nicht verloren hatte. 2018 Gefangener ber Frangofen rangionirt, lebte er ju Potebam und es murbe burch ben Rufter von ibm eine Zaufe um 10 Uhr auf einem Donnerstage angefagt. Pracife um bie beftimmte Beit war ich ba unb fand mit bem Rufter im Entree. Balb nachher tam mit ben eingelabenen Tauf-Gaften ber Sauptmann mit einer Generalinn am Arme und fagte topfnictend im Borübergeben ju mir: "Erft werbe ich mit ber Gefellichaft bejeuniren, bann, Berr Paftor, tonnen Gie bie Ceremonie machen;" und Alles ging in Diefe ungewohnte Beringfchabung ber heiligen Sache und meines Umtes verbroß mich. Stehend martete unb wartete ich, und es fchlug 11 Uhr. "Jest muß ich geben,". fagte ich gum Rufter; "es erwarten mich meine Schuler, Die um biefe Beit gum Religioneunterricht tommen; fagen Gie bem herrn hauptmann, bag ich funftigen Sonntag fein Rind taufen murbe in ber Rirche." Dieg gefchah bes eintretenben garmens, Schickens und Bittens, ungeachtet.

Man fagt, ce gabe einen eblen Stolz; wo aber wahrer Ebelmuth herrscht, ba ift kein Stolz; bieser hat stets eine unssittliche Beimischung, und wird bald hoffart. Ein hochsahrendes Wesen war aber mehr und minder ben Preußischen Officieren, besonders benen der Garbe, eigen, und selbst das große Unglück nach dem 14ten October 1806 hatte sie nicht gebessert. Ein merkwürdiges Beispiel, zum Beweise wie tief das

berben vorgehaltenen Rohrstöcken, und gab einem Jeben, ber ben armen Cameraben nicht gehörig fchlug, willfürlich hiebe.

Uebel lag, erfuhr ich bei bem Dberprafibenten Gad ju Berlin. Sact aus Cleve mar ein Mann hochstrebenben Ginnes; recht= lich in feinem gangen Thun und gaffen, rechtschaffen und gerabe, fo bag gegen Unrecht und Schleichwege fich feine gange Ratur emporte. In der Schule von Stein als Bergrichter zu Better in ber Grafichaft Mark gebilbet, hatte bie kategorische Entschiebenheit in feinen Borten und Sandlungen mit ben Jahren zugenommen und war zum Charatter geworben. heller, flarer, guter Beift trieb ibn; ja trieb ibn, benn er mar lebenbig, rasch und unermübet thätig. Er war eine ber guten geiftreichen Rrafte bes Preußischen Staates, bie bas Unglud weise ertrugen, bas Gluck besonnen einleiteten und fraftig berbeiführen halfen. Er befand sich in einer einflugreichen Stels lung, in welcher feine geiftige Lebenbigkeit und praktifche Thatiafeit, verbunden mit Offenheit und Bieberkeit, electrifirend wirtte, und er gehört unftreitig zu ben Mertwurbigften feiner Beitgenoffen. Ale Geheimer Ober Finangrath, ale Königlicher Commiffarius in wichtigen, gange Provingen betreffenben Ungetegenheiten, als Ober : Prafibent in ben Rheinlanden und qu= lest in Pommern, mar fein Ecben und Birten ein umfaffenbes und gefegnetes; benn er fürchtete ale Chrift Gott, er ehrte ben König, und liebte bie Menfchen ale Bruber. Es bat fein Menfchenherz gegeben, welches treuer und warmer fur bas Baterland und feine Ehre fchlug, ale bas feinige. In bem unaludlichen Jahre 1808-9 war Sad Gouverneur in Berlin, und er, von ganger Seele ein Deutscher; verfuhr im taglichen Berkehr mit ben schlauen Frangofischen Behörben auf biefer epineusen Stelle mit ebenso vieler Rlugheit, als Energie. In biefer bofen Beit mar es, wo ich (mit ihm befreundet ichon vom Baterlanbe ber) über bas ichwer heimgefuchte Potebam Bericht erstattete, ale fich ein Garbe : Major anmelben ließ. Der Gouverneur ließ ihn fofort, (fo bag ich bleiben mußte), eintreten. Er trat aber ein mit fichtbarer Arrogang, nicht wie ein Bittenber, fondern wie ein Befehlender. Ohne ein Bort

Derjenige, welcher es ausgehalten, wurde mit feinem wunden gerschlagenen Ruden auf eine furzere ober langere Beit gur

zu fagen, gab er ein aus blauem Couvert gezogenes Papier mit hoffartiger Diene bem bamale in feiner Stellung machtigen Danne. Der Officier fagte: "Des Königs Majeftat befehlen in biefer Cabinets : Orbre, ich foll auf eine meinem bisherigen Range und meinen Kenntniffen angemeffene Beife im Civilfache angestellt werben. Und bas mit Recht, Berr Bouverneur !" "Ich begreife aber nicht, herr Dajor, wie bieß geschehen foll?" "Richt? Dann will ich es Ihnen fagen. 3d bin Dajor und fann nicht weniger werben als Director, ober Prafibent einer Regierung." "haben ber herr Major bie bagu nothigen Renntniffe ?" "D herr Gouverneur, bas ift nur eben fo viel, bas finbet fich." "Rein, herr Dajor, bas findet fich nicht; bas muß man zuvor gelernt haben, bas will auch ber Ronig nicht. In ber Cabinete Drbre werben Sie invalibe und ichmachlich genannt; bas finbe ich nicht, Gie fcheinen ftart und gefund ju fein." "Gott gob! Berr Gouverneur, das bin ich. Effen und Trinken schmeckt noch, und ber Schlaf ift auch noch gut. Das Gegentheil ift nur ein unfculbiges Borgeben; feit ber unglücklichen Affaire mit ben verfluchten Franzosen habe ich es bicke fatt." Sack, ber schon warm wurde, fagte lauter: "Bu den Baffen, herr Major! Es ift nicht recht, bier auf ber Barenhaut gu liegen, mahrenb ber Konig mit feinen braven Leuten in Preußen Rrieg führt; bahin gehoren Sie, Berr Major." ,,Bas?" antwortete berfelbe, "bahin gehore ich? Rein, bann mußte ich teine Ghre mehr im Leibe haben. Officiere, bie unter mir und meinen Befehlen geftanben, find jest Obriften und Generale; und bie follten mir jest befehlen und ich ihnen gehorchen ? Rimmer= mehr!" Run rif ber Gebulbefaben bem Gadt; er murbe beftig und fuhr los: "herr Major! bas ift erbarmlich und unter aller Kritit. Ich fage Ihnen: fo lange ich noch meine Bunge regen und bie Sand gum Schreiben führen fann, fo lange follen Sie nicht angeftellt werben. Berklagen Sie mich bei bem Konige. Geben Gie; mit Ihnen mag ich nichts zu thun

vermeinten Correction jur Festung Spandau gebracht, und bie schließenden fesselnden Retten wurden ihm nicht von ben Banden und Fugen genommen; hatte er's aber nicht ausgehalten und war niebergefunken, fo wurde er geladen auf einen Karren nach bem Lagareth gebracht. Fügte aber ber Colbat fich nicht und wollte er ber harten Bucht fich nicht unterwerfen, widerfette er fich, weil er lebensfatt und lebens= überdrüßig mar, so wurde ber Widerspenftige enthauptet. Dieß geschah an einem besonders dazu bestimmten, an ber Paddenbrude an der Stadtmauer gelegenen unheimlichen Orte. Dieß tam fo oft vor, bag mehrere Scharfrichter angestellt werben mußten. Als ber Cohn bes Alten fein erftes Probeftud gemacht hatte, und biefes fo gut gelungen war, baß ber Ropf auf einen Sieb von bem glucklich durchschnittenen Salfe fprang, fagte ber erfahrene und geubte Meifter: "Seute habe ich einmal Baterfreude erlebt." Die Gerichtoftatte, wo folche Erecutionen vorfielen, ift noch jett schauerlich, es ift als ob die Unglucklichen, die bier vom Leben gum Tode gebracht murben, als bofe Damonen hier haufeten. eilt vorüber und schauet fich schüchtern um.

Erschrecklich und jest (1845) kaum begreiflich! Das Uebel lag tief. Es war begrundet burch bas leitende Prin-

haben!" Und er ging in ein anderes Jimmer, die Thur hinter sich zuschlagend. Der Major aber entfernte sich und brummte: "hat man mir doch gesagt, er sei sackgrob!" Der Gouverneur trat wieder ein, ruhig und heiter, und knüpfte sogleich wieder an, wo wir vorher aufgehört hatten. Beim Weggehen seufzte er aus tiefer Brust: "Ach, es ist eine unglückliche Zeit; wir wollen aber den Muth nicht verlieren!"

cip und hatte feine Burgeln in bem gangen militairischen Spftem. Das war aber bas Schlimme, bag man zugleich der Ueberzeugung mar: bas fei bas Rechte und es konne und burfe nicht anders fein. Getbit ber Menschenfreund fagte: "Es ift freilich hart; aber es geht nun einmal nicht anders." Man bielt es für moralisch unmöglich, eine große Daffe rober Menschen in Ordnung und Bucht zu halten, ohne Stod, ohne Ruthen, ohne Latten, ohne Retten; Strafe, forperliche Strafe, muffe burchaus fein, ohne fie murbe man nicht fertig. Daß biefelbe verschärft murbe, mache fich nothwendig durch die angeworbenen Auslander, die schon verborben eintraten und in der Regel nicht einschlügen; aber bie Armee mußte boch complet fein. Angeworbene Auslander batten ichon gur Beit ber großen Churfurften in ber Armee gedient; Ronig Friedrich I. hatte fremde, befondere große Leute aus fernen gandern ju jedem Preife zu bekommen gefucht; seine Truppen hatte Friedrich der Große in vorzuglich gutem Buftande gefunden; Diefer einfichtsvolle Berr habe daffelbe Unwerbe: Spftem beibehalten, mit feinen Solbaten habe er Bunder gethan und einen viel machtigeren Reind besiegt. Gin heiliges ruhmvolles Erbe fei feine Ginrichtung. Gewiß irre man nicht, wenn man diefelbe beibehalte; auf fie muffe man fortbauen und die Urmee murbe bleiben, mas fie unter ihm war. In Wahrheit war ihr von daher überkommener, angeerbter Ruhm welthistorisch und so mohlgegrundet, daß Muth und Tapferteit ihr Befit und Eigenthum geworden. Ein Preuße fein, und brav fein, waren gleichbedeutende Begriffe, und Alles im gande mar, befonders aber bas Militair, mufterhaft. Die Officiere maren Belben; bie Namen ber Generale fprach man aus mit Achtung und Bertrauen; an ben Regimentern flebte ein friegerischer unfterblicher Ruhm, und man freuete fich, wenn man fie fah. 3war wurde man kleinlauter nach bem Mariche nach Solland, gegen die fogenannten Patrioten. Man sprach von Plunberungen und Raubereien, von hollanbifden Gulben, Silbergeschirr und Zafelfervicen, welche felbft bie Dberen Man wurde noch betretener burch ben Krieg gegen Frankreich gur erften Beit ber Revolution; bas Unglud, bie Krankheit, bie Retirade ber Armee, die Ueberliftung, ber Muth, bas Gelingen ber Frangofen, alles dieß ließ fich nicht vereinen mit der großen Meinung, welche bie Preugen von fich, und die man von ihnen hatte. Aber man redete nur vom Unglud; folches habe auch ber große Friedrich gehabt; bie Preufische Urmee sei noch fo, wie zu feiner Beit, man habe noch feine Einrichtungen und Anordnungen. Und in Bahrheit, ihr außerer glanzender Schein machte glauben, bem fei alfo, und Alle, bie es gut mit Deutschland meinten und mit Beforgniß ben vordringenden Umgriffen bes Frangöfischen Imperatore gusaben, konnten kaum bas triegerische Auf- und Entgegentreten der furchtbaren Preußischen Armee Alles jauchte, ba endlich bie Rriegeserklärung erfolgt war; Alles war feiner Sache gewiß, und viele Officiere in Berlin fo febr, baß fie ihre Klingen auf ber Treppe bes Frangofifchen Gefandten wetten, und ein Dberft fagte: "es thue ihm leid, daß bie tapfern Preußen Gabel und Gewehre mitnahmen; Rnuppel reichten bin, um die Sunde-Frangofen wieder in ihr Land gurud zu jagen."

Hochmuth geht aber bem Falle voran; ber Untergang erfolgte, gräßlicher wie gedacht war. Es kam fo, wie es nach ben ewigen Gesetzen ber Natur nur kommen konnte. Die innere Auslösung war schon lange ba, — es kam ein Stoß,

ein gewaltiger Stoß, - und bie außere trat ein. Bie ber Sturm die jusammengewürfelte Spreu gerftreut, fo gerftreute nach allen Binden ber behende, jugendliche, tapfere Muth ber Frangofen und bie Sagacität ihres Anführers bie fliebende Preußische Armee. hier war mehr, als Augen linke, Mugen rechts; 24-25 -; rechte Schulter vor u. f. f., hier war mehr als Ramafchen Dienft, und ber Erercierplat war fein Schlachtfelb. Bier ift nicht die Rebe von Ungunft, Bestechung und Berrath; - bier, Dann gegen Dann, tam es allein auf inneren Gehalt an, bem bie Pflicht mehr gilt, als bas Leben. Diefer Beroismus, - bie Benigen ausgenommen, in beren Bruft er noch loberte, war langft erftorben; wie konnte noch die Rebe von ihm fein bei einer Armee, die großentheils aus angeworbenen Auslandern bestand, die ihren Gott verloren, die fein Baterland mehr hatten, die ben Konig, als einen Fremben, nicht liebten, bei einer Armee, die burch ben 3mang einer harten Disciplin die Krafte nur noch außerlich zusammenhielt? wo Die ganbebfinder bie Achtung und bas Bertrauen ju ihren Anführern verloren? wo die Untergebenen ihre Borgefetten überfaben? Bange Regimenter wurden gefangen; gange Maffen floben auseinander; Unordnung und Bermirrung traten ein, und bas Bange ging gehaltlos auseinander, wie eine Beerde, die ihren hirten verloren hat. Als nun, Schlag auf Schlag, eine Nieberlage ber andern folgte; als gange ftartere Corps vor ben ichmacheren, ohne fich zu vertheibigen, bas Gewehr stredten, und ihre Unführer ben Ropf verloren hatten; als Dbriften, Generale und Ercellengen, mit Reichthumern und Burden wohl verwahrte, hinlanglich armirte, gut verproviantirte Festungen, felbst gegen ben Billen ber Golbaten, ohne Schwertstreich übergaben und bemuthig

6

III.

bem fatirifc lachelnden Feinde bie Schluffel reichten; als bas gange gand nun ben von allen Seiten eindringenden Siegern offen ftand - und Ruhe fur bie erfte Pflicht erklart wurde: - ba gingen bie Augen auf und alle Redlichen im ganbe batten nicht Thranen genug, ben tiefen Fall zu Ehre und Ruhm, Wohlstand und Sicherheit, Alles, Alles mar verloren, und wie es schien, unersetlich verloren. Ein Jahr nach bem anbern tam ichleichenb beran; bas überfluthende Unglud wurde immer größer, bie Absicht bes triumphirenden, höhnenden Reindes immer flarer, ber Buftand immer erschöpfter, bie Stimmung immer gebrudter. Das Uebel lag tief; ber Krantheitsstoff hatte ben gangen Staatstörper ergriffen, alle feine Theile burchbrungen, und bie Beilung konnte nur langfam eintreten. Ach! Bieles war wieber gut ju machen; manche Unnatur ju verfohnen; fo vieles Unrecht zu verguten; fo mancher graufame Schlag, fo mancher unbarmherzige Ruthenstreich, fo mancher heftige Stoß, fo mancher schwere Seufzer auf hartem Lager, fo manche blutige Thrane in schlaflofen Nachten, fo manthe Sinrichtung eines zur Berzweiflung Gebrachten, - alles bieß, begangen in vielen Jahren tagtäglich an hunderttaufenden, bemerkt und unbemerkt, gefeben und ungefeben, mar nun in eine lange Nationalrechnung zusammengezogen und wie ein altes Geschwur aufgebrochen. Jeber litt mehr ober minter barunter; aber Reiner konnte, geftellt vor ben moralifchen Richterftubl, fich beschweren, benn Jeber hatte mit Gebanten, Worten und Berten, gefündigt, und es giebt fein allgemeines Unglud, ju bem nicht Jeber burch Unterlaffungs: und Begehungs Fehler feinen Beitrag gegeben. \*) 3m Alten Testament ftehet Die Stelle:

<sup>\*) 3</sup>ch hatte ein Gemeinbeglieb zu hamm, einen Mann, ber, weil

"Ich ber herr bein Gott bin ein eifriger Gott, ber ba heimfucht ber Bäter Miffethat an ben Kindern bis in's britte und vierte Glied, berer, die mich haffen, und thue Barmherzigkeit an vielen Taufenden, die mich lieb haben und meine Gebote halten." Und im Neuen Testament:

"Irret Euch nicht, Gott läßt sich nicht spotten; benn was ber Mensch saet, bas wird er ernten. Wer auf sein Fleisch saet, ber wird von dem Fleische das Verberben ernsten. Wer aber auf den Geist faet, der wird von dem Geiste bas ewige Leben ernten. Lasset uns aber Gutes thun und nicht mude werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten ohne Aushören."

Niemand sah biesen jammervollen, unnaturlichen Bustand ber Dinge klarer ein und fühlte ihn tiefer, als König Friesbrich Wilhelm III. Ihn hatte es in seinen erschrecklichen, zerschmetternden, nun eingetretenen Folgen und Wehen am Schwersten getroffen. Die vor Aurzem noch Sieg träumende

er, so viel man wußte, rechtschaffen gelebt, allgemeine Achtung genoffen. Er litt aber im Alter sehr an Gicht und Podagra. So oft er heftige Stiche und Schmerzen überstanden, sagte er: "Das war dafür" und nannte dann die Sünden, welche er in seinem Leben begangen hatte. Sollte es viele Menschen geben, die, wenn sie ein Unglück trifft, nicht bei wachem Gewissen und moralischer, zusammenhängender Würdigung ihres Lebens auch sagen müssen: "Das war dafür"? Wie in der physischen, so gilt auch in der moralischen Welt das Gesch der Ursache und Wirtung; aber die Verbindung zwischen beiden fällt nicht immer in die Augen. Oft ist sie verdorgen, und nur der moralische Sinn versteht sie; das Neiste sagt er leise in die Ohren und in das Gewissen.

Armee, die fich fur die erste und unüberwindlich hielt, war aus: einander gefloben und aufgeloft; die Festungen wurden übergeben; bas ganze Land ftand bem vorbringenben, fiegreichen, ftolzen Feinde offen, bie ganze gedemuthigte Nation mar erfchroden und wehrlos. Berlaffen und verrathen floh ohne Rast mit Frau und Kindern von Ort zu Ort der gandes: berr bin bis zur Grenze Seines nun preisgegebenen Reiches. Der Zwang und bie Barte, in welchem ber Militairstand Busammengehalten, bie Dreffur, in ber er eingeubt, bie Graufamkeit, womit er behandelt murbe, mar Seinem menfchenfreundlichen Bergen schon langst zuwider, und nie hatte Er Erecutionen mit ansehen konnen; Er ging jedesmal weg, wenn -fie vorkamen, und milberte gern bie Strafen. Schon als Kronpring hatte Er bei bem ungludlichen Feldzuge gegen Frankreich und bem Elenbe in ber Champagne bie Urmee, wie fie wirklich war, kennen gelernt und in ihr inneres Befen tiefe Blide gethan. 216 Er jur Regierung fam, anberte Er Manches ab, verbefferte Er Bieles; aber bas Grundprincip ber ftrengen Disciplin blieb unangetaftet. Bie ein Beiligthum ftand es feft; es bilbete bas Fundament, auf bem bas coloffale Militair : Gebaube errichtet mar. Das alte, bertommliche Preußische Spftem war ein Mufter fur andere geworben; es mar als ein heiliges Erbe großer Uhnherren überkommen; in ihm maren glanzende Siege errungen und große, unfterbliche Dinge gefchehen; es lobten und priefen es, als einzig und vortrefflich, alle Beteranen aus der friegerifchen Schule Friedrich's bes Großen; fo wie er es gemacht, war es bas Rechte, und die Einrichtung und Berfaffung, Die er jum Grunde gelegt, bas Pallabium feines Ruhmes. mand konnte ben großen Ronig mehr verehren und bewun-

bern, als Friedrich Bilhelm III.; \*) faß Er doch auf bem= felben glorreichen Throne, auf bem er gefessen, und taum hatte Er ihn bestiegen, so, (wiewohl Er ein gang Unberer war, und Beibe fich miteinanber nicht vergleichen laffen,) bewies Er schon in vielen Dingen, daß feine Große Ihm Mufter und Borbild mar. Doch fah Sein gefunder Berftand flar, baß ber Begriff "Größe" ein relativer ift; baß fie ihre Bahl und Stellung von ber Beit nimmt, in welcher fie lebt und gilt; daß Etwas vortrefflich und zwedmäßig in einer Periode fein tann, und in einer anderen, veranberten, es nicht mehr ift. Die Wahrheiten felbst an sich anbern sich zwar nicht und bleiben biefelben, fie find ewig, wie Der, von bem fie stammen und zu bem fie führen; aber mohl andern fich ihre Modificationen und Unwendungen auf Menfchen und Berhaltniffe, und biefe find in ber fortichreitenben Bewegung einem fteten Bechsel unterworfen. Der Strom ber Beit fteht nicht still; noch weniger läßt er fich rudwarts brangen; wer wider ben Strom ichwimmt, ermudet und geht am Ende unter; eine Belle brangt und treibt bie ans bere vorwarts; jebe Beit hat ihre eigenthumliche Gestalt und Karbung. Die Kormen veraltern, fterben, und fallen ab: ber Beift bleibt und verjungt fich in jeder Generation; die Individuen sterben, das Geschlecht nicht, es lebt fort; das lebende fteht auf ber Schulter bes vorigen und fiehet weiter als baffelbe, ift reicher an Einficht und Erfahrung. Buchstabe tobtet, ber Beift macht lebendig, und ben Beift follen wir nicht niederbruden. Er war lebendig in bem großen Könige; er schon fühlte, daß feine Armee fich überlebte, und fprach bie merkwurdigen Borte: "Gebt mir

<sup>\*)</sup> S. ben erften Theil G. 451.

wieder die Soldaten des Siebenjährigen Krieges! ich bip est mude, über Stlaven zu herrschen." Friedrich II. wurde wahrscheinlich mit dem Fortschritte der Zeit, ihren Forderungen gemäß, seine Armee reorganisirt, mit seinem Geiste befeelt haben.

Das sah ein und erkannte König Friedrich Wilhelm III. Er hätte also schon längst vor dem Jahre 1806 ein anderes und besseres, ein freieres und naturgemäßes krästiges Milistair System in die Stelle des veralteten, abgestorbenen, eins sühren sollen; aber es lag, bis nach dem Sturze, eine gewisse Gebundenheit der Kräfte in Ihm und Seinem Wesen. Offensbar war Mißtrauen in eigene Einsicht in Ihm so vorherrsschen, daß Er dem Rathe Anderer zu viel vertraucte; Alle aber, welche es verstehen wollten, und verstehen mußten, waren für die Beibehaltung und Werthschätzung des alten Systems.

Nur ein gewaltiger Stoß, wie ber durch ein so großes Unglud ersolgte, konnte zur Reise und zur Aussuhrung bringen, was schon längst vorbereitet in Seiner Seele lag. Bon unserem Feinde können wir das Meiste lernen. Der bitterste Feind des Königs war Kaiser Napoleon; und dieß nahm in gleichem Grade zu, als ihre beiden Naturen divergent waren. Und wer verstand es damals besser, Krieg zu sühren? wer war schlagsertiger, war siegreicher, wie er? Leicht und behende, schnell und compact bewegte er sich; er wußte den Soldaten an seine Person zu sessen sind Meistersstüde von energischer Kürze und Schwungkrast; \*) sein

<sup>\*)</sup> Ein ehemals Preußischer mit Leib und Seele feinem Ronige

heller Blid überfcauete gleich bas Gange; mit ber Furchtlofigfeit verband er Borficht, Klugheit und Ausdauer; er faßte überall ben Mittelpunkt in's Auge, - hier brang er ein, theilte die Krafte feines Gegners, fcmachte und marf ihn. Bie Gewitter und Sturm jog er von gand ju gand; überall war er, und wo er hinkam, triumphirte er. Er fesselte bas Glud; ftets war es mit ihm, und es fchien unmöglich, ihn, welchen tapferen Wiberstand er auch besonders von den braven Destreichern fand, ju schlagen. Gin glücklicher Spieler, rief er bei ber letten Anstrengung verwegen: Vabanque, — und jedesmal gewann er; als wenn er keine Leute verloren hatte, zog er ungeschwächt siegreich in die Thore ber Residenzstädte fremder gander ein. Gin munderbarer Mann! was man auch jett über ihn sagen mag, ein Helt, wie es wenige gegeben hat! Um Schnellsten wurde er mit den gefürchteten Preußen fertig. Er kam, fah, und fiegte. (Veni, vidi, vici.) In einem kurzen Tage mar bie ganze Sache abgemacht. Alles floh; nirgends war Widerstand; die Feftungen öffneten fich; alle Riegel waren gefprengt und bas gange Land ftand bis zur Grenze offen: ein einziger Stoß batte die ganze Monarchie zertrummert.

In diefer Beit der tiefsten Erniedrigung fchloß sich ber Konig an den nachherigen Erzbischof Borowety an. Diefer

zugethaner, nachher Französsischer, ben Kaiser haffenber Officier erzählte mir, baß bie von Rapoleon an die Solbaten unmittelsbar vor ber Schlacht gehaltene Anrebe alle Krieger (und auch ihn) so begeisterte, baß sie gefühlt, es sei unmöglich, unter einem solchen Felbherrn geschlagen zu werden. Unverkennbar ging eine electristrende Kraft von ihm aus.

war mitten im Unglud ruhig, mahr, offen und freimuthig. \*) Eines Tages (es war im December 1806) fagte er ju Ihm: "Bei ber Bertrummerung ber Preußischen Armee ift mir bas Propheten Bild im Daniel eingefallen." "Bie fo?" fragte der Konig, "ich erinnere mich nur bunkel, wie ift bas?" Borowsky nahm die Bibel, welche in ber einfachen Bohnftube bes Schloffes auf bem Stehpulte lag, und las, Daniel Cap. 2. 31 - 35: "Der Konig fah ein fehr großes und hohes Bild; bas mar fcredlich anzusehen. Deffelben Bilbes Saupt war von feinem Golbe; feine Bruft und Arme waren von Gilber; fein Bauch und Lenden waren von Erz; feine Schenkel waren Gifen, feine Ruger waren eines Theils Gifen und eines Theils Thon. Da fam ein Schleubernter Stein, ber schlug bas Bild an feine Fuße, bie Gifen und Thon waren, und zermalmte fie. Da wurden mit einander ger= malmt bas Gifen, Thon, Erg, Gilber und Gold; fie wurden wie Spreu auf ber Sommertenne, und ber Wind verwehete fie, daß man fie nirgends mehr finden konnte." - "Ach! verstehe schon, was das foll und wie das gemeint ist; werde aber gern bie Deutung und Anwendung von Ihnen horen," fagte ber Konig jum Borowsky. Und biefer fprach: "Das Bild enthält eine treffende und mahre Schilderung ber Preußischen Urmee, wie fie mar, und wie es ihr gegangen ift. Gie war groß und hoch, berühmt und geachtet in ber Welt, und man versprach sich viel von ihr. Jebermann nannte ihren gepriesenen Namen mit Achtung, man bewunberte fie und glaubte, fie murde bem Feinbe ichrecklich fein! Das Saupt biefer Urmee ift von feinem Golbe, ber Berr und Befiger berfelben ift gediegen und hat von Gott im

<sup>\*)</sup> S. ben 1. Theil biefer Schrift, S. 220. 221.

himmel Königreich, Macht und Stärke erhalten. Die Brust und Arme bes Bilbes sind von Silber, die Generale, die Obersten und Hauptleute der Armee hat der Landesherr mit Geld, Gut, mit Ehre und Vertrauen beschenkt. Der Bauch des Bildes war von Erz und die Schenkel von Eisen. Die übrigen Officiere der Armee und die Soldaten schienen und waren wirklich zum Theil seste, zuverlässige Männer. Aber des Bildes Füße, die das Ganze trugen, waren eines Theils Eisen, und anderen Theils Thon. Beides untereinander gemengt, hält nicht und fällt auseinander. Die Armee, so start und disciplinirt und mächtig sie im Sonnenschein des Friedens schien, stand doch, aus heterogenen Theilen zusammengesetzt, in dem Sturme der Schlacht aus schwachen Füßen. Es schleuderte, es schlug ein Stein an die schwachen Füße \*)

<sup>\*)</sup> Die Ruge am Rorper, bem thierifchen, wie bem menfchlichen, find bas fprechenbe Abbild bes Befens und bruden bie Ratur aus, bie es unterfcheibend befeelt. Rach bem Gange erkennt und beurtheilt man, ein ichleppenber, ichwantenber, unficherer Bang bezeichnet in ber Regel einen folden Charafter; einen feften, ruhigen, in fich abgeschloffenen, funbigt ein fefter, gleichförmiger, ficherer Schritt und Eritt an; baber auch ber gewöhnliche Ausbrud "Schritt" Dagregel und Grundfas, und "Auftreten" ben Einbrud und bie Birtung bezeichnet, die Jemand macht, 3. B. er hat febr ernfte Schritte gethan; er tritt ftart unb feft auf Die Ruge, und bie Art wie man fie braucht, find ein vorzügliches Berfzeug und ein Saupttheil bes menichlichen Leibes; find fie fchief und frumm, fo fuhlt man gleich bie fich tundgebenbe Abnormitat; find fie gerade, gelentig, bebenbe, fo bezeichnen fie Unmuth, Reig und Schonheit. Die Jugend und ihre Leichtigkeit wird an ben Fugen vorzüglich; an ihnen, ihrer Steifheit und Unficherheit, bas eingetretene Alter fichtbar; Richts verenochert früher, ale fie. Der Ropf tann noch flar, bie gunge noch elaftifch, ber Dagen noch gefund fein, aber

und zermalmte sie; mit ihnen zugleich bas Eisen, Erz, Silber und Golb. Alle Krieger wurden wie Spreu auf der Sommertenne, sobald der Sturm der feindlichen Cohorten los- und einbrach. Es war, als wenn der Wind sie verwehet hatte,

bie Ruße wollen nicht mehr fort. Lehrreich und intereffant ift barum bie reiche, vielfache Bebeutung, welche bie beilige Schrift ben menschlichen Beinen und Fugen giebt; fo fagt fie g. B. wenn fie einen ichonen Dann ichilbert: "Er bat Beine wie Marmorfaulen"; wenn fie geheime Gunben und ihre Strafen bezeichnet: "Des Gottlofen Beine werben feine verborgene Diffethat bezahlen;" wenn fie ben nagenben Reib befchreibt: "Giter ift in feinen Beinen;" wenn fie bie nabe Sympathie zwischen Mann und Frau bezeichnet: "Du bift Bein von meinen Beinen;" wenn fie einen tapfern Selben barftellt: "Er ift an ben Beinen geftiefelt;" wenn fie von ber Rraft und Birtung bes göttlichen Bortes rebet: "Es ift lebenbig und fraftig und burchbringet Mart und Bein;" wenn fie Liebe ausbrudt: "Der Gottesfürchtige ift bes Armen Ruß;" wenn fie von eblen Menichen fpricht: "Gie find Boten, beren Kupe Frieden verfundigen;" wenn fie gur Behutsamteit ermahnt: "Sei nicht fcnell mit beinen gugen;" wenn fie von ben grommen rebet: "Er richtet feine Ruge ju beinen Beugniffen; er wehret feinen gus aller bofen Bege; Dein Bort ift feiner Ruge Leuchte;" wenn fie einen Ruhnen und Muthigen zeichnet: "Er fest feine Fuße auf Felfen;" wenn fie Berrichaft und Bewalt ausbrudt: "Es ift Alles unter feine guße gethan;" wenn fie bie Allmacht beschreibt: "Er fest feinen rechten Fuß auf's Deer und ben linten auf die Erbe;" wenn fie gum Fortichritt auf tampfvoller Bahn ermuntert: "Thut gewiffe Tritte mit euren Rugen;" wenn fie endlich von Siegern fpricht: "Bertretet den Satan unter euren Füßen."

Ift baher hier von Solbaten bie Rebe, beren ganze Gestalt zwar kriegerisch ist, beren Füße aber von Thon sind, so baß sie zusammensinken, wenn ein seinblicher Stein baran schlägt, so wird bamit ihre ganze schlechte Beschaffenheit beszeichnet.

fo daß man sie nirgends mehr finden konnte. Das Ganze brach und stürzte zusammen; die Niederlage war vollständig. Ach! die thönernen Füße! Und Alles, was den Menschen unverdient begünstiget; Alles, was auf Unbilligkeit und Unsgerechtigkeit gegründet ist; Alles, was zwangvoll, strasend und unnatürlich zusammenhält; Alles, was grausam, undarmherzig, unmenschlich ist, so prächtig sein Aeußeres sein mag, ist wurmstichig und nichts wie lockerer Thon. Wenn auch Eisen dabei und dazwischen ist, — es hält nicht zusammen, es fällt voneinander. Nur die, welche im Baterlande einen eigenen Herd haben, können muthig für den eigenen Herd sechten; nur Landeskinder können das angegriffene Vaterland vertheidigen; nur sie haben ein Herz für ihren angestammten König und Herrn, nur ihre anhängliche Liebe sür ihn und sein altes Haus ist stärker als der Tod."

So sprach offen, wahr und freimuthig, in ben Tagen bes Unglude der eble Borowelly \*) ju feinem fchwer ge-

<sup>\*)</sup> Rach einer brieflichen Mittheilung von ihm selbst. Borowelly war, wie alle alteren Theologen ber früheren und seiner Zeit, ein Berehrer und Freund ber prophetischen Theologie, die, als sie noch galt in dem kirchlichen System und seinen Compendien, bekanntlich einen eigenen Hauptabschnitt bilbete. Er war ein denkender, origineller, Alles in seine Eigenthümlichkeit verwanzbelnder Kopf; er hing nicht an den todten Buchstaben, sondern suchte und fand überall den lebendigen Geist. Sein vertrauter Freund Kant, der bekanntlich in seiner "Aritik der Bernunst" und in dem "Streite der Facultäten" die Grenzen der Philossophie und Theologie scharf sonderte und eine göttliche Offendarung kirchlich annahm, bestärkte Borowsky noch mehr in seiner supranaturalistischen Ansicht. Bon ihren Prämissen ausgehend,

prüften Könige, und obschon dieser bittere Bahrheiten hören mußte, so ehrte der Redliche doch den biederen Mann, der ohne Rückhalt sie sagte. Das Monarchien-Bild des Propheten machte einen tiesen Eindruck auf Ihn und that seine Wirkung.

Bunderbar! Mitten im Unglud und feinen Schlage fchatten liegt boch eine Lichtfeite, und in der finsteren Nacht

fant er nach bem Borgange guther's und Delanchthon's in ber prophetischen Theologie Nahrung und Belehrung, wie einen weiten Raum fur feine Phantafie. Best fennt man fie nicht mehr, und fie ift aus unferem Spftem und feinen Behrbuchern verschwunden. Die neuere und neuefte Theologie will nichts mehr von Typologie, nicht mal von Deffianischen Beiffagungen ctwas mehr wiffen; ob fie burch biefe Musmerzung an Ehrfurcht vor ber Bibel, an Glaubigfeit, an Beiterfeit, an Scharffinn und Lebensmarme gewonnen, ift eine andere Frage. Beiftreich aufgefaßt, wird bas Alte und Abfolute, insofern Bahrheit in ihm liegt, vielleicht wieber neu. Mit vielen Dingen, wenigftens mit ben Moben, ift ce fo gegangen, bas alterthumliche Rococo ift jest wieber Gefchmack geworben. Die alte Groß: mutter lich vor 150 Jahren fich ein feibenes Brautfleib machen, bas fie, wie es bamale Sitte mar, ein Ehrenkleib nannte und fleißig bei feierlichen Gelegenheiten ihr ganges langes Leben trug. Die fpate Entelin erbte ce, und felbft 75 Jahre alt, ließ fie mit biefem Stoffe einen Sopha überziehen. Und biefer Uebergug ift an Frifche, an Glang und an Gluth ber Farben wie neu und prachtig, bag Jeber ihn bewundert, und noch bie Urentel ihre Freude baran haben werben. Der Sopha fteht in feinem mobern : antiquen Puge im Puggimmer, wird nur bei Familienfesten gebraucht, und bilbet ben Ehrenplag. acht es vielen Bahrheiten, wenn fie es wirklich find. Gine Beit lang und lange verfannt und vergeffen, tauchen fie wieber auf, und bas Alte wirb wieber neu. Die Bahrheit an fich ift uralt und ewig jung.

glanzt ein heller Streifen, ber mit hoffnung erquidt und ben Tag ankundigt. Das Unglud, in welchem in ber Regel die meiften Gefährten bavon fliehen und Jeber, fo gut er fann, sich selbst rettet (sauve qui peut), führt auf sich selbst zurud. Im Glud und feinen Begunftigungen bentt, genießt und lebt man in Außendingen; wenn aber biefe Quellen verfiegen und alle Stuten gerbrechen, geht man in fich und fucht Sulfe und Troft in feiner eigenen Bruft. lufte, die auflofen, machen auch los, und indem viele Bande gerreißen, wird man auch von manchen bruckenben Berhaltnissen frei. Bieles, mas man nicht andern konnte, andert fich nun von felbft, und indem viele Guter genommen, find auch zugleich bamit hinderniffe aus bem Wege geräumt. Das Gluck legt Berbindlichkeiten auf, bie oft laftig werben; bas Unglud tennt und braucht biefe Rudfichten nicht mehr, es hebt über Bieles hinweg und entschäbigt. Es ift ein tiefes und mahres Spruchwort: "In jedem Unglud liegt ein Es fommt nur auf bie Starfe ber Seele an, in welcher man ben Muth hat, jenes in feinen Urfachen und Birkungen ruhig und gang in's Auge zu faffen, und fur biefes bie Empfanglichkeit und ihren Ginn zu bewahren. Aber freilich kann bieß nur ber Gute, ber ein Refiduum von fittlicher Rraft, an bie fich anknupfen läßt, in fich bewahrt, fein Gewiffen fur fich bat, und in feinen Gingebungen Gottes Stimme, ber helfen wird, vernimmt. Beftust von biefer verborgenen Macht, verzagt er nicht und stehet fest, auch in Sturmen.

So Friedrich Wilhelm III! Als Mensch war Ihm noch viel geblieben; aber als König war Er nach ber schrecklichen Katastrophe, die über Ihn und Sein Bolk losgebrochen,

fo ungludlich, als Er es werben fonnte. Seine Armee, von ber bie Belt fich fo viel versprochen, mar vernichtet, vernichtet auf die schmablichfte Beife, fo bag auch ihre Ehre babin und mit dem alten Preußischen Ruhme es aus mar. furchtbare militairische geharnischte Roloß war in feinen thonernen Sugen gufammengebrochen, als ber Stein feindlich fie traf und bie gange Macht befiegt war. Bie Schuppen fiel es bem Ronige von den Augen. Wohl hatte Er ichon vorher manche Mängel erkannt und bie militairische ftrenge Bucht hatte Gein ebles Gemuth oft betrübt; aber fo arg und fclimm hatte Er es fich boch nicht gebacht. Aber es mar wirklich fo. Er konnte fich nicht langer taufchen, Sein flarer, gefunder, praktischer Berftand überfah bie Lage und ben Buftanb ber Dinge. Auf ber einen Seite fühlte und fand Er fich tief gebemuthigt; auf ber andern aber, und burch bas, was Er bachte, wollte und vorhatte, auch wieder geho-Bas Ihn bis jest an ber Ausführung gehindert, war nun nicht mehr ba. Rudfichten, Die Er, vielleicht gu viel, nahm (wer hat bei aller Macht mehr Rudfichten zu nehmen, als ein Konig)? waren verschwunden. Die alten Berren, welche in ber Disciplin und Bucht Friedrich's bes Großen-lebten und um fo mehr bas Bollfommene faben, je weniger fie feinen Beift hatten, maren größtentheils herabgefturgt von ihrer Sobe, und bem vernichteten Konige nicht nach Königsberg gefolgt, fie, die fonft lauten Tonangeber, schwiegen und verbargen fich. Die wenigen noch Ruftigen hatten bei ber rapiden Schnelligkeit, mit welcher ber fiegreiche Beind fich babin bewegte, es gekonnt; nur die Ginzelnen, bie auf Umwegen bei Nacht und Rebel zu ihrem unglude lichen herrn gegangen, meinten es reblich mit Ihm und ber Sache. Es mußte alfo eine Armee neu geschaffen werben,

und nichts mehr hinderte ben König, sie so zu organisiren, wie Seine Humanität es wollte und die Zeit es forderte. Das Alte war vergangen, es sollte Alles neu werden; und es wurde neu und besser.

Richt von einer Armee, die man jum Staate und gur Parade hielt, nicht von schon uniformirten und gut erercierten Soldaten; von Baterlands : Bertheibigern, von muthigen Rriegern, bie Gut und Leben laffen, die fterben fonnten und wollten, mar von nun an bie Rede. Beisen, beroischen Patriotismus besigen nur gandesfinder, die ihre Beimath lieben und in berfelben ihre Eltern und einen eigenen Berd haben; aber folche wollen bei ben Opfern, die fie gern bringen, vernünstig, edel und wurdig behandelt fein. firte Eflaven waren es gewesen, Die ben 14ten October 1806 und feine gräßlichen Birtungen verschuldeten; follte es anbere und beffer werden, fo bedurfte man freie Menfchen, Die aus Reigung und Ueberzeugung ihre Pflicht thun und ber Stimme ber mahren Ehre folgen. Die Augen maren geoffnet, und man fah flar ein, bag man Golbaten bedurfte, auf die man fich verlaffen konne, und daß die Freiheit eine gang andere Kraft befige, als ber 3mang. Das gange toftspielige Unwerbe : Spftem, welches ben lieberlichen und untreuen Bagabonben neben ben unschuldigen Burger- und Bauerfohn stellte, mußte abgeschafft werden. Ausländer lahm= ten und verdarben ben Inlander. Um tapfer und muthig gu fein bedurfte es feines aufgestreuten Pubers und feines fteifgebundenen Bopfes; bart genug war man bafur geftraft, baß außerwesentlichen Dingen folder Werth beigelegt murbe. Der Stod, Die Schläge, Die Retten, Die Spiegruthen, find unter ber Burbe bes Menfchen, und Strafen folcher Art

nicht angemeffen fur Gohne bes Baterlandes, die bemfelben fich mit freier Seele hingeben. Solche entehrende Bucht, Die nicht einmal fur Buchtlinge, Die man beffern will, Die rechte ift, muß zerbrochen und als barbarische Tyrannei auf immer verworfen werben. Jeber ohne Ausnahme, ber Sohn bes Ministers, wie ber des Tagelohners, des Bornehmen wie bes Geringen, bes Reichen wie bes Armen, Alle muffen bem Baterlande ihre jugendlichen Kräfte weihen und es lieben, wie man einen lieben Bater und eine gute Mutter liebt; bie gange Nation aber, bie Schwachen und Alten ausgenommen, in ber gandwehr bem gande bienen und das Baterland, vom Feinde angegriffen, vertheidigen. Es fei ehrenvoll, bemfelben ju bienen; es fei groß, fur baffelbe ju fterben; wer jenes thue und biefes tonne, hatte gerechte Unfpruche auf öffentliche Achtung. Man muffe alfo ben ach: tungewerthen Solbatenstand wieder auf die Stelle und in die Rangordnung zurudbringen, die ihm von Rechtswegen gebühre. Die allgemeine Meinung fonne er aber nur bann für fich erhalten, wenn er allgemein fei und bas Bange umfaffe. Gine Chre muffe es werben, ein Rrieger gu fein, und statt wie bis jest die Berdorbenen aufzunehmen, um fie burch ftrenge militairifche Bucht zu beffern, burften Golche, welche biefelbe bedurften, gar nicht in die Reihen braver Manner aufgenommen werden. Die Armee fei feine 3mang-Unftalt zur Correction, fondern vielmehr ein freies ebles Institut, in welchem bes Baterlandes Cohne fur baffelbe heroifch gebildet wurden, um besto beffer fur baffelbe leben au fonnen. \*)

<sup>\*)</sup> Eigene, faft wortliche Ibeen bes Ronigs.

Dieß waren bes Königs, (von Contraften fcmerglich getroffen und eben barum in ben rechten, naturgemäßen Standpunkt gebracht), Ansichten und Ideen über bie Reorganifation ber Armee. Man fand fie Seinem menfchenfreundlichen, humanen Charafter vollkommen angemeffen; man fette aber hinzu: "Mun bas Rind ertrunken ift, bedt man ben Brunnen zu." Biele von ber alten Schule maren jeboch ber Meinung, folde Ansichten seien zu philantropisch, und schwebten ju fehr in Ibealen, als bag fie je praktifch werben und auf ber sublunarischen Erde Burgel faffen konnten. Der Konig fei noch jung (Er war boch bamals 1806-7 schon im 37ften Jahre), icon murbe Er aus Erfahrung inne werben, baß es moralisch unmöglich fei, eine folche Daffe gemeiner Leute ohne Stod in Drbnung zu erhalten. Geine Schulbig: feit thun und fich eremplarisch betragen, blog aus Achtung vor Pflicht und aus Chrgefuhl, fete eine Bilbung voraus, die in dieser roben Sphare nicht zu Hause sei. Das gebe nun und nimmermehr. \*)

Aber gludlicherweise fant der König doch auch Manner, die Ihn verstanden und mit Ihm sympathisirten. Sie bes griffen die Zeit und ihre Pulse, und erkannten, daß wenn

Dbgleich die Preußische Armee und ihre Landwehr factisch das Gegentheil beweisen, und man nicht sagen kann, daß das Preußische Bolk in allen Provinzen das gebildetste der Erbe sei, behaupten viele gescheute Leute bennoch das Rämliche. Es giebt andere Rationen, die vielleicht auf der Culturstuse zum Theil höher stehen, dei deren Armeen der züchtigende Stock und andere harte Strafen aus Princip noch täglich gebraucht werden. Glücklich, wo das nicht mehr nöthig, und in die Stelle des physischen Zwangs die moralische Freiheit getreten ist! Jener machs im besten Falle legat, diese gut aus Reigung.

fie neu und besser werden solle, dieß allein durch einen naturgemäßen Bustand der Dinge bewirkt werden könne. Bu
biesen Männern gehörte, wie für das Innere des Staates
und seine Berwaltung der helle und rasche Minister von
Stein, so für die Armee und deren Berbesserung der um
bieselbe unsterblich verdiente von Scharnhorst. \*) Er

<sup>\*)</sup> Gerhard David von Scharnhorft war geboren 1756 zu Samelfee im hannoverichen. Er war ber Cohn eines Pachters, ber bei beschränkten Bermogensumftanben ibn nur bie triviale Dorficule besuchen laffen und auf bie Entwidelung ber vorzüglichen Talente bes hoffnungsvollen Knaben nicht bie weckenben Mittel verwenben fonnte, und hatte vor, bag er auch ein Landwirth werben folle. Doch bie außeren entgegengestellten Binberniffe verftartten ftill feine intenfiven Rrafte, und wie es bei vorzüglichen Ropfen oft ber Fall ift, fie erftartten gerabe baburch, bağ es ihnen fcmer gemacht murbe. Der große Philologe Fr. Aug. Bolf fagt: "Es ift ein übel Ding, baß unseren Junglingen Alles fo leicht gemacht wirb;" und fügt, freilich fehr parabor, hingu: "Gine Urfache, bas wir fo wenig wahrhaft große Danner haben, fommt mit von ber fogenannten Berbefferung unferer Schulen." In ber Seele bes jungen Scharnhorft leuchtete ein unter ben Scheffel geftelltes Licht und brannte burch. Er las bie Thaten bes großen Friebrich in ber Gefchichte bes Siebenjährigen Rrieges, und horchte aufmerkfam gu, wenn ein invaliber Unterofficier im Dorfe bes Abende unter ber Linbe ale Mitftreiter ergablte. In ber Jugend werben bie nie verlofdenben Grunbfarben bes Charaftere angelegt; baber entspringt bie Stimmung bes Bemuthes, und aus ihr geht bie Richtung bes Lebens berpor. Scharnhorft wurde aus Reigung Solbat, und ging mit Bus ftimmung feines inzwischen in verbefferte Bermogensumftanbe gekommenen Batere in bas militairifche Erziehungs = Inftitut, welches ber Graf Wilhelm von Schaumburg - Lippe = Bucheburg zu Steinhube errichtet hatte. Der liebensmurbige Jungling bat bringend um Aufnahme, und wenngleich feine Bortenntniffe noch mangelhaft maren, fo holte er boch bei guten Salenten

empfand tief bas große Unglud; aber er gab fo wenig barum Alles verloren, baß er vielmehr ber festen hoffnung war, es

und ausbauernbem Rleife bas Achlende balb ein und machte auf einem guten Grunde fcnelle, glangenbe Fortfcritte. Gebilbet wie Benige, trat er in Bannoveriche Dienfte, und geichnete fich burd militairifde Renntniffe aus. Im Uebergewichte berfelben warb er nachher Lebrer bes Officier-Corps. Daburch frei geworben vom tleinen Dienft, widmete er fich gang bem Stubium und wurde ein in feinem gache fruchtbarer Schriftfteller. Seine Befchreibung ber Fernröhre fur ben Rriegesgebrauch; feine ftatiftifchen Tabellen; fein Sanbbuch ber Artillerie; fein Zafchenbuch für Officiere; fein militairifches Journal, machten ihn berühmt; und als er nachher bei ber Bertheibiguna ber Reftung Menin ebensoviel Ginfict als perfonliche Bravour bewies und ber König von England ihm ben Chrenfabel verlieb, betam fein Rame einen Rlang, ber immer weiter ging. Auf ibn aufmertfam gemacht, berief ibn Preußen, bas von jeber gute Ropfe an fich jog, jum Obrift ber Artillerie; und nachher fam er in ben Generalftab, mo er wieber taktifche Borlefungen bielt. Rach ben unglucklichen Tagen bei Jena und Lubect . eilte er nach Preugen und wurde bem Konige, ber balb in ihm ben vorzüglichen Mann erfannte, perfonlich befannt. wohnte ber Schlacht bei Eplau bei und wurde nach berfelben General : Major. Rach bem unwürbigen Tilfiter Frieden fühlte er tief bas Unglud Preugens und bie Schmach bes unterjochten Deutschen Baterlandes. Still und ernft ging er in fich und fuchte bie Ginfamfeit und bachte nach. Gein heller Geift überfab bas Bange und tannte es in feinen Theilen. Ihm genüg= ten nicht halbe Dagregeln und partielle Gulfen. Er ging auf bie Quellen und Urfachen ber öffentlichen allgemeinen Calamis tat forfchend gurud und erfaßte bas Uebel bei ber Burgel. Er wollte und fucte grundliche, burchgreifenbe Bulfe. und Moral maren ihm ungertrennliche Dinge; jene ohne biefe hielt er für eine tergiverfirenbe falfche Rlugheit; boch fie mar ibm ale Mittel gum 3wed, befonbere einem ichlauen und liftis gen Reinbe gegenüber, werth und wichtig. Berfchloffen, fcweigfam, tief, ruhig, beharrlich und confequent, mar Scharnborft

fei recht schlimm geworben, bamit es wieber gut und beffer werbe. Es lebte und regte fich in ihm eine Kraft, bie ihn

bem Minifter von Stein überlegen; aber biefer mar reicher an Gifer, Schnelligkeit und Rurge; mit Beiben aber mar bem Ronige und Seiner Sache gebient. Es ift eine besonbers gutige Fügung ber Borfebung, bag gerabe Manner von biefem Beifte bem ganbesherrn in biefer Beit berathenb gur Seite ftanden, bie ungluckliche Gegenwart tragen halfen, und eine beffere Butunft einleiteten. Mues, mas in großen Drangfalen gefchab, mar - befonbere für bie Armee - eine bem außeren Unicheine nach unicheinbare, aber boch gebiegene Ausfaat für fünftige Ernten. Bas mabr und Har und fraftig gebacht ift, bewährt fich auch im Leben, und jeber Praris liegt bie ichaffenbe Ibee jum Grunde; fie giebt ihr Leitung, Baltung und Fortidritt, und wenn fie fich verirrt, finbet fie in ihr immer wieber Drientirung. Bas ber Konig vorzüglich burch Scharnhorft in ber neu geworbenen Armee geschaffen bat, tragt bas Leben in fich felber und tann in feinem Grunde nicht untergeben. Der ebte Mann mar feiner Sache gewiß und in fefter Buverficht rubig, ftill und groß. Er ging einfach einber; fab barum fo tief und weit, weil er in naturgemäßen 3bealen lebte. Er war mehr, als er zu sein schien, und wurde, weil fein Meußerce nachlaffig in Muebruck und Geberben fich barstellte, oft verkannt. Wer ihn nicht kannte, übersah ihn; in ber bemuthigen Geftalt vermuthete man nicht ben reichen Geift. Er brangte fich nicht auf, er wollte gesucht fein. Er war fich felbft genug, und verfcoloffen, theilte er fich nur bann mit, wenn er geistigen Unklang fand, wurde bann aber berebt und warm. Frei von eitlem Ehrgeize, befeelte ihn bas rechte Chrgefühl, bem es mehr um bas Gute felbft, als um Bob unb Ruhm zu thun ift. Er fab nur bie Bluthen feiner Pflanzungen, nicht ihre reifen Fruchte und volle Ernte; ichon im Unfange bee Freiheitekampfee ftarb er in Prag an feinen Bunben. Ronig Friedrich Wilhelm III. mablte ihn, weil Er ihn verftand und feinen feltenen Berth erkannte. Benngleich ber ganbes: herr in ber Starte Seines prattifchen Berftanbes und in ber ftillen Gewalt Seiner humanitat bie gegebenen Borichlage gur aufrecht erhielt, und wenn die wirkliche Welt seinem reichen Geiste kein Genüge that, sand er Nahrung und Erhebung in der, großer Ideen. Er sah die Anmaßung und Uebersschätzung des glücklichen Feindes, der größer erschien, als er war. Die großthuende Sprache desselben war ihm zuwider, und in dem alle Schranken übersteigenden Hochmuth sand er innere Schwäche; die Scheingröße verliere, die wahre Größe gewinne. Das militairische Genie Napoleons erstannte er preisend an; aber er sand nicht in ihm den Schwerspunkt Friedrich's des Großen. Auf diesem ruhe das Gleichsgewicht der Kräste, und dieses sein solches Maßhalten sei Beswahrung und Sicherung, und nur durch sie erhalte die Gunst des Himmels und der Erde sich beständig. In der Begeis

Reorganisation ber Armee prufte und nur folche, bie mit Seinen eigenen Anfichten übereinftimmten, in's Beben rief, fo ift boch nicht zu leugnen, bag von Scharnhorft bie neuen Ibcen ausgingen; von ihm rührt ber ber erfte Unftog ber National-Eraft, Die Duth, Sieg, Erlofung und Freiheit gebracht bat. Er hat unfterbliche Berbienfte fich um bas Baterland erworben und fein Rame wird am himmel beffelben als ein Stern erfter Große ewig glangen. Defhalb hat auch ber Ronig in ber Rabe bes Arfenale, vor ber hauptwache vor Seinem Palafte, bie coloffale Bilbfaule bes unvergeflichen Mannes errichten laffen. Bon carrarifchem Marmor, ift fie vortrefflich gelungen (wie Mles, mas aus bem Beifte und ber band bes genialen Rauch hervorgegangen); bie eble mannliche Geftalt fteht ba und ichquet tieffinnig bentend vor fich bin. Gin wenig übergebeugt, hebt fie bie rechte Band empor, mit ausgeftrectem Beigefinger, wie horchend, ja laufchend. Bohl borte Scharnborft bie Stimme ber Beit und verftand fie! Dan tann biefem charafteriftifchen Bilbe nicht vorübergeben, ohne bas Unbenten biefes Beros zu fegnen.

sterung ber Revolution liege die Freiheit und Kraft und Gewalt ber Frangofifchen Nation; aber bas Feuer berfelben fei burch Ausartung in Eroberungsfucht unrein geworben. Mues fei bis jest gelungen, weil man fich Alles erlaubt babe. Der ehrenwerthe Rame: "Matur- und Bolferrecht," fei verschollen und Gewalt fei das Recht geworden; weil jene geubt wurde, habe man barum biefes noch nicht. bige Bolfer mußten unter ber Rurgfichtigfeit ihrer Furften leiden; Einer habe bem Underen nicht getrauet und durch 3wietracht fei fcwach und tlein geworden, mas burch Gintracht groß und ftart gemefen fein wurde. Giner habe über bas Unglud bes Underen fich gefreut, bis bie Reihe ber Abschlachtung auch an ihn gekommen. Die auf ten Lorbeeren Friedrich's bes Großen eingeschlafene Preußische Armee habe muffen gefchlagen werben, weil wenigstens die eine Balfte berfelben befoldete Stlaven gewesen, und ein großer Theil bie freudige Liebe jum Dienft nicht hatte. 3mang halte vor, fo lange er bauere, nur freies Pflicht= und Chrgefühl thue auch unter Beschwerden und Gefahren feine Schuldigkeit. Dit ber Niederlage der Armee und ihrer Bernichtung fel aber die Preu-Bifche Nation nicht zugleich vernichtet, vielmehr lebe in berfelben ein guter Beift. Diefer gute Beift ber alten angeerbten Liebe für ben angestammten Konig und bas Baterland wachse vielmehr und gewinne an innerer Energie burch ben bohnenben Uebermuth ber Frangofen, und folden Sag und gebeis men Biberwillen theilten die übrigen unterjochten Deutschen Diefe entschiebene Abneigung warte nur auf eine gunftige Belegenheit. Colche werbe gang gewiß tommen, fobald fie im Canbesberrn und beffen Aufrufe ben gemein= schaftlichen Bereinigungspunkt finden werde. Ginen folchen Buftand ber Dinge muffe man einleiten und porbereiten.

burch muthige Klugheit, damit, wenn er da fei, mit einem Schlage die ganze Nation fertig ware. \*)

Ein Mann, ber fo bachte, war bem Konige willtommen und verftartte bie gute Meinung, die Er fcon von ihm hatte. Die burchblidenbe Ginficht eines flaren Berftanbes, momit Scharnhorst auf die Quelle bes Unglud's jurudging; bie Freimuthigkeit, womit er fie ruhig und unbefangen ohne Bitterkeit aufdeckte; die gangliche Abneigung gegen gewagte gebeime Gewaltstreiche; ber Ernft, womit er eine große, ernfte Sache behandelte; die verschlossene Rube, womit er warten fonnte und nichts übereilte; fein einfaches, schlichtes, gerabes Befen; fein offener, redlicher Charatter, - alles bieg jog ben boben herrn an, weil Er barin fich felbft und Seine eigene Natur fand. Dabei mar Scharnhorft bei aller Rurge und Dreiftigkeit ein tactfefter Mann. Er bereitete vor, er suppeditirte, leitete ein, und erft bann, wenn er Alles vorbereitet hatte, rudte er mit ber Sache, bie er wollte unb meinte, flar und beutlich hervor. In Allem, mas er wollte und vorhatte, mar und lag logische Ordnung, und er, ber in ber Biffenschaft die spftematische Theorie liebte, wollte im praftischen Leben nur bas Ausführbare. Damit gewann er vollends ben König, ber in feine Borfchlage einging. Derfelbe ernannte eine aus ben Ginfichtavollften und Berühmtesten bestehende Commission, welche mit ben Borfcblagen jur Biederorganifation bes heeres fich fortgebend befcaftigte, und gab bem General Scharnhorft ben Borfig. Es mahrte nicht lange, so hatte er mit feinem Lichte und

<sup>\*)</sup> Rach ben faft wortlichen Teugerungen Scharnhorft's.

seiner Barme Alles electrisitt, und er war barin um so glücklicher, ba überall bie ernste große Sache gebietend hers vors, und nur als Berkzeug ihr bienend, er für seine Person bescheiden zurücktrat. Er gewann also nicht nur Unterstützung und Theilnahme, sondern auch hochachtungss volles Vertrauen; er verstand die schwere Kunst, neue Ideen so in den Prämissen vorzutragen, daß die, welche für dies selben gestimmt werden sollten, von selbst darauf kamen, als wenn sie von ihnen ausgegangen wären. Ein kluger Mann, der stets für seine Zwecke die dienlichsten Mittel wählte!

Und es gab in dieser unglücklichen, mit Schmach bedeckten Sache Bieles, was sich überlebt hatte, was abzuschaffen, und an bessen Stelle nicht nur das Neue, sondern auch das Bessere zu setzen war. Dahin gehörte vorzüglich das Disse cier-Corps der ganzen Armee. In demselben angestellt werden zu können, mußte man von Abel sein; wenn jedoch ein Bürgerlicher sich ausgezeichnet und sich in militairischen Kenntnissen und Functionen hervorgethan hatte, wurde er geadelt. So war es gewesen von Anfang an; besonders hielt darauf der König Friedrich Wilhelm I.; Friedrich der Große wußte durch seinen Geist und seine Thaten das wahre Ehrgefühl, welches mit wahrer Tapserkeit dasselbe ist, zu wecken und zu nähren. Dazu kam, daß dem damaligen Abel, bei allem Mangel an wissenschaftlicher Bildung, \*) ein ritterlicher, mus

<sup>&</sup>quot;) Selbst bem großen Cavallerie-General v. Ziethen ging die wissenschaftliche Bildung ab. Einst sagte Friedrich zu ihm: "Bir
wollen in dem dießsährigen Revue-Manoeuvre bei Spandau
die Affaire von Roßbach machen; entwerfe Er den Plan der
damaligen Schlacht." Ziethen antwortete: "Ihre Majestät, das

thiger Sinn eigen mar, ber noch mehr angefacht murbe burch bie großen Generale bes Siebenjährigen Krieges. ritterliche Sochfinn aber war fpaterhin bei'm langen Frieden jum Sochmuth geworben; er mar erborgter Schimmer, und nie hatte man weniger mahre Ehre, als damals, wo das Wort: "Auf Chre!" am Baufigsten im Munde mar. Much war bas Refultat ber Schlacht bei Jena feinesweges geeignet, bie vor berfelben noch gehegte hohe Meinung von ben Suhrern ber Compagnieen, ber Regimenter und ber Urmee, ju bestätis gen; und als nun Dajors, Dberften und Generale bie ihnen anvertrauten Festungen ohne Beiteres übergaben, erklärte fich vollends bie öffentliche Meinung gegen bie Bevorzugung bes Mbels. Die Frangofische Urmee befolgte ein anderes Syftem, und hatte ben Grundsat, daß, so ruhmlich es mare, von guter Bertunft ju fein, boch barin allein noch fein Borrecht liegen tonne. Diefes tonnte allein feine Bafis burch treu geubte Pflichten erhalten. Die moralische Berpflichtung fei zwar jebem Menschen, als Mensch, angeboren; aber nur in ben Unlagen. Diefe feien verschieden vertheilt, balb

kann ich nicht." "Er ist ja babei gewesen und burch Seine Bravour ist vorzüglich ber Sieg herbeigeführt. Er wird boch wissen, wie die Aruppen locirt waren; Niemand kennt ja die Sache und ihren hergang besser, als gerade Er." "Das weiß ich eben nicht; aber wohl, was zu thun war, wenn ich mit ben keuten auf das Champ de bataille kam und den Feind sah." "Dann mach Er etwas; da liegt ein weißer Bogen Papier und ein Bleistist." Und Ziethen machte 2 starke Striche, und sagte: "Der von oben nach unten bedeutet: Kommst du mir so; und der von unten nach oben will sagen: Dann komm ich dir so! Genug, wir haben den Feind geschlagen und die Bataille gewonnen." Friedrich schüttelte den Kopf und lachte.

reicher, balb durftiger, so wie die Ratur wollte, und es sei vergeblich, ju fragen, warum fie fo, und nicht anders, ihre Nicht immer hatten große Manner große Gaben verschenke. Sohne, vielmehr bewiese die Erfahrung und lehre die Beschichte, bag um bas menschliche Geschlecht und beffen Begludung fich gerabe arme, vorher nicht bekannte, aus ben unterften Standen entfproffene Denfchen große Berbienfte erworben batten; Berbienfte, welche die Mits und Rachwelt bankbar preise, und immerdar preisen werbe. Alle aber, Bornehme und Geringe, Reiche und Arme, feien, mas fie auf ihrem Standpunkte vermochten, nur geworden burch Entwidelung und ben Gebrauch ihrer Sähigkeiten, und barnach befamen fie ihre mahre Geltung. Dieß liege in ber Natur ber Sache und fie laffe fich nicht in ihren Ginrichtungen breben und meistern. - Alle richtig gehenden Uhren werben gestellt nach ber Sonnenuhr; Tugenben und Berbienste kann man nicht ererben, man muß durch Fleiß und Mube fie fich erwerben. Der Borzug bes Reichthums, ber Pracht, bes Unsehens, ift oft ein Geschent ber Geburt, ober bes gludlichen Bufalls; intellectuelle und moralische Burbe aber tann nur burch Selbstverleugnung errungen werben. Die perfonliche Burde ift unabhängig von der Gunft außerer Umftande; fie kann unter allen Umftanden wachfen, gebeihen und Fruchte Auf ihr allein und ihrem Eigenthum beruhet mabrer Menschenwerth, alles Undere ift nur die Ginfaffung, ber Rahmen, und ba ift es einerlei, ob berfelbe von Gold, ober von gewöhnlichem Soly ift. Dieß zu erkennen und einzufeben, diefen Mafftab überall anzulegen, barnach zu urtheilen und ju handeln, ift unftreitig Fortschritt jum Befferen und Unnaberung an ben Beift bes Chriftenthums, welches eine Religion ber reinsten humanität und ber allgemeinen Liebe ist. Es wird nicht eher besser und gut in der Welt, als bis diese persönliche Bürdigung die überall geltende ist. Es kann damit der nöthige Unterschied der Stände in der Verssassing der menschlichen Gesellschaft, ihre Ordnung und Unsterordnung, nicht nur sehr gut bestehen, die seste Ineinanderssung und Verschmelzung aller ihrer wirkenden Kräfte zur lebensvollen Einheit wird vielmehr nur dadurch allein besörbert, wenn jedes Glied auf seiner rechten, ihm gebührenden Stelle ist, und jeder Mensch das ist und werden kann, was er nach seinen Talenten und seiner Tüchtigkeit zu leisten im Stande ist. Die Natur-weiß, was geistige und sittliche Kräste betrifft, von keinen Privilegien und Innungen; und solche dennoch an bevorzugte Stände ausschließend knüpsen, heißt naturwidrig handeln, was immer über kurz und lang Unglück herbeisührt.

Dieß wurde furchtbar klar bei der Zerstörung der Preußischen Armee, und die Vernichtung derselben trat deßpalb ein, weil ungleiche Kräfte sich hier einander seindselig gegenüberstanden. Entschieden war das Uebergewicht, auch das intellectuelle, auf Seiten der Franzosen. Sie dienten unter einem klugen, einsichtsvollen, sieggewohnten Imperator mit Lust und Liebe. Bon sich gethan alles Lähmende und Schwerfällige, bewegten sie sich leicht und frei, wobei es mehr auf Energie, als auf regelrechtes Exercieren ankam. Un Ordnung geknüpft, stand der Weg zum Außerordentlichen überall offen und Jedem war es überlassen, sich außzuzeichnen Zeichnete er aber sich auß, so war das nicht vergeblich, er blieb nicht auf seiner Stelle, er rückte immer höher und höher. Sie hatten das belebende Beispiel vor Augen; ihre Majors und Obersten, ihre Generale und Mars

schälle hatten als gemeine Soldaten in Reih und Glied geftanden, aber burch umfichtige Tapferkeit fich hervorgethan, und maren fo ber unbeneibeten Ehre bes Commandos mur: big geworben. Belch' eine belebenbe, anfeuernde Kraft liegt barin, wenn ber Rrieger beim Unfange ber Schlacht fich fagen barf: "Wenn bu dich heute brav haltft, fo ift bas nicht vergeblich; es wird bemerkt und belohnt." Rann man fich noch barüber wundern, bag bie Frangofen eine lange Reihe von Jahren überall Sieger waren? Sie wurden es in ber electriffrenben Rraft ihres neuen Spftems, welches Ehre und Glud an perfonliche Burbigfeit knupfte, - barf man noch fragen, warum alle ihre Begner gefchlagen und befiegt wurden? Die Aufschluß und Befriedigung gebenbe Antwort findet man in bem lahmen Borurtheil ber Geburt, welches fich fo petrificirt hatte, bag es als alter Grundfat unabanderlich feststand. Dadurch mar die Grenglinie gwis fchen Borgefetten und Untergebenen fcon genetifch fcroff gezogen, und nicht bestimmt burch bas hohere Dag von Einficht und Erfahrung, fo bag ber alte eingeübte Goldat unter bem Commando bes ftolzen jungen Portepée-Fahnbrichs ftanb, bloß barum, weil vor feinem Namen bie brei Buchftaben "von" fteben. Colche Ginrichtung nahrte ben Sochmuth; fie richtete eine Scheibewand auf; fie beforberte ben Raftengeift; fie vermanbelte ben Gehorfam in Furcht; bielt fern, fatt zu nabern; fie vernichtete alle Camerabschaft, und wenn fie gleich auf bem Erercierplate gufammenhielt, fo fiel fie boch in ihrer heterogenitat auseinander ba, wo es nun galt, bem Feinde gegenüber auf bem Rampf= plate.

Schon langst hatte Friedrich Bilhelm III. Die 3med.

wibrigkeit und Unnatur folder Einrichtung eingesehen; Geine humanitat hatte einen Biberwillen bagegen; aber bie Beit, in ber fie abgeschafft und es beffer werben follte, war noch nicht erfüllt. Jest war fie in schmetternben Betterwolfen getommen, bas Unglud hatte fie entlarvt; was bis babin beibehalten war (vielleicht aus ju großer Schonung), fiel jett von felbst zusammen; bas Bedurfniß, Befferes, Natur : und Beitgemaßes binguftellen, brangte fich Sebem auf und ließ fich nicht mehr jurudweifen. Die öffentliche Stimme erklarte fich übereinstimmend; man horte nur fie, und bie Benigen, welche gegen fie fprachen, redeten in ben Bind. Bind hatten fie gefaet, Sturm ernteten fie. Gludlicherweise arbeitete in bemfelben Beifte an bem Neubau bes Staates ber flare und feurige Staatsminister v. Stein. Benngleich von vornehmer Herkunft und ein geborener Reichsfreiherr, war er boch frei von Vorurtheilen ber Geburt, und ber Ueberzeugung, daß die Borzuge und Bortheile, bie fie bis jest, wenngleich in ber Form ber Legalitat, ges noffen, ungerecht und naturwidrig waren. Ungeborene Rechte ber Ratur, burch bie ber Menfch Menfch fei, fonnten nicht verjähren, vielmehr murben fie neu mit jedem neu auftretenben Individuum. Gefete, die man im 12ten Jahrhundert bamals zeitgemäß gemacht, konnten im 18ten, wo Alles anbers geworben, nicht mehr binden. Der lange bestandene Unterschied, ben man zwischen Menschen aufgerichtet, und wo man Alle, bie nicht herren waren, als Knechte, und bie nicht Freien als Sklaven angesehen und behandelt, hatte fich überlebt. Das gange Lehnwesen, aus welchem ein Lehnrecht geworden, fei jest eine Berfundigung gegen die fortgeschrittene Menfchennatur, und wenn ihr geholfen werbe, fei es nicht ju vermeiden, baß biejenigen, welche widerrechtlich bevorzugt

und begünstigt wären, darunter litten und verlören; das sei freilich schlimm, aber schlimmer ware es doch, wenn das Ganze unterginge. Das gemeinsame öffentliche Wohl sei und bleibe das höchste Gesetz (Salus publica suprema lex). Schon nach menschlichen, mehr noch nach göttlichen Gesetzen und den Grundsätzen des biblischen Christenthums, sei es so recht und billig, denn Gott wolle, daß allen Menschen gesholsen werde und daß Alle zur Erkenntniß der Wahrheit kämen. — Dieß war, vom Lichte beschienen, das hohe, seste Ziel, wohin man mußte und wohin man wollte. Alle Hand 2, Spann 2 und Hosdienste und die damit verbundene Leibeigenschaft \*) wurden ausgehoben und an deren Stelle ein allgemeines Gesetz und bessen Freiheit gestellt.

<sup>\*)</sup> Es giebt noch ein anberes Leibeigenthum, wovon fein Regent, tein Gefes, fonbern nur ber Menich allein felbft, ber in biefer Stlaverei fich befindet, fich frei machen tann. Dieß ift bie weit schlimmere moralische Leibeigenschaft, in welcher man unter ber Berrichaft bes Leibes fteht. Diese Berrichaft ift bie argfte, wenn fie ben gangen Menfchen gefangen nimmt. Gie torannis firt unaufhörlich; fie liegt bei Mulem verftect im hinterhalte; fie mifcht fich in Mues; fie verfolgt unausgefest, am Deiften in bie Ginfamteit; fie brutet im Stillen; fie macht lugenhaft und falfch; fie bietet bald ber Bolluft, bald bem Ehrgeige, balb ber Gelbliebe, balb ber Sinnlichteit liftig nach ber Be-Schaffenheit bes lufternen Stlaven einen Preis, für ben er fich bingiebt und vertauft. Die Guter und Genuffe geboren ibm nicht, er gebort ihnen an; fie befehlen, er geborcht; fie ums fcblingen ibn wie Rofenbanbe, und find boch Retten; er buntt fich frei gu fein, und ift boch ein gefeffelter Stlave, ein abhangiger Rnecht von feinem bespotischen Berrn. In biefer moralifchen Leibeigenschaft lebt ber Menfc befangen und gefangen, fo lange, bis ber Beift evangelifder driftlicher Freiheit ibn erlofet, ihn von biefen Banben los und frei gemacht bat. 200 bas Befes bes herrn ift, ba ift Freiheit.

Un ber ordnenden Spite bes Staates und feinen neuen Schöpfungen ftand ein Mann, ber gang in feiner Energie baju gemacht mar, ben Anordnungen und Befehlen bes Ronigs Eingang und Bollziehung ju verschaffen. Bie v. Stein war von Scharnhorft von bemfelben Beifte befeelt; nur ging bei ber Armee Alles schneller und bas kategorische kurze Commando Bort stellte wie mit einem Zauberstabe bei allen Regimentern die neue Ordnung ber Dinge urplötlich bin, um fo leichter, je mehr fie, als ehrenhaft und naturgemäß, bie öffentliche Meinung ber Betheiligten größtentheils fur Man barf ihn auch nur aussprechen, ben Mles tragenden Grundfat: "Die Armee ift die Ration und bie Ration ift bie Armee," um gleich bas Gefunde und bie Rraft, die barin liegt, zu erkennen, und es herauszufühlen, baß, ihm treu in ber Befolgung, es wieber gut gehen mußte; - und es ging gut.

Friedrich Wilhelm III. war nach Seinem gefunden, klaren Menschenverstande und nach Seinem menschenfreundlichen Charakter überhaupt schon frei von allen Vorurtheilen der Geburt, wenn sie persönliche gute Eigenschaften, die nicht ererbt werden können, sondern erworden sein wollen, ersehen sollen. Er wußte wohl, daß Er für Alle, für das Ganze dawar, und dieser offene Blick und dieser warme herzendsschlag machte es Ihm unmöglich, ganze Stände, die, als solche, in der Welt als vornehm dastehen, vorzuziehen und zu begünstigen. Er hat diese Gesinnung bewiesen vom Ansange Seiner Regierung an die an das Ende derselben Sein ganzes langes Leben hindurch durch unzählige Thatsachen, so ost sich nur Gelegenheit dazu bot. Wohl ist es der Mühe werth, der Gegenwart und Zukunst wegen, solches mit Beis

spielen ju belegen. Er fcbrieb: "Aus Gurer Borftellung vom 10ten b. Dits. erfebe ich Guren Bunfch, in ben Abelftand erhoben ju werben, ju welcher Auszeichnung Ihr Euch burch Guer Bermogen und bie bem Preußischen Staate erwiesenen Dienste für berechtiget haltet. Dhne barauf Rudficht nehmen zu wollen, daß Dienstleistungen nicht mehr, als bie mit einem Umte nothwendig verknupfte Pflicht fein fann, und fein muß, fo fcheint es Dir, als wenn Ihr mit bem, was man in unferen Tagen Auszeichnung nennen konnte, nicht gang richtige Begriffe verbindet. Da Ihr nach Gurer Meußerung in ber Lage feib, Guren Kindern eine gute Erziehung zu geben, auch überbem burch pflichtmäßige Kuhrung Gures Umtes Euch außer meiner besonderen Bufriedenheit Achtung und mahre Auszeichnung verschaffen konnt, fo werbet Ihr wohl felbst einsehen, daß Ich unrecht handeln wurde, in Euer Gefuch zu willigen, mas Euch und bem Staate gar feinen Bortheil bringen wurde. Uebrigens bin Ich Guer wohlaffectionirter König.

Berlin, ben 13. Dai 1798.

Friedrich Bilbelm."

Ebenso schlug Er einem reichen Banquier, ber sich vorzüglich auf seinen großen Reichthum bezog, ben erbetenen Abel mit ber Aeußerung ab: "baß wenn Alle so bachten wie ber Bittsteller, balb kein einziger reicher Burger mehr im Staate sein wurde; bagegen sei bes Königs Trachten barauf gerichtet, recht viele reiche Burger zu haben."

Ebenfo schrieb Er unter bem 12ten December 1797 an ben Großkanzler von Goldbeck, ber bei bem Borschlage eines febr murbigen Regierungs Directors zu Magbeburg zum

Regierungs Prasidenten zugleich für ihn um den Abel gebeten hatte, zurud: "Ich trage kein Bebenken, die Anstellung
des B. zum Prasidenten zu genehmigen, da er, wie Ich
weiß, ein sehr tüchtiger, rechtschaffener und thätiger Mann
ist; seine Ernennung aber zum Abel, den ihr gleichzeitig mit
vorschlagt, hat mit der Stelle gar nichts zu thun."

Der König wohnte einst mit ber Königinn einem Ministerball bei. Er, ber das beobachtende Auge überall hatte,
bemerkte, daß ein junges liebenswürdiges Mädchen immer
übergangen und nie zum Tanze aufgefordert wurde. Auf
die von Ihm eingezogene Erkundigung erfuhr Er, daß sie
barum nicht beachtet werde, weil sie bürgerlicher Herkunft
sei. Gleich ging Er zu ihr, redete sie freundlich an, unterhielt sich lange mit ihr, und sührte, sie bei der Hand nehmend, selbst sie zum Tanz.

Gleichwohl konnte Er Seine bessere Denkart und Seine sur das Bohl der Gesellschaft richtige humane Gesinnung nicht geltend machen; noch immer mußte Er sehen, daß bessonders Officiere übermüthig ihre Stellung mißbrauchten und hochmüthig auf den Bürgerlichen herabsahen. Dieß war Ihm sehr unangenehm und Seinen Absichten zuwider. Er erließ zu dem Ende bei der sich darbietenden Gelegenheit solgende strenge Cabinets Drbre, die, ein wichtiges Document, es wohl verdient, in Erinnerung gebracht zu werden: "Ich habe sehr mißfällig vernehmen mussen, wie besonders junge Officiere Borzüge ihres Standes vor dem Civilstande des haupten wollen. Ich werde dem Militair sein Ansehen gelstend zu machen wissen, wenn es ihm wesentliche Bortheile zu Wege bringt, und bas ist auf dem Schauplate des Kries

III.

ges, wo sie ihre Mitburger mit Leib und Leben zu vertheis bigen haben; allein im Uebrigen darf sich kein Soldat unterstehen, wes Standes und Ranges er auch sei, einen meiner Burger zu brüsquiren. Sie sind es, nicht ich, die die Armee unterhalten; in ihrem Brodte steht das Heer der meinen Besehlen vertrauten Truppen, und Arrest, Cassation und Todesstrase werden die Folge sein, die jeder Contravenient von meiner unbeweglichen Strenge zu gewärtigen hat.

Berlin, ben 1. Januar 1798.

Friedrich Bilhelm."

So bachte, wollte und handelte ber König schon lange vor bem ungludlichen Rriege 1806; aber die Ginrichtung, nach welcher nur Abelige in ber Armee Officiere unteren und höheren Ranges werben konnten, und alle Solbaten, fie mochten noch fo tuchtig fein, vom Avancement ausgeschloffen waren, weil fie burgerlicher Bertunft maren, hielten Biele für tein Borurtheil; biefe Berfaffung mar einmal ba, und fie war gemiffermaßen geheiligt burch bas Alter aus ben Beiten großer Uhnherren. Daß fie fich überlebt, mar nun, nach ber verlorenen Schlacht, in welcher ber gange Staat in Die Gewalt bes Feinbes gekommen, flar. Bas bas einwiegenbe, fcmeichelnte Glud nicht vermochte, bewirkte bas Bahrheit und Irrthum gerschneibende Unglud; tein Sinderniß ftand ferner im Bege. In ben Kriegeartifeln, welche bie Armee um und neu schufen, heißt es ad 3 unter Anderem: "Unspruch auf Officierstellen giebt im Frieden Kenntniß und Bilbung, im Rriege ausgezeichnete Tapferteit und Ueberblid." Die Officiere find die Erzieher und Führer eines achtbaren Theils ber Nation, ihrer Gohne, und ein weifes, verftanbiges Benehmen ift verboppelte Pflicht. Die Erfahrung

lebrt, baß es beim Refruten-Unterricht teiner Schlage bebarf: fie find, wie bas barbarifche Spiegruthenlaufen, für immer abgeschafft. Einem Officier, bem es unausfuhrbar erscheint, auf feine Untergebenen burch Grunde ber Bernunft und driftlichen Moral geborig zu wirken, mangelt es an Ginficht und Sabigfeit jur Ertheilung biefes Unterrichtes. Er foll nicht dazu gebraucht werden, fondern bis zum Erwerb ber nothigen Kabigkeiten allen Refruten : Uebungen als Buschauer beiwohnen, und die fehlende Diensteigenschaft foll in ber Conduitenlifte bemertt werben. Der Umfang ber ben Officieren ju Gebote ftebenden Mittel, um fich Gehorfam ju verschaffen, schließt ftrenge Berantwortlichkeit wegen ihrer vernunstigen, leidenschaftsfreien und gerechten Unwendung nicht aus. Unparteilichkeit, Gerechtigkeit, fortschreitende Bilbung wird Achtung, Liebe und Gehorfam ftets verschaffen. Bas bas Avancement betrifft, fo bort aller bisber ftattgehabte Borgug ber Geburt, \*) bes Standes auf. Tapfere Soldaten, ver-

Dan hat bem Könige Friedrich Wilhelm III. späterhin ziemlich allgemein zum Borwurf gemacht, daß Er diesen im Unglück aufgestellten und im Kriege gebrauchten Grundsas in den langen Jahren des Friedens nicht festgehalten und in der Armee die Officierstellen, besonders des höheren Ranges, mit nur Abeligen, und nicht mit denen bürgerlicher Hertunft beset habe. Ich kann nicht beurtheilen, ob dieser Tadel gegründet ist; bin aber weit davon entsernt, den hochseligen herrn dei Geinen vielen löblichen Eigenschaften und Tugenden, von denen ich zum Theil Augenzeuge war, als fehlerfrei darzustellen; nur allein mit Wahrheit ist der Geschichte und ihrer ernsten Sache gedient. Rur mache ich hierbei die Bemerkung, die übrigens Jeder machen kann, das viele Generale, welche wichtige Stellen in der Armee bekleiden, bürgerlicher Hertunft sind; unter Andern kenne ich einen hochgestellten, wissenschaftlich gebildeten, vortresse

biente Unterofficiere und Feldwebel, konnen nach Maßgabe ihrer Kenntniffe und Fähigkeiten ju Officieren des höchsten

lichen Officier perfonlich, welcher ber Sohn eines Dorficulleh-Ueberall, bei jebem Regimente in ber Linie, vorzüge lich bei ber bochaeachteten gandwehr, giebt es Officiere in allen Stufen und allen Graben, bie burgerlich find, und es wird tein separirender Unterschied zwischen ihnen und ben Abeligen gemacht. Es ift indes nicht zu leugnen, bag ben Abeligen von Saufe aus ein ritterlicher Sinn eigen ift und bag fie vorzüglich für bie militairische Carriere gebilbet werben. Ihre Denkart und Gefinnung, ihre gange Gemutheftimmung und Lebenerichtung, neigt fich analog gum Militairftanbe bin, und bie abeligen Bater feben bie Laufbahn eines Golbaten als gefchaffen und gemacht für ihre Gobne an. Dieg liegt in ber Ratur ber Sache; in bem Berhaltnig, in welchem bie verschiedenen Claffen ber menfchlichen Gefellschaft gegeneinander fteben, und in ber vulgaren Meinung, bie man von bem bat, mas man Ehre in ber Belt nennt. Die Bürgerlichen aus ben höheren Claffen haben bagegen mehr Reigung zu ben Facultatewiffenichaften, und behaupten in biefer Sphare wieber bas Uebergewicht. Bie bem aber auch fein moge, fo viel ift und bleibt gewiß, Ronig Friedrich Bilbelm III. war tein Ariftofrat im bochmutbigen Sinne, vielmehr mar bie Ariftofratie, fie mochte als Geburtsbuntel, ale Gelbftolg, ale Beamten - Egoiemus auftreten, Ihm guwiber. Gein perfonlicher Charatter, bie Inftitutionen, bie Er bem Lande gegeben, beweisen fattfam, bag Er ein Boltsfreund war und in ber Liebe ber Ration Seine Starte und Sein Glud fand. Er ichaffte alle Privilegien ab, weil er teinen Stand vor bem anbern bevorzugte; in ber freien Entwickelung ber Rrafte ber Individuen, in ber Gintracht ber Beftrebungen Aller zu einem freien Bicle bin fuchte und fant Er bie Boblfahrt bes Gangen. Go war Sein geraber, humaner Sinn von jeber, und bas Unglud, mas Er erfuhr, brachte in 3hm Muce jur Reife, fo bag Sein naturliches Gefühl Lebensarund. 3m Jahre 1810, als Seine Gemahlinn, bie Roniginn, geftorben war, Er bie Balfte ganb verloren batte, in

Grades befordert werden und haben Unspruch auf biefe Beforberung.

ber anderen, die Ihm noch geblieben, ber Feind nach Willfür herrichte, hatte Er oft buntle Stunden. In einer folchen fagte Er zu Bigleben : "Alles ift verloren !" "Rein, bas ift es nicht," erwieberte biefer, und fuchte aufzurichten. "Bo foll," fuhr ber Ronig fort, "bie Gulfe hertommen ? Bon benen, bie man bis jest meine Kreunde und bie Stusen bes Thrones gengnnt und bie fich felbft fo angefeben und fo genannt haben, erwarte ich, enttaufcht, nichts mehr; nur burch bas ehrenfefte Bolf unb ben bieberen Bürger und ben schlichten Landmann kann es vielleicht beffer werben." \*) Diese Ansicht lag tief in Seiner Seele, und Er fprach biefe Ueberzeugung aus in ber Reorganisation ber Armee; Er entwickelte fie vollenbe in Seinem Aufrufe: "Un Mein Bolk:" Er leate sie klar und offen an ben Zag burch bie Errichtung bes eifernen Kreuges, bas manchen Tagelohner fomudt und welches viele Dberften und Generale nicht haben; burch bie Stiftung bes Luifen Drbens, ber auf ber Bruft ber Kürftinn und ber Burgerfrau glangt. Bon ber fleinen Bahl Seiner Minifter maren vier: Daagen, Uncillon, Mubler, Rother, burgerlicher hertunft, und wie Er fie aus Bertrauen gewablt, fo erhielt Er ihnen baffelbe auch bis an's Ende. Bu bem bieberen Dofmarichall von Dalgahn, \*\*) ber gur zweiten Che aus Reigung eine Burgerliche mablte, fagte Er: "Die Berfchiebenheit ber Geburt giebt und nimmt feinen Borgug; Mues tommt babei auf perfonliche Burbigteit an; ich felbft werbe Ihre Frau bei hofe einführen." Der Stabt Potsbam, wo Er am Liebsten war, schentte Er ein toftlich gebautes und prachtig möblirtes Cafino. Mle baffelbe eingeweiht murbe, fprach Er bie von Allen gehörten golbenen Borte: "Ich habe biefes Gefellichaftshaus in ber Absicht geschenkt, bamit bie Beselligkeit baburch beförbert werbe. Diese aber entsteht burch ben friedlichen Austausch ber Gebanten und Gefühle. Um ihn

<sup>\*)</sup> Rach einer mundlichen Mittheilung.

<sup>44)</sup> Ebenfo.

Die ganze wohlgeregelte Ordnung beruhet auf Menschlichkeit, die sich von selbst versteht. Die allgemeine Militairconscription entsernt alle Ausländer, und alle Baterlandssohne schließt sie ein. Es sind edle junge Männer, deren herz warm sur die allgemeine Bohlsahrt schlägt und die gern ihre Kräste hergeben, um dieselbe herbeizusuhren. Ein solch edler Beruf kann nur gelingen, wenn er ein freier ist

vor langweiliger Monotonic ju bewahren, ihn lehrreich und unterhaltend zu machen, ift es nothig, ben Rreis ber Mitglieber weit ju machen, verschiedene Stanbe und jeden unbeschols tenen gebilbeten Dann mit feiner Familie aufzunehmen. Bivat bie harmonie bes Cafino's!!!" Ale ein hochstehenber Dann bem Ronige über folde Freifinnigfeit Berbinbliches fagte, fab Er ibn groß an, und Er antwortete turg in Seiner Manier: "Ift ja nicht ber Rebe werth; verfteht fich in unseren Tagen von felbft!" Man kann in Bahrheit behaupten, bag im Preufifchen Staate in allen wichtigen Dingen Stand, Geburt, Connerionen, Gonnerschaften, ohne perfonliche Burbigfeit nichts vermögen, und Repotismus mit feinem Unbange nichts gilt. Mues bewegt fich von oben berab, von unten berauf, nach geregelten Gefeben; bie miffenschaftliche Tuchtigfeit in allen Kachern wird burch scharfe Gramina, bie Moralitat ber Ambirenben burch Beugniffe und burch ben öffentlichen Ruf entichieben. Gin Amt, eine Unftellung, ohne bie nothige Qualification zu erichleichen, ift beinah unmöglich. In fehr empfohlnen gun= ftigen gallen bieg es ftete in ben Cabinete Drbres bochftens: "Ich werbe ce gern feben, wenn R. R. bie erbetene Stelle erhalt;" aber immer folgte nach: "vorausgefest, baß er bie bagu nothigen Gigenichaften bat; und wird ber Beborbe bie gefehliche Enticheibung überlaffen." Benn man zu wichtigen Stellen im Staate und in ber Rirche feine geeigneten Subjecte im gande finden tann, werben notorifc berühmte Auslander berufen; und bieß geschieht oft bei Univerfitaten ichon ber Gelebritat wegen.

und bas Berg babei ift. Fern fei alfo jeber 3mang; Jeber biene gern, aus Pflicht, und biefe und ihre Erfullung fei feine Luft und Freude. Dieg ift bie mahre Chre, und folche kann und wird Jeber fühlen, wo er auch in ben Gliebern ber Truppen als Borgefetter, ober als Untergebener, fleht. Mle, von dem Erften bis jum Letten, alle Diener Giner Sache unter Ginem angebornen herrn - von hoch ober niebrig ift nicht mehr die Rebe; - Jeder, ber die Baffe tragt und ber Fahne, welcher er im Gibichwur bie Treue jugefagt, freudig folgt, fuche nur, fo gut er fann, feine Schulbigfeit ju thun. Dieß ift ber gute Beift, ber, einheimisch geworben, bas Bange befeelen foll, und ben Gott gewiß fegnen wird. Dieß ift es, mas die Regierung bezweckt, und bas geht aus ber erlaffenen Berordnung fo flar und bestimmt hervor, bag Riemand barüber in Zweifel fein kann. Der Konig hat Seinen gefaßten Entschluß öffentlich als leitenben Grundfag ausgesprochen, einem jeben feiner Unterthanen, Abeligen und Burgerlichen, Minifters : und Sandwerkers : Sohnen, Allen biefelben Rechte und Unfpruche zuzugefteben. Die Burbe eines rechtschaffenen Burgers und treuen Unterthanen ift bie einzige, welche ber Staat forbert; mit welchem Stanbe und Seichafte, mit welchem Berufe und Gewerbe fie fich verbinbet, ift ihm gleichgultig.

Wenn man siehet und fühlet, wie es werden sollte, wenn man weiß, wie es wirklich geworden ist, und damit vergleicht, wie es viele Jahre wirklich war, dann ist Einem zu Muthe, wie nach einem langen, unangenehmen drückenden Binter an einem schönen warmen Maitage. Man schauet dankbar zum reinen blauen, milden himmel hinauf; froh ringsumher in das frische Grun und die Blüthenwelt hinein,

und fühlt einen höheren Anhauch, Alles, was sonst gebunden war und zwangvoll, ist jest ungebunden und frei, Alles jung und frisch, voll heiteren Lebens. \*)

<sup>\*)</sup> Dahin gehört auch bas burch Konig Friedrich Bilbelm I. auf ben Beirath von A. S. Franke gestiftete, reich botirte große Militair : Baifenhaus zu Potsbam. Alle in baffelbe aus bem gangen Preußischen Staate aufgenommenen Solbaten : Baifenenaben mußten fonft Solbaten werben; ba aber biefe Berfaffung aufgehoben ift, Zeber, ohne Ausnahme, vom Minifterfohne an bis ju bem bes Tagelöhners herab, wenn er bas Rormal-Alter erreicht bat, bem Baterlanbe militairifch bient, und bie Baifentinber bei ihrer Entlaffung gur anbern, nach Reigung gewählten Beftimmung übergeben: fo übergebe ich biefe Anftalt, als wohlbekannte, mit Stillichweigen. Aber bes Erziehunge Directore berfelben, Barnact, muß ich, ale eines in bamaliger Beit mertwürdigen Mannes, ber mit zu ben intereffanten Beitgenoffen gebort, ermahnen. Er mar früher Prebiger in Becetow, und lebte bort ftill verborgen, allgemein geschätt in seinem Berufe. Der Ober : Confiftorialrath Ratorp, bamals bei ber Geiftlichen : und Schulabtheilung ber Königli: den Regierung gu Potebam, machte in feinem fegenereichen Birtungstreise auf bie vorzuglichen pabagogischen Talente bes Prebiger Barnack aufmerkfam. Derfelbe murbe an bas große Militair : Baisenhaus berufen, und ihm mit einem ansehnlichen Gehalte bie freie und unabhangige Stellung eines pabagogischen Directors gegeben. Dier war ber geniale, fraftige, regsame Mann in feinem Elemente. Er fand viele eingewurzelten Diß: brauche vor; bectte fie freimuthig auf, ichaffte fie tuhn ab, reformirte nach bem Ibealc, bas er in fich trug, und fchrieb offene und gerade Programme. Es mabrte nicht lange, fo fab man an den Baisenkindern die Folgen seiner Reformen sich flar und heiter abspiegeln. Das Trube und Scheue, mas fie früher brudte und, wenn man ihre heraus gebrachten, in Reih und Glied geführten, uniformirten langen Schaaren fab, gum Mitleid ftimmte, - verlor fich, und bie Rinder bewegten fich frei, gefund und froblich. In die Stelle ber Enappen, burftigen

Befonders fah und fieht man ein jugenbliches Leben und Streben in ben Koniglichen Cabettenhausern, Die ben 3med

Uniform traten bequeme leinene Turnkittel: fie lernten ibre Rorper üben und gebrauchen, trieben Dufit auf Blafeinftrumenten, und wurden, bei Fortschritten in Renntniffen, mabrer, offener, heiterer und beffer. Barnact mar pabagogifcher Director und beftimmte und ordnete in biefer Sphare wie er wollte, nach feiner Ueberzeugung; bagegen hatte er mit ber Abminiftration nichts zu ichaffen. Beibe maren feparirte Kunctionen und ftanben, leiber mit verschloffenem Reibe und geheimer Giferfucht, ichroff gegeneinanberuber. Denn ber pabagogische Director bedurfte bei ber physischen Erziehung feiner Böglinge, mas ihre Rleibung, ihre Befoftigung in gefunden und franten Tagen betraf, fortwährend ber Abminiftration, ohne baß fie und ihr zahlreiches Collegium feiner bedurft hatte. Die Organisation war offenbar mangelhaft; fie trennte, mas boch miteinanber verbunden ift, und fortmabrend ineinander ale Gine gufammen-Wenn es gleich unangenehm und ftorend ift, fich als Befälligfeit zu erbitten, mas man mit Recht forbern fann, fo batten boch hier eingetretene Collifionen und Differengen fich burch Liebe und Boblwollen ausgleichen laffen. Aber Barnad, tapfer in ber Sache, (fortiter in re) war nicht fanft und gelinde in der Korm, (snaviter in modo). Dazu kam, baß er, wie in feinem Befen, fo auch fcon in feinem Gefichte und in feiner Sprache, etwas ficht = und horbar Sartaftifches und Bronifches hatte, welches zwar feinen freundschaftlichen Umgang pitant machte, aber feine Gegner noch mehr aufbrachte; fie hatten bie Meinung, ihm wohne Malice bei. Wenn fie fich auch barin nicht irren mochten, fo lag in ber Confequeng feis nes icharfen, fich fühlenben bibattifchen Berftanbes, (wie bei R. A. Bolff und Schleiermacher) boch biefe Dalice mehr in feinem Ropfe, als in feinem Bergen, benn er war ein gutmuthiger, redlicher, tinblicher Mann. Aber feine offenbaren und mehr noch heimlichen Feinbe, wohl wiffend, was fie thaten, waren ungerecht, fie wollten nun einmal nichts Gutes an ibm feben, und fügten ibm, wo fie tonnten, alles Bergeleib gu; er haben, vorzüglich bie Sohne von Officieren, wenn sie aus Reigung ben Stand ihrer Bater mahlen, auf ihre kunftige

tam nicht aus bem Rampfe; wenn er ben Sieg bavon getragen, wurden bie geheimen Reckereien nur ärger; bie große Anzahl Lehrer hielten es mit ihm; bie zwei Prebiger ber Anftalt trugen auf beiben Schultern; bas Gange mar gefpannt, unheimlich und ungludlich. Buter Barnact, mareft bu boch bei einem Eleineren Gehalte und ftillen Birtungetreife in beinem harmlofen Beestow geblieben! Muf einmal tauchte bas Gerücht in ber Stabt auf: "Der Director Barnad habe an icon mehren erwachsenen Baifenhausmabchen von 14 - 15 Jahren fich bei Gelegenheit bes Bafchens Unanftanbigfeiten erlaubt; er habe ein foldes Dabden allein zu fich tommen laffen, - und -." Das Gerucht murbe immer lauter, im Aussagen und Ergablen naherer Umftanbe immer beftimmter; man fprach bavon in allen Baufern, auf ben Gaffen, und bie öffentliche Deinung war gegen ihn. Barnact lebte in einer glucklichen Che, hatte eine liebenswürdige, fanfte, angenehme Frau und gute, talentvolle Rinder. - "Defto fclimmer!" fagten feine Feinde. Die ärgerliche, Aufschen machenbe, viel besprochene Sache tam als Injurienproces por bie hochfte Juftigbeborbe ju Berlin und wurde burch Berhore und Gibichmure weitlaufig untersucht. Die Baisenhausmädchen, besonbers bie vorzüglich gemeinte, bekannten gegen ben Beschulbigten, und in erfter Inftang verlor ber Director fo vollftanbig, bag bas Schulbig über ihn ausgefproden, er feines Amtes, aller Ehren und Burben entfest, unfahig, jemals wieber angeftellt zu werben, ertlart, zu mehrjähriger Festungestrafe und jum Berlufte ber Nationaltotarbe verurtheilt murbe. Muf ben Grund biefes Ertenntniffes murbe Barnack ab officio und allen feinen Functionen fuspenbirt, und er führte mit feiner Familie, mit geheimer und öffentlicher Schanbe belegt, ein trauriges Leben; feine Feinbe triumphirten, feine Freunde trauerten. Man feste feine hoffnung auf bas Ertenntnif zweiter Inftang, um fo mehr, ba neue, für ben Inculpaten sprechenbe Beweise beigebracht maren. Aber biefe hoffnung ging nicht in Erfüllung; benn bas zweite gerichtliche Urtheil bestätigte volltommen bas erfte. Jest murben auch bie

Bestimmung burch Erlangung ber ihnen nöthigen wissenschaftlichen Bortenntnisse und burch eine tuchtige Grundlage

Freunde irre; Benige blieben treu; ber bis babin ftarte Dann brach zusammen, sein freubenleeres, unthätiges Leben war ihm eine Kolter; bie Claffen feines acliebten Baifenhaufes maren für ihn verschlossen; die ihm theueren Böglinge bestelben sah er nur von Beit zu Beit auf bem hofe mit wehmuthigen Bliden; aus ben eblen Bugen feiner ftill bulbenben Chefrau fprach tiefer Rummer; von feinen guten, talentvollen Rinbern ftarb eine liebenswürdige Tochter: bas Leiben war groß, und ba bie ungunftigen Ertenntniffe ber erften und zweiten Inftang gleichlautenb waren, fo hoffte man nichts mehr von bem ber britten, vielmehr fürchtete man, fo oft bie Thur aufging, bie gur Feftung abführende Bache. — Endlich tam bas lette Ertenntniß; und es tam als ein Bote bes Friebens und ber Freube, es ertlarte ben Director Barnact für frei und los; "er fei bei nochmaliger Untersuchung, in welcher bie Aussage bes bestochenen Baisenmabchens, als eine erlogene, guruckgenommen worben, für voll= fommen unfdulbig ertannt; teine Rtage gegen ibn habe Grund; nicht mal Berbacht finde ftatt; felbft ber bofe Schein falle weg; er, volltommen gerechtfertigt, werbe biermit in integrum restituirt; bas ihm jum großen Theil genommene Behalt fei ihm nachträglich auszuzahlen, und wenn er nicht beim Baisenhause bleiben wolle, sei er anderweitig auf eine feiner bisherigen Stellung und feinen Berbienften angemeffene Beife zu placiren." Aber biefe erfreuliche Chrenrettung tam für ben unschuldig Berfolgten, fo angenehm fie ihm mar, zu fpat. Schon trant, erhielt er fie; bas Schlimmfte von feinen Reinben fürchtenb, mar er burch einen ansehnlichen Berluft, ben er burch einen Banterott erlitten, noch franter geworben; aufgezehrt burch anhaltenben nagenben Rummer, farb er unb Auf feinem Grabe fteht bie wurde mit Thranen begraben. biblifche Infchrift: Gelig find bie um Gerechtigkeit wil-Ien verfolgt werben, benn bas himmelreich ift ihr. Matth. 9, 23. 10.

Dieses ift geschehen in ber Stadt Potsbam 1827. Kann Achnliches noch jest vortommen ??

berfelben, vorzubereiten. Diefe Cabetten : Corps fteben in Rudficht auf ben miffenschaftlichen Stoff, ber in ihnen verarbeitet wird, und bas Element, in welchem fie leben, mit unseren höheren Burgerschulen und ben verschiedenen Stufengangen unferer Gymnafien, bie man, bem Beifte ber Beit nachgebend, leiber! popularifirt hat, bis auf die zweite und erfte Rlaffe, in welchen fie noch gelehrte Schulen fein follen, auf einer Linie. Bei ihrer Reorganisation tam es, in Ermagung ber gang veranberten Ginrichtung ber Urmee und ber gang anderen Lage bes Staates, gur ernften Berathung, ob ihre gangliche Eingehung und Abschaffung nicht anrathlich und die Berschmelzung beiber zusammen nicht zwedmäßiger sein burfte? Man entschied sich aber fur bie Beibehaltung ber Cabetten : Unftalten; nicht als wenn ihre Boglinge mehr in ihnen, als in unferen Burgerschulen und Gymnafien, lernen konnten, - dieß mochte fich wenigstens gleich fein, nicht ju gebenken, daß es bem verberblichen Raftengeifte immer wieber Nahrung giebt, wenn, wie 3. B. bei Ritteracabemien, fur einzelne Stande es besondere Erziehungs : Unftalten giebt, welches immer Ginfeitigkeiten, Dunkel und Borurtheile mit Aber man glaubte, bag biejenigen, welche aus sich führt. Reigung fur ihr ganges Leben ben Golbatenftand mablen, (welches verhaltnigmäßig bei Beitem die Benigsten thun) \*)

<sup>\*)</sup> Ein handwerter, der sein Metier versteht, hat es besser, als ein Königlich Preußischer Premier Lieutenant; er ist ein freier Mann und wird es früher. Das Avancement ist im Frieden gewöhnlich nur langsam und oft ist das Alter schon da, ehe der Rang und die Sinnahme eines Compagnie Shess kommt. Und werden die Unterbeamten, die Assesser und Rathe einer Sivilbehörde, wo es freilich auch langsam, aber doch im heraufrücken schneller als beim Militair geht, mit diesen tauschen? Alles zusammen genommen, in der Regel wohl nicht.

fich ben militairischen Pli und Tact auch aneignen und ihn fcon haben muffen, wenn fie als Officiere in die Armee eintreten. Die Cabettencorps find aber gang auf einem militairischen Fuße eingerichtet und haben innerlich und au-Berlich gang ihre Karbung. Wie im Linienregiment, haben fie, in Compagnieen abgetheilt, ihre Borgefetten, vom Erften an, ber zugleich ihr Chef ift, bis herab zum Letten. geht bier ben ganzen Tag burch nach einer vorgeschriebenen feften Ordnung, und biefe burchbringt bas Gange fo, bag von einem zu fpat Kommen und Berfaumen nicht bie Rebe fein kann. In jedem ift auf ben Ton ber Trommel und auf ben Ruf bes Borgefetten Appell; Jeber weiß, mas er ju thun hat, Jeber, wohin er gehort; Alles ift ba und in wohlgefälliger Gleichförmigfeit. Es liegt in bem Commando, Borte ein in Ordnung haltenber Bauber, ben fonft keine Disciplin, auch bie beste nicht, in folder tactfesten Sarmonie hervorzubringen vermag. Es ift zwar mahr, baß ein gewiffer 3mang babei ftattfindet und Biele nicht fo punktlich fein wurden, wenn fie nicht mußten; aber ber moralische 3mang ift bem Menschen, befonders in ber Jugend, wo er gezogen und gewöhnt werben foll, gut, oft, um ibm außere und innere Saltung ju geben, nothwendig, und es ift gewiß ein wahres, burch bie Erfahrung bestätigtes Wort ber beiligen Schrift, wenn fie fagt: "Es ift bem Manne gut, wenn er in ber Jugend bas Joch getragen hat;" benn ohne Gelbftverleugnung kann er nie ein Mann werben. Darum ift es auch eine mabre Freude, unfere jungen Cabetten ju feben. Die Boglinge unferer Militair - Anstalten (wie auch aller anberen) hatten fonft etwas Gemachtes und Bezwungenes, bem man die Dreffur anfah. Benn die Kinder herausgeführt wurden, bemerkte man fie nicht anders, als in Reih und

Glieb, und es tam Ginem vor, als wenn fie ausgetrieben wurden. Die gange lange Schaar mit bem baneben gebenben laut commandirenden Borgefetten hatte etwas Triffes, wobei man bas Unbehagliche herausfühlte. Man blieb fteben, fah nach, und konnte fich bes Bedauerns nicht enthalten. Jest, nach ber Organisation ber Armee, ift bas gang anbers und beffer geworden. Man fieht gludliche, harmlofe Rinder, wie ihre Ratur es will und es fein muß. 3mar find unfere Cabetten uniformirt: aber ihre blauen Jaden, mit benen fie gewöhnlich bekleidet find, figen bequem und zwanglos an ihren jugendlichen Körpern. Sie bewegen fich leicht; fie geben gerade, fie haben Saltung, fie laufen durcheinander; wenn fie in ihrer Sonntageuniform find, fieht man fcone Junglinge; fie find gludlich und beiter; man fieht, bort und fühlt es ihnen an, bag es ihnen bem Körper und ber Seele nach wohlgeht. Ja, auch nach ber Geele; benn ihre wiffenschaftliche und fittliche Bilbung ift und bleibt bie Sauptfache. Es giebt feine Schule, in ber ihre Schuler, burch ftete Ginwirkung ihrer eine gewiffe Anzahl inspicirenden und leitenden Gouverneure, außer ben in regelmäßiger Ordnung fortgebenben Schulftunden auch ba, wo Undere fich felbst überlaffen find und thun und machen tounen, mas fie wollen, fo in Unspruch genommen, bewacht und in geiftige Thatigkeit angeregt erhalten werben, als in unferen Cabettenhäufern. Nicht einen Augenblick ift ber Knabe und Jungling fich felbst überlaffen, jeder berfelben ift murdig ausgefüllt, und burch ftete Gewöhnung an Arbeit erhalt er eine Stimmung und Richtung, Die ein neues, geordnetes Leben, mas bei ber Erziehung die Sauptsache ift, bewirkt. Dazu kommt die militairifche punktliche Ordnung; Die Beiterkeit berfelben; Die aufmunternbe Dufit; bie tägliche korperliche Bewegung; bie

Reinlichkeit; ber gute frugale Mittag= und Abendtisch; die humane, zutrauliche und boch ernste Behandlung der Borgesetzen, bei der Einer den Andern controlirt, so daß jede eintretende Lücke und Bernachlässigung gleich demerkdar wird: alles dieß, zusammen genommen und zur Einheit verschmolzen, stellt Erziehungsanstalten dar, die möglichst weit von menschlichen Unvollkommenheiten entsernt sind. Der Preussische Staat hat mehrere solcher Cadettenhäuser; das erste ist, nebst vielen anderen Militair=Instituten, das in Berlin selbst, dem alle anderen, das in Potsdam, die in Schlesien und in der Rheinprovinz, untergeordnet und von ihm nach einer gewissen Stusensolge Abtheilungen sind, so daß alle einen Centralpunkt haben.

Friedrich Buhelm III. lagen bei ber Reorganisation ber Armee und bes Staates biefe Bilbungs : Unftalten funftiger Officiere fehr am Bergen. Er, von ber großen Wichtigkeit bes Unterrichts in der Jugend und der unauslöschlichen Dauer ber erften Einbrude überzeugt, folgte barin Seinem gefunden Berftande, ber alles Treibende und Uebertriebene in ben Grundlinien entfernte; Er jog auch ju Rathe ben Rriegsminister und den Minister des Cultus und andere einfichtsvolle, erfahrene Schulmanner. Namentlich etrichtete Er ju Pots. bam für bas. langst gestiftete Cabetten = Inftitut eine neue Bohnung, die in ihrer Großartigkeit ein bauernbes Denkmal Seiner landesväterlichen Gefinnung ift. Er mahlte bazu eine gefunde, icone Gegend in ber Nahe ber Stadt. Das prachtige Hauptgebäude trägt bie Inschrift: "Martis et Minervae alumnis - Friedrich Wilhelm III. 1822." - und bie jufammenhangenden, mit breiten, weiten Plagen und Garten und einem großen Parke verfebenen Nebengebaube find groß

genug, bas ganze zahlreiche Dienstpersonal mit fammtlichen 3öglingen aufzunehmen. \*) Man freuet fich, wenn man ber

<sup>\*)</sup> Der porige Director ber Unftalt mar ber Obrift : Lieutenant von Steinwehr. Er hatte viele Jahre in Reuenburg (Reufchatel) in Gefchaften gelebt, und, ummeht von ber Bergluft ber Schweiz. eine Beiterteit und Frifche, aber auch eine Tiefe und Gemuthlichfeit fich angeeignet, bie ibn febr intereffant und angiebenb Bu feiner eigenthumlichen Originalitat gehörte eine gemiffe Berftreutheit, ein tieffinniges Berfenten in Gebanten und Gefühle, bie ihn auch bann noch beschäftigten, wenn von benfelben nicht mehr und langft von etwas Unberem bie Rebe mar. Daber mar bie Unterhaltung mit ibm feine fortgefeste unb ben Gegenstand erschöpfenbe rubige und ftetige, fonbern eine rhapfobifche und fpringenbe, aber febr geiftreiche. Bon bem Bielen, was er gelesen, erfahren, gesehen und gehört hatte, theilte er Quinteffengen mit; borte aber, wenn er mitten im Sprechen war, oft ploglich auf, fo daß er eine angefangene Periode nicht beenbete. Es floß ihm nicht vom Dunbe wie Baffer, aber Kunten fprühete er und er electrifirte bie Talentvollen feiner Böglinge; gewöhnliche Röpfe verftanben ihn nicht. Gegen Alle aber war er human unb hatte volltommen bie Renntniffe, welche fein amtlicher Standpunkt verlangte. Er mar ein ebler, gutmuthiger Denfch; ce lag in ihm, was unvergeslich macht. Er ftarb ploblich am Carbunkel. Sein Amtenachfolger ift ber Dbrift von Gberharbt, ein ruhiger, wohlwollenber, aber fefter und tapferer Mann. In ber Schlacht bei Leipzig verlor er einen Buß, fo bag ibm berfelbe, gang gerfcomettert, amputirt werben mußte. Bollfommen wieber hergestellt, ift er, mit feis nem Stelzfuße an einer Rrude hintenb, ben Böglingen bes Cabettencorps Mufter und Borbild ber muthigen Tapferteit, bie bas mabre Leben gewinnt, wenn fie es pflichttreu in ber Schlacht mit Gott für Ronig und Baterland hingiebt. Recht fcmudt feine eble Bruft bas eiferne Rreug, und man fann ben ehrwürdigen Mann nicht ansehen, ohne bie mohlthuenben Gefühle ftiller Achtung; aber auch ber Liebe, benn fo tapfer er mar, fo milbe ift er. Das gange unter feiner meifen Leitung blubenbe Cabetten : Inftitut liebt und verehrt ibn als feinen Bater.

gehaltvollen Anftalt, wo Alles ben Beift ber 3wedmäßigkeit und Beiterkeit athmet, vorübergeht. Man fteht gern ftille und hat finnend feine Freude an ber inneren und außeren Symmetrie derfelben. Sie hat zur Aufgabe: tuchtige Officiere fur die Armee ju bilben; aber ehe die Cadetten in ben Rreis berfelben und feiner Ehren und Burben aufgenommen werben konnen, muffen fie fich beffen murbig gemacht und zuvor bewiesen haben, daß fie die bazu nothigen Eigenschaften befigen. Bahrend ihrer Borbereitungsjahre fteht als ein eingreifendes: Die, cur hic! \*) vor ihnen bas Feuer bes Eramens, burch welches fie vor ihrer Aufnahme geben muf-Der Erfolg ift ungewiß, indem Glud und Unglud bier ihr feltsames Spiel haben; - man ift fehr vorfichtig in Abfaffung bes Abiturienten = Beugniffes und giebt nur ba ein lobenbes, wo man es mit gutem Gewiffen kann und seiner Sache gewiß ift. Der Tag macht es klar, bie Entscheidung kommt; benn bier ift nicht herkommliche Form, hier ift Alles in jedem Eraminandus eine neu werbenbe und fich geltend machenbe Sache. Die aus kundigen und wiffenschaftlich gebilbeten ernften und geistreichen Mannern bestehende Eraminations = Commission ift gerecht, ba fie nur fragt nach ben Gegenstanden, bie nach bem bem Bangen jum Grunde liegenden Lehrplan in ihren Grengen mehrere Jahre vorgetragen find; aber fie verlangt auch bas erforderliche Daß von Kenntniffen und ift in der Prufung unerbittlich ftrenge. Dit flarem, burchfchauenbem, abwagenbem Muge ift fie boch unparteiifch bei ben Perfonen, fie mogen bie Cohne von Reichen und Bornehmen, ober von Armen

<sup>\*)</sup> Sage, warum bu hier bift.

und Geringen fein. In bem Enburtheil ihrer Burbigung ift fie ohne Ausnahme mahr; Begunftigungen konnen nicht vorkommen, und ohne alle Schonung werben die Untuchtigen zurudgewiesen. Bor einigen Sabren besuchte ich einen Freund, ber Oberprediger in einer Provinzial = Stadt geworben und ber viele Jahre Lehrer an einem Gymnafium gewesen. fand ihn in feinem Studirgimmer beschäftigt, einen blubenben Jungling, vorzüglich in der Mathematik, in welcher er anerkannte Stärke hatte, zu unterrichten. Der junge Mann hatte Preußischer Officier werden wollen, mar aber bagu nicht tuchtig befunden und von der Eraminations-Commission abgewiesen worden. Der angesehene Bater, baburch in seinen Erwartungen getäuscht, gefrantt fcrieb an ben Ronig und bat um die Aufnahme feines Sohnes, mit bem Berfprechen, baß er bas Fehlende burch Privatunterricht nachholen folle; man moge ihm und feinem Saufe bie Schande nicht gufu-Friedrich Wilhelm III. schlug aber biefe bringenbe Bitte mit den Worten ab: "Ich kann gesetzlich unqualificirte Subjecte als Officiere in meine Armee nicht aufnehmen. Db fie in ihren Kenntniffen bagu qualificirt find, kann allein bie Prufungs : Commiffion beurtheilen, und Musnahmen, welche bas Unsehen berfelben schmachen und die Gefete burchlochern, barf ich nicht geftatten." Der Abgewiesene mar ber Gobn eines allgemein geachteten und geliebten regierenben Gras fen. Beispiele ber Urt greifen burch, fie flogen Respect ein; fie fcugen ben geraben Beg; fie fchneiben allen Schlichen ben Gingang ab; fie geben ben genommenen Magregeln Rraft und bewahren vor halben; fie gemahren Offenheit, Geradheit und Buverficht, und beforbern, mas die Sauptfache ift, ben 3med. Die Cabetten = Inftitute haben bas öffentliche Bertrauen; ihre Borfteber und Lehrer feben ihre

Leiftungen anerkannt; die Böglinge befeelt der gute Geist des Fleißes und der sittlichen Sitte, und die wissenschaftliche Examinations Commission steht geachtet, gefürchtet und gesschäft da.

Sowie die Cadetten : Inflitute ber Armee tuchtige, gebildete Officiere alle Jahre liefern, fo erziehet eine zu bem 3weck besonders errichtete und organisirte Anstalt die Unterofficiere. Diefe find ein wichtiges Glied in bem Organismus tes Gangen, und wohl ift es ber Muhe werth, fur ihren Beruf fie besonders ju bilben. Ein Unterofficier ift ein wichtiger Mann bei einem Regimente; er ift bas Berkzeug des commandirenden Capitains, und es kommt fehr barauf an, wie und auf welche Art bie Befehle über Alles, was gefchehen foll, mitgetheilt werben. In vorigen Beiten, wo noch ber Stock regierte, gefchah bieß auf eine nur befehlenbe, brobende und bariche Art, und ber Golbat fah ben Unterofficier als feinen Benter an, ben er furchtete. Die wurden bie Grunde angegeben, marum biefes ober jenes angeordnet fei und geschehen muffe. Genug, es mar Befehl, bem man ftets unbedingten Gehorsam schuldig mar. Die nabe liegende Frage: "Barum?" wurde gleich mit der unwilligen Teußerung gurudgewiesen: "Raisonire Er nicht, ober -." Man war bas nicht anders gewohnt; fühlte man gleich bas unbequeme Darum, fich fo als eine willenlofe Mafchine behandelt ju feben, die geschoben und getrieben wurde, fo war bieß both nach bem Berkommen in ber Ordnung, und bas Borgefdriebene umgab bas Schredenswort: "Suborbination:" nichts wurde schärfer bestraft, als Insubordination. Buchtmeifter ber Furcht mar es, ber ben nur außeren Beborfam bewirkte, ber innere, bes überzeugten Berftandes und

bes gewonnenen einstimmenben Willens, fehlte, und ohne biesen hatte man nur Sklaven und Anechte, die bei ber erften Gelegenheit bavon liefen. Das wurde Alles nun anders; man hatte alle angeworbenen, verlaufenen Auslander aus ben Reihen und Gliebern entfernt; es fulleten fie gan= bestinder, bie ben angestammten gandesberrn und das Baterland lieben, und als freie Menfchen edel und wurdig be-Mur ihren militairischen Beruf und handelt fein wollen. feine großentheils nur mechanischen Fertigkeiten wurden fie aber vorzüglich gebildet und abgerichtet durch die Unteroffi= ciere. Der bieberige Grad von Cultur, Die nur allein in ber Erercierkunft und ber Sandhabung ber außeren Ordnung bestand, reichte nicht mehr hin. Auch die bamit verbundene äußere Barfcheit und Robbeit mußte nach bem neueren Syftem wegfallen, und außerlich tann ber Menfch nur milber werben, wenn er innerlich beffer geworben. Auf dieß Befferwerben und Beffermachen, als die Sauptfache, mar ber ernfte, benkenbe Blick bes Konigs gerichtet, und biefen guten Beift, ber, wenn er ba ift, von felbft bie fichtbare außere Form gestaltet, athmete Alles, was er bei bem grundlichen Wiederaufbau bes Staates fcuf, und auch biefe mili= tairifche Einrichtung. \*) Der wichtige 3wed berfelben liegt also tief und giebt fich nicht von felbst, er muß durch Dittel herbeigeführt werden; und biefe find teine anderen, als Unterricht und Belehrung. Mit allen Lehrfräften und Apparaten wohl versehen, wird diese Bildung in einem gro-Ben, vor bem Sagerthore ju Potsbam gut gelegenen, vom

<sup>\*) &</sup>quot;Treu fich ben Runften weih'n, macht unsere Sitten fanft und lehrt uns menichtich fein."

Landesherrn neu und prächtig gebaueten, einem Schloffe mit Flügeln ahnlichen Saufe, in regelmäßiger täglicher Ordnung Diefe fegensvolle, im Stillen Großes wirtenbe Anftalt ift eine formliche Unterofficier Schule, weghalb fie auch bie Schulabtheilung in ber Armee genannt wirb. biefelbe ift fie ba. Bu Böglingen, etwa 300 an ber Bahl, werben die talentvollsten, gutunterrichteten Schuler bes Dilitair = Baifenhaufes und Solbaten, die fich ausgezeichnet has ben, gewählt. Man fieht biefe Leute, gefund an Leib und Seele, beweglich und heiter, in einer freien Thatigkeit, mit Bergnugen an. Es geben aus biefem mit Sorgfalt gepflegten und mit ernfter Liebe geleiteten, zwedmäßig organifirten, unaufhorlich fich erganzenden Inflitute in allen Gegenftanben ihres Berufes wohlunterrichtete Unterofficiere hervor; gefette, moralifch gute rubige Manner, welche punktlich in Allem ber Armee, bem Regimente, welchem fie bienen, in ber Bilbung und Einübung ber Golbaten nugliche Dienfte leisten. Sie find die Organe, burch welche vorzuglich bewirtt wird die Sache felbst, bie man bezweckt. Befcheiben, zufrieden, gehorsam, ift boch ihrem Wefen, ihrem ganzen Thun und Laffen in ber ftillen Kraft beffen, mas fie gelernt baben und geworben find, \*) ein gewiffer Ausbruck von Bur-

<sup>\*)</sup> Friedrich ber Große hatte die Ibee, die Unterofficiere und Feldwebel ber Armee, die wenigstens fertig lesen, schon schreiben und richtig rechnen, aber freilich auch den Stock gut handhaben konnten, wenn sie ausgedient hatten, als Schulmeister in Stadtund Landschulen anzustellen. Es läßt sich viel dafür, aber auch Bieles dagegen sagen; und im Ganzen genommen hat der Gedanke keinen Unklang gefunden. Man würde jest wenigstens fragen dürfen: ob die mehr schon im Colorit unserer humanen

bigkeit aufgedrückt und man fühlt es sogleich auf der Stelle, wenn man diese wackeren, stattlichen Männer ansieht, daß man ihnen Achtung schuldig ist. She sie aber als Untersofsiciere abgehen und in dem Regimente, welchem sie beiges geben sind, ihre Functionen wirklich antreten, machen sie zus vor noch ihr Eramen. In demselben aber wird ihnen nichts geschenkt, vielmehr ist es, die ganze theoretische und praktische Militair: Bildung umfassen, strenge, und nur diejenigen,

Beit gebilbeten Relbwebel und Unterofficiere gum Schulfache auch geeignet waren, wenn fie nicht eine anbere, einträglichere Civilanftellung, vorzüglich im Steuermefen, vorzögen. ber gegenwartigen Organisation unserer Schullehrer : Seminarien lernen bie Seminariften Manches, wovon fie, wenigftens als Schullehrer auf bem ganbe, feinen Gebrauch machen tonnen. 3mar foll ber Schullebrer mehr miffen und gelernt bas ben, als er lehrt; aber fchlimm ift es, wenn bieg Dehr feine Anspruche fteigert, und es wirb ein hoher Grab von Refignation bagu erforbert, ruhig und gufrieben gu bleiben, wenn ber Reichthum innerer Bilbung mit ber Urmuth ber außeren Lage in fcreienbem Wiberspruche ficht. Ift ce confequent und gerecht, wenn ber Staat auf ber einen Seite feine Forberungen an bie wiffenschaftliche Bilbung tunftiger Schullehrer bochftellt, und auf ber anderen in ber pecuniairen Berbefferung ber größtentheils burftigen Stellen boch nicht gleichen Schritt halt? Freilich ift es fchwer, und vielleicht unmöglich, bei bem vorgefchriebenen Behrcurfus ber Biffenschaften eine Grenglinie gu gieben und zu beftimmen, bis wie weit man nur geben und wo man aufhören foll. Der einmal angeregte Durft will im= mer mehr und tiefer ichopfen; Stillftand ift nicht möglich, wenn bie Berftanbestrafte bes Bernens und bes Beiterbringens einmal lebenbig geworben finb. Bill man bas Gine, fo muß man auch bas Unbere thun und jeben Schullehrer, ben man in einer Königl. Unftalt hat bilben laffen, auf bem ganbe und in ber Stadt fo ftellen, bag er ohne Rahrungeforgen, bie auch ben Rraftigften labmen, wenigftens leben tann.

welche vorzüglich gut bestehen, tonnen Officiere werben. Biele aber wollen bieß nicht; benn sie bienen mit Lust und Liebe, nicht bloß ber Ehre, sondern ber Sache selbst wegen. Das Baterland und ber König ist es, bem sie bas herz geschenkt haben.

Unmittelbar schließt sich bem 3wecke nach an die Unterofficier = Schule bas Lehr = Infanterie = Bataillon. Die Einrichtung und Organisation beffelben ift aus ber Seele bes Konigs Friedrich Bilhelm III. allein hervorgegangen und fie ift eben fo praktifch als poetisch, so bag man im Leben und Bestehen ben wirklichen Nugen fieht und bas Bergnugen jugleich genießt. \*) Die Ginrichtung ift hochft einfach, und gerade in ihrer Ginfachheit wirkfam, fo daß ber 3med volltommen erreicht wirb. Das Lehr=Infanterie=Bataillon, com= manbirt von einem Officier bes erften Garbe: Regiments gu Fuß, dem Range nach gewöhnlich von einem Major und feinem Barbe = Abjutanten, besteht aus Commanbirten aller Infanterie = Regimenter ber Urmee aus bem gangen ganbe, vom Niemen bis jum Rheine. Es werben bagu bie Tuchtigsten und Fähigsten bei jedem Regimente, sowohl die Officiere, als bie Solbaten, ausgewählt, und es wird als ein

<sup>\*)</sup> Beibes ift selten miteinander verbunden; wo man aber biese Berbindung wahrnimmt, spricht uns behaglich die Unnäherung zum Bollsommenen an. Omne tulit punctum qui miscoit utile dulci. Der König war ein Feind von aller Spielerei und Pupperei mit Seinen Saldaten; ben sogenannten Stiefelettendienst konnte Er gar nicht leiben. Er sah bei dem Schöenen nur allein auf den wirklichen Rugen, und dieß nahm mit den Jahren zu.

ehrenvoller Borgug betrachtet, commanbirt zu fein. In ber erften Balfte bes Aprile (gewöhnlich ben 15ten), alfo bann, wenn der lange Winter porüber und ber bie gange Natur verschönernbe Frühling ba ift, tritt in feinen angekommenen Theilen bas Bange gufammen und Alle aus ben verschieden= ften Provingen machen Gin Bataillon aus. Die tief in ber Seele bes Konigs rubende Einheit und hatmonie lag biefem Busammenbringen verschiedener Kräfte gur Uniformitat gum Alle, welche als Solbaten ber Armee und in Grunbe. ihr dem Baterlande auf verschiedenen getrennten Punkten bienen, find Glieber Gines großen Rorpers, den Gin Beift befeelen foll; Alle gehoren Ginem Stande, Giner Sache und Einem gemeinschaftlichen Oberherrn an. Alle find untereinander Bruder und Cameraben; Alle find fur Einen und Einer ift fur Alle. Die Ibee ift fcon und burch bas Lehrbataillon ift ihre Schönheit Wirklichkeit geworben. ihm haben sich aus allen Gegenben bes Landes in eine Rörperschaft versammelt, und fich perfonlich naber kennen gelernt, die sich sonst fremd waren und sich schwerlich wurden kennen gelernt haben. Das Entfernte ift in nabe Berührung gerudt; ber Bufammenhang bes Gangen, ber fonst in ber Borftellung nur bawar, ift in's Leben getreten, fichtbar geworben, und über bas frohliche Bufammenkommen und Busammensein an einem britten angenehmen Orte ift in ber Frifche bes Fruhlings ber Frohfinn ber Jugenb, ber Reiz ber Reuheit verbreitet. Man fieht bie Officiere und bie Solbaten, fonft fich gang unbekannt, nun vertraut miteinander umgehen; und wie wichtig ift bieß gute Ginverftandniß, biefer Genuß ber Gemeinschaft, befonders im Rriege, wo Alles auf Busammenhalten ankommt! Diese Gemeinschaft und ihre Ginheit wird noch mehr geweckt und berbei-

geführt burch bas oftere Unschauen ber Barbe : Regimenter. bie, als bie Leibwache bes Ronigs, allen anderen Regimentern in ber Armee Norm fein follen, und man barf ohne Schmeichelei fagen, auch ein wirkliches Borbild im Innern und Es ift moralifchen Menfchen unmöglich, Meußeren find. ben Eindruden zu wiberfteben, welche ber unaufhörliche Unblick ber eigenthumlichen Perfonlichkeit bes Ronigs auf Mule machte, mit benen Er in Berührung fam. Garben, mit benen Er täglich in ber Burbe bes Landesherrn und in der popularen Liebe als ebler Menfch umging, murben baber in ihrer iconen Geftalt bas Abbild Seiner hoben Stattlichkeit. Er ging oft ihre Fronte auf und ab, Er fab ihnen gerabe und offen mit Seinem burchbringenben milben Blick in's treue Auge; Er kannte bei Seinem bewahrenben, Alles zusammenhaltenden Gedachtniß \*) die Meisten perfon-

<sup>\*)</sup> Die Tenacitat beffelben grengte bei einem Beren, bem taglich fo Bieles burch ben Ropf ging, fast an bas Unglaubliche; unb boch hat man fo viele Beifpiele bavon, bag ihre Bahrheit nicht ju bezweifeln ift. Im Sahre 1799 biente bei ber Garbe ein angeworbener aus Frankfurt am Main gebürtiger Muslanber, mit Ramen Georg Beder. Er mar ein großer ichoner Mann, ber britte in ber Leibcompagnie, und hatte ein heiteres, gefalliges Ungeficht. Er hatte oft bie Bache im Schloffe ju Dotes bam an ber Thur zu ben Bimmern bes Ronigs, und wenn Derfelbe mit ber Roniginn fruhftudte, ichidte Er in ber Regel dem braugen vor ber Thur ftebenben Garbiften Becter ein Butterbrod, Braten, und ein Glas Bein heraus. Gleichwohl befertirte ber Begunftigte und Bevorzugte; aber er murbe mieber eingebracht und von bem Rriegsgericht zur Strafe ber Spiefruthen verurtheilt. Er mar allaemein geliebt und bei ben vielen gurbitten, bie fur ben noch jungen Dann eingelegt wurden, tam er mit Arreft auf ber Bache bavon. Daburch

lich und bei Namen, und rebete gutraulich fie an. Alles bieß wirkte unwiderstehlich, und biefe physisch moralische Kraft

breift gemacht, lief er nach einem Sahre in feinem Leichtfinne bes Nachts wieber bavon, und murbe abermals eingebracht. Best tonnte er nicht begnabigt, mußte vielmehr nach ben Dilitair = Wefeben beftraft werben. Begen feine fonftige Bewohns beit war ber Ronig zugegen, und forgte bafur, bag bie 3hm widerwartigen Spiegruthen in biefem Falle möglichft ichonend abliefen. Delinquent wurde in's Lagareth gebracht und gut gehegt und gepflegt, von ber Roniginn empfohlen und unterftust, balb wieder bergeftellt. Raum aber wieder bergeftellt, befertirte ber Becter jum Drittenmale, und tam jest glucklich burch. Er und bie Sache, welche oft vortam, war balb vergeffen, und es murbe nicht weiter bavon gefprochen. Es lagen viele Jahre, namentlich die unglücklichen von 1806 an, baamifchen, und wie biefe in ihren Drangfalen langfam und peinlich bahinichlichen, fo brangte fpaterhin vom Jahre 1812 an eine Begebenheit bie andere. Enblich wurde es anders in ber Welt, und nach ber Unterjochung und Knechtschaft folgte Erlöfung und Freiheit, Freude und Jubel. Der Ronig, fiegreich von Paris tommenb, hielt Geinen glorreichen Gingug in bie prachtige alte treue beutsche Stadt, in bas beitere Frankfurt a. DR. Alles war auf ben Beinen, befonbere in ben Strafen, burch welche ber Bug ging; alle Baufer, alle Fenfter in allen Etagen hingen voll von Menfchen, ber garm und ber Jubel bes Bolte mar unbeschreiblich. Raum hatte ber Rönig que bem Geraufch fich gurudgezogen und in Geinem Quartier cs fich bequem gemacht, fo fagte Er zu Bigleben : "habe foeben in ber Strafe, burch welche wir gefommen, in ber britten Etage bes Saufes unter ber - Nummer ben Georg Becter gefeben. Ift ein ichoner Menich, bat vor 14 - 15 Jahren bei bem erften Regiment Garde zu Ruß geftanden, ift Dreimal befertirt; bie verewigte Roniginn und ich wollten ihm wohl; bin verlänglich, zu erfahren, wie es ihm gegangen; fchicken mal bin, baß er gu mir tomme!" Der Georg Beder tam balb unb war wirklich berfelbe, ben ber Ronig meinte und ben Er gleich war um fo electrifirender, je weniger fie absichtlich und berechnet war. Nichts war babei gesucht, Alles barin einfach,

wieber erkannt hatte. "Sier sehe und finde ich Sie wieber," sagte Er zu ihm, als er schüchtern hereintrat. "Saben Unrecht daran gethan, daß Sie sich haben anwerben lassen, und doch untreu das von gekausen sind. Die verewigte Königinn wollte Ihnen wohl; hat sich Ihretwegen geängstigt, als Sie zum Drittenmal besertirten." Der Beschämte entschuldigte sich damit, daß er eine Braut in Frankfurt gehabt; diese habe er geheirathet, und mit brei Kindern gehe es ihm als Victualienhandler wohl. "Ist mir lieb" antwortete der König. Dann suhr Er fort: "Brauche nun keine Ausländer mehr; Alles Landeskinder in meiner braven Armee; auch ist der Stock und das fatale Spießruthenlausen abgeschafft, nicht mehr nöthig; besser geworden. Können ruhig in Franksurt bleiben" — und beim Weggehen ließ Er dem nach vielen Iahren wiedererkannten Georg Becker 20 Friedrichsb'or reichen.

Rach ber Bolterschlacht bei Leipzig eilte ber Ronig befanntlich nach Berlin, um am nachften Sonntage in ber Domfirche mit bem Bolte Bott öffentlich fur ben errungenen ent-Schiebenen Sieg zu banten. Demnachst ging Er allein zum Grabe Seiner unvergeglichen Gemahlinn und brachte einen Zag in bem 3hm fo werthen Potebam gu. Giner ber gu Sanssouci Gingelabenen fagte, ju 3hm nach aufgehobener Safel: "baben Gure Majeftat bie Unabe, einen naben unbescholtenen Bermanbten von mir, ber in ber Ruffifchen Urmee jest bient, in bie Ihrige aufzunehmen; er ift ein tuchtiger Dann, aus Dagen in ber Graffchaft Dart geburtig." "Gehr gern," antwortete ber Ronig; "es wird aber barauf ankommen, ob ber Ruffifche Raifer ihn entläßt; ich werbe es ihm fagen." Er fagte es ihm unter Borlegung ber nothigen Papiere, und ber junge Mann murbe fofort in ber Preugischen Armee ehrenvoll angeftellt. Dies gefchah in Paris, nach ber erften Bufammentunft ber hoben fiegreichen herren. Es lagen große Beltbege= benheiten, wichtige Dinge vor, und es gab Bieles zu bebenten. wahr und turg. Diefer fich unaufhörlich erneuernde Ginbrud wurde barum zur Gewohnheit und zur anderen Natur, ohne bag die, welche ihn in sich aufnahmen, es wußten und merkten. Die Garbiften hatten bie Saltung, ben Bang, bie Bewegung, die Kurze und Bestimmtheit des Konigs, und ihr hochfter Bunfch und ihr maderes Beftreben war nur babin gerichtet, ben Beifall und bie Bufriedenheit bes hoben herrn zu erhalten und zu bewahren. Go Etwas besticht und nimmt ein, und wie bie Eitelkeit ben Spiegel lieb gewinnt, fo gewinnt auch ber Ernfte und Gefette alle bie Menfchen lieb, welche fichtbar fich bemuben, burch ein wurdiges Berhalten ju gefallen. Der Refler, in welchem man fich felbst sieht und wiederfindet, hat etwas Unsprechendes und Bermandtes, und in foldem analogen Element liegt eine hausliche Behaglichkeit und wohlthuende Leichtigkeit. Darin hat es feinen Grund, daß Cheleute, die viele Sahre miteinander gelebt haben, fich immer lieber gewinnen und fich unentbehrlich werden und fich unter ihren auf benfelben Zon ge= stimmten sympathisirenden Rindern am Bobisten befinden. Der König mar aber wie zu Sause unter Seinen Garben, und man fah es Ihm an, daß Er, von ihnen umgeben. fich wohl fühlte. Dieß war vorzüglich ber Fall in Seinen

zu berathen und zu besprechen, so daß man wohl die Kleinen persönlichen Angelegenheiten, vorzüglich untergeordneter Individuen, darüber vergessen konnte. Aber Friedrich Wilhelm III. vergaß nicht, was Er versprochen, am Wenigsten Sein gegebenes Wort. Er wußte, um es zu lösen, stets einen gelegenen, schicklichen Augenblick zu finden; Er ergriff und benutzte ihn; so auch hier. So war Seine Natur wahrhaftig und zuverzlässig, sinnig, ernst und menschenfreundlich; Sein gutes Gebächtniß ruhete in Seinem treuen Perzen.

jungeren Jahren, noch zwischen 40 - 50, wo Seine gange fcone Mannlichkeit fich ausgebilbet hatte und Er noch rafc ju Fuße und ju Pferde mar. Es war eine mahre Freude, Ihn, ben fattlichen herrn, in ber Fulle Seiner Gesundheit und Unmuth auf einem folgen muthigen Pferbe, wie auf bemfelben angegoffen, gefolgt von Seinen jugenblichen Gobnen und einer glanzenden Guite, Die gerade Fronte Seiner schönen Garbiften herunter und herauf langfam und rafc reiten ju feben, und es ift nicht ju leugnen, eine von allen Baffengattungen ber Garbe : Regimenter vom alten Schloffe an bis herab auf ber Prachtstraße unter ben Linden zu Berlin, ober in bem großen und fconen Luftgarten zu Potsbam abgehaltene große Parade hat etwas Imponirendes, hatte es besonders nach ben Jahren bes ruhmvollen Rampfes und bes glorreichen Sieges. Alles mar Ein Schritt, Ein Schlag, Ein Tact, Gine Sarmonie. Go follte bas Lehrbataillon, alle Sahre successiv ab und jugebend, und burch baffelbe bie gange Armee, fein und exercieren. In biefer Ibee lag etwas Großes; in ber Mannichfaltigkeit bie Ginheit, in ber Bielheit ber Krafte Eine Rraft; und bas Mittel mar ebenfo einfach, als ber 3med ernft und wichtig. Alles babei mar frifc und heiter, und wurde es noch mehr baburch, baß bie ganze Mannschaft vom Frühlinge an burch ben ganzen Sommer bis im Spatherbste in einer anmuthigen, von Balbern und Biefen umgebenen freundlichen Gegend bie fcon aus ben Beiten ber erften Errichtung fogenannten Communs bewohnte.

Diese sind ein großer, geräumiger, mit vielen Räumen versehener, aus zwei Flügeln bestehender, durch eine Colon= nade verbundener, mit Auppeln, Thurmen und Poramiden

geschmudter Pallaft, dem Koniglichen Riefen = Schloffe bes Neuen Palais gegenüber. Das Ganze ift groß, prachtig, und gewährt einen mahrhaft Koniglichen Unblid. hier war ber König gern und oft, und schlief, so oft Er da war, in bem einfachsten Bimmer bes reich geschmudten Neuen Palais, in der Nähe Seines geliebten Lehrbataillons. Seiner Seele und deren Harmonie hervorgegangenen Stiftung bezeigte Er eine gewisse Borliebe, und alljährlich, balb nach bem 15ten Upril, hielt Er Selbst, begleitet von Seinen Sohnen, ben Pringen bes Saufes und ben erften Militairpersonen, die Revue fehr genau und machte wohlwollend die erfte Bekanntichaft ber aus bem gangen ganbe am gebachten Zage Busammengetretenen. Seder fühlte fich geehrt, unter ben Augen des Königs zu bienen; Jeber fah Ihn in bee Nähe; Jeber hörte Ihn sprechen; Jeber marb Seines Unblide und Befens frob; Jeber betrachtete ben Kronpringen. ben kunftigen Regenten, wie die übrigen Mitglieder des Roniglichen Saufes, und Biele (man mablte die Talentvollften aus) überfahen nun die Buftanbe bes Bolfes im Großen und Gangen, wie folches außerhalb der Residen, nicht leicht bem Unkundigen möglich ift. Man lernt die Berordnungen, Gefete und Einrichtungen bes Lanbes, ihren Geist und Sinn richtiger beurtheilen und beffer verfteben, wenn man ben Landesherrn perfonlich kennt; fowie man ein Buch beffer begreift, wenn ber Berfaffer in feiner Individualität bem Lefer bekannt ift. \*) Aber bei biefer erften perfonlichen Be-

<sup>\*)</sup> Borzüglich ift bieß ber Fall, wenn ber Verfasser besser schreibt, als er spricht; ober auch umgekehrt. Das Erstere war bei bem Philosophen, bem trefflichen Eberhard in Salle, ber Kall.

kanntschaft hatte es nicht sein Bewenden; sie wurde sortgessett; bei jeder sich darbietenden Gelegenheit war der König gegen die Officiere und Mannschaft des Lehr Insanteries Bataillons und der Lehr Escadron vorzugsweise gütig und populär, und erweckte dadurch eine Fülle von Anschauungen und anmuthigen Bildern, welche Alle, die sie empfangen, bei ihrer Rückehr zu den Regimentern und bei Entlassung der Mannschaften in ihre Heimath, vor ihren Kameraden und Angehörigen entsalteten, und durch diese umständlich erzählende Mittheilung das heilige Band zwischen dem Könige necht Seinem Hohen Hause und dem ganzen Volke noch sester knüpften.

Der König war ein Menschenkenner; Er hatte bie Menschen und bas Leben lieb; Er wußte, bag baffelbe flach

<sup>(1789 - 1792.)</sup> Seine Schriften gehören auch bem Style nach Bu ben claffifchen, aber fein freier munblicher Bortrag mar, befonders im Anfange ber Rebe, ftodenb, untlar, confus und abftrus, aber bennoch voll teuchtenber Blige. Um ben feltenen geiftreichen Dann gang zu murbigen, mußte man ben eblen Menichen aus bem gehaltreichen Schriftfteller, und biefen aus jenem ergangen; Beibes in Gins gufammengefteut giebt erft ein Banges, ein vollftanbiges Seelenbilb. Berabe fo mar es mit bem hochseligen Ronige Friedrich Bilhelm III. Er war mehr, als Er fchien; fcrieb beffer, als Er fprach; fprubete aber in Seiner aphoristischen Manier Kunten, bis Er in ben Bug tam, wo Er bann berebt wurde. Alles an 3hm war human; baber Er in ber Rabe verehrt und geliebt, von benen aber verkannt wurde, bie Ihn nur eine turge Beit fahen; barum hat bas Lehr = Infanterie = Bataillon, burch welches bas gange Band Ihn in 20 Jahren fennen lernte, unenblichen Gegen geftiftet.

und einformig ift, ohne Feste; diese find es, die bemfelben Erhöhung und Freude bringen. Man spricht lange bavon, wenn es bagewesen ift, es füllet und leitet bas Gesprach, wenn es wieder tommt, und bas Intereffe gewinnt, wenn es naher rudt und Borbereitungen ju feiner murbigen festlichen Feier getroffen werben. Es giebt hausliche Refte, Lage ber Geburt, ber Ginfegnung, ber Amtsanftellung, ber Berheirathung, die in einer gludlichen Familie gefeiert werben; Feste in ber Kirche, welche bie wichtigsten Auftritte in bem Leben Jefu, unferes herrn, vergegenwärtigen und ben Glauben an ihn verjungen; Bolkefeste, welche bie gewöhnlichen alltäglichen, im einförmigen Rreislaufe fich monoton bemegenden Berufsarbeiten wohlthatig unterbrechen. Es tritt eine feiernde Paufe ein. Der Tag, ber Feiertag, ift ba. Man legt Sonntagsfleiber an; bas zu bem 3med Gefparte wird zusammengelegt; man hort icon Musit auf ben Stra-Ben, ober von ber Dorflinde ber, Alles fest gefchmudt fich in Bewegung; es ftromt von allen Eden gufammen; bie hölzernen und leinenen Buben find angefüllt, Tifche gebedt, Zangfale becorirt, die verschiedenen Spiele im Gange, bas erwartete Bolksfest ift ba mit feinen reichen Freuden.

Ein solches Fest war allährlich bem Lehr Infanteries Bataillon in ber schönsten Sahreszeit, gewöhnlich um Pfingssten, an einem Sonntage bereitet. Der König selbst war ber Wirth, reich wie immer an Gute, besonders an diesem Tage, und stets mit Seiner Familie gegenwärtig. Er hielt dieses Fest in hohen Ehren, und hatte zur Feier besselben auch hohe Gäste, z. B. ben König von Würtemberg, ben König von Sachsen, ben Großherzog von Mecklenburg, eins geladen. Man bemerkte ben jetzigen König der Niederlande,

die Königlichen Prinzen von Orleans und Nemours, ben Keldmarschall von Diebitsch-Sabalkansky, und mehrmals fah man bei biefer festlichen Gelegenheit an ber Seite bes Ronigs Seinen hoben Schwiegerfohn, ben Raifer Ricolaus, und bie Konigstochter, feine Gemablinn. Der hof mar bann in feiner reichen Umgebung, in feinem glanzenden, gablreichen Befolge prachtig; und ber Konig, ber fcone Mann, ragte in Geiner Stattlichkeit hervor. Man fah's Ihm an, baß Er fich wohl fühlte; Er hatte Alles felbft angeordnet und das Bange machte Ihm Freude. Die großartigen Raume waren wie jum Sefte gemacht, und groß genug, um die jufammengeströmten Daffen ohne Gedrange aufzunehmen. Bie viel ihrer auch fein mochten, Alle, aus allen Standen, bewegten fich frei und froblich. Die Scene mar im Freien und Grunen, und an alten Gichen und Buchen ftanb zwischen Blumen-Guirlanden ber große Part von Drangen mit feinen buftenden Bluthen und goldenen Fruchten. Beiterhin wölbte fich anliegend ber alte Sain von Saus-souci mit feinen weißen marmornen antiquen burchschimmernben Statuen, und feinen breiten und fcmalen Gangen, aus welchen ber Fruhlingsgefang ber Nachtigallen und Umfeln heruber tonte. Sier mar icon Alles voll von Menichen aus der benachbarten Stadt Potsbam, beren Thurme hervorragten, und von Fremden, um dem Sefte beiguwohnen und in diefer ichonen Gegend einen froben Zag unter einem heiteren frifchen Simmel zu verleben. Un den Communs war Alles in frober Bewegung und bas Lehr : Infanterie : Bataillon, ein Corps jugendlicher, iconer Manner in Staatsuniform, im Begriff auf= und abzumarschiren. 3m Neuen Palais verfammelten fich bie eingelabenen Gafte in großer Angahl im weiten Grotten = Saale, und alle anderen angrenzenben und fortlau=

fenden prächtigen und reich becorirten Zimmer waren geöffnet. Im großen mit einer colossalen Urne geschmudten Bestibule bes Schlosses stand in feiner Pracht in Reih und Glied die Noble-Garde, und so oft ein Bagen über den breiten gemauerten Borplatz rollte, präsentirte sie, wenn ein hoher Sast nach dem andern eintrat und durchging.

Ronig Friedrich Wilhelm III. konnte nach Seiner herrfcenben Gemutheftimmung feinen froben Zag verleben und fein Seft feiern, ohne ben Blid ju Gott ju erheben. Er wollte, baß Geine Gafte, Bornehme und Geringe, es mit Ihm thaten, und wen Er auch bei fich haben mochte, Er blieb fich barin gleich und folgte Geiner Reigung, überzeugt, baß fie bie rechte fei. Bas Ihn auch außerlich beschäftigen und bewegen mochte, innerlich blieb Er bei fich, und nie vergaß Er Den, ber Ihn nicht vergeffen und aus ber Nacht jum Lichte geführt hatte. Auch bas heitere Fest, welches Er Seinem geliebten Lehrbataillon gab, mußte mit einem Gottesbienfte beginnen und baburch fur alle feine Theile Die innere Saltung und bas rechte Colorit empfangen. In bem Ausgange bes Neuen Palais, ba, wo eine große Gruppe von Linden einen weiten Raum umfchattet, ftand ber Altar mit feinen Symbolen. In ber Nahe beffelben mar ber Konig mit Seinem gangen Saufe und ber Schaar ber fremben und einheimischen Gafte, bas Lehrbataillon und bie Lehr= escabron hatten nicht weit bavon ihre Stellen. Das von ber gangen naben und fernen Berfammlung mit entblößten Bauptern gefungene Lied machte, von Blafeinstrumenten ber Sautboiften bes erften Garbe=Regiments begleitet, einen berg= erhebenden Einbruck, und bas: "Berr Gott bich loben wir" hallte im Freien auf ben Schwingen ber Anbacht zum blauen

Himmel empor. Die Liturgie, welche ben sesten biblischen Glauben der Christen enthält, versehlte mit den einfallenden vollen und harmonischen alterthümlichen Chören den Eindruck nicht, und selbst diesenigen, welche gegen dieselbe eingenommen waren, erbauten sich, wie Alle, welche in der Religion und ihrem Bekenntniß das Positive ehren, wollen und lieben sie. Der Redner hatte für seine kurze Rede in dem vielsseitigen Iwecke des Lehrbataillons reichen Stoss, und es war leicht durch passende Kernaussprüche des Christenthums, welsches Einheit, Jusammenhang, Kraft und Liebe lehrt, will und giebt, in das Irdische die Weihe des himmlischen zu bringen. \*)

<sup>\*)</sup> Mehrete biefer Eleinen Reben find auf Koniglichen Befehl gebruckt und an fammtliche Mannichaften vertheilt. Gine berfelben, welche von bem Bunbe ber Chriften handelt, ber ein Bund bes Glaubens, ber Liebe und hoffnung ift, murbe ben ehrenwerthen Mannern des hochlöblichen Lehrbataillons gewibmet. Bur Charafteriftit beffelben mag biefe furge Debication hier eine Stelle einnehmen. "Das in heiliger Stunde ber Unbacht aus bem herzen gesprochene Wort widme ich, ehrenwerthe brave Manner, Guch inegefammt und Jebem inebefonbere mit wahrer hochachtung und Liebe. Den ernften und freundlichen, ben wichtigen und heilfamen 3weck Gures hierfeins habt Ihr nach ber lanbesväterlichen Absicht unseres Ronigs und herrn unter ber Leitung Gures murbigen Chefe rein und flar in Guch aufgenommen und als ernfte driftliche Manner vor Augen gehabt. hier, von allen Infanterie : Regimentern und aus allen Provinzen bes Preußischen Staates zu Ginem Bunbe versammelt. ftellet fich in biefem bas berrliche Bilb ber innigen, von Ginem Beifte befeelten Bereinigung, in welcher von ber Memel bis gum Rhein alle Glieber Eures Stanbes miteinanber fteben, bergerhebend bar. Die Renntniffe, bie Ihr hier vermehrtet; bie Uebungen, in benen Ihr Guch vervolltommnetet; bie Freund-

Nach ber religiösen Feier, welche Stille und Andacht bes seelt, öffnet sich das Quarre, die Truppen ordnen sich zur Parades Aufstellung und befüliren in Zügen und in Colonne vor ihrem mit Seinen hohen Gaften bastehenden Königlichen

fcaften, bie Ihr, vielleicht fur bas gange Leben, ftiftetet; bie Freiheit, in welcher Ihr Guch bewegtet; bie Achtung und Liebe, bie Ihr fandet; bie Gute, welche Ihr genoffet; bie Urtheile, bie Ihr berichtigtet; bie Erfahrungen, bie Ihr fammeltet; bie Mufter, bie Ihr fabet; bie liebevolle Chrfurcht fur bas geheiligte Oberhaupt ber Ration, bie Ihr verftarttet; bie mannigfachen guten Ginbruce, bie Ihr in Guch aufnahmet; bie eblen Entschlusse, die Ihr faßtet: — — alles, alles bieß ist ein schöner gefunder, lebensvoller Same, ber, ausgestreut auf ben fruchtbaren Boben Gurer empfanglichen Bergen, in ben Berhaltniffen, gu welchen Ihr guruckfehrt, auf Guren Standpunkt in ber Beimath jum Beil bes Gangen, jum Segen bes Baterlanbes, reiche Frucht tragen wirb. Guer hiersein ift ein Glangpunkt Gures Lebens; fo wie er Guch jest, noch in ben Jahren ber Jugend und Rraft, erhebt und begeiftert, fo wird bas Andenten baran Guch noch im Alter erwärmen, und Erinnerungen an eine gut benutte Beit werben Gud mohlthun. Jest grunen und bluben bie Baume; wenn im October ihre Blatter gelb gur Erbe herabfallen, gehet ein großer Theil von Guch in bie Beimath gurud. Der Mann aber, welcher Gott fürchtet, bas Rechte gelernt hat und bas Rechte thut, ift wie ein Baum, gepflangt an ben Bafferbachen; er bringt feine Frucht gu feiner Beit, feine Blatter verwelten nicht, und mas er macht, bas geräth wohl. Die Erbe ift überall bes herrn, und bier wie bort, und bort wie hier, leben, weben und find wir in ihm. Gein Beift umgiebt une, wie feine Luft. Beharren wir in Ginem Glauben, in Giner Liebe, in Giner hoffnung, bann find wir, wenngleich fern voneinander, uns boch nabe. werbe nicht oft mehr zu Guch reben; nehmt biefe Heine Schrift gum Andenken an bie iconen Sage, bie Ihr bier verlebtet, mit, und empfanget bie Berficherung meiner Sochachtung und Liebe." (1820.)

herrn langs ber Sauptfronte bes Neuen Palais vorüber. Bon Augen rechts ober links; von rechte ober linke Schulter vor, von 26 - 27 ift nicht mehr die Rebe. Die mecanifch dreffirten Regimenter mit ihren angeworbenen fflavischen Ausländern find nicht mehr; man siehet nicht mehr bofe, hinterliftige, fondern treue offene Augen; Alles bewegt fich in bequemer, nicht prachtiger, aber netter Uniform frei und heiter; und in ben langen weiten und weißen Beinkleis bern ift ber Schritt leicht und naturlich, und boch fest und gleichformig; bas Gange ift gefällig und ansprechenb; es macht aufrieden, weil man Bufriedene fiehet. In ber leiblis chen Uebung, in ben forperlichen Bewegungen, liegt Geift und Seele; was fonft 3med war, ift Mittel gur Erreichung höherer 3mede geworben, aus ber außeren Disciplin blickt bie innere hervor, ben tobten und tobtenben Mechanismus hat die Intelligenz, die Pflicht und bas Chrgefühl verbrangt; man hat noch eine Rorm, aber die ber Freiheit; die heitere Ordnung geht aus der Bufriedenheit mit der naturgemäßen Unterordnung hervor; in jeder Schattirung fieht man eine allgemeine, jufammenhaltenbe Regel, aber Jeber trägt fie in feinem Bergen und bieß Berg fcblagt frei fur Ronig und Baterland.

Burudgekommen zu ben Communs, setzt bas Bataillon auf einem grünen Rasen die Gewehre im Halbkreis zusamsmen, und die Czakots, Säbel und Patrontaschen, werden wie zum Feldlager aufgehangen. Sie begeben sich, nur die leichte Feldmütze auf dem Haupte, an die unter der Colonsnade, welche mit Festons und Guirlanden von Eichenblättern geschmückt ist, bereits gedeckten, reichlich besetzen und festlich becorirten langen Taseln, und ein vergnügter Gast des reichen,

hohen wohlwollenden Birthes, läßt ber Golbat bie in Fulle aufgetragenen Speifen, ben Bein und Braten, fich mobl-Cammtliche Militair : Musikchore ber Garnifon, an verschiedenen Punkten aufgestellt, machen abmechselnd eine großartige Tafelmufik; friegerische Mariche und Bolkshymnen tonen burch bie Lufte, und in ben benachbarten Balbern hallen wieder bie schmetternden Trompeten. Nun kommt ber König im seierlichen Buge vom Neuen Palais herüber, bas Restmahl Seinen Solbaten burch Seine und Seines Hoben Saufes Unwesenheit zu ehren und zu erhöhen. Er grußt Seine heiteren lieben Gafte mit den gutraulichen Bliden bes Bohlwollens und ber Mitfreube. Er geht die lange Reihe auf und ab, spricht mit Diesem und Jenem, forbert auf jum Genuffe, ift felbst mit, und nimmt bann ein volles Glas Wein und leert es laut ausgesprochen auf bas Wohl Seiner Urmee. Alles fteht ba ehrerhietig, Alles blickt frob, treu und ftill auf ben edlen Konig bin, beffen Gefundheit und langes Leben nunmehr ber commandirenbe General bes Garbe - Corps, - eine lange Reihe von Jahren ber Bergog Rarl von Medlenburg, - unter bem allgemeinen Tusch aller Musikove ausbringt; - lauter und stets wiederkehrender Jubel ber Solbaten und bes gangen nahe und ferne ftehenden Bolfes giebt Zeugniß von ber Stimmung ber Bergen. babin hat ehrfurchtevolle Stille in ber festlichen Colonnabe geherricht; nun aber werben bie Bungen gesprächig und es entsteht eine frobliche Unterhaltung. Un berfelben nimmt ber König auf eine Urt und Beise Theil, bag Er die allgemeine Freude nicht stört, fie vielmehr forbert. Bald geht Er langfam hinter ben Goldaten ber, bald fest Er fich gu= traulich neben fie; bald spricht Er heiter von ben eigenthum= lichen Lieblingseffen in einer jeden Proving, von den Klößeln

in Schlesien, von ben Speckeierfuchen und ber Griefegreite in der Graffchaft Mark; bald erkundigt Er fich angelegentlich nach Ramilienverhaltniffen und fpricht mit ben Golbaten von ihren Eltern. Go horte ich von ber andern Ede bes Tifches einen Soldaten zu feinem Nachbar vom Könige die Bibelftelle fagen: "Er ift worden wie unfer Giner." unterhielt mich mit ihm; er war ber gebilbete Gohn eines Die Scene murbe immer froblicher und bunter; benn obgleich ber König gegenwärtig und immer in ber Nähe war, auch burch Seinen imponirenden Ernft bem Bangen haltung und Burde gab, und leichtfinniger, nedender Muthwille, wo Er in feiner Atmosphäre war, moralifch unmöglich wurde; fo lag boch in Seinem Befen nichts Abschreckenbes, vielmehr Alles, mas Butrauen wecken kann; in Seiner lans gen Regierung ift in Geinem Beifein vielleicht nie eine Unanständigkeit vorgekommen, aber auch nie ein guter Bebanke gurudgehalten; Er war Giner von ben feltenen Menfchen, benen man Alles fagen fann, und bieg Gefühl ber Chrfurcht und bes hingebenden Bertrauens hatten bie am Meisten, bie taglich um Ihn waren. Alles machte fich, wo Er war, naturlich, berglich und gut, und fo mabrte es nicht lange, und eine allgemeine Frohlichkeit in ber gemischten Gefellschaft wurde laut, boch nicht überlaut. Jeder war und that, wie's ihm um's Berg war; ber Unterschied ber Stanbe verfowand, ohne Berlegung ber Rangverhaltniffe; man feste fich an ben langen weiten Tafeln burcheinander, es bilbeten fich bunte Reihen, und man fah Konigliche Prinzeffinnen und Pringen, unter welchen ber heitere Rronpring gefprächig, witig und gutmuthig war, von bem Reis, dem Braten, ben Pflaumen und Gurten genießen.

Nachbem bas Mittagsmahl ber Solbaten geendet, beginnen ihre Festspiele im Freien, Luft und Freude ertonen von allen Seiten, und nunmehr mifcht fich bas ganze Bolk in die Luftbarkeiten ber Solbaten, fo bag bas Bufammenfein ben heiteren Charafter eines zwanglofen Bolfsfestes bekommt. hier fieht man einen großen Kreis auf bem grunen Rafen nach bem harmonischen Tacte ber Musik bald langfamer, bald rafcher fröhlich tanzen; bort fchallet lautes Gelächter aus bichten Gruppen; einzelne Paare luftwandeln in fchattigen Gangen; bie Bergen ber Junglinge und Jungfrauen haben fich gefunden, - fie meinen es ehrlich miteinander, und Manner aus allen Stanben, Officiere und Solbaten, fommen bann, wenn jedes Binberniß beseitigt und ber Confens erfolgt ift, aus allen, auch entfernten Gegenben bes Baterlanbes, und holen die geliebte Braut von Potsbam. Go ift, wo man in ber Nahe und Ferne hinschauet, Alles in Bewegung; ber weite Schauplat ift belebt und balb fieht man Seiltanger und hort ein lautes Lachen über ben oft berben Big bes Bajaggo; betrachtet bann gewandte Runftreiter; balb ift fur Rinder da ein Carrouffel; balb fieht man ein Puppenspiel, und hort burch eine Drehorgel, eine Barfe, eine Rlote und Gefang. Es verfteht fich von felbft, bag ber König bie Künstler hat kommen laffen und ihre Leiftungen reichlich remunerirt.

Das reiche, opulente Diner, welches ber hohe Birth Seinen zahlreichen Gästen im Neuen Palais in dem großen Grotten-Saale gegeben hat, ist inzwischen beendigt; die Gesellschaft zerstreuet sich, Keiner bekümmert sich um den Anderen; Jeder geht, wohin er will, wohin seine Neigung ihn treibt. Die alten herren halten in angewiesenen entsernten ruhigen

Zimmern, auf weichen Sopha's, ihr bequemes gewohntes Mittagsichläschen; Undere geben in ben geöffneten Galen bes großen Schloffes langfam umher und betrachten die Runft= schäte, und vorzuglich die köftlichen Gemalde; Undere fuchen ben Schatten und bie bellbunflen Laubgange bes naben Sans-souci; Undere geben zu bem nicht ferne wohnenden gaftfreien Obercaftellan und ben Hofgartnern, und rauchen bort in behaglicher Rube ihr Pfeischen; Andere, und zwar bie Deiften, mischen fich in die bichten Saufen und feben ben mannigfachen Spielen bes Bolksfestes ju. Darüber ift ber Abend gekommen und es ift 6 - 7 Uhr geworben; die Zeit bes Schauspiels ift ba. Solches wird gegeben im netten Schauspielhause bes Neuen Palais von ben vorzüglichsten Kunftlern und Kunftlerinnen bes Thegtere in Berlin, Die befonders beghalb heruber getommen find. Es werben geiftreiche unterhaltende Lustspiele, vorzüglich solche ausgeführt, welche Bolkefeste und militairische Scenen barftellen. Denn Alles an diesem Tage hat Ein Colorit, Alles ift barauf berechnet, dem Lehr : Infanterie : Bataillone und ber Unteroffi= cier - Schule ein Seft ju geben; Die Mitglieder berfelben, vom Erften bis jum Letten, erhalten vorzuglich ein Billet. bekannte Localität bes Schloßtheaters, in welchem bie offenen Sithante amphitheatralifch ju ber Gallerie anfteigen, geftattet, ben gangen Sof, ber mit bem Konige gegenwartig ift, zu übersehen und eine jede Person deutlich zu erkennen. Der König hat vorzüglich jett Seine Freude an den Solbaten; mit heiterem Ungeficht schauet Er fie an; es unterhalt Ihn, die verschiedenartigen Gin= und Ausbrucke ber Spannung, bes Erstaunens, ber Ueberraschung, ber Beiterfeit, in den jugendlichen Gefichtern mahrzunehmen. bubiche Stud: "Der Militair Befehl," bas reizende Ballet:

"Der Geburtstag," in welchem eine Schaar fleiner Dabchen als Grenabiere, aus Friedrich bes Großen Beit gefleibet, armirt und trefflich erercirend auftritt, gefiel gar febr, fo baß bas laute Entzuden ber Solbaten bie Rabe bes Konigs in feiner Freude gang vergaß. Inzwischen mar es Nacht geworben; ber große Saufe mar nach ber nabe liegenben Stadt jurudgefehrt; es mar nun ftille auf bem großen Plage; ber Mond war aufgegangen, die golbenen Sterne prangten am blauen himmel hell und klar; man schauete heraus und wurde überrascht burch die vielen tausend brennenden gampen, welche die Communs, die Wohnung des geliebten Lehrbataillons, flimmernd erhellten. Das große alte Schloß ftand im Schatten und bilbete einen wohlthuenden Contraft; lange blickte man bin, und fuhr bann burch bie magifch erleuchtete Allee nach Saufe gurud. Go oft bas Krublingefest bes Lehrbataillons, reich an Abwechselung, Luft und Frohfinn, alle Sahr wiederkehrte, es war immer neu und frifch; und fo ift es geblieben, benn es bat bas Leben in fich felber. \*)

<sup>\*)</sup> Die Beschreibung bieses Festes verbanke ich, besonbers was bie Militairangaben und bie bes Theaters betrifft, ber gütigen Mittheilung eines geistreichen, mir befreundeten Garbeofsteiers. Da hier die Rebe ist von dem Lehrbataillon und der Unterossischichen, so sollte auch, um die wichtige Sache der Reorganissation der Armee, als einer National-Angelegenheit, bei der Grundwurzel anzusassen, von den neu gebildeten Garnisonschulen, besonders der zu Potsdam, Erwähnung geschehen. Ich gedenke aber, im Hindlick auf den Hauptzweck dieser Schrift, hier nur derselben insosern, als dabei König Friedrich Willehm III. verknüpft und in Seiner unmittelbaren Abeilnahme charakteristische Jüge von Ihm sichtbar werden. Es war, nach meinem Aagebuche, den 20sten April 1830, als Er bei Seiner

Ein neues, besseres Leben war überhaupt in der Armee erwacht und an der Tagesordnung. Der König ging barin

Anwefenheit zu Potsbam mich rufen ließ, mit bem Befehl: fogleich zu Ihm zu tommen. 3ch fand Ihn auf Seinem Eleinen einfachen Bohnzimmer nach bem Schlosbofe. ging mit einem verbrießlichen Gefichte auf und ab, und ohne mich zu grußen, fagte Er ftill ftebenb in einem ichnarrenben Zone: "Die Sache geht mir burch ben Ropf; habe beghalb biefe Racht nicht geschlafen; wieber gut machen; aber weiß nicht wie." "Beiche Gache?" fragte ich. "Mögen noch erft wohl fragen," antwortete ber Ronig mit einer brummenben Stimme. "Sie hatten bas wiffen und mir fagen follen!" 3ch gudte bie Achfeln, fab Ihn an, und fchwieg. In einem mehr gemäßigten, aber noch gereigten Zone fuhr ber Bobe Berr fort: "Da ift die fatale Geschichte mit der Garnison-Freischule. Bei ber Berlegung ber Rrieges: und Domainen : Rammer von Berlin nach Potsbam, um bemfelben aufzuhelfen, im Jahre 1808-1809, babe ich vorzüglich auf ben Untrag bes Oberprafibenten von Binde bas bisherige Dienftlocal ber Garnisonschule und ihrer Lehrer, weil tein anderes paffenbes ba fein follte, hergegeben und bewilliget für die Sigungen und Regiftraturen ber Regierung. Renne bas fehr gut. Liegt in ber Priefterftrage. Bohnte in bem Saufe fonft ber General von Pathof; ber brave Mann war mein Couverneur; bin in meiner Jugend oft bingegangen und habe mit meinem Bruber als Rind in bem babei liegenden Garten gespielt. Dein bochseliger Bater Friebrich Il. taufte nachber biefes und bas angrengenbe Saus und fcentte es ber Garnisonschule, bie für Potebam wichtig ift unb um welche ber Reldprobft Rletschte fich große Berdienfte ermorben bat. Die frequente Schule und ihre Lehrer mußten ber Regierung Plat machen. Sie find entschädigt und ein anberes Local ift herbeigeschafft, fo bag ich glaubte, es mare bamit Alles gut und in gehöriger Ordnung. Jest aber muß ich horen, baß bieß teinesweges ber Rall ift. Die Schullehrer find jum Theil Schlecht logirt; Biele muffen Bor- und Rachmittags erft gur Schule geben, in ber fie fonft bequem wohnten; man hat biefelben nothburftig in einer Caferne am Canal untergenicht bloß nach dem kalten Buchstaben, sondern nach bem belebenden Geifte als Mufter vor. Als Landesvater liebte

bracht; die wichtige Sache hat ben Centralpunkt, von dem man boch fo viel fpricht, verloren, und mas bas Schlimmfte ift, befonbere für mein Gewiffen; ber Garnifonschule ift bas frubere angemeffene Local in ber Stiftungsurfunde als bleibenbes Gigenthum für alle Beiten feierlich zugefagt und ale folches übergeben, nun genommen. Das Alles erfahre ich erft jest. ber Beit find 20 Jahre verfloffen.' Erfchrecklich! ben armen Leuten ift Unrecht geschehen; haben boch nicht viel Freube! Beten in ber Liturgie: "Gieb baf ber Seufzer im Lanbe weni= ger werben;" wie oft mogen fie gefeufat haben! In ber beiligen Schrift wird ein Gottesfürchtiger ein Gerechter genannt; bas ift ein Solcher, ber überall recht banbelt. Gott foll mich behüten, daß ich eine Ungerechtigkeit begehe. Sabe ich's unbewußt gethan, fo ift es meine Pflicht, es wieber gut zu machen. Die Garnisonschule und ihre Lehrer muffen entschädigt werben. Ihnen bas genommene Local wieberzugeben, wäre bas Rechte; bas geht aber nicht an, ba es zum Regierungsgebaube aptirt ift; toftete viel Gelb; auch wohnt jest ba, wo fonft ber General Rüchel wohnte, ber Oberpräsident. Andere, aut gelegene Baufer muffen gekauft werben. Sollen es beffer haben. Erschrecklich! die begangene Ungerechtigkeit ziehet sich fort nun ichon burch 20 Jahre. Manche Lehrer find barüber geftorben. Unerhort! Gilen, feine Beit verlieren! Sie find in ber Stadt bekannt; feben Gie fich um. Ronnen fich mit Bigleben, mit bem ich biefen Morgen gesprochen, vereinigen." v. Bigleben tam noch beffelben Tages zu mir, und wir fprachen viel über bie redliche Ratur bes Ronigs, ber gang untröftlich gemefen, ale Er jufallig Tages juvor foldes Unrecht erfahren. Es fei ein in ber Baifenftrage am Canal gelegenes großes und icones, bem Deconomen Berner gehöriges, paffenbes baus zu haben. Dies sei aber für die Garnisonschule nicht groß genug, es musse das unmittelbar baranftogenbe noch bagu getauft werben. fcone Bohnung hatte ber Geheime Ober-Rechnungsrath Jacoby von bem Obriften von Maffenbach billig getauft und nett einEr ohne Unterschied bes Landes Kinder. Es war Ihm eine wahre Freude, nur fie, und keine angeworbenen Auslander

richten laffen. Jacoby, ein mit feiner wurdigen Familie mir ale Schul- und Universitätefreund nabe befreundeter, ebler Mann, war, ale mobilhabend, feine heitere und bequeme Bohnung gu vertaufen anfangs nicht geneigt. Ale ich aber, ohne, nach bem vom Obriften von Bigleben erhaltenen Befehl, ben boben Raufer zu nennen, in ihn brang, forberte er eine nicht unbebeutenbe Summe. Diefe nahm ber Ronig auf ben Bortrag bes v. Bigleben an, ber nun auch auf Allerhöchften Befehl bas Berner'iche Saus unter ber Sand theuer taufte." Sache wurde burch ben Dberprafibenten von Baffewig nun officiell behandelt. Als aber ber Geheimrath Jacoby jest erfuhr, bag ber Ronig felbft fein Saus zu einem guten gemeinnuglichen 3mede getauft, ftellte er feine Forberungen geringer und verlangte viel weniger. Go ebel bief mar, fo wollte boch bieß ber König, nobel in allen Dingen, nicht, und fagte mahrhaft Koniglich: "Getauft ift getauft; ich marchanbire nicht." Mues war nun fertig, beibe ichone Baufer wurden gu Bohnungen für die Garnifonschullehrer beffer und bequemer, als fie es vorher gehabt, eingerichtet; Bofe und Garten murben gu= fammengezogen, und auf bem ruhigen weiten Plate erhob fich ein großes Gebaube, welches als Schulhaus ebenfo zweckmäßig als wurdig ift. Bei ber Ginweihung wurde an einem frifchen beiteren Berbfttage, ben 30ften October 1833, in Wegenwart aller Schuler, ihrer Lehrer, bes Curatoriums ber Garnifonichule, einer Deputation von ben Minifterien bes Rrieges und Cultus, unb von Buborern aus allen Stanben, auf bem gefchmudten hofe am Altare folgenbe Rebe gehalten :

## Gefang unter Begleitung von Blafe - Inftrumenten.

herr Gott, Dich loben wir, herr Gott, wir banken Dir; Dich, Bater, Gott in Ewigkeit, Berehrt ber Weltkreis weit und breit. Der Engel Schaar, bes himmels heer mit ihren fremben Gefichtern, in Reih und Glieb zu feben und zu wiffen. Wiewohl Er Seine Freude an ben ichonen

> Berkünbigt Deines Ramens Chr'; Und Cherubin und Seraphin Lobsingen Dir mit hoher Stimm: Peilig ift unser Gott! Peilig ift unser Gott! Peilig ift unser Gott! Der Herr, Gott Zebaoth!

"Im Ramen Gottes bes Baters, bes Sohnes und heiligen Geistes. Amen."

## U. dr. 3.

"Um unseren Gerzen für die heilige Feier, die und hier versammelt, sogleich die rechte ernste Stimmung zu geben, burfen wir uns nur an die unaussprechliche Wichtigkeit ber Jugendjahre erinnern."

"Was ber Mensch in seinem erwachsenen Alter, als Mitglied ber menschlichen Gesellschaft, auf bem ihm angewiesenen
Standpunkte ist, wirket und leistet, dazu legt er in seiner Zugend im elterlichen Hause und in der Schule den Grund. Die
ersten Eindrücke, die sein offenes, weiches Herz hier empfängt,
die ersten Begriffe und Kenntnisse, die er hier sammelt, die
Gesinnungen, die er sich hier aneignet, die Gemüthöstimmung,
die hier in ihm angeregt und erzeugt wird, bestimmen in der
Regel die Richtung, die er für sein ganzes Leben nimmt und
behält. Sie sind der Grundton, die Grundfarde, die sich nie
wieder verwischen, die ihm ein eigenthümliches Gepräge aufdrücken, die sich mit allen späteren Einwirkungen verschmelzen,
die ihre stille, tiese Gewalt fortwährend geltend machen, — sie
sind, mit einem Worte, die Frucht der ersten Saat."

"So bestätiget es bie Erfahrung im Ginzelnen und im Ganzen, so erkennet und fühlt es Jeber, ber sich selbst pruft, so bezeugt es noch ber hochbetagte Greis, wenn er am Ranbe bes Grabes von feiner Jugend spricht."

Garben hatte, spielte Er boch nicht mit Seinen Solbaten. Er hatte sie nicht jur Pracht, sondern des Rugens und der

"Seben wir mit biefem Blick bie Schaar ber bier verfammelten Rinber an, o mein Gott! wie ernft und ergreifend wird bann biefer Unblid. 1300 Rinber mit ihren guten und bofen Anlagen, was kann aus ihnen werben, wie viel Gutes konnen fie bereinft in ber Belt ftiften; aber auch wie viel Berberbliches anrichten, ein Segen ober ein Rluch ber menschlichen Gefellfchaft werben, jenachdem biefe ihre Anlagen und Fahigkeiten eine gute ober bofe Richtung erhalten. Und o! bie Jahre ber Rindheit und Jugend, fie flieben, wie bas gange Leben, unaufhaltsam schnell bahin; ber Anabe teift, zwar in allmähligen, aber boch rafchen Stufenfolgen balb jum Jungling, ber Jungling zum Manne - und nach einigen Jahren werben biefe 1300 Rinber, welche biefe Schule jest besuchen, in ben Berbaltniffen, in welche fie tommen, mitwirtenbe Glieber und Rrafte ber menschlichen Gefellschaft in unferem Baterlanbe fein. Darum find bes Baterlanbes Rinber feine hochften, wichtigften Schate, feine gange Bukunft liegt in ihnen ftill verborgen, und für feine bauernbe, machfenbe Boblfahrt giebt es feine beffere Borbereitung, feine fichrere Burgichaft, als ihre zwedmäßige Erziehung."

"Deshalb haben weise Regenten, bie ihre erhabene Bestimmung fühlen, bie Burbe ihres hauses und Thrones ehren, bas Erbe ihrer Ahnherren bewahren und ihr Bolt glücklich zu sehen wünschen, diesen ernsthaften, folgereichen, unaussprechlich wichtigen Gegenstand bes Unterrichtes und der Bildung der Jugend als die tiefe und ernste Grundlage der allgemeinen Boltswohlsahrt, auch stets über Alles hochgeschätzt und mit Liebe gepflegt."

"Kein Staat ber cultivirten Welt stehet aber in bieser grossen Angelegenheit höher und ehrenwerther da, als der Preussische; doch ist in ihm nie mehr geschen, gethan und bewirkt, als unter der glorreichen herrschaft des jeht regierenden Könnigs Majestät. Bon der Memel bis zum Rhein ist dieß ernste Wert der Rationals Erzichung in einer lebendigen, sesten, forts

Nothwendigkeit wegen, weil ber Preußische Staat einmal ein militairischer ift und als folcher fich nur behaupten

fcreitenben Bewegung, und im gangen Konigreiche giebt es feine Stadt und fein Dorf, wo nicht an ber Berbefferung ber Schulen gearbeitet murbe. Und mas hat unser theuerster Ronig und herr in biefer Beziehung mit wahrhaft Königlicher Freigebigkeit für alle Bilbungsanstalten unserer Stabt, und nun auch wieber für biefe Schule, gethan! Urfprunglich eine Kilial= fcule bes hiefigen Röniglichen großen Militair = Baifenhaufes, ift fie nach manchen Beranberungen und Bechfeln, bie fie erfuhr, nun ju einer chrenvollen Gelbitfianbigfeit gelangt. garter, frommer Gewiffenhaftigkeit, bie tein Unrecht bulbet, noch weniger begehen kann, hat der Königliche herr für ben Berluft bes fruheren Locals fie mehr als funffach entichabigt, mit einem Roftenaufwande von mehr als 65,000 Thalern ben Lehrern beffere, heitere Bohnungen und ber Lehr- und Arbeitsfcule biefes fcone neuerrichtete Gebaube gefchentt. Reun Lebrer und feche Behrerinnen geben bei anftanbiger Befolbung, unter ber unmittelbaren Aufficht und Leitung eines hochlöblichen Curatorii und eines tuchtigen Rectors, jest 1300 Rinbern ber Garnifon gang freien, ben Eltern nichts toftenben unterricht; aber freudig und gern giebt ber Ronigliche Stifter fur folden wichtigen 3weck bie bagu erforberliche jährliche Summe von über 5500 Thalern ber. Wahrlich ein Wert in Gott gethan, wofür wir Gott preifen und bem Ronige banten."

"Diesen Dant, nicht mit schönen Worten, sondern still und ernst durch die That abzustatten, das, meine Herren, ist nun vorzüglich Ihre Sache und Aufgabe, die Sie als Lehrer bei dieser wichtigen Unstalt angestellt sind. Für Ihren Beruf gebildet, als tüchtig anerkannt, Ihrer Gewissenhaftigkeit und Pflichttreue vertrauend, vertrauet das Baterland Ihnen seine schönsten Hossungen, seine Kinder, an. Wohl ist es ein herrelicher Beruf, Kinder zu bilden; aber soll es damit gelingen, so verlangt er mehr noch, als ein anderer, Weisheit, Frömmigskeit, und einen kindlichen Sinn. Er kann auch verberblich, der menschlichen Gesellschaft nachtheilig und dem Baterlande ges

kann. Eine schmerzhafte, an bem Rande des Berberbens gemachte Erfahrung hatte Ihn belehrt, daß eine für fich, als

fährlich werben, biefer Beruf, wenn er einseitig nur das Lers nen und Biffen treibt, bie Grengen bes Rothigen und Ruelis den unbefonnen überfdreitet, bem Dent- und Sprechvermogen bas Uebergewicht giebt, und bas Berg leer und ungebilbet laft. Mus folden Schulen gehet bann, wie es leiber bie Erfahrung unserer Beit fo oft gezeigt bat, eine Jugend hervor, bie nichts grundlich gelernt hat, und boch über Alles fcmagen und abfprechen will; bie im thörichten Duntel allgemeiner Bilbung fich weifer buntt, wie Unbere, feine Autoritat mehr ehret, und nur ihre Selbstsucht geltenb zu machen sucht; die, unfähig ihre eigene fleine Erifteng zu regeln und zu orbnen, Anberen Regeln geben will; bei großen Anfpruchen und Forberungen an's Leben und feine Benuffe, jebe Anftrengung und Arbeit unertraglich findet, und fo ohne gurcht vor Gott, ohne Glauben an ben Erlofer, ohne Achtung vor Gefet und Ordnung, mit fich gerfallen, nun auch das eigene sittliche Berberben Anberen mittbeilt."

"Solche Berirrung und Entartung bleibe ewig ferne von einer Lehranftalt, die ein frommer Ronig jest wieder fo moblwollend botirt hat und bie Er vom Beifte bes Chriftenthums befeelt wiffen will. In biefem belebenben Beifte liegt allein bas Beil. Er ift ein Geift bes Lichtes und ber Barme, ber Rlarheit und ber Tiefe, ber Demuth und ber Rraft, ber Ordnung und ber Liebe. Bon biefem Beifte befeelt und burchbrungen, werben Gie, meine herren, felbft werben und fein, wogu Sie Ihre Schuler machen wollen; von biefem Beifte burchbrungen, felbft haben, mas Sie ihnen mittheilen; mit reger Pflichtliebe und Beiterteit Ihrem Berufe leben, baburch alle feine Befdwerben verfugen; unter fich bie Gintracht bewahren; Bott mohlgefällige, fromme und tugenbhafte, in fich gluctiche und bem Baterlande nugliche Menfchen bilben, und nach mubevollem Zagewerke, wie Ihre zwei alteften amvefenben Collegen, bie 50 Jahre ber Unftalt bienten, einen burch bie Unabe bes Ronigs heiteren, forgenfreien Lebensabend fich bereiten.

ein besonderer Stand, existirende, bisciplinirte und einexer= cierte Armee nicht mehr jum Schute bes gandes und jur

sei mit Ihnen, meine Freunde! und lege seinen Segen auf Ihr Werk!"

"und Euch, liebe Kinder, Söhne und Töchter, munsche ich Glück, daß Eure Jugend in die Zeit der Regierung eines Rönigs und herrn fällt, der, Selbst ein glücklicher Familienvater, die Kinder Seines Bolkes liebt, und als erleuchteter Christ
in zarter Frömmigkeit das milde, ernste Wort des Erlösers
ehrt und versteht, das köstliche Wort: Wer Ein's dieser Kleinen
in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Sehet!
hier seid Ihr freundlich und gut aufgensmmen, hier könnt Ihr
unter der Anleitung Eurer würdigen Lehrer Alles lernen, was
Ihr bedürset, um gut und glücklich zu werden. So erkennet
und benutzet denn bankbar die große Wohlthat, die Euch hier
zu Theil wird, und die Euren lieben Eltern das manchem Bater und mancher Mutter schwer werdende Werk des Unterrichts
und der Erziehung ihrer Kinder so wesentlich erleichtert."

"Es giebt, nach bem Zeugnisse ber Erfahrung, in ber Jugend gewisse rührende, feierliche Eindrücke, die man nie wieder vergist, die das herz tief bewegen, die wie ein Lichtstrahl in die Seele fallen, und schone, heitige Entschlüsse entzünden, aus benen dann später, wie aus einem Reime die Frucht, ein edles, würdiges Berhalten und Leben hervorgehet. D! ein solcher Augenblick sei für Euch dieser Augenblick der Beihe. Richtet empor den kindlichen Blick zu Gott, vor bessen heiligem Angessichte wir hier stehen, das Gefühl seiner Augegenwart ergreise Euch, und Er, der Gnädige, wird Euch helsen und segnen, das Ihr auswachset zu seiner Ehre, zur Freude Eurer Eltern, zum Glücke des Baterlandes, zum heil der Menschheit, zu Erben des himmels."

"Und somit weihe ich benn ernst und tiesbewegt biese Anstalt ein für ben wichtigen 3weck, in welchem ber Lanbesherr
sie gegründet hat; weihe sie ein als eine Pflanzstätte driftlicher Frömmigkeit und Augend, zum Segen für Mit- und Nachwelt; weihe sie ein im Namen Gottes bes Baters, bes Sohnes und bes heiligen Geistes." Sicherheit seiner Bewohner hinreiche; "Alles was ein Bolt groß, glücklich und stark mache, musse einen Seben auf seinem Standpunkte auch angeben und in das allgemeine Interesse, als in sein eigenes, ziehen. Was National-Ungelegenheit sei, dürse nicht außer der Nation, sondern in ihr selbst und ihren Individuen liegen. Zeder sei ein Abeil des Ganzen, und Seder, er möge noch so arm und niedrig sein, könne und musse ihm entweder durch seinen Arm oder durch seinen Kopf nühlich werden; Keiner sei ganz nuhlos und ohne alle Absicht da; auf Jeden sei gerechnet; ein Jeder habe seine Stelle; ein Jeder sei ein Glied der großen Kette; Nichts durse zerrissen werden und Alles musse meinender greisend als ein Ganzes zusammenhangen. Die einzelnen Theile machen das Ganze aus, und nur Humanität bewirke einen inneren

## Gefang.

Der König freue Deiner sich, D, Gott zu aller Zeit! Sein Auge sehe stets auf Dich, Sein herz sei Dir geweiht! Beschütz Ihn mächtig in Gesahr! Sei stats Ihm Sonn' und Schild! Dein Geist regier' Ihn immerbar, Er set Dein Ebenbild.

<sup>&</sup>quot;Alles aber, was wir ihr, ber Stabt und bem Baterlanbe zu wünschen haben, schließet bas Eine herzensgebet in sich: "Gott erhalte! Gott segne ben König!" Amen."

<sup>&</sup>quot;Und fo fpreche ich noch mit ben Borten ber heiligen Schrift ben Segen über biefe Anftalt aus:

<sup>&</sup>quot;Der herr fegne und behüte fie! Der herr laffe fein Ausgesicht über fie leuchten und fei ihr gnabig! Der herr erhebe fein Angesicht auf fie und gebe ihr Frieden! Amen."

festen Bufammenhang. Diese Ansicht sei groß, weit und herzerhebend; fie werbe aber nur praktisch und bringe fegnend in's wirkliche Leben ein, wenn jeder Menfch, als folder, schon mit Achtung, und als Mitglied ber Nation mit Bohlwollen und Bertrauen behandelt werbe. Es fei tein trennender Unterschied mehr zwischen bem Golbaten und bem Civiliften, jeder Civilift fei ein Solbat, und jeder Solbat ein Civilift; Jeber gehore bem Baterlande an, und Jeber munfche, baß es bem Baterlande wohlgehe. Das mahre Bohlergeben bes Einzelnen habe aber feine tiefen Burgeln und beften Lebensfrafte in ber Bohlfahrt bes Gangen. Reiner fuche Borguge und Bortheile, burch beren Gemahrung ein Anberer beeinträchtigt und verfürzt werbe. Gine jede Kraft folle man gemahren laffen; fie entwickele und bewege fich frei, und bieß bringe in ber Form ber Legalitat bem Gangen immer Segen. Die Armee fei die Nation und die Nation die Armee."

Dieß waren die gesunden, naturgemäßen und christlichen Grundsäte des Königs gereift durch des Lebens Contraste, die Er so vielsach ersahren; Er war zu ihnen gekommen, oder vielmehr darauf gestoßen, so daß Er bei Seinem gesunden Berstande und dei Seinem eblen Herzen nicht anders mehr konnte. Er hat sie vielsach selbst ausgesprochen durch den merkwürdigen Aufruf "an Mein Bolk;" Er hat sie sattsam vor aller Welt an den Tag gelegt durch die freisinnigen, humanen Institutionen, die Er bei der Reorganisation der Armee und des Staates dem Ganzen gab. Die vorher ansgesührten Gedanken und Maximen sind (nach meinem Mesmorial) fast wörtlich Seine eigenen Gedanken und Maximen, die Er bei der Selegenheit mündlich gegen mich äußerte, als ich in Seiner Gegenwart gepredigt hatte über die herrliche

Bibelstelle: "Alles nun, was ihr wollet, daß euch die Leute thun follen, das thut ihr ihnen auch; das ist das Gesetz und die Propheten;" und: "Ein Jeglicher sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, das des Anderen ist."

Der Konig mar ein Chrift; Die Grundfate ber driftlichen Religion waren in Seine Gefinnungen übergegangen; Sein firchlicher Glaube ftand nicht isolirt in Ihm, er war burch Liebe thatig und erzeugte bie fortgebenbe Stimmung des Gemuthes, in welcher ein allgemeines freundliches Bohlwollen Seine Ratur wurde. Diefer gemäß ichaffte Er in ber Armee nicht nur alle forverlichen Strafen, als ber Burbe ber menfchlichen Natur zuwider, ab; Er ging weiter und befahl. daß jeber Solbat mit Achtung, ber langsame und talentlofe aber mit Sanftmuth und Rube behandelt merbe. Der Stock mit seinen Schlägen war nicht nur aus ben Regimentern gang verschwunden, sondern in dem befferen Beifte, ber rege geworben, auch die robe Leibenschaftlichkeit, Die ihn bis jest gebraucht hatte. Mit dem Werkzeuge ber Bucht und ihrer Barte verliert fich auch bie Dighandlung; Die Prugeleien horen auf; Die Sand, mit welcher jene geführt wurden, und diefe ausgetheilt, ift zwar noch ba, - boch auch bas Stoßen und Berren ift verboten. Aber bie Bunge, bieß unruhige Uebel voll töbtlichen Giftes, speiet Krankungen aus, die bas Leben verbittern, und die Augen ichiegen Bornblide, die das Bertrauen vernichten; diese bleiben und ber noch fo milbe Gesetzgeber hat sie nicht in seiner Gewalt. Das Uebel behalt Spielraum und es findet bald ein freies Reld, so lange es tiefer im Innern liegt; hier ift die verftedte Burgel, aus ber alle Injurien entspringen, bie oft ber Art find, daß man nicht förmlich barüber klagen kann.

bie man aber, gefrantt im Innersten, empfindet, und bie bas Leben, befonders bas fubordinirte, verleiden. 3m Innern liegt alles Beil, und alles Zeußere wird erft in feinem Tone human, wenn jenes, befreiet von feiner Robheit, menschlich geworben ift. Riemand fah diese in ber Geele und ihren Gefegen liegenbe Bertnupfung flarer ein, als der Konig; Er faß gern ju ben Sugen Deffen, ber gefagt und gelehrt hat: "Reiniget gubor bas Innere, bann wird bas Meußere von felbst gut werben." Das Abschaffen bes Stockes, ber Spiefruthen, ber Ketten, ber fcharfen gatten, war allerdings ein Befeitigen ber ftlavifchen Barbarei; aber barin lag nur bie Berbannung bes negativ Uebelen; bas affirmativ Gute, bas positiv Beffere, liegt in ber milberen Stimmung bes gebefferten Gemuthes, woraus bie humanitat, als reife Frucht, von felbft erwachft. Diejenigen, welche Landeskinder erft aus dem Roben bearbeiten und gu guten Solbaten ergieben follen, muffen erft felbft bagu ergogen fein; nur ber tuchtige Lehrer tann gute Schuler entwickeln und bilben. Diese Tuchtigkeit ift nicht bloß eine handlich technische, sonbern auch eine moralische, und besteht vorzüglich in der gangmuth, ber Gebuld und ihrer Ausbauer. Aus biefer inneren Thatfache nur, aus biefem fittlichen Schwerpunkte, erklart fich bie neue Schöpfung ber Armee, ihre Freiheit und Gefetlichkeit. Ihr anzugehören ift eine Ehre, ber nur ber Rugfame theilhaftig wird; ber Unfugfame und Biberspenftige, ber in teine Ordnung fich schicken will, wird als ein Unbrauchbarer ausgemerzt. Bon ihr ausge= schlossen zu werden, ift eine Schande, welche lahmt und alle Ausfichten beengt. In biefem inneren Leben und feiner Thatigkeit hat es feinen Grund, bag Jeber gern Golbat ift,

und zu jeder ehrenvollen Eriftenz es gehört, bem Könige und Baterlande gebient zu haben.

So scheint es freilich nicht, wenn bie Burger: und Bauernibbne als Recruten antommen. Gie fommen aus ber Bertftatt und bem burgerlichen Gewerbe, vom Ader und Pflug, 18 - 19 Jahre alt; fie find noch in der fogenannten gummelperiode, noch nicht vollfommen ausgewachsen; Alles an ihnen ift noch ectig, rob, plump. Gie machen ein wunderliches Geficht, wenn fie in die Sande ber Unterofficiere fommen. Ihre haltung ift mehr ober minber laß, ibr Sang fcbleppend, ihre Bewegung nachläffig; bie Ruße ftellen fie einwarts, die Arme halten fie fteif, ben Ropf und ben Sals tragen fie frumm, es ift, als wenn fie brechen follten, fo bolgern ift ihre gange Geftalt. Der Menfch ift in feinem animalischen Körper wie ein Thier; man febe ein robes, und ein augerittenes Pferd, bem ber Sals (Salsftarrigfeit) gebrochen, beffen Sang leicht und fest geworben ift. Das Kind ift mehr ober minber, mit wenigen Ausnahmen, von Natur lintifch und ungeregelt, es muß tangen lernen, bamit es orbentlich gehe und mit Unmuth feinen Rörper trage. Der Knabe bringt burch Turnen und angestrengte Sprunge es babin, daß er feine physischen Rrafte gebrauden tann. Benn bas Kind bie erften Pas macht und man ben Knaben bie erften Gage bes Turnens lehrt, fieht bas Ding gezwungen aus; aber balb gewinnt es eine andere Geftalt, und man fieht mit Bergnugen balb nachher bie Leichtigkeit und Gewandtheit in ber Bewegung in den Tangfalen und auf den Turnplaten. Symnafium beißt zu beutsch ein Uebungshaus. Symnaftit ift bie Kunft geschickter Leibesübung; man hat folder Kunft ben ehrenvollen Namen ber

Wiffenschaft gegeben, und nennt benjenigen, ber barin unterrichten fann, einen Symnasten. Symnastische Uebungen, Schwing=, Ring= und Schwimmtunfte, üben und ftarten bie Rrafte; bie alten Griechen und Romer legten barauf mit Recht einen großen Werth und die praftische Erfenntniß berfelben gehört mit zu ben Borzugen unferer Beit. Friedrich Wilhelm III. verkannte fie feinesweges, beforberte vielmehr bie gute Sache, führte fie ein und unterftuste fie; als man fie aber übertrieb, ihr einen ju großen Berth beilegte, bas Mittel jum 3med machte, eigene, die naturliche Ordnung aufhebende Gefete gab, eine absonderliche Sprache und auffallende Rleider : Trachten und Robbeiten einführte, ließ Er alle Turnplage Schließen. Er felbst aber mar ritterlich und Seine hohe Geftalt fundigte bieß an. Er hatte Seinen schönen Rörper gang in Seiner Gewalt; Er trug ihn gerabe und ebel, ging leicht, und boch mit Burbe; tangte fcon und faß gut zu Pferde; bas wildeste mahr Ihm, in voller Mannestraft, bas liebste. Nach Ihm, Seiner Saltung und gangen Erscheinung, in welcher bie Natur und bas Geprage eines Feldherrn lag, bilbeten und formten fich Seine Sol-Wenn Er bei ber Wiederkehr bes Frühlings bie erfte Unschau ber im Berbfte einrangirten und ben Binter burch exercierten und geubten neuen und frischen Garbiften bielt und fie an fich vorbei marfchiren ließ, mar amifchen ihnen und benen, die fcon damaren und den Dienst langft verstanden, fein Unterschied mehr. Die Reuen hielten fic ebenso gerade, gingen ebenso leicht, waren ebenso gewandt, ebenso fertig, und ein freies und frobliches Surrah tonte auch aus ihrer Bruft bem fur fie jum Erstenmale baber tommenben angestammten und geliebten Könige entgegen. In Bahrbeit, wer biefe fleifen, ungelenkigen und holzernen Leute im

Unfange gefeben, und die iconen jungen Manner in ihrer ietigen martialifchen Geftalt ju Suß ober ju Pferbe wieberfab, hielt fie nicht fur die Nämlichen, fo groß war die Detamorphose, die mit ihnen vorgegangen. Ginst war bei ber Königlichen Tafel die Rede von den ausgestellten gelungenen Bilbfaulen ber Beroen ber Preußischen Armee; man ruhmte befonders die charaktervolle militairische Saltung an Statue Bulom's, Scharnhorst's und Blucher's. Einer von ben bei Tifche sigenden Gaften machte die Bemerkung: "Solche Kunftler, wie Schadow, Rauch und Lied, Die aus bem Klot einen Mercurius bilben (ex quovis ligno non fit mercurius), haben Ew. Majeftat viele in ber Armee." "Und welche find bas?" fragte ber hohe herr, ber mahrscheinlich an etwas Underes gedacht. Die Untwort war: "Ihre Officiere und Unterofficiere, die aus holzernen Burger= oder Bauerfohnen in turger Beit icone und gewandte Leute bilben." Die Bemerkung mar, obgleich auch hier ber Bergleich hinfte, wenigstens artig und man hatte fie als Tifchgesprach konnen paffiren laffen; der Ronig aber, der für Schmeicheleien tein Organ hatte, erwieberte ernfthaft: "Beim Erercieren und Ginuben ber Recruten fommt es nicht bloß auf Schonheit und Gewandtheit an, dieß ist mehr Rebenfache; die Sauptfache ift die Behandlung, fo daß fie gern und mit Lust Solbaten find und in guter Gefinnung ihre Schuldigkeit thun, wenn es gilt. Im Jahre 1806 epercierte man auch gut; was es aber geholfen, baben wir leider erfahren. Die gandwehr ift am Benigften ererciert, und hat boch in Schlachten fich brav gehalten; wo fie teine Rugeln und Pulver mehr hatte, hat fie avancirend die Kolben gebraucht. Das find die rechten Leute, für die man Respect bat; ihre muthige Tapferkeit

muß man loben; bas ift mehr werth als Schonheit und Gewandtheit." \*) Es trat, nachbem biefe Borte in foneibenbem Tone gesprochen, eine angfliche Stille ein, wo befonders berjenige, ber fie veranlaßt hatte, verlegen vor fich fab. Dieß mar einer von ben Momenten in ber Stimmung bes Königs, wo Er, - Gott weiß wodurch? - reizbar, awar Seine Bergensmeinung, aber fo fagte, bag barin etwas Abschreckenbes, ber freien und heiteren Conversation Rachtheiliges lag. Er war bann foneibend einfeitig; benn allerbings ift auch Schönheit und Bewandtheit eine gute, lobenswerthe Sache, wenn fie aus frohem, pflichtliebenbem Sinne, wie hier wirklich, einfach und natürlich bervorgeht. 3war waren bie Preußischen Golbaten auch noch jur Zeit 1806 fcon und gewandt; aber ihre Sconheit hatte eine unangenehme Beimischung von bunkelhaftem Sochmuthe und ihre Gewandtheit mar nur Dreffur; Beibes figl im Sturme bes Unglude gehaltlos zusammen, fo bag bie Bravour als eine äußerlich angenommene erschien. Feigheit und Furcht ift in martialifcher Baffenruftung mehr als erbarmlich. Seit ber Reorganisation ber Preußischen Armee, bie zugleich eine moralische ift, fteht aber bie Sache auf einem anberen Grunde, ber ein fefter ift. Diefe Festigkeit entspringt aus ber Bahrheit und ihrer humanitat. Benn ein Denfch geraben und aufrichtigen Sinnes nun auch feinen Korper gerade und aufrecht tragt; wenn fest fein Charafter, nun auch fein Tritt und Schritt fest und gleichförmig wird; wenn, pflichtliebend und mader in feinem gangen Sein und Befen, nun

<sup>\*)</sup> Referent war Ohrenzeuge, als ber König biefe mertwürbigen Borte (prach.

auch feine gange Geftalt und ihr Gang die Ratur bes Baceren und Offenen annimmt, alfo aus bem veredelten Inneren bas Teußere fcon und gewandt hervorgeht; man von Diefem auf Jenes schließen kann und eine angenehme harmonie bie ganze Individualität bildet: fo muß man fich allerbings über folden Busammenklang freuen, und Jeber freuet fich, wo er folchen Anklang vernimmt. Dieß ift aber nicht immer ber Fall, benn oft wohnt eine tugenbhafte eble Seele in einem lintischen unangenehmen Körper, und biefer, vernachlässigt, bleibt jurud, wenn jene rafche Fortschritte macht; auch ift an Bielen Dube und Arbeit umfonft. Das Sochfte, was fich bei Unfabigen erreichen laßt, ift ein mechanisches legales Abrichten; weiter lagt es fich mit ihnen nicht bringen und man muß fich gufrieden geben. Wer einmal ein Strunt ift, bleibt es fein Leben lang, und er wird, wie man auch um ihn grabe, welche Richtpfahle man auch anbringe, nie ein geraber bober schöner Baum. Wo aber ber Keim und die Anlage bagu vorhanden ift, und ein innerer Trieb wirft, da fieht bie Rachbulfe fich balb belohnt; Allet geht von felbst und in gludlichfter Gelingung tritt aus ber wedenben und übenden Schule - - ber gute und schone mohlgewachsene Jungling hervor. Das jum Golbaten Dienst reif geworbene Canbeskind wirb, ehe es als Recrut abgeht, von einer Commiffion, die Merate, Stadt = und Landphpfifer gu ihren Mitgliebetn bat, torperlich unterfucht, ob es jum Golbatenbienft in allen feinen Sinnen und ber gangen Leibesconflitution tauglich ift. Das Subject, welches körperliche Gebrechen hat, wird fur untuchtig erklart, aber ftatt bag fonft biefelben hervorgehoben, vergrößert, oft fimulirt und befanntlich Bestechungen angewandt wurden, um nur bavon zu tommen und frei ju werben, verkleinern jest nicht felten bie Söhne des Baterlandes und ihre Eltern die physischen Untauglichkeiten und Jeder drängt sich dazu, dem Baterlande als Soldat zu dienen; dieß zu thun ist Ehre und Pflicht; es nicht zu können ein Leiden; es nicht zu wollen eine brandmarkende Schande. Die Armee und ihr Stand hat die öffentliche Meinung für sich gewonnen, und sie ist die stille, Alles vermögende Macht, welche die Welt und ihre Angelegenheiten regiert.

Sefund an Leib und Seele, einer guten Behandlung gewiß, eilen fröhlichen Sinnes die ausgewählten und ermählten Schüler des Mars nach den ihnen bestimmten Garnison- Dertern hin \*) und treten guten Ruthes den Dienst an. Sonst

<sup>\*)</sup> Rach Potsbam tommen zu ben Garben bie größten unb fconften Recruten aus bem gangen Preußischen Staate. Es beftebet berfelbe in bem langen Striche von bem Riemen bis gum Rhein aus fehr heterogenen Beftanbtheilen, und biefe Berfchiebenbeit foll eine in fich gufammenhangenbe Ginheit bilben. Dies tann nur bas Gefes bewirten; aber nicht fein formeller Buchftabe, ber töbtet, fonbern fein reger Beift, ber lebenbig macht. ben Fortichritten, bie unfer Beitalter in feinen bentenben Inbivibuen gemacht hat, mar bieß bei bem bisciplinarifchemilitais rifchen Dechanismus bis zum Jahre 1806 nicht möglich. mußte nach ben ewigen Gefegen bes Dructes und Gegenbructes in ber Körpers und Geifterwelt im Jahre 1812 ein Scheibes punkt eintreten, in welchem fich bie alte und bie neue Beit in bem Preußischen Staate voneinander trennte. Das Alte, meldes feiner Beit entsprochen hatte, war nun abgeftanben unb ftanb unbrauchbar außer ber jegigen Beit mit ihren Beburfniffen. Das Beitalter bes Fauftrechts, mo noch ber Stock, bie Ruthe, bie Latte und Rette, regierte, mar vorüber, und bas bes Ropf. rechtes eingetreten. Alle torperlichen Strafen waren abgefchafft, was fie fonft bewirtten, vermochten fie nun nicht mehr, es

ftanden wie zusammengetriebene Stlaven, benen man ben Bwang ansah, die neu angekommenen Recruten in Saufen

mußten Bernunftgrunbe, bie ben Billen bestimmen und ben Beborfam erzeugen, an beren Stelle treten. Diefer Beg ift ebler, naturgemäßer, und barum ficher; aber weil er rationell ift, verlangt er gebilbete, rubige Manner, bie ibn geben konnen. Aus biefem geiftigen Beburfnis find bie Reorganisation ber Cabettencorps, bes Lehrbataillons, bie Unterofficiericulen hervor= gegangen; biefe Unftalten bilben und liefern Danner, welche bie Runft verfteben, bem eintretenben Idngling feinen Beruf als Solbat angenehm und lieb zu machen. Aber hier gilt und wirft nur Ueberlegung, Rachbenten und humanitat mit ihrer Gewandtheit. Bie gang anbers wollen bie Dft- und Beftpreußen, ale bie Schlefier; wie anbere bie Pommeraner, ale bie Rheinlander behandelt fein! Jebe Proving ift mit ihren Bewohnern gut, aber jebe anbers; jebe eigenthumlich in ihrem Charafter und ihren Sitten, Gebrauchen, Gewohnheiten und Liebhabereien. Aber Bernunft und Moral find überall biefelben; ihr in ber Ratur bes Menfchen tief gegrunbetes Princip ift vom Sonnenaufgange bis ju ihrem Riebergange bas nämliche; nur ber Mafftab, an ben gelegt wirb, ift verichieben. Es tommt bier allein auf ben prattifchen, humanen Rennerblick beffen an, ber anwenbet und hier agirt. Grundfat ift in ber Theorie richtia; aber nicht zu leugnen ift. bağ viel, fehr Bieles gewagt ift, wenn man ihn prattifch machen will bei einer gangen, großen Ration und ihrer Armee. Gehr Biele fagen bieg und icutteln babei bebenklich bie Ropfe. Aber Die Erfahrung lehrt, bag ein Regent feinem würdigen, reifen Bolte nie ju viel vertrauen tann und nie etwas magt, wenn er feinem gefunden Berftanbe und gutem Bergen fich anvertraut. hat ber von Gott feltfam geführte Ronig Friedrich Bilhelm III. gethan, und es gehort freilich Seine Erfahrung bagu, um es thun zu konnen. "Un Ihm bat fich bewährt, was eine große Ibee vermag, wenn fie bas innerfte Leben erfaßt und burchbringt; wie fie bas Schwache fraftigt, bas Berftreute fammelt, bas Tobte belebt; wie fie neue Bahnen eröffnet, neue Schopfunda, und warteten angstlich ber Dinge, die ba kommen follten; jest aber find fie frohlich und gehen umber frei und ungehindert. Sonft hatte man bei jebem Regiment nur wenige Bertraute, die vor das Thor geben burften; jest können Alle fich bewegen und gehen, wohin fie Luft haben. Sonft hatte man ben mifanthropischen Grundfat: "Beber wird fo lange fur bofe gehalten, bis er bas Gegentheil bewiesen hat;" jest hat man von vorn herein von Jebem bie menschenfreundliche Meinung, bag er gut fei; und wenn er es noch nicht ift, so wird er es durch entgegenkommendes Bertrauen, bas er nicht täuschen mag. Bertrauen ehrt und bebt; Mißtrauen macht befangen, argwöhnisch und scheu. Sonft fab man an ber Bruft und bem Leibe ber erercierenden Unterofficiere, wie ber Schweif bes Unglud ankunbigenben Rometen, ben angefnupften Stod; jest ift ber Prugel verfcwunden und das belehrende humane Bort vertritt feine Stelle. Sonft mußte man biefe Buchtmeister burch Geschenke gewinnen, und berjenige, welcher bas Meiste gab, mar ber

gen hervorruft, und ben Erfolg, ber Anfangs beabsichtigt wurde, weit über bas Ziel hinaussührt." (S. "Gesammelte Schulschriften von A. Spillete," S. 228.) Dieser Erfolg hat widerlegt alle Zweisel und Einwürfe, es werde nicht gehen; es ist gegangen und die Preußische Armee steht ehrenwerth ba in ihrer physischen, intellectuellen und moralischen Stärke. Es ist eine sehr gefährliche Stuse, wenn man von oben herab nicht mehr recht weiß, ob man Milbe oder Strenge üben soll. (S. das "Ausland," Aageblatt, 1845, 26., serner S. 103.) Friedrich Wilhelm III. übte Milbe; Er solgte Seinem Herzen, durch welches der Sott der Liebe zu Ihm sprach; Er kannte Seine Zeit und Sein Bolt. Er war nicht bloß Landesherr, der besiehlt, sondern auch Landesvater, der Seine Landesbinder vertrauend liebt.

Liebste; jett giebt es teine Bestechungen mehr, und Boblhabende und Arme find gleich werth und willtommen. Sonft horte man von hochmuthigen Borgefehten bas aufchnauzenbe Er; jest vernehmen die Reuangekommenen bas bofliche Sie, ober bas zutrauliche Du. Sonft ftant ein ominofer, fataler, lauernber Kerl in ber Ede; er hatte einen grauen Rod an, Ruthen unter ben Armen und Retten in ben Sanben; jest fieht man teinen Profos mehr. Sonft mar in ben Bobnungen und Sutten Behflagen und Beinen, wenn bie lange gefürchtete Stunde bamar, wo ber Gobn als Confcribirter bas elterliche Saus verlaffen mußte, es war nicht anders, als wenn er in's Buchthaus ginge; jett geht er mit Freuben, bem man weiß, er kommt balb und beffer wieder; nur bie Mutter und die Braut feben bem Scheibenben weinend nach. Sonft hatten die Garnison Derter etwas Triftes, fie waren beklommen wie Sestungen; waren keine Rluffe ba, fo wurden breite Graben gemacht und es ftanben ringsumber große, bobe, mit eifernen Spisen versebene Pallisaben; jest find biefe und die Mauern abgebrochen, die Aussichten find frei und offen geworben, die Solbaten baben fich fröhlich in ben Graben, und fahren in Gondeln auf ben Fluffen unter patriotischen und scherzenden Gefangen an heiteren Sommerabenden umber. Sonft fab man überall an ben Enden und auf ben Ballen ber eingeschloffenen und bewachten Stadt alle 15 - 20 Minuten Schilderhäufer, und vor benfelben mit bem Gewehr verbrießlich auf- und abgehende, bei regnigtem Better in bemfelben migmuthig ftebenbe Golbaten; Die Bertheibiger und Beschützer bes Baterlandes mußten fich untereinander, befonders die Angeworbenen, bewachen, damit fie nicht davon liefen; jest ift dies verschwunden, die Burger ber Stabt, Die ben Tag über gearbeitet, geben am

Abend mit ihren Familien auf ben Ballen; bie an benselben wohnen, schlafen ruhig, nicht mehr burch ben unaufhörlichen Unruf: "Ber ba!" geweckt; nicht mehr aufgeschreckt burch bie garmtanone, abgefeuert wegen ber foeben Defertirten; Maes ift jest ruhig und ficher. Sonft maren burch bie unordentliche Lebensweise, befonders den unmäßigen Genuß bes Branntweins, die Militair-Lazarethe angefüllt, und bei ben Lebenomuben und Berzweifelnten mar ber Gelbstmord febr haufig; jest hört man bavon fast gar nicht mehr und unsere jungen traftigen Baterlandefohne find bei täglich frohlicher Bewegung in freier Luft frisch und gesund. Sonft horte man bei bem Mangel an Cafernen und ber fehr laftigen Ginquartierung fast täglich von Streitigkeiten und Schlägereien gwischen ben Soldaten und Burgern, wodurch langwierige, unangenehme, ben häublichen Frieden ftorende Untersuchungen ent= ftanden; es wurde barum bas als ein großer Borgug und als eine Boblthat angesehen, feine Ginquartierung halten gu muffen, und man hatte beffen fo wenig hehl, daß uber ber Thur eines folden Saufes mit großen Buchftaben eingehauen ftand: "Freihaus;" jest, da die Armee eine National=Ange= legenheit geworden, bas Militair tein besonderer Stand mehr ift, und durch die gandwehr ein jeder Burger Golbat und ein jeber Golbat Burger ift, find fich Beide freundlich naher getreten. Die Kluft, welche fonst zwischen ihnen lag, ift in Sympathie ausgeglichen und burch fie jene Berbruderung beffelben Berufes entstanden, ber Ginem Berrn und Giner Sache, welche die Wohlfahrt Aller ift, einträchtig bient. Sonft ftand in Reih und Glied ber Soldat arm und niedrig neben bem Armen und Riedrigen, und fie murben nach ber öffentlichen Meinung als Bettelvolf angesehen. Der reiche Bauern- und Burgerfohn hatte fich burch Connerionen, burch Gastmabler, burch Bestechung los und frei gemacht, ber Ablige, ber Civilift, ber Theolog, ber Pabagog, ber Raufmann, ber Gutsbefiger, ber beguterte Privatmann, biente als gemeiner Golbat nicht; ganze Stanbe waren von ber Militair : Pflichtigkeit eximirt, was noch übrig blieb, war Ausschuß und dazu noch gut genug. Rein honneter Mensch, ber fonft noch Aussichten fur fein Fortkommen hatte, mochte ben blauen Rod tragen, und ber Abscheu bavor war fo groß, daß man lieber fein Baterland heimlich verließ und fein Glud in ber Frembe fuchte. Es war ein Unglud, eine Strafe und Schande, ber Preußischen Armee ju bienen: bie an sich nicht entehrende Armuth wurde verdammende Schmach, \*) in welcher man bem verhaften Golbatenstanbe verfiel, von welcher ber Wohlhabende burch fein Gelb fich lodzukaufen wußte. Zett war bas ganz anbers. Ausnahme fant mehr ftatt: weil Alle bienten, biente Jeber Grundtriebe ber Ratur laffen fich nicht vernichten. Ein jebes Berg, es schlage unter Stern und Orbensband, ober unter einem harenen Rittel, tragt fie in fich und for-

Der Berfasser übertreibt nicht; er ist von seiner Jugend an ein Augenzeuge dieses Elends gewesen. Roch im Jahre 1805 bat mich, damals Prediger zu hamm, ein Gemeindeglied, eines undemittelten Bürgers Sohn, der fürchtete Soldat zu werden, um davon los zu tommen, ich möchte in einem Kirchenzeugniß sezen, er sei einige Jahre älter, also über die Zeit, zu dienen, hinaus. Als ich ihm sagte, ich durfe dies nicht, und könne tein falsch Zeugniß geben, begriff dies der sonst moralischz gute junge Mensch nicht, war vielmehr der Meinung, dieß seine Gott gefällige Handlung. "hentern und Schurken," wie er sich ausdrückte, "brauche man die Wahrheit nicht zu sagen." Er blieb in der unglücklichen Schlacht, den 14ten October 1806.

bert Genugthuung. Diese ist eingetreten und mit ihr Rube und Bufriedenheit. Der Arme fteht nun in Reih und Glieb neben bem Sohne bes Reichen; ber Tagelohner aus ber Sutte, und der Bornehme aus bem Palafte; ber ganbmann, und ber Cavalier von bem Ebelhofe feines Dorfes; ber junge Sandwerter aus niedrigem Stande, und ber Abkommling bes Dberpräfibenten und Minifters; ber Student ber Theologie und ber ber Jurisprudeng fteben auf Giner Linie und vor bem vaterlandifchen Gefete find fich Alle gleich. Menschenrechte konnen wicht burch Stanbesrechte abolirt werben. Diese wechseln in jebem Beitalter nach ben geltenben Stufen ber Gultur, fo bag mas heute oben, morgen unten ift; jene find unveraußerlich und ftets biefelben. Nur bie Inbividuen und ber Staat, welche ihre Buftanbe auf bem feften Boben bes un= wandelbar Ewigen grunden, find fest, bestehen, und find wechsellos im Bechsel ber Dinge. Das Bahrnehmen besfelben erfüllet mit Achtung, Liebe, Bufriedenheit und Rube; jede unwurdige Begunftigung und Bevorzugung erzeugt bagegen inneren Ingrimm, ber um fo freffender ift, je mehr er fich verbergen und verschließen muß. Jebe Ungerechtigkeit führt Schwäche mit fich; die Sunde ift ber Leute Berberben, nur Gerechtigkeit erhöhet ein Bolk. Die mar bie Preußische Armee in fich ftarter, als jest, sowohl ber Bahl nach, als nach bem Princip, welches fie befeelt. Diefes bat als militairisches Gefet, welches tein Anfehen ber Perfon . fennt, die allgemeine vertrauungsvolle Achtung gewonnen. In diefer inneren Berknüpfung aller Stande zu Ginem Stande, aller Rrafte ju Giner Rraft, ift eine Nation unüber-Sie kann Unglud haben, Schlachten verlieren, befiegt werben, aber nicht untergeben; ein fittliches, tapferes Bolf muß nach ber bie Belt tragenben sittlichen Ordnung

immer wieder emportommen, fein Recht und die Burde beffelben behaupten. Sonft war man Solbat für eine lange Reihe von Jahren und mußte die Dubtete auch bann noch tragen, wenn man feine Luft mehr baran hatte. Nur bie Jugend, ihre Phantafie und Clasticitat, ift bazu geeignet; man liebt es ba, mit Bielen zusammen zu fein, fich auszuzeichnen, Bageftude zu unternehmen, Gefahren und Strapagen ju verachten. Aber ber Sinn bafur verliert fich, und ift er, abgefühlt, vergangen, ift bas reife Mannebalter einge= treten, fo regt fich bas fehnfuchtsvolle Berlangen nach bem eigenen Berbe. Gelbstffanbig ju werben wunscht Jeber, und machtig ziehet an die stille Gewalt der ehelichen Liebe und ihr Segen in feiner harmlofen Häuslichkeit. Darum haben fast Alle bas Berlangen, Die Baffen und ben Erercierplas gegen ein Gewerbe, die ftille Sandwerkoftube, ben Ader und Pflug zu vertauschen. Hur Benige mogen auf die Dauer viele Jahre hindurch Golbat fein; ber Gebanke als folcher Invalide zu werden, ift schrecklich, und felbst Officiere, die für ihr ganges Leben bienen, weil ihnen bie Carrière felbft bis jum General offen fteht, bereuen es nicht felten, diesen Stand gewählt zu haben, wenn es im langen Frieden mit bem Avancement langfam geht. Sie muffen die Chre theuer erkaufen; aber beffer und naturgemäßer ift es jest mit ben Solbaten geworden. Im 19ten Jahre, wenn fie fcon eine Berufswahl getroffen haben, treten fie ein, und nach 2, bochftens 3 Jahren tehren fie in ihre Beimath gurud. Sie find bann erst 21 Jahre, mithin noch in ber beften Lebenszeit, in ber fie, reicher geworden an Ginficht und Erfahrung, mit einem um fo gludlicheren Erfolge betreiben konnen, wozu fie Luft und Reigung haben. Reiner ift für feinen Beruf verloren, vielmehr fur benfelben um fo

geschickter. Freilich tritt man aus bem Linienregiment in bie Landwehr über; aber ihre Uebungen bauern alle Sahr nur einige Bochen, find mehr eine Luft, als eine Laft, und im 35sten Jahre hört auch biefe Berbindlichkeit auf. Die Ration und bie Armee, die Armee und bie Nation, ber Solbat und ber Burger, ber Burger und ber Solbat, find also Eins, und zwar eine Einheit in ben beften Jahren jugendlicher, mannlicher Rraft. Man erblickt in diefer vortrefflis den Ginrichtung ben finnigen, einfichtsvollen Rath bes Generals von Scharnhorft mit bem aufgehobenen Beigefinger, und bie Beisheit und bas Gemuth bes Konigs, ber nicht umfonft burch fo lehrreiche Lebenberfahrungen gegangen mar. Alles barin ift burchbacht; tief im Frieden waltet eine friegerische Ruftung und Borbereitung auf ben Krieg; und boch ift Alles darin leicht, frei und naturlich. Die militairische Macht ift groß und ftart, und boch nicht brudend und läftig; fo ernst ber 3wed ift, so einfach und wirksam ift bas Mittel; man fieht barin ben alten Ruhm, und die Kraft, ihn im Fortschritt ber Beit zu erhalten.

So erscheint die Sache materiell; aber dieß Materielle wird nun erst respectable durch seine moralische Natur. Man kann und darf ein jedes Regiment der Preußischen Armee, so wie seine jetige Organisation ist, ohne Uebertreis bung eine moralische Erziehungs-Anstalt nennen. Das ist sie wirklich in der größeren Anzahl der alle Jahre abgebens den und zukommenden bildungsbedürftigen und bildungsfähisgen jungen Leute. Es ist nicht zu leugnen, es sind in dieser Beziehung dem Militair pädagogische Kräfte und Mittel eigen, die ein anderes Institut nicht hat, und diese treten so eingreisend und kräftig hervor, daß ihre Wirkungen sichtbar

am Tage liegen. Schon bie Ordnung und Punktlichkeit, welche in allen Functionen liegt, ift musterhaft; Alles ift gebunden an eine bestimmmte Beit, ift fest und geordnet, muß bafein und gefchehen dur geftellten Minute. Es hangt nicht von ber gaune und Reigung bes jungen Mannes ab, ob er will, ober nicht; die Pflicht ruft ihn, und in ihrem Impuls verfaumt er nichts; die Uhr und ihre Beit hat er im Ropfe und Bergen, er hort fie ichlagen. Dem Commando : Bort ift eine zauberhafte Kraft eigen, ber nicht wi= berftanben werben barf und ber man nicht ausweicht. Wenn man dieß Zwang nennen kann, fo ift es boch ber Zwang ber Pflicht, welcher bem Menschen bei seinem naturlichen Hange zur Trägheit (vis. inertiae) Noth thut. Es ist für bas gange Leben und feine Berrichtungen von einer unausfprechlichen Wichtigkeit, fich an eine gewisse Regelmäßigkeit ju gewöhnen; und biefe Richtung empfängt man am Beften in der Jugend. Gin Mensch, der an Ordnung gewöhnt ift, ift auch gehorfam, und Regelmäßigkeit und Gehorfam geben ihm bie Achtung einflößende Gigenschaft ber Buverläffigkeit. Freilich gelangt er babin nicht ohne Rampf und Dube; es wird ihm anfangs fcmer, bei bem ftarten Sange ju abspringenden Anomalien eine bestimmte Lebenbregel festauhal= ten; aber in biefer Gelbftverläugnung auch ber liebften Reigungen liegt die mahre fittliche Stärke, \*) die allmählig

<sup>\*)</sup> Sittliche Starte und Erziehung zu berfelben lag unstreitig in ben alten Privilegien unserer Innungen und Jünfte. Man hat bieselben ber Migbrauche wegen abgeschafft, und bei ber Reorganisation bes Staates die Gewerbefreiheit eingeführt. Allerdings liegt eine freie Bewegung in bem Geiste unserer

jum feften Charakter führt. Die mahre menschliche Burbe befteht barin, bie Pflicht bem Bergnugen vorzuziehen, und

Beit und feiner Bedürfniffe. gahmung, Beengung und Befdrantung ber Rrafte, ift unbequem; man will eine offene Bahn, in ber fich Alles ungehindert treibt und fortbewegt. Jeber thue und wirke, mas er kann und will; Reiner trete bem Unbern uns gunftig in ben Weg und halte ihn auf. Alle Schranten find verhaßt, alle Privilegien widerwärtig, und nachdem alle Barrieren aufgethan und bie Stabte und ihre Burgerichaft fur munbig, fich felbft zu regieren und ihre Angelegenheiten zu leiten, in ber Stabte-Drbnung erflart murben, mußten confequenterweise auch alle Sandwerke und Gewerbe emancipirt werben. In biefer Emancipation liegt bie bem Publicum heilfame Concurreng, welche erkunftelte und verabrebete Bertheuerung unmöglich macht. Db ein handwerter fein Metier grundlich gelernt hat, ift seine Sache; ber Staat bekummert fich barum nicht; wer bie befte Arbeit am Boblfeilsten liefert, hat am Meiften zu thun; und bie mohlfeilen, aber in großer Ungahl jährlich ausgefertigten Patente an junge Sandwerker verschaffen öffentlichen Raffen bebeutenbe Summen. 3ch bin weit bavon entfernt, bas Freie, Beitere und Lebensvolle in folcher Inftitution zu vertennen, fie muß trecht gut und bie befte fein, ba fie von ber Ginficht, bie bas Bange von allen Seiten überfieht, angeordnet ift. Aber ba Sittlichfeit in jebem Baufe, folglich auch im ganbe, bas Bochfte und Befte ift, und erft Tugenb, bann Golb, \*) bas mahre achte Princip bleibt auch in ber Rinangfunft: fo ift ce mohl erlaubt, auf bie fittliche Starte unb Erziehung zu berfelben, welche in ben abgefchafften Innungen und Bunften lag, und bie ber Gewerbefreiheit nicht eigen ift. hier aufmerkfam zu machen. Innungen und Bunfte waren abgefchloffen, und in biefer Abgefchloffenheit lag ihr Difbrauch, aber auch ihr Gutes. Dies Gute beftand barin, bag bie jungen Leute, welche ein Sandwert erlernten, bie Pflegebefohlenen ihrer Lehrer und Meifter waren. Benn fie Behrburichen gewefen,

<sup>\*)</sup> Richt: Post nummos virtus.

biefes fich nur bann erft zu erlauben, wenn jener ein Genuge geschehen ift. Diefe zur Gewahnheit geworbene Unterordnung

wurden fie Gefellen und Altaefellen; bieg bauerte mehrere Jahre; fie wohnten bei ben Meiftern in einem Saufe und agen Mittag und Abend an feinem Tifche; bieß führte eine hausliche Ergies bung, Ordnung und Bucht berbei. In biefelbe gewöhnt und bes Sonntage in ihren Bergnugungen beschrantt, lernten fie Behorfam und Gelbstverleugnung. In der Gunft ihres Lehrherrn, von beffen Urtheil und Gewogenheit ihre Butunft abhing, war ihnen viel gelegen; ihr Sinn wurde fügfam und befcheiben, ihr Berhalten guvorkommend und fittsam. Erft wenn fie ihr Sandwert gelernt, wurde es ihnen geftattet, ein Deifterftuck anzufertigen. Diefes hatte bie gange Bunft gu beurtheilen, und bann erft, wenn es ohne Tabel und ichulgerecht befunden, murbe ber Altgefelle gum Deifter erklart und in bie offen geworbene Der Stand ber Stelle ber ehrbaren Bunft aufgenommen. hanbwerfer mar bei folder Ginrichtung ein hochgeachteter und bas Prabitat "Deifter" ein ehrenwerthes. Jest, nach Mufbebung ber Innungen und Bunfte, ift bas Mues gang anbere. Der Lehrling und Befelle ift fich felbft überlaffen; oft wohnt und ift er nicht bei bem Behrherrn; biefer befummert fich nicht mehr um ihn; außer ben bestimmten Arbeiteftunben fann ber junge Menich geben, fteben und machen, mas er will. Er ift frei und kann nach Billkuhr fich bewegen. Rein Densch fragt barnach, ob er auch fein Sandwert gelernt hat, ober nicht. Rein Deifterftuct braucht er mehr zu machen. Die Beit wird ibm lang, er ift fein eigener Berr; er tann jeben Mugenblick fein eigenes Gefchaft beginnen, bagu bebarf es nur eines Da= tente, welches nur einige Thaler toftet. Morgen fann er werben, mas heute fein Behrherr ift. Bogu langer bie Abhans gigfeit? Um unabhangig ju werben, fest er fich auf feine eigene Sand. Er heirathet, was er icon lange gewünscht hat. Bon Phantaffen und ihren trugerifchen Soffnungen getäufcht, benft er, es wird ichon geben. Aber es tommen Rinber; mit ihrer machfenden Ungahl vermehren fich bie Beburfniffe und bie nothwenbigen Ausgaben; es geht nicht. Die gamilie verführt Freiheit des Geistes, Ruhe des Gemuthes und Zufriedenheit bes Lebens mit sich. Mit dieser Zufriedenheit steht in schönem Bunde die heitere Genügsamkeit. Die Natur, so lange sie einsach und unverdorben ist, bedarf nur wenig, und die Gesundheit, der äußerlichen Güter köstlichstes, ist und bleibt um so frischer und blübender, je regelmäßiger und frugaler die Lebensweise ist. Man kann dabei nur gewinnen; denn dem Gesunden und Hungrigen mundet und schmeckt die gewöhnliche alltägliche Speise besser, als die seltene, reich gewürzte dem Bornehmen. Die Natur compensit wunders dar, und Luther sagt ebenso wahr, als naiv: "Bas der liebe

armt, und in ihrer Armuth muß fie bas Armen-Directorium um Gulfe bitten. Die Ungabl ber Armen, befonbere in großen ' Stabten, vermehrt fich im ganbe immer mehr, und bie fur öffentliche Unterftubung ausgesehten Fonds reichen nicht mehr aus. Bon unten herauf wird bas Gebrange ftets in fürchters licher Progreffion arger. Das Kurchterlichfte ift, bag bie Ungludlichen bie moralische Rraft, fich zu belfen, verloren haben, und aus ber inneren Armuth entspringt bie außere. fteht, was unfere Borfahren nicht tannten, ber Pauperismus, ber von Menschenrechten spricht, aber nichts von Pflichten wiffen will. Das meifte Glend herricht in ber Rlaffe ber Sandwerter, und um ihm abzuhelfen, tritt man gur Berathung gufammen. Aber biefe gerschlägt fich, weil bas uebel zu tief liegt und zu groß ift. Wer es tennt, erfchrickt. Bas wirb baraus werben? Ift es consequent, die wiffenschaftliche Qualification ber Aergte, ber Juriften, ber Cameraliften, ber Prebiger und Pabagogen gesetlich zu verlangen, und um bie technische Tuchtigfeit ber handwerter, bie mit ihrer moralifchen burchgangig verbunden ift, fich gar nicht zu befummern? - Mles tragt einen Bugel und muß einen Bugel haben. Mur ber Sandwerter hat ihn in seiner Bilbung nicht mehr. Ift bie phyfische unb moralische Roth einmal ba, fo bricht fie Gifen.

Gott nicht am Bette giebt, giebt er am Schlafe." Ueberfüllung, Sattheit und Trägheit fühlt fich unbehaglich, ber Beguterte an koftbarer Tafel, und kein Mensch genießt meniger bas Leben, als ber Gourmand, ber ju feinem Bauche fagt: "Du bift mein Gott!" Ber alle Tage im Ueberfluffe lebt, hat feine Festtage mehr, und wird verdrieflich und launig, wenn, was boch nicht zu vermeiben ift, eine unangenehme Störung in feiner Lebensweise eintritt. Aus ber Runft bes Entbehrens geht bie Runft bes Genuffes hervor, und die Contrafte bes Lebens bilben ben Reig bes Lebens. Rein Menich ift froher und vergnügter, als ber Gefunde und Genugfame; und Reiner geht freier einher, als wer wenige Beburfniffe hat. Die Laft erfunftelter Beburfniffe erschwert Alles, und führt, wenn auch nicht immer gur außeren, boch gewiß oft zur inneren Roth. Man barf unseren schlanken und lebensfrohen Soldaten nur ansehen, um, wie er geht und fleht, es ihm fogleich anzumerten, bag ihm nichts fehlt. Sein täglicher Sold ift genugend; er hat nicht zu viel, um auf Rebenwege zu gerathen; er hat nicht zu wenig, um Sunger ju leiden; er hat genug, um feine Bedurfniffe ju befriedigen. Gerade in diefem Gleichgewichte liegt die für bas ganze Leben wichtige Runft weiser, überlegender Gintheilung, und bie meiften Berlegenheiten und Sorgen bes Lebens tom: men baber, bag zwischen Ginnahme und Ausgabe fein richtiges Berhaltniß gehalten wird. Es ift gut fur bie Bukunft, bei wenig fich einschränken und behelfen zu muffen, fo lange man noch jung ift, um nachher in späteren Sahren, wo man auch fur Undere gu- forgen hat, mehr zu haben. Die unnothigen Ausgaben find verschwunden, feit ein Biderwille gegen ben Branntwein wohl bei ben Meisten eingetreten; nirgenbs fieht man einen Solbaten mit einem rothen Gesichte und

einem biden, aufgeschwemmten tragen Rorper; nie aber einen betrunkenen. Dft haben fie von Saus eine Bulage; aber es muß, bon wem fie auch herruhren mag, ihr Betrag bem Borgefetten angezeigt werben, und es wird von biefem fur eine zwedmäßige Anwendung geforgt. Das Geld ift die Klippe, an der die Ordnungs= und Tugendliebe ber meiften jungen Leute scheitert. Berführer aller Art kommen heran, und bie Ungahl berfelben, weiblichen und mannlichen Gefchlechts, welche bazu gefällig die Sand bieten, ift leiber überall groß. Bie fcmer es halt, hier, wo es fo viele Schleichwege und Schlupfwinkel giebt, ju fchuten und ju bewahren, wiffen leiber bie Bater, - bie tägliche Erfahrung bestätigt es in vielen traurigen Beispielen! Dem Militair ift es in feiner gegenwärtigen Berfaffung, in feiner leitenben Aufficht, in feiner väterlichen Fürforge bamit gelungen, und indem bas außere Leben ber Pflegebefohlenen geregelt wird, ift jugleich bas Innere berfelben geordnet. Schulben machen und haben ift ein großes Uebel. Es wird, einmal ba, mit jebem Donat größer: es nimmt bem Belafteten fein toftliches Gut, Die Freiheit und Unbefangenheit; es macht abhängig von bem Creditor; es bringt um Chre und Credit; es raubt die Bahrhaftigkeit bes Charakters und führt zu Lugen und hinterlift, es beengt das Leben und nimmt ihm feinen Frieden. Rein Bunder, daß von diefem um fich freffenden giftigen frebbartigen Uebel die moralische Disciplin ein jedes Regiment rein und frei erhalt.

Einst kam ein Compagnie : Chef bes ersten Garbe : Res giments zu mir, und theilte mir in beforgter Theilnahme mit, wie ein Soldat seiner Compagnie, sonst heiter und lebensfroh, seit einigen Wochen traurig und bufter geworben.

Er sei so unlustig, verschloffen, in sich gekehrt, baß er an nichts mehr Freude habe. Seine beiben Stubencameraben fagten aus, baß er fast gar nicht schlafe, tief feufze, und auf die Frage: "was ihm fehle?" geantwortet habe: "ich bin fehr ungludlich; aber ihr konnt mir nicht helfen." Er, ber Sauptmann, habe vergebens fich bemuht, ihn aufzuheitern; er bleibe finfter. Der fonft heitere junge 20jahrige Mann fei felbft beim Erercieren wie ein Traumender; man muffe von feis ner fcmargen, wie es fceine unheilbaren, Delancholie bas Schlimmste, ben Selbstmord, befürchten. Rachdem Alles wie fonft mit ihm aufgeftellt, habe man nach feinem Beichtvater gefragt, zu welchem er vorzüglich Wertrauen habe, und er habe mich genannt; ob ich nun nicht, - babin ging ber Antrag, - bes armen Seelenkranken mich annehmen und durch Grunde der Religion troftend und erheiternd auf ihn einwirken wolle? Gern versprach ich bas; jedoch mußte folches gefchehen nicht im Lazareth (wo ber Schwermuthige fich befand), in Gegenwart von Beugen; er burfe nicht in Begleitung, fonbern frei und frant zu mir, feinem Pfarrer und Seelforger, tommen. Des anderen Tages trat er in mein ftilles ruhiges abgelegenes Studirzimmer. Bei feinem Unblick erinnerte ich mich, vor Kurzem ihn am grunen Donnerstage unter der Bahl ber Communicanten gesehen zu haben, wo er mir aufgefallen in feinem guten unschuldsvollen, jeboch sichtbar traurigen Gesichte; auch jest ftanben Thranen in seinen Augen. hieran knupfte ich die zutrauliche Unterredung; ich verficherte ihn meiner Liebe und Theilnahme; bat ihn um offene Mittheilung, um ihm rathen, vielleicht helfen zu konnen, und gab ihm bas Berfprechen einer völligen Berfchwiegenheit, mit dem Infage: Alles, mas er mir anvertrauen werde, fei in biefer ftillen Stube wie im Beicht-

stuhle gesprochen. Aber Alles vergebens! er war und blieb verschloffen, einfilbig, verlegen und angstlich. Als ich im Allgemeinen nichts über ihn vermochte, ging ich in's Einzelne und fragte ibn nach feinen Eltern, um zu erfahren, ob er ein guter gehorfamer Sohn fei. Er war ber Sohn eines unbemittelten Bauern. Der Bater mar vor Rurgem in feinem 64ften Sahre geftorben und er jog aus ber Brufttafche einen Brief feiner Mutter hervor, in welchem fie ihm bas anzeigte. Dieß mar zwar kurz, aber fo einfach, fo treuber-Big, fo fromm gefchehen, bag man bas Schreiben nicht ohne Rührung las. Aus bemfelben erfah ich zugleich, bag bas. Berhaltniß bes Sohnes ju feinen Eltern ein ungetrubtes und gutes mar. Der Bater hatte fterbend noch feines lieben Christians gedacht und ihn berglich grußen laffen. Mutter ermahnt ihn gur Gottesfurcht; er fei gu ihrer Gulfe jest noch nöthiger, und sie finde in ihrem Elende Troft barin, ihn, ber fie nie betrubt, bald wieber gu feben. Chriftian weinte, als ich beim lauten Borlefen bes Briefes an biefe Stelle fam, und fagte feufzend und ichluchzend: "Die arme, gute Mutter!" Ein guter Sohn ift auch ein guter Bruder; mit feinen 3 Geschwiftern ftand er ebenfalls aut. 3ch ging weiter und prufte ihn über feine driftlichen Religionskenntniffe; bie Sauptftude bes Lutherifchen Catechismus hatte er mohl gefaßt, vorzüglich von ihrer praktifchen Seite. Er war fichtbar gutmuthig und friedfertig, und fein Ber-'nehmen gegen Cameraden und Borgefette mar bas befte. Nun fuhr ich fort: "Seid offenherzig; nicht mahr, Ihr habt ein Madchen verführt? bas thut Euch jest leib und Ihr feid barüber traurig?" "Gott foll mich behüten," antwortete ber Golbat, "ich bleibe meiner Braut Clare treu; nie habe ich ein anderes Madchen angesehen." "Nun weiß ich nicht

mehr," fcolog ich, "wie ich mit Euch baran bin. Ihr feib ein guter Sohn, ein liebevoller Bruber, ein unterrichteter Chrift, ein gehorfamer Untergebener, ein friedfertiger Camerad, ein unschuldiger, unfträflicher Menfch, - und boch nicht vergnügt? Bas ift benn bie Ursache Gurer Traurigkeit und Melancholie? Sabt Ihr vielleicht Schulben?" biefe Frage antwortete ber Getroffene fleinlaut: "Ja - bas ift es, und das liegt mir fo fchwer auf dem Bergen." "Bie ift bas gekommen?" "Das barf ich Niemand fagen; Sie werben mich aber, weil Gie ein Paftor find, nicht verrathen. Einem ganbomanne habe ich gelieben, und ber fann's mir noch nicht wiedergeben. Und bann habe ich mit meinen Cameraben Rarten gespielt und verloren. Die verfluchten Wir durfen feine Schulben machen, bas ift ftreng verboten. Es mahret nur noch 3 Tage, bann wird ber Burger, bem ich schulbig bin, es meinem Capitain anzeigen. Er ift ein bergensauter Mann, aber er versteht in folchen Sachen keinen Spaß. Da ist bei Gott keine Gnabe; ich komme hinter bie Fronte, und folche Schande, ba ich fonft in allen Sachen gelobt und in ber Leibcompagnie im erften Gliebe ber 10te Mann ftanb, nein, folche Schande ertrage ich nicht! Sabe ich, fie fürchtend, nicht alle Urfache betrübt au fein?" "Bie viel feib Ihr benn schuldig?" "Das ift es eben! Es ift eine große Summe, 15 Thaler. Das ift viel Geld; woher es nehmen? Ach Gott, wie wird es mir gehen? Sute Mutter, wenn Du bas wußteft!" "Ich fann und will helfen; unter ber Bebingung, baß Ihr nie wieder Rarten fpielt, will ich Euch bas Gelb borgen; Ihr fonnt bann im Stillen bezahlen und Riemand foll es erfahren!" baft und wie fragend, ob es mir damit auch ein Ernst sei, fah er mich an; ich stand auf, die 15 Thaler zu holen, und

als ich fie bem Geretteten gab, weinte er und rief: "Berr Jefus Chriftus!" - Die Gache, welche fich 1820 gutrug, blieb ein Geheimniß, und ba ber ber Angft entnommene Solbat wieder wie immer heiter und froh mar, hielt mich ber Sauptmann ber Garbe für einen Berenmeifter. Christian aber, ber mich oft besuchte, hielt fich von nun an gut; er rührte keine Karte mehr an, und hat, nachdem er in fein Baterland jurudgefehrt, mo er jest ein gludlicher Bauer ift, mir langft bas geliebene Belb unter herglichen Dankbezeis gungen ehrlich wiebergegeben. Biele Jahre nachher erzählte ich biefe Gefchichte bem Ronige, ber baran Seine Freude hatte. 36 mußte Ihm ben Namen bes Solbaten nennen; Er behielt ibn; Er fand ihn wieder, sprach freundlich mit ihm, und schenkte ihm mit bedeutungsvollem Unblid 3 Friedriched'or. "Auf biefem Belde bes guten gnabigen Berrn," fchrieb mir nachher Christian unter berglichen Begrußungen feiner kinderreichen Clare, "liegt ber Segen Gottes. Wir haben dafür eine junge Rub gekauft, die ist gut eingeschlagen, so daß unsere Beerde fich vermehrt hat. D! ich weiß wohl, warum ber liebe König mir gerade 15 Thaler, nicht mehr und nicht weniger, gegeben bat. Er fagte nichts, als Er mir bas Gefchent in bie Sand brudte, aber Er fah mich babei ernft, boch gut= muthig an; ich kann und werbe bas nicht vergeffen."

Es hieße übertreiben und mehr fagen, als wahr ift, wenn man behaupten wollte, daß dieser Geist der Ordnung und Sittlichkeit bei allen Soldaten der Armee herrsche. Richt alle Soldaten find unverdorben und ehrliche Christians, es giebt auch viele Leichtsinnige und Flüchtige darunter, die von der Regel abweichen und Schleiche und Nebenwege in böser Neigung gehen; Menschen, die sich nicht gewinnen lassen

und welche man wegigen muß. Aber gewiß ist, daß die Besseren die Minderguten in Ordnung halten und daß der Esprit de corps ein Esprit des loix et public geworden ist. Schon allein der Umstand, daß die Untüchtigen ausgemerzt und nicht behalten werden, beweist, daß es eine Ehre ist, Soldat zu sein, und daß man sich dieser Ehre würdig zeigen muß. Alle körperlichen, entehrenden Strasen sind abgeschafft, auf den Geist will man wirken, der Soldat ist keine willenlose Maschine mehr, sondern ein freies, vernünstig sittliches Wesen, und die stille mächtige Krast des Pflichtund Ehrgefühls ist es, welche das Ganze und ihre Massen in Ordnung erhält und ihre Heiterkeit bewirkt.

Dazu trägt Bieles bei ber Genuß ber Gefelligfeit. Sonft mußte ber Eine ben Anbern bewachen; man trauete Reinem und fich gegenfeitig nicht. Alles, befonbers die angeworbenen Auslander, faben fich mit Argus - Augen an; Distrauen entfernte und burchfaltete, und wenngleich mehrere Solbaten auf einem Bimmer bei einem Burger, ober in ber Caferne zusammenwohnten, fo herrschte boch unter ihnen tein wirkliches friedliches Busammenfein; Giner nahm fich por bem Andern in Acht. Um Complotte ju verhuten und Alles ju ifoliren, schaarte man zusammen heterogene Beftandtheile in ein Quartier, und nichts verdirbt und lähmt bas Leben mehr, ale diefelbe Wohn= und Schlafstube mit Anderen, die man nicht leiben fann. Jeder Mensch hat Augenblicke, in welchen er gern allein ift, und in feiner Rammer will er wenigstens fein eigener Berr fein. Alter, welches bie Stille liebt, legt barauf einen größeren Berth, als die Jugend. Diese ift bie Zeit, in ber man gern neue Bekanntichaften macht. Die frische Anficht vom Leben,

feine hoffnungen und Traume, bie lebendige farbige Phantafie, ber nämliche Beruf, bas gemeinschaftliche Baterland, erleichtern nicht nur bieß Busammenleben, fie machen es auch angenehm, und werben, wenn Sympathien hinzukommen, oft ber Grund zu einer innigen, fur bas gange Leben beftebenden Freundschaft. Dft ift Referent ein froher Augenzeuge biefes berglichen Ginverständniffes gewefen, wenn er Golbaten, die Göhne von Predigern, Gaftwirthen, Korftern, Raufleuten und Burgern, bei fich fab. Es ift nicht zu laugnen, baß bas Busammenhalten junger, außer ber Dienstzeit fich in Freiheit felbst überlaffener Leute manche sittliche Gefahr mit sich führt, wie es unserem vorher erwähnten guten Chriftian ichablich murbe; aber ber Jungling, welcher ein Mann werben will, muß einmal burch bas Fegefeuer ber Bersuchungen geben; und was ist eine Tugend, bie nicht versucht wurde? Der Talentvolle, Feurige und Rasche, ift am Deiften ben blenbenben Unreigungen gur Gunbe ausgefest, und gludlich, wenn der gute Geift nicht von ihm weicht und ihn auch auf fteilen und ichlupfrigen Begen feinen Confirmations : Gelübben treu erhalt; aber es scheint einmal bas Lood ber meiften Menfchen ju fein, burch Straucheln fteben und geben zu lernen, und auf jeben Fall ift es vorzugieben, fliegen ju tonnen und ju fallen, ale fraftlos an ber Erbe ju friechen. Simon Johanna mare nie ein Detrus (Relfenmann) geworben, wenn er feinen herrn nicht verläugnet hatte. Die Thranen ber Reue, die ich oft in ben Augen junger Goldaten im beiligen Abendmahl zitternd glanzen fab. haben fie mir werth und theuer gemacht. Bor bem Berfinten im Schlamm bes Lafters bewahrt bie Jugend ihr guter Genius, ber Geift ber militairischen Disciplin, ber ein lebenbiger Geist bes Pflicht= und Chrgefühls ift, und ebe unfere

junge Krieger 24 Jahre alt geworben sind, kehren sie in die regelnde Ordnung des häuslichen Lebens und des Beruses, welchem sie sich gewidmet haben, zurud. Sehr viele gesittete und wissenschaftlich gebildete Soldaten habe ich persönlich gekannt, welche die Unschuld und Schaam eines unverdordenen herzens, welches sie aus dem elterlichen hause mitgebracht, bewahrt hatten; selten hört man vom Gegentheil, wozu doch der Geistliche, der mit Leuten aus allen Ständen in Berührung tritt, am Meisten Gelegenheit hat; und sast nie von unmoralischen Excessen, die zu den Ausnahmen gehören.

Ueberhaupt ift in die Preußische Armee feit der Ginrichtung, nach welcher ohne Ausnahme ein jeder Jungling, aus allen Claffen, einige Sahre bient, ein gang anderes Glement gekommen; bas Element ber Robbeit, der Gemeinheit und Riedrigkeit, ift verschwunden, und bas ber Intelligeng und Bildung an feine Stelle getreten. Sonft, bis jum Jahre 1806, maren nur 2 Stände in bem Beere: ber ber Officiere, und ter bes, wie man ihn nannte, gemeinen Mannes. Bene behandelten diefen voll hochmuth und Dunkel als Maschinen, welche sie fklavisch breffirten. Der Golbaten= ftand ftand außerhalb ber Gefellichaft, von ihr abgefondert, als ein befonders fur fich eriftirender, in der Regel in Dp= position, ba. Man sah bie Armee als ein Inftitut an, welches eine große Maffe von Burger= und Bauerfohnen und Ungeworbenen abrichtete, um geschickt manovriren zu konnen; bie Taktik mar eine Runftfertigkeit, die mehr in geschickten Uebungen, als in geiftreicher heroischer Bildung bestand. Bas nur Mittel jum 3wed fein follte, war 3wed felbft geworben, und man glaubte biefen erreicht und genug gethan

III.

zu haben, wenn die außere Geftalt ba mar, um bas innere Leben bekummerte man fich nicht. Je weniger ber gemeine Mann bachte (bas Denken nannte man Rafonniren), je punktlicher er that, mas ihm befohlen mar, je mechanischer er gehorchte, besto zufriedener war man mit ihm, besto mehr glaubte man mit ihm ausrichten ju tonnen. Auch war bieß bas Rechte, bamals, als allgemeine Bilbung noch in ber Biege lag und Friedrichs flarer, überflügelnder Geift bie Daffen lentte, und fiegreich Alles, wie es fein und geben follte, bestimmte. Aber feit Nordamerita erwachte und im lebenbigen Gefühle feiner unterbrudten Menfchenrechte feine Krafte über befoldete und verkaufte Solbaten geltend machte; feit, gewedt burch biefes große Beispiel, die Nemesis in der Frangofischen Revolution losbrach, und ber Conful Bonaparte stagnirte Bolter fcuttelte und Europa aufruttelte, wurde und mußte unter einem weisen und vielfach gepruften, feine Beit verftebenden Roniae bie Befreiung bes Baterlandes vom Joche unerträglicher Despotie eine National=Angelegenheit werben. Die Sache bes Bolfes electrifirte bas Bolf; alle feine Stanbe, feine Rrafte fanden in feinem Oberherrn einen einigenden Brennpunkt, und ber viele Jahre erbulbete Druck erzeugte einen Gegendruck, \*) aus welchem Sieg und Freiheit hervorging. Seit biefer glorreichen Beit ift Beift und Leben und Schwung. fraft in die Nation gekommen; fie felbft ift Armee, und bas mit eine gang andere geworden. Jedes ungerechte Priviles gium, jeder engherzige, lahmende Raftengeift ift auf immer verschwunden; Jeber fühlt es, bag er im Gefete und feiner Freiheit fein Bestehen und feine Erifteng und ihre mahre

<sup>\*)</sup> Quanta est actio, tanta est reactio.

Starte hat. Die Rraft Aller ift Gine Rraft; bas gange Bolf ift Ein Mann, und alle Manner find bas Bolf. wollte und ordnete es Konig Friedrich Wilhelm III. eine folche großartige und freie Ansicht ben Geift weckt und bebt, feine Kräfte ftarkt und belebt, liegt in der Natur der Sache. Es ift nicht nur eine Reform, fondern eine mahre Reformation, die in die Armee gekommen; fie ift eine gang andere geworben, ale fie mar; durch theuer ertaufte Erfah: rungen ift fie von Kraften befeelt, Die ihr Leben in fich felbst tragen. Sie ift von einer Disciplin befeelt, Die allerbings binbet, aber nicht brudt; von einer Ordnung, die ernft unterordnet, aber gerecht ift; welche wohl 3mang in fich trägt, aber ben Zwang ber Pflicht; bie bestimmte Regeln hat, aber folde, welche Ginficht und 3med vorschreiben. Der Geift, welcher in ihr herrscht, ift zwar ein mannichfacher, bennoch aber nur Giner. - belebt von vielen Rraften, aber biefe Krafte find die der Intelligenz und Sittlichkeit. Sie hat zwar auch ben fleinen Dienft, aber biefer besteht in Bewegungen, bie ben Körper abharten und geschickter machen; sie find Mittel jum 3med. Ihr Dienst leibet zwar keine Musnahme, er geht von oben an durch alle Stände, er umfaffet Alle, und tennt feinen Tauschhandel burch Stellvertretung; aber er ift furk, und wird abgemacht in ber Jugend, er verbirbt und bindert feine gaufbahn. Die gandwehr und ihr ganbsturm liegt im Bolte, und alle Gewerbe bes Friedens cultivirend, ift boch jeder Burger- und Bauernfohn friegerifch. Gine große Tafel nennt ein jedes Dorf mit Namen und die Landwehr, zu ber es gehört; Ein Geift geht burch bas ganze gand und in wenigen Tagen steht wohlbewaffnet und geubt eine Armee von wenigstens 400,000 Mann ichlagfertig zur Bertheibigung bes Baterlandes ba. Diefe Ginrichtung und Berfaffung ift

fo vortrefflich gehalten, und abgerundet, daß ihr Schöpfer, ber fonft fo bescheibene, alles Ruhmen und Preifen haffenbe König in Seinem Testamente von ihr felbst fagt: "Die Armee ift in einem feltenen guten Buftanbe; fie hat feit ihrer Reorganisation Meine Erwartungen, wie im Rriege, so auch im Frieden erfüllt. Möge fie ftets ihre bobe Bestimmung vor Augen haben; moge aber auch bas Baterland nimmer vergessen, mas es ihr schuldig ift." Rein Bunber, bag ber Sochselige Berr bie Urmee und die heroischen Manner, durch welche fo große Dinge ausgerichtet wurden, fehr ehrte und liebgewann. Er konnte barin Seinem Bergen folgen, und Er überließ fich gang biefem Buge. Nicht genug, bag Er bie Beeresführer, durch welche glanzende, entscheidende Siege erfochten und ber Friede ehrenvoll herbei geführt mar, ju Furften und Grafen erhob und reich mit großen Summen ober einträglichen Gutern botirte, Er gab auch ihrem Ramen und ihrem Gefchlecht burch Beifugung bes Orts, an welchem ber Sieg erfochten, bas Prabifat bes Ruhmes und ber Unfterblichkeit. Go ift vom 30jährigen Kriege an unter bem großen Churfürsten, ben Siebenjährigen Rrieg hindurch unter Friebrich bem Großen, bis auf ben Freiheitstampf, ben beiligen Rrieg unter Ronig Friedrich Wilhelm III., die vaterlandische Geschichte unter schweren Prufungen ein zusammenhangendes ruhmvolles Banges geworben, bas mit glangenben Namen, welche Liebe und Treue laut ber Welt verfundigen, geschmudt ift. Solche Manner, welche als helben baftanben und gur Beit ber Noth ber guten Sache bienten und halfen, liebte mit Recht ber eble Ronig; Er fah fie gern an Seinem Soflager; mit ben ju Berlin und Potsbam anwesenben ging Er faft täglich um, und rebete, umgeben von ben Segnungen und Ehren bes erfampften Friedens, gern mit ihnen von

ben Begebenheiten bes fturmbewegten Rrieges. Ausgezeichnet burch Intelligeng, Erfahrung und fittliche Stattlichkeit, ernannte er fie größtentheils ju Mitgliebern ber hochsten Behörde, bes Staatsrathes, und jum Präfidenten beffelben ben General Bergog Carl von Medlenburg. Es ift nicht gu leugnen, Diese hobe Militair-Personen zeichneten fich, wie durch ihren Stand, fo burch angeborene und cultivirte Lalente, durch fcnellen und fcharfen Ueberblick, durch praktifchen Sinn, durch richtige Burdigung ber Dinge, burch energische Rurge und klare Bestimmtheit aus. Das Urtheil, welches fie abgaben, mar zwar nicht mit gelehrten Apparaten verbramt; hatte aber, gut und lebendig motivirt, Sand und Besonders mar ihnen Grundlichkeit, wo es auf Sanbeln ankam, eigen, verbunden mit hurtigkeit und Tactfertig-In bem, mas fie gewiß wußten, gingen fie von Ariomen aus und waren in ihren Behauptungen affertorisch. In dem, mas fie wollten und meinten, fcmantten fie nicht, fonbern maren ihrer Sache gewiß. Im ju Stande Bringen und Ausführen maren fie ohne Beitlauftigkeit; alles Unnos thige vermieden fie, und waren barum ichon fir und fertig, wenn Undere noch überlegten. \*) Solche Manner waren wie

<sup>\*)</sup> Der Minister Maaßen sagte einmal: "Bir Civilisten haben zu thun, daß wir mit den Militairpersonen, besonders den ausgezeichneten, gleichen Schritt halten. Bir übertreffen sie zwar an gelehrtem wissenschaftlichen Wissen; aber gerade dieß ist es, was uns im Praktischen im Bege steht. Bu Allem bringen wir unsere Prämissen und Definitionen mit, wollen noch erst beweisen, was bereits factisch dasteht, und sehen den Wald vor den Bäumen nicht. Diese unnüge Weitläuftigkeit, welcher wir Geschäftsmänner, und unter ihnen vorzüglich die herren Geist-

gemacht fur ben König: was Er von ihnen wußte, fah und horte, gefiel Ihm; was Ihm nicht an ihnen gefallen hatte,

lichen, und ichulbig machen, nennt fehr naiv unfer gnabiger herr: "Emballage," und Sein anberes Bort ift: "Bur Cache!" Um biefelbe geben wir herum, bas Militair tommt von vorne herein in ben Mittelpunkt berfelben (in medias res): es agirt vom Centrum aus, ift alfo eher fertig. Es hat ben Rricg mitgemacht, bie Belt geschen, bie Menschen tennen gelernt, unb Heine wie große Erfahrungen gemacht. Es orientirt fich barum fcneller, bat einen weiteren Um : und einen fcnelleren Ueberblick. Bon allen Dingen faßt es im richtigen Tact bie prattifche Scite in's Auge, verachtet im frifchen Lebensmuthe alle Schwierigfeiten, und mas ausführbar ift, fest es burch. Es ift ihm eine Beftimmtheit und Feftigfeit eigen, fo bag man, von ihnen angehaucht, auch in zweifelhaften Dingen Muth betommt. Bo es operirt, wirb ber Boben ficher, und feine Energie führt fchnell und gut jum Biele. Der gefundefte und befte Theil ber Ration ift bas ftebenbe Deer; ber figenbe ift bebentlich unb unterleibefrant." Daagen gehorte gum figenben; mar aber an ber Seele, bie ben franklichen Rorper beberrichte, flar, frifc und gefund. Er gehört mit ju ben mertwurbigen Beitgenoffen und hat, befondere auf feinem amtlichen Standpuntt als Finang-Minifter, bem Staate mefentlich gebient. Er ift ber Sobn eines Unterfteuer-Beamten ju Schernbect bei Befel und bat auf ber Universität ju Duisburg Jura ftubirt. Er biente von unten auf ale Referenbar bei ber Regierung ju Cleve (ber bamaligen Juftigbehörbe); ale Rriegerath bei ber Rammer ju hamm; und wurde, ba er es bei ber Billfur und Bugellofigfeit ber Frangofen nach bem unglucklichen Sahre 1806 nicht langer aushalten tonnte, von Duffelborf nach Potsbam als Director ber Roniglichen Regierung verfest. In ber Abtheilung fur Rirche und Schule wirtte er in biefer Sphare mit raftlofem Gifer Gutes und fein lebensvolles Organ war vorzüglich ber talentvolle, muntere Ober . Confiftorial . Rath Ratorp; befreundet mit bem bamaligen Chef, bem Ober-Prafibenten v. Binde, mar er mit beffen Rachfolger von Baffewit im Jahre 1812, 13-14 unerkam Ihm gegenüber nicht jum Borschein; benn auch bie Ersten unter ihnen, die als heroen große Dinge gethan

mubet thatig fur bie Befreiung bes Baterlanbes. In ber Unrube und Bewegung ber bamaligen gewaltigen Beit, in welcher alle öffentlichen Angelegenheiten ber Proving burch ben Ropf und bas herz beiber Manner gingen, legte Maagen, Zag und Racht beschäftigt, ben Grund zur Kranklichkeit. Sein Scharfblid, feine Befegtenntniß, feine Thatigfeit, feine Berabheit, fein ausgezeichneter Ruf, hatten bie Aufmerkfamkeit ber höberen Behörden auf ihn gelentt und er wurde, jum Schmerg ber gangen Königlichen Regierung, nach Berlin ale Geheimer Ober-Finang - Rath an bas Finang : Ministerium verfest. Auch bier wurde fein heller Beift, fein treffenbes Urtheil, feine flare Darftellungegabe, fein nicht ju ermubenber Fleif und bie Confequeng eines reinen sittlichen Charaftere und Banbele balb ertannt und in allen Sachen von Bichtigkeit wurde er unentbehrlich. Der bamalige geniale Kinang : Minifter von Dog erwählte Maagen, ber auch nach feinem treuen, arglofen Bergen gang bagu geeignet mar, gum vertrauten Freunde, mit welchem er alle wichtigen Angelegenheiten bes ju einem neuen und befferen Leben erwachten Staates in feinem bebeutenben Daushalte überlegte und befprach. Schon bamale tam bie große, umfaffende 3bee ber beutichen Bollfreiheit, die neben bem mertantilischen Intereffe eine politische Tenbeng hat, gur Sprache, und bie weite Seele Maagen's, bie nur in großen Borftellungen lebte, war voll von ben tosmopolitischen hoffnungen ber Gintracht Deutschlands. Die gute Sache fant in und außer bem Banbe große Schwierigkeiten, und ba fie fich in bie Lange gog. ftarb ber eble Dos barüber. Dan war gespannt, zu erfahren, wen ber König wieber zum Finang-Minifter ernennen wurde; und Er mabite, gur Freude bes Ministeriums und bes gangen Dublicums, ben unicheinbaren, bemuthigen und einfachen, aber gehaltvollen Bebeimen Dber-Kinangrath Maafen. Schon vorher hatte ber hohe herr ihn in Potsbam in seinem inneren Berthe perfonlich tennen und ichagen gelernt, und Er wußte, was Er an bem gebiegenen Mann, ber mehr mar, ale er fchien,

hatten, waren bei allem ehrenvollen Ruhm, welchen sie sich erworben, bennoch sehr submiß gegen Ihn. Dieß waren sie nicht etwa darum, weil Er König war und die Gewalt in Seinen händen hatte, wie man denn Beispiele in der Ge-

Der Beruf und bas Umt eines Finang Minifters ift fcon an fich wichtig; wichtiger murbe es burch bie Beitumftanbe, welche ben Staat angegriffen und erschöpft hatten. tam barauf an, feinen Grebit wieber herzustellen; Jebem und Allen gerecht zu werben; feine Gelbtrafte, welche bie Belt regieren, in fich zu verftarten; bei ben fchweren Abgaben ben Unterthanen jum lucrativen Gewinn freien Spielraum gu ver-Schaffen; alles hemmenbe, Storenbe und Behaffige aus bem öffentlichen geben und Bertehr gu entfernen; bie allgemeine Bufriebenheit zu bewirken, bie vielen und fcmeren Ausgaben gur Befoldung ber Armee und aller Beamten, vom erften an, bis jum legten herab, im Fluge zu erhalten, fo bag Jeber gur rechten Beit prompt bas Geinige erhielt, und boch babei bas Bange bee Staate: "Saushaltes" im ruhigen, feften und ficheren Fortidritte fich befinde. Gine gute Sache zu erhalten, ift, bei ben vielen feinbscligen Binberniffen, bie fie umgeben, ebenfo fcmer, und oft noch fcmerer, ale fie neu gu fchaffen; bas weiß und erfährt Jeber bei ber geordneten Bermaltung bes ermorbenen ober geerbten Privat : Bermogens; wer mare in feinem Leben nicht betrogen? wer hatte nicht verloren? vollende bie Bermaltung bes Bermögens eines gangen ganbes! Dagu wird ein heller Beift, ein Ueberblict, eine Renntnif, eine Mäßigung, eine Thatigecit, eine geregelte Ordnungeliebe, eine Rechtschaffenheit und humanität erfordert, bie, besonders wenn bie Abminiftration nicht bloß in ihrem mechanischen Gange erhalten, fonbern im lebenbigen Fortichreiten weiter gebracht werben foll, ein Dag großartiger Rraft erforbern, bie zu ben Seltenheiten gehört, bem nur Benige gewachsen finb. Biele Kinang-Deinifter, benen bas Emfemble biefer vorzüglichen Gis genschaften mangelt, haben bei bem beften Billen einen reichen Staat herunters, Daagen hat ben Preufischen emporgebracht; bas ift eine hiftorifche Thatfache.

schichte genug hat, wo man gebogene Ruden und bevote Stellungen und bemuthige, unterthänige Rebensarten gegen

Lichtwehr fragt bei ber poetischen Darftellung ber Metamorphosen fehr naiv:

"Bo rührt benn bie Berwandlung her? "Es giebt ja teine Circen mehr?

Und er antwortet:

"Er warb Minifter."

Biele werben, wenn fie biefe hohe Stufe erftiegen, anbers: aristocratifch, höfisch, fein, grob, bictatorisch und talt. Daagen blieb ber er vorher mar; er trug in wahrhaft vornehmer Ratur ben Minifter und feine Ercelleng in fich; ber ebelfte Schmud: Bahrhaftigfeit und ihre eble Ginfalt, mar und blieb fein Gigenthum. Mis ber hirte David ben Riefen Goliath befampfen wollte, legte er zuvor auf ben Rath feiner Freunde eine fcutgenbe Ruftung an; aber biefe war ihm laftig und hinberlich. so daß er sich nicht frei bewegen konnte. Er warf sie barum von fich; fo wie er war, trat er mit feiner hirtentasche unb ber Schleuber muthig auf ben Rampfplag hin, und wurde Maagen in feinen bochgeftellten Berhaltniffen und glangenben Umgebungen ging fcblicht und ohne Prunt einher. Sein großer, gutgewachsener magerer Rorper mar in ber Schulter vom vielen Sigen etwas gebogen; feine bobe Stirn gebankenvoll; fein Muge fprechend und wehmuthig; um feinen Mund fcwebte Gutmuthigfeit und Freundlichfeit; in ber Bemegung feiner band, in welcher er mahrend ber Sigung gewöhnlich ein Bleiftift hielt, lag etwas Charakteriftifches; feine gange Erscheinung flößte Achtung und Bertrauen ein. Er ließ fich, wenn er nicht in ber Seffion mar, ju jeber Beit fprechen, und war immer beiter, zuweilen gerftreut; in ben beftimmten Sprechftunden mar und mußte er turg fein; man mußte aber ftets, wie man mit ihm baran mar; nie hielt er hinter bem Berge; er war ein Feind von leeren Rebensarten, versprach niemals und überraschte gern. Er war tein Freund von raufchenben Bergnügungen; liebte aber bie Jagb und fleine Rreife alter vertrauter Freunde. Go oft es nothig und schicklich mar,

Regenten, die man für schwach hält, und die es wirklich sind, in ihrer Gegenwart wahrnimmt, und nachher, sobald

hatte er Auswärtige, Diplomaten, andere Minister, Generale und Fürften bei fich. Er fprach bann wenig und war in fich getchrt, er faß ba, als wenn ihm bie Sache nichts anginge. Das munbliche Reben, befonbers bei feierlichen Gelegenheiten, miflang ihm oft ganglich, fo bag man feinetwegen in Berlegenheit gerieth; befto beffer fchrieb er: Mar, beftimmt, gebantenvoll und fliegend. Der tägliche Unlauf nahm ihm viel Beit; aber er arbeitete fleißig in ftiller Racht, und untergrub baburch feine Gefundheit. Sammtliche Mitglieber bes Finang= Mini= fteriums und alle Beamten beffciben, von bem erften Rath an, bis zum letten Actentrager, hatten ihn lieb, und freueten fich, wenn fie ihn faben und fprachen. Einen ad statum legendi vorgelegten Erlag, bie bamagogifchen Umtriebe betreffenb, vor welchen besonders Ronigliche Beamte in icharfen Musbrucken gewarnt wurden, ließ er gar nicht circuliren; vielmehr fchrieb er barauf: Ad acta! mit bem Bemerten: "So Etwas tommt im Kinang = Minifterium nicht vor." Er hatte bie öffentliche Dei= nung in ber geiftvollen Gerabheit feines Befens und in ber Mufterhaftigfeit feines Berhaltens für fich, weghalb feine Gegner heimliche und verborgene waren. Seine erprobten Freunde hingen mit ganger Seele an ihm; fein Geburtstag wurde alljahrlich in feinem Saufe herzlich gefeiert; unter anbern Befchenten befand fich auch einmal ein Ernftallenes Beinglas, mit ber finnreichen Infchrift: "Miles mit Daagen." Dit Recht hieß er fo; in allen Dingen hielt er Dag. Diefe Magigung, bieß richtige Gleichgewicht einer iconen Seele, mar vorzuglich. ficht = und fühlbar in feinem ehelichen und hauslichen Leben. Es wohnte in bemfelben ein ftiller, liebevoller, erquidenber Friebe. Er war glucklich verheirathet mit einer liebenswürdigen Gattin und fie hatten brei gute Rinder, eine Tochter und zwei Göbne.

Das das Berhältnis des Finang-Ministers Maasen zum Könige kein gewöhnliches war, versteht sich von selbst. Wo zwei ungewöhnliche Menschen miteinander in innige Beziehung fie fich entfernt haben, bas Gegentheil im verächtlichen Urstheil über fie hort, — nein bas Benehmen auch ber Belben-

tommen, ba tritt eine Bechfelwirtung ein, bie, wenn Beibe es redlich und gut meinen, eine gutrauungevolle Unnaberung bewirkt. Die große Seele Maagen's lebte in ber umfaffenben 3bee bes Deutschen Zollverbandes, und Tag und Racht bachte er über bie Ausführung nach. Der Konig ertannte und fühlte bie Freiheit und ben Segen berfelben um fo tiefer, je mehr bic Befcrantung und bisherige Abgeschloffenheit Ihn und Seine bumanitat verlette; aber Er war, zwar nicht von Ratur, aber burch fcmerghafte Erfahrungen, mißtrauifch, und Seine 3meifel wurben genahrt burch machtige Gegner, bie Er borte. Sache wurde in ben Ministerien und im Staatsrathe pro und contra fcarf bebattirt. Die entschiebene Mehrheit ber Stimmen war aber bafur, und fo brang Maagen mit feinem riefenhaften Plane, ber bas Gange umfaffte, endlich burch. Als aber fein Bert im Bange mar, trat im Anfange, mas bei allen großen und guten Sachen, bie Opfer und Berlufte mit fich führen, geschieht, ein Stoden ein; es entstand eine Ebbe in ben Staatetaffen; es fehlte am nothigen Gelbe und bie Armee und bie Beamten tonnten ihren Golb und Behalt nicht bekommen. Maaßen, seiner großen und guten Sache gewiß, ließ sich baburch nicht irre machen und ging in feiner Gerabheit und Offenheit ben nachften geraben Beg jum Ronige und trug bem Berrn bie Berlegenheit ohne Umschweif und Schminte wie fie wirklich war und lag freimuthig vor. \*) Der König, verlegen und er-

e) Rach einer vertraulichen mündlichen Aeußerung Maaßen's an den Referenten. Jur Erklärung biefer Offenherzigkeit in Mittheilung eines damaligen Staatsgeheimniffes muß ich benierten, daß ich Maaßen eine lange Reihe von Jahren persenlich tannte und ungetribt bis an sein Ende freundschaftlich nit ihm verdunden war. Als Referendar führte er daß Protocoll, als ich von der Eleve'schen Regierung pro ministerio examinirt wurde; wie er Kriegsrath zu hantm und ich dasselbst Prediger war, stand ich unter Stein und Binde mit ihm in kirchlicher und pädagogischer hingschaft in mannichsacher Berührung; 7 Jahre verehrte ich in ihm den Oleretter der Regierung zu Potsdam; er war ein Mitglied des zutraulichen

fcaar gegen ben Monarchen hatte nicht bloß außere, sonbern auch innere Haltung. Sie grundete sich auf wirkliche Ach=

schrocken, fagte: "Da haben wir's. Das ift ja erschrecklich! Ift mir noch nie paffirt; Gie finb ber erfte Finang : Minifter, ber mitten im Frieden festfahrt." "Ja," antwortete Daafen, "für ben Augenblict; aber nicht für immer. Ift erft bie Sache im geordneten Gange, fo wird bas Bisherige auch wieber eintommen; und follte etwas baran fehlen, fo ift bie öffentliche gunftige Meinung, nach welcher Em. Konigliche Majeftat bie merkantilische und politische Ginheit Deutschlands wollen, unenblich mehr werth. 3ch hatte Em. Majeftat biefe unannehms lichkeit verschweigen und im Stillen bei ben hiesigen Banquiers bie zwei Millionen, welche ich jest brauche, aufnehmen konnen; aber ba hatte ich ichmere Binfen geben muffen. Die konnen wir sparen, wenn Ihre Majestat, bem bas Bohl bes Staats und Deutschlands marm am Bergen liegt, bas Gelb vorschießen. Um baffelbe bitte ich ehrlich und offen, mit ber feften, gewiffen Ucberzeugung, bag bie Summe in einigen Monaten wieber bafein, Muce gut geben, und ber beabsichtigte 3med vollkommen erreicht werben wird." Maagen überzeugte ben Ronig, und bie verlangten zwei Millionen erfolgten auf ber Stelle. Unb es ging Alles gut; in allen beutschen ganbern, welche bem Bollverband beitraten, wurden bie bisherigen Schlagbaume aufgethan, alle hemmungen aufgehoben, alle Beichrantungen weggeraumt, alle hinderniffe aus bem Bege geschafft; hanbel und Banbel wurde frei und offen; bie Thatigfeit und ber Bohlftand vermehrt; bie öffentlichen Urtheile und Deinungen find berichtiget; Gewerbe, Manufacturen und Kunftwerte im lebhafteren Betriebe und rafcherem Umfdwunge. Benn auch nicht

Kränzchens, welches die geiftlichen Mitglieder der Abtheilung der Kirchen und Schulen unter fich collegialisch hatten; ich sah und sprach ihn oft als Geheimen Finanzrath und Finanzminister in Berlin, und hörte ihn im Staatstathe. Er war ein offener und gerader, ein einfacher und geiftereicher Mann, und sein freundschaftliches Bertrauen beseffen zu haben, rechne ich zu den unverdienten Borzugen meines Lebens. —

tung vor ber geistigen Superiorität Friedrich Wilhelms III. und die Anerkennung Seiner moralischen Vorzüge. Es war

baraus hervorgegangen, fo fteben boch bamit in Berbindung bie in bem combinirten Deutschland und anberwarts, wo man bem Buge ber Beit nicht wiberfteben tonnte, angelegten unb fich einander anschließenben und abgerundeten Gifenbahnen, und burch eine Kraft, die immer schon da war, die man aber als folche nicht tannte, bewegen fich im Dampfwagen in rapiber Gefdwindigfeit, por welcher bie Entfernungen verfdwinden, Kürsten und Tagelöhner, zusammengebracht, in wunderbarer Gile. \*) Es ift baburch eine neue Mera in ber Beitgeschichte entstanden. In bem Bollverein, ber Deutschland gur Ginheit verbinbet, liegen Reime, beren entwickelnbe Rrafte noch im Schope ber Bufunft ichlummern, bie aber erwachen werben wenn bie Beit in ihrer Reife getommen fein wirb. Gine retrograbe Bewegung ift nicht mehr möglich; Gine brangt bas Unbere, und einmal im Gange, geht Alles vormarts. bie Speichen eingreift und aufhalten will, wird von dem öffentlichen allgemeinen Urtheil zermalmt und bleibt am Bege liegen. Berrlich und fegensreich entfalteten fich immer mehr bie mohl-

<sup>\*)</sup> Es war an der Roniglichen Tafel einmal die Rede von der damals noch neuen Sache der Gifenbahnen, und namentlich die Jungern fprachen mit Entjuden davon, wie herrlich es fein muffe, wenn fie angelegt fein wurde, von Berlin nach Potedam in der furgen Beit einer halben, hochftene brei viertel Stunde fahren ju tonnen, da man auf diefem langweiligen Bege jest zwei auch wohl drei Stunden jubringen muffe. Der Ronig nahm an diefer Unterredung feinen Untheil und frigelte Geiner Gewohnheit nach mit ber Gabel auf Beinen Teller. Als aber Alles wieber ftill mar, fagte Er folgende charafteriftifchen Worte: "Unfer Beitalter liebt den Dampf. Aues fon Carriere gehen; die Ruhe und Gemuthlichkeit leidet aber darunter. Rann mir teine große Geligteit davon verfprechen, ein paar Stunden früher in Berlin und Potedam ju fein. Beit wird's lehren." - Lange fuhr Er nicht auf der Eifenbahn; nachher aber, wie Er es einmal gethan, immer. Er war ein Mann der Erfahrung, und darum oft mißtrauisch gegen manches Reue; verkannte es aber nicht, wenn es ale gut daftand; fah dann jedoch neben der Licht. auch die Schatten. Seite. -

ein schöner Anblick, ben weiten Kreis, an bessen Spige sich bie berühmtesten Männer, die fich um bas Baterland große

thatigen Rolgen und Birfungen bes beutschen Bereins, unb Preugen, von bem es ausgegangen, betam baburch eine bebeutenbe Stellung und bie Stimme bes großen Publicums fur fich. Dag ber Kinang : Minifter Maagen ber Schöpfer biefer neuen Ordnung ber Dinge fei, wußte Riemand beffer, als ber Ronig, und wenn Er ihn ichon vorher geschät hatte, so liebte Er ihn Er war gang nach Seinem Bergen. Bielleicht bat ber bobe Berr nie einen Minifter gehabt, mit bem Er fo in allen Studen fympathifirte, ale mit Maagen. Die Reftigfeit feiner Grundfage und bie Dilbe feiner Gefinnung; bie Rlarbeit feines praktifchen Berftandes und fein marmer Patriotismus; fein Gemeinfinn und fein Bohlwollen, in welchem bie Perfon immer gurud und bie Sache felbft hervortrat; feine Freimuthigfeit, Berabheit und Offenheit, verbunben mit feiner Ginfalt ber Sitten und Schmucklofigfeit; feine Rurge, in welcher er nur bas Nothwenbigfte fagte, und feine aphoriftische Rebeweise: alles bieß erzeugte in verwandter Denfart und Gefinnung bes Ronige einen Anklang, beffen harmonie immer größer wurbe. Mit Achtung, Bertrauen und Liebe ruhete Gein Auge auf bem Manne, bem Er bas Bermögen bes Staates anvertrauet hatte. Er wußte, baß es rechtichaffenen, reinen Banben anvertrauet Bohl mar es bas. Daagen, unermubet, voll Gemeinfinn, Zag und Nacht thatig, arbeitete fich zu Tobe; er ftarb. Gin regierender herr, ber viele vornehme und geringe Diener hat und ale Monarch ben Mittelpunkt, wo bie Rabien von Millionen zusammentreffen, bilbet, ficht ben Bechfel ber Dinge und Perfonen gelaffen an, und leidet babei weniger, als Unbere. Den fruhen Tob Daagen's fühlte aber ber Ronig tief, als einen wirklichen Berluft, ber nicht bloß bas Land, ber auch Ihn perfonlich getroffen hatte. Er trauerte um ihn. Bu mir fagte Gr: .. Er war ein vortrefflicher Menfch, wie ich Benige getannt habe. Die Schilberung, welche Sie von ihm im Recrolog in ber Boffifchen Beitung gegeben haben, ift mahr und treffend; fo war er!" Rein Menfch ift gwar unentbehrlich, er Berbienste erworben hatten, befanden, zu beobachten, wenn derselbe an den Hof geladen war. Alles hatte sich in dem großen Saale geordnet; Alles war still, höchstens hörte man nur ein leises Flüstern; Alles war erwartungsvoll; Alles sah nach der Thür hin, durch welche Er kommen würde. Er kam in Seiner stättlichen schönen hohen Gestalt, sicher und sest in Seiner Königlichen Würde, aber schlicht und einssach, und Sein wohlwollender Gruß galt Allen, ohne Ausnahme, die versammelt waren. Man hätte nach dem ersten Eindruck glauben sollen, es sei Furcht, die Alle beim Andlick des mächtlgen Herrschers ergriff; aber es war stille und tiese Ehrsurcht vor Seiner Persönlichseit; die würdevolle Liebenswürdigkeit derselben slößte ein achtungsvolles Vertrauen ein. Aber Niemand stand, ohne alle Verdrämung, freier und nas

wird wieber burch einen Unbern, bem er Plag macht, erfest. Aber Raagen war nach feinem hellen Berftande und nach feinem Charafter ein vorzüglicher Finang=Minifter. Als folcher, ber täglich Gelegenheit hat, fich zu bereichern, ftarb er ohne alles Bermogen. Er gab, ohne verfchwenberifch gu fein, gern; er that viel Gutes, befonbers im Stillen. Um es gu konnen, vertaufte er bie Rleinobien, bie er als Geschent von Fürstlichen Perfonen erhalten hatte. Er hat fich große Berbienfte um ben Preußischen Staat erworben und es ift ein mahrer Segen Gottes, bag er gur Forberung und Befestigung bes offentlichen Crebits ben allgemeinen Saushalt weise ordnete und großartig leitete. Sein Tob hatte viele Bergen betrübt unb viele Mugen naß gemacht. Alle guten Menfchen, bie ibn tannten, liebten ihn auch, und feine Berehrung im ganbe mar eine allgemeine. An feinem Grabe fprach fein alter treuer Freund, ber hochwürdige Bifchof Dr. Rof, tief bewegte Borte bes ewigen Lebens. -

türlicher vor Ihm, Niemand fprach unbefangener, furzer und beffer, als bie Berren vom Militair, und ben Beruhm= teften unter ihnen gab Er, mas Er felten zu thun pflegte, bie Sand, die fie treubergig brudten. Die fcwule Beit ber fklavischen Aengstlichkeit und ber knechtischen gurcht mar vorüber, und die der felbstftanbigen Bernunft und der freimuthigen Beurtheilung eingetreten, und Friedrich Bilbelm III., felbft mahr in allen Dingen, liebte die Bahrheit über Alles und wollte nur fie; aber Er mußte, bag fie im Bunde mit ber humanitat und Liebe fteht. Er bulbete baber am Benigsten gegen Seine Person ein vorlautes, absprechenbes, unbescheidenes Befen. Er hatte auch darin einen richtigen Lact und ein richtiges Gefühl Seiner Burde und Beftimmung. So popular und anspruchlos, so wohlwollend und gutmuthig Er mar, fo viel Er in biefer Beziehung vertragen fonnte, fo ertrug Er boch nicht, am Benigsten von benen, welchen Er viel anvertrauet hatte, Renitenz und Widerstreben. Reinen ließ Er fich über ben Ropf machfen; Er blieb Berr, fo lange Er lebte, und obgleich Er Manchem vorzugsweife Sein Bertrauen schenkte, so hatte Er boch feinen Liebling. Selbst ber Dbrift, nachherige General und Kriegsminister, von Bigleben, burch ben und beffen Genie und arbeitfame Treue Er eine lange Reihe von Jahren bas Meiste wirkte und vor dem Er fein Staatsgeheimniß hatte, ben Er taglich um fich und bei fich fah, war und blieb von Seinem herrn abhängig, fo baß er nichts that und thun durfte, als wozu er ben Befehl und Auftrag erhalten hatte. Ginft fagte Bigleben in einer wichtigen Sache, wo ber Konig felbft unmittelbar verfügt hatte: "Aber bavon weiß ich ja nichts!" und er erhielt die pikante Antwort: "Muffen Gie denn Alles wiffen?" \*) Der König Friedrich Bilhelm III. verstand die schwere Kunst, einen Jeden, selbst Seine vertrauten Rathe, in den Schranken zu erhalten. Er stand frei und unabhängig da und Niemand wußte um ein Seheimniß, bessen Mittheilung Ihm unangenehm sein und werden konnte. Freilich kam Ihm hierbei Sein Mißtrauen zu Hülfe; und doch war Er offenherzig und vertrauensvoll; eine Lebenstweisheit, welche Schlangenklugheit und Taubeneinfalt miteinander verbindet, und in welcher wir ihren höchsten Gipsel bewundern.

Das glückliche Einverständniß des Königs mit der Armee sah man nie großartiger und glänzender, als bei dem glorreischen Sinzuge in Berlin, nach beendigtem Kriege. Die Heeressmacht war siegreich von Paris zurückgekommen und überall im Lande mit Dank und Jubel empfangen. Der Höhepunkt dieser sestlichen Bolksfreude sollte aber in der Haupt: und ersten Restdenzstadt sein, den Iten August 1814. Der Kösnig, Seiner Stimmung immer treu, hatte sich zwar alle Empfangsseierlichkeiten, Seine Person betreffend, in sehr dankbaren Worten verbeten; aber Er besorgte, daß das nicht belsen und man übertreiben wurde. Er war deßhalb, um die getroffenen Anstalten vorher anzusehen, gegen den Willen und Wunsch des Magistrats einen Tag früher unerwartet

<sup>\*)</sup> Einst wurde ber expedirende Seheime Secretair des Kaisers Rapoleon trank. Der Dausminister schlug einen Undern vor und rühmte vorzüglich dessen Berschwiegenheit. Napoleon antwortete: "Es ist schon schlimm, wenn außer mir nur noch Einer es weiß; Drei, das geht nicht."

von Potsbam nach Berlin gekommen; und hier fiel folgenbe charafteristische Scene vor. Nachdem Er Alles genau befes hen, ließ Er bie Berwaltungs. Chefs: ben Minifter bes Bauwefens, Grafen von Bulow; ben Minister ber Polizei, von Schudmann; ben Polizei-Prafibenten, und ben Dberburgermeifter, eilig fofort ju fich rufen. Bu biefen fagte Er: "Die getroffenen Empfangefeierlichkeiten find gwar vortrefflich und ich ehre fie, als Ausbrude guter Gefinnung; aber fie find ju prachtig. Dir miffallen am Beughaufe, meiner Bohnung gegenüber, die Siegestrophäen, jufammengethurmt von ben erbeuteten Kanonen und Sahnen. Man muß und barf ben übermundenen Feind nicht verhöhnen. Dieß ift elende Prahlerei, und mit bem hochmuthe, ber uns ungludlich gemacht, wollen wir im Glud nicht wieber ben Anfang machen. ift aller Schicklichkeit zuwiber, anbere Bolfer, mit benen wir eben Friede gefchloffen, burch Ausstellung der Kanonen und Rabnen übermuthig icon wieder beleidigen zu wollen, vollends bie Baiern, Burtemberger, und Andere, bie gulest als unfere Bundesgenoffen an unferer Seite treu und tapfer ben großen Rampf ausfechten halfen. Die pruntenben Giegesfäulen, die großthuenden Trophäen in ben Kenstern bes Urfenals muffen wieder weggeschafft werben, das morgende Fest foll ein driftliches Fest frommer Dankbarkeit und ber Demuthigung vor Gott fein. Er ift es, ber Großes an Preu-Ben gethan hat; ihm allein gebührt die Ehre." \*)

<sup>\*)</sup> Man halt bieß fur eine verschönerte Sage ber Borzeit; aber als wirkliche Thatsache ift sie mir wortgetreu von bem Ohrenzeugen von Wisteben mitgetheilt. Man vergleiche auch bie Schrift: "Beiträge zur Charakteristik Friedrich Wilhelm III. von Ah. hippel," S. 114 — 115.

Der Minister v. Schuckmann remonstrirte und sagte: "das Ganze sei im Geiste des errungenen Sieges sinnig gedacht und großartig ausgesührt nach den Anordnungen Schinkel's. Das Bolk hätte seine Freude daran. Es sei schon zu spät, eine Abänderung darin zu treffen; sie würde Mismuth verdreiten." Der König antwortete entrüstet: "Es muß aber doch geschehen, und sollte die ganze Nacht daran gearbeitet werden. Sollte mir sehr leid sein, wenn das Bolk so wäre, wie Sie sagen. Kenne es aber besser, und wird damit zusrieden sein, wenn es meine Gesinnung erfährt. Muß geschehen!" — Und der König, der in Seinem zarten, frommen und demüthigen Gesühle verletzt war, wandte sich erzürnt weg.

Rachbem fo Friedrich Bilhelm III. von allem Appigen Unfraut den Boben gereinigt und Er, ohne es zu wiffen, ben himmel ber Frommigkeit mit feinem Frieden im Bergen trug, fam fur Ihn ber glorreichfte Mag Geines Lebens. Manchen traurigen und betrübten hatte Er verlebt; viele Rarben tief geschlagenet Bunben trug Er in Seiner Seele, und eine Bunde blieb offen, und blutend bat Er fie mit in's Grab genommen. Aber Gott, bem Er vertraute. hat Ihn aus ber bunklen Racht ber Arfibsale auf bie beitere Sonnenhohe bes Gludes und ber Ehre gehoben, und Er ift auf biefer Sobe geblieben bis an Sein Enbe. Bon foldem Glanze umftrahlt war der 7te August 1814, also faft 26 Sahre por Seinem Tobe. Es ift naturlich und gang in ber Orbnung ber Dinge, bag ein Bolt feinen Regenten mit jubelnber Freude empfangt, wenn er fiegreich mit feinen tapferen Truppen im Schmuck bes Lorbeers und bes Delxweiges bes Friedens beimkehrt; benn ber errungene Ruhm und Bortheil

ift zugleich ber Ruhm und Bortheil ber ganzen Nation. Die ganze Geschichte ift voll von Triumphzugen ber Art, und ihre Pracht und herrlichkeit widert nachher in weitläuf= tig betaillirter Beschreibung an, weil überall Gitelfeit und Ruhmfucht in gefchmintter Größe burchbliden. Alles gang anders; auch nach 30 Jahren fühlt man fich angezogen von einem Sefte ber Rechtfertigung, in welchem eine frifche und gottliche Luft ftartend weht. Der Beift einer frommen Bolfeliebe ichwebt hier über bemfelben und umgiebt es; einer Liebe, bie, von Behmuth umschattet, auch gur Beit bes Unglude, ber Schmach und bes Drudes im Sahre 1809, ben König und bie Königinn mit Thranen empfing, wie gute ungludliche Kinder den schwer gepruften Bater und bie tiefgebeugte Mutter, nach fcmerzhafter Trennung Alles vergeffend. Es lag bie lange Beit von 7 verhangnifvollen Jahren bazwischen und manches Auge und Berg hatte bie allgemeine Calamitat gebrochen. Diefe mar nun überftanben; bie Schmach abgewaschen; ber alte Ruhm wieber bergeftellt; eine Biebergeburt eingetreten; bas Bolf größer, wie je; bas Land ficher, offen und frei, - frei jede Bruft. Aber eben barum, weil bie Freude eine freie, voll von Liebe mar, war fie eine wurdige und gehaltene. Rein Taumel, teine Bildbeit, teine Bugellofigteit entweihete fie; fie trug vom Unfange bis jum Ende einen boberen Charafter.

Im Namen ber Nation und im Gefühl ihrer geistigen Gegenwart tam mit Seinen Sohnen und ber Generalität, welche bie fieggekrönte Armee geführt, vom alten Marschall Blücher an, an ber Spite aller Seiner Garben — ber König. Als bas Branbenburger Thor sichtbar wurde, sank bie hulle ber von Paris wiedergeholten, auf ihre rechtmäs

Bige, nun verbiente Stelle wieder gefeten, jest mit dem hochs gehaltenen eifernen Kreuze geschmudten Bictoria in ihrem Triumphwagen mit feurigen Rossen, und fie war nun wieber ba in ihrer Glorie. Dit zerknirschtem Schmerz hatte man in ben schweren Jahren von 1806 an, so oft man vorüber ging, nach ber oben, leeren Stelle hingeblickt; jest mar fie nun wieber ausgefüllt, wurdiger als zuvor. Der Moment war bebeutungsvoll; er wirkte mit einer magifchen Kraft, wie ein Traumbild, und von ihm gefeffelt, wurde mahr bas Bort ber Schrift: "Benn ber Berr bie Gefangenen erlofet, wird uns fein wie Traumenden." Als ber Konig durch bas Siegesthor mit Seinem glanzenden und langen Gefolge ritt, lauteten alle Rirchengloden ber großen Stadt; bas nahe und entfernte Gelaute floß harmonifc jufammen gur Feier bes Tages, und bie ganze Maffe ber Menschen wurde kirchlich geftimmt. Der lange, prachtige Weg unter ben ginben, bem Universitätsgebäube, ber Bibliothet, bem Dpernhaufe, bem Arfenal, bem Koniglichen Palais vorbei, bis zum großen und weiten Plate bes Luftgartens, an ber Domkirche und bem alten Königlichen Schloffe, war mit Blumen und gaub beftreuet und mit vielen finnreichen Sieges-Emblemen gefchmudt. Alle Saufer und Palafte an diefem breiten und glanzvollen Bege waren prachtig und geschmackvoll ausgeziert, und alle Fenfter, Dacher und Baume voll von Buschauern. weiten Straffen waren von Fremben und Ginheimischen angefüllt; Ropf ftand an Ropf, Reiner, ber geben konnte, war ju Saufe geblieben; Jeber wollte ben feltenen Zag mitfeiern, und auf bem gangen Raum befanden fich, fo viel er faffen tonnte, wenigstens 100,000 Menschen. Und boch entstand fein Gebrange, fein ordnungslofes Durcheinanderlaufen. ein Beber blieb auf seiner Stelle, ein Jeber trug die Polizei in

sich, eine außere war nicht nöthig; es ereignete sich an dem Lage, wiewohl ganz Berlin auf den Beinen war, kein Unsglück; ein Jeder fühlte die Heiligkeit desselben; ein Jeder war gerührt; Alles war still und ruhig, und wurde es noch mehr, wenn es den König sah; als Er vorüberzog, hielt gleichsam den Athem Jeder an sich, und es war am Lage bei einem belebten Volksfeste so still und ruhig, als wenn es Racht gewesen ware. Ein jedes herz seierte dieses Fest.

Das Ziel und der Mittelpunkt desselben war der mitten in der Stadt am alten Schlosse, der Domkirche, der Börse (jetzt an dem Museum und der Fontaine), mit seinen breiten Gängen und weiten Räumen gelegene sogenannte Lustgarten. In demselben war ein großer Siegesaltar errichtet; um ihn versammelte sich der König mit Seinem Gesolge, und es schaarte sich an dieser heiligen Stelle das ganze Gardecorps. In Mitten der gesammten Geisklichkeit, und von ihr umgeben, stand vor der höchsten Stuse der kräftige Feldprobst Ofselsmeyer, \*) der den Krieg mitgemacht hatte, und sprach,

Diffelsmeyer ift ein merkwürdiger Mann der damaligen Zeit. Borher Prediger in Cleve, dann zu Münster, stand er als Conssisterial-Rath bei der Kirchen- und Schuldeputation der Königslichen Regierung zu Potsdam, und baselbst des vorigen verbienstvollen Kletschie Rachfolger, als Gardeprediger an der Hofund Garnisonkirche und Feldprobst der Armee. Kurz, absertigend, und berb, liebte und wollte er die Bahrheit, und ruhete selbstständig auf ihr; der innere Kern seines Besens war gesund und frisch. Er kannte die Bahrheit, welche frei macht, kauste sie, und verkaufte sie nicht. Aber das stille Forschen nach ihr, ihr Thun und Treiben in der Liebe, kannte er nicht. Geine Begrisse von Gerabheit waren der Art, daß

wie es seine Gewohnheit war, langsam und feierlich. Er rebete traftig und mit Begeisterung über Gottes wunderbare

er auf bie angenehme und gefällige Form gar teinen Berth legte; vielmehr verlette er biefelbe felbft gegen Borgefette. Darum hatte er viele Feinbe; aber auch viele Freunde, welche in ber Grobbeit, Die Bichte eine gottliche nennt, feine Bieberteit und Freimuthigfeit faben. Er war nicht fur die Sanftheit und Sanftmuth, welche fcweigen und vergeben tann, vielmehr nannte er fie Schmache, 3weibeutigfeit und gurcht; aber wohl war er organifirt für alle turbulenten Berhaltniffe, und als guter traftiger Geschäftsmann in feinem Element, mo es etwas auszufechten, zu reinigen und zu orbnen gab. Streitsachen bei ber Konialichen Regierung (er mar auch Mitglieb ber Polizei-Abtheilung), wurben barum ihm gugefchrieben, und was andere Menschen verbroß und ärgerte, bas machte ihm Bergnugen. Er liebte Sturm und Ungewitter und war gern in ihm, eingehüllt in feinen alten Propheten = Mantel. Ginft wurbe ihm eine Prife geboten aus einer Dofe, auf beren Dectel ein Ecce homo genfalt war. "Bas ift bas," fagte Offelemeyer, "für eine alte Drepfe? mit ber Beifel und bem Stod muß man ihn malen, wie er bie Raufer und Bertaufer aus bem Tempel trieb." Dit bem Ober-Prafibenten Sac vifitirte er einst ein Zuchthaus zu Straußberg. Sack rühmte bie Ordnung und Reinlichfeit in bem Schlaflocal. "Bas," fagte Offelsmeper, ein zweiter Johannes ber Taufer, "Das Otterngezücht, bie Beuchler, haben gewußt, bag wir tommen," nahm einen Befen und holte unter ben Bettftellen in ber Gil verftecten Unrath und Schmus hervor. Die Untergebenen fürchteten ibn in feinem Born. - Der murbige Ober-Confiftorialrath Ratorp jog es vor, von Potsbam nach Munfter ju geben. 2018 Ronig Friedrich Bilbelm III. bort war, ging Er gleich unter ben verfammelten Beamten auch zu Ratorp bin, und nach freundlichen Meußerungen fragte Gr ibn: "ob er auch noch an Potsbam bachte und mit bem Kelbprobft Offelsmeper correspondire ?" "Derfelbe ift," feste &r bann noch hinzu, "ein braver, rechtschaffener Dann, bat im Rriege feine Schulbigfeit gethan; ichabe aber .-"

Bulfe, welche ben Duth und bie Tapferfeit treuer Krieger gesegnet. Die bestegten Feinbe fcilberte er nach bem Leben: "nun habe fie getroffen bes Allmachtigen farte Sand; ber Berr habe fie verschlungen in feinem Born, und Feuer fie gefreffen. Gie gebachten Uebels ju thun; aber fie tonnten nicht ausführen ihre Unschläge. Gottes Macht bat fich gegen fie in Kraft erhoben und feine Pfeile hatten ihr Antlig getroffen." Nachdem er bie Armee und ihre treue, ftanbhafte Ausbauer gelobt, fagte er vom Konige: "Er freuet fich in beiner Kraft, und ift frohlich über beine Bulfe. Du giebft Ihm Seines Bergens Bunfc, und weigerft nicht, was Sein Mund bittet. Du überschütteft Ihn mit gutem Segen und setzest eine goldene Krone auf Sein haupt. Er hat große Ehre an beiner Sulfe, bu legst Lob und Schmuck auf Ihn. Du setzest Ihn zum Segen ewiglich und erfreuest Ihn mit Freuden beines Antliges. Der König hoffet auf ben Berrn und wird durch die Gute bes Sochften fest bleiben." Alles horchte ftill jugemandt, und es herrichte in ber großen Ber-

sagte Er leiser, als ob es Riemand weiter hören sollte und bürfte, "daß er ein wenig heftig ift." — Offelsmeyer war als Feldprobst ber Armee im Kriege ganz auf seiner Stelle. Er tannte teine Furcht; er wohnte, ermunternd zur Tapferteit, ben Schlachten bei; trug — start, groß und träftig, — bie schwer Berwundeten auf seinem Rücken aus bem Getümmel; sorgte für ihre baldige Psiege in ben Lazarethen; schrieb an die Solbatensfrauen, die Wittwen geworden, und schiekte ihnen Geld; sprach vortrefslich nach bem Siege bei Culm, wie im Hauptquartier zu Frankfurt a. M., und so auch beim glorreichen Einzuge ber Garben, ben Iten August 1814. Er war ein origineller, stattlischer Mann, auf bessen breiter mannlicher Brust das eiserne Kreux Zeuge seiner Treue war.

fammlung unter Gottes klarem und heiterem Simmel eine Rube, die von tiefer Chrfurcht gehalten mar. Als aber ber Redner jum Dant gegen ben Allgutigen aufforberte, tam ber Geift des Gebetes und ber Andacht über Alle; von ibm ergriffen, fant zuerft ber Ronig, mit Ihm Geine Rinber und die ganze große Schaar, betend auf die Kniee, und Alle lagen tief gebuckt im Staube vor dem Wunderbaren und Allmächtigen. Ein bergerhebenber Anblick! Und als bas verfiegelnde Amen erscholl und Alle, so Biele ihrer waren, mit entblößtem Saupte, Ginem Bergen und Giner Stimme fangen: "Run bantet Alle Gott," ba fühlte man es, bag es einen unfichtbaren Namen giebt, ber alles Sichtbare leitet. Nachbem nun Gott gegeben, was Gottes ift, und bis babin Alles in großen Daffen ftill und ehrfurchtsvoll mar, geleitet vom richtigen Gefühle, brach ber verhaltene Jubel bes Bolfes los und auf einmal erscholl die Luft von lauten Tonen ber Freude und Sulbigung. Der frohe Mittelpunkt berfelben war ber geliebte König; Alle wollten Ihn fehen und zu 36m. Man umringte Ihn, und langfam ritt Er abgefondert um bie Peripherie bes Luftgartens, ber, fchnell verwandelt, nun feine Rirche mehr war. Gin jedes Ding hat feine Beit, ein jedes fein Recht, und die Luftung und Ergießung eines vollen dankbaren froben Bergens ift auch gottgefällige Frommigfeit. Konig David felbst tangte vor ber wieder erhaltenen Bundeslade; er tangte, ergablt die heilige Geschichte, mit aller Macht vor bem herrn her, und er war umgurtet mit einem Leibrode. Dit bem gangen Ifrael führte er bie Labe bes herrn mit Jauchzen und Posaunen. Wie follte fich nicht freuen und jubeln bas Preugische Bolf in ber Sauptstadt! Es hatte viel und lange gelitten und viel verloren. Die Leiben maren nun vorüber, und bas Berlorene beffer wie es gemesen wieber errungen. Man freuete fich mit Recht, wie zur Beit ber Ernte, und bie mit Thranen gefaet, ernteten jest mit Freuden. Den König hatte man nach allen Gefahren und Gorgen nun, gefchmudt im Siegertrange, gefund und wohl im Rreise Seiner Rinder an ber Spite ber Beerführer, welche Großes gethan, wieber. Der heutige Tag war ein Tag bes Ruhmes und ber Ehre, ihn hatte Sott gemacht, und man war frohlich über ihn und in ihm. Der König, wiewohl Er die laute Freude fonft nicht liebte, hinderte fie nicht und ließ die dankbar froben Menschen gemabren. In bichten Saufen fab man ben hohen ftattlichen Berrn langfam fich fortbewegen; man umringte Ihn, tußte Ihm die Fuge, umarmte Sein Pferd, und das Freubenrufen wollte nicht aufhören. Es erneuerte fich, als Er barauf mit bem Kronprinzen und Blücher auf bem Altan bes alten Schloffes fich verbeugend erschien. Es lag in bem Tage ein wogendes Meer voll gottlicher und menschlicher Gefühle, eine Fluth von Dank und Freude, die darum fo innig und wahr mar, weil fie bem Bergen entftromte. Des Abends, als bie Sonne untergegangen war, und eine laue erquidenbe Auguftnacht mit ihren Sternen und bem Monde gutraulich herabdammerte, war die ganze illuminirte Stadt hell wie bei Tage. Menschenmaffen malzten fich geordnet zu Fuß froh burch bie Strafen. Auf benfelben ertonte bie Freude, und von dem hoben, in taufend gampen brillirenden, in die Racht binein brennenden Kreuze auf ber hohen Ruppel ber katholischen Kirche, bis zu den Lichtern des armen Tagelohners in den Borftabten, fühlte man ben wohlthuenden Anhauch ber Bolfeliebe. Bogen konnte man fullen mit ben finnreichen Inschriften, in welchen jum Theil Wis und frober Duth freien Spielraum ubten; man murbe nicht mube, fie zu lefen,

und mit Bergnügen fah man an das Transparent eines wohlhabenden Gartners, auf welchem, gut gemalt, eine glückliche Familie schmausend in einem heiteren Garten unter einem fröhlichen Baume figet. Man wurde noch froher, wenn man die im Berliner Dialect geschriebene Unterschrift gelesen:

"Run figen wir unter bem Feegenboom: Das Gange bunfet uns een Droom."

Der Konig aber blieb bei allem biefem Glud, mas Er war, ernft, beiter und bemuthig. Richt ein Anhauch von hochmuth wurde an 3hm fichtbar; Sein Auge verlor nicht ben Beg nach Oben, und barum wurde Sein Blid nur immer milber und ruhiger. Es war ein herrlicher Sieg, ben Er errungen; Ihn, Geine Urmee und Gein Bolf, umgab Ehre und Ruhm, und es liegt in ber natur bes fcwachen menfchlichen Bergens, bag es im Glude leicht tropig wirb. Richt fo bei'm Konige; nicht umfonst hatte Er vorher so viel Unglud mit feinen Schlagen erlebt; Er war baburch geubt, und in Ihm und Seinem Gemuthe mar die friedsame Frucht ber Gerechtigfeit jurudgeblieben. Diefer fromme Gleichmuth, ber die dunklen Tiefen und die hellen Soben bes Lebens aus Erfahrung tennen gelernt, war bei Ihm frommer, fester Charafter geworben. Gine folche Stimmung bes Gemuthes, eine folche Richtung bes Lebens, giebt Burbe und eine ftille Größe, die jedem Geprüften, befonders aber einem Konige, ber berrichen foll, aber nur bann erft es fann, wenn er fich selbst beberrscht bat, wohl ansteht. Darum ftand Ihm Alles; Er blieb ftets in Saltung, fie war eine innere. war bleibende hauptfache geworben, alles Unbere eine vorübergebende Erscheinung. Die meiften Menschen find bas, was die Umftande aus ihnen machen, und die wenigsten wiffen fich der Berrichaft bes Augenblick, es mag ein glucklider ober ein ungludlicher fein, ju entziehen; fie find entweber laut in der Freude, ober kleinlaut in der Traurigkeit. Konig blieb in beiden in ber Temperatur ber Mäßigung; und bas nicht aus angeborenem Phlegma, benn Er hatte von Natur ein cholerisches Teperament, sondern aus angeeignetem Grundsage. Als Er fiegreich durch bas mit ber wiebereroberten Victoria prangende Brandenburger Thor ritt und ein jubelndes bankbares Bolf Ihn empfing, blabete Er fich nicht; die, welche in der Rabe ftanden und Ihn beobachteten, verfichern, daß Er fo ausgesehen wie immer; aber mohl mar Er ber Erfte, ber bemuthig hinkniete vor Gott, ber 3hm und Seinem Bolke geholfen. Diese Seine Bergensgefinnung legte Er bei jeber Gelegenheit an ben Tag, und fie ift allgemein anerkannt. An Seiner Tafel erzählte einft Sein Abjutant, ber ehemalige Dberft, jegige General von Thumen \*)

<sup>\*)</sup> von Thumen, ein Sohn des alten verstorbenen, würdigen, bei Großbeeren unter bem Ronige von Schweben fiegreich commanbirenben Generale v. Thumen, mar von Jugend auf viel um ben Ronig und befaß als Abjutant Gein Bertrauen, bas er fic burch ein mufterhaftes Berhalten gu erhalten mußte. Billen und Reigung tam er in eine Laufbahn, die ihm Ghre und Glud gebracht hat. Der junge v. Thumen wollte ftubiren und frequentirte bas Joachimethal'sche Gymnafium, wo er als Mlumnus mit einem Ruffen auf einer Stube mobnte. Diefer lernte burch täglichen Umgang von Jenem Deutsch, und v. Thumen Ruffifch, fo bag er es fertig fprechen tonnte. Im Jahre 1812-1813, in welchem jeder Preußische Jungling mit in ben Freiheitefrieg ging, ging, wiewohl noch jung und gart, auch ber junge v. Thumen ale Bolontair bei ben Garben mit. überstand bie bamit verbundenen Strapazen, machte alle Kampfe mit, und von Gott behutet, gewann er ben Solbatenftand lieb

Scenen aus dem letten Kriege. Unter Anderem: wie der General von Alvensleben, der Commandeur des ersten Garderegiments zu Fuße am Abend das Schlachtfeld zu Montmattre besehen und erforscht hätte, ob sich noch verwundete Gardisten, die sich bekanntlich in diesem letten Treffen vor der Einnahme von Paris ausgezeichnet, nebst noch unbegrabenen Todten dort fänden. Bei dem stillen und wehmuthsevollen Abreiten dieser grauenvollen Stätte bewiesener siegereicher Tapferkeit hatte er in einer entlegenen Ecke einen von seindlicher Augel getrossenen, im Unterleibe zerrissenen, mit dem Tode kämpsenden Gardisten noch dei vollem Bewustsein gefunden. "Armer Camerad, bist du noch hier? Du sollst sosort in's Lazareth gebracht werden!" "Das, Herr General,

und blieb bei bemfelben in bemfelben Regimente. Der Raifer von Rufland Alexander tam nach Potebam. Borber ertunbigte fich ber Konig: "ob Jemand im Regiment fei, ber fertig Ruffifch fprache ?" und man nannte Ihm ben jungen Lieutenant v. Thumen. Der König fand Bohlgefallen an bem talentvollen Jungling und ftellte ihn gur Aufwartung bei bem Ruffifchen Raifer an. Diefer, angenehm überrascht, gewann ihn lieb, und immer lieber. herr v. Thumen, jum Capitain avancirt, murbe von biefer Beit an, nach bem Bunfche bes Raifere, oft in militairifchen und hauslichen Ungelegenheiten nach Petereburg gefchickt, und ba berfelbe fich feiner Auftrage immer gut und gewandt gur Bufriebenheit entledigte, machte ber Ronig ihn gu Seinem Ubjutanten, nahm ihn auch auf Seinen Reifen mit fich, machte ibn gum Dberften, ichentte ibm, neben bem Ruffifchen Orben, ben er icon batte, auch ben Preußischen, und erhielt ibm Sein ehrenvolles Bertrauen bis an's Enbe. Jest ift er General. -Man lerne in ber Jugend, was man kann, und wozu man Belegenheit bat; wer weiß, wozu man es einmal brauchen tann! --

wird nicht nöthig sein; ich fühle es, ber Zob ist nahe, ich sterbe gleich. Aber es ist mir eine große Freude, in meinen letten Augenblicken Sie noch zu sehen, und Ihnen zu bansten, daß Sie uns so brav geführt haben. Wir haben gessiegt, unser König ist in Paris. Nun sterbe ich gern. Gott sei ferner mit uns." Nachdem er solches gesagt, verschied er.

Bei dieser Erzählung sei bem Könige das Auge naß geworden; dann aber habe Er mit Rührung einfach, demüsthig, gesagt: "Braver Mann! Es ist eine Ehre für mich, daß er sterbend noch meiner gedacht hat. Wie kann ich solche Aremee vergelten! Bohl ist es viel werth, einer solchen Aremee anzugehören."

Der König war barauf gebankenvoll ftill. Er rebete von ber Armee; aber Er nannte fie nicht die Seinige. ift fur die Sache felbst ba, und nicht fur Seine Perfon; fie gehört ber Nation; ihr anzugehören ift ehrenwerth; Er figt da, einfach und bescheiben, spricht nicht weiter; aber Er benet nach, und es fallt Ihm nicht ein, daß Er herr und Gebieter ift. Aber Er mar es, eben barum, weil Er es nicht fein wollte. Er herrschte, ohne es ju miffen, über die Bergen Seiner Unterthanen, und in Allem, mas Er fagte und that, lag eine ftille Gewalt. Man fühlte fich verpflich: tet und moralisch gezwungen, Ihm thatig zu bienen. Dan hing an Seiner Person und konnte und wollte von Ihm nicht loskommen, eben weil fie fo einfach umb kunftlos war. Sie trat überall zurud, und bie Sache felbst, worauf es antam, vor; in ihr biente man Ihm, und Beides floß in Gins ausammen. Die suchte Er schone Worte, und wenn Er tief bachte und fprach, mar Er boch turz und einfach. Diejenigen, welche fich einen Konig, prachtig in allen Studen, bachten, verkannten Ihn leicht; aber Er erwarb fich die Reigung

und ehrfurchtsvolle Unhanglichkeit Aller, bie Ihn erkannten, vorzüglich berer, bie Ihm nabe ftanben; auf immer Ihm zu vertrauen, wurde eine unvermeidliche moralische Forderung, weil Er fich immer gleich blieb, und alle Seine Schritte und Sandlungen waren von Ginem Lebensprincip burchbrungen. Man fab dieß nicht gleich von vorne herein, oft fo wenig, baß man nicht begriff, wo bas hinaus follte; aber immer wurde am Ende Absicht und Confequenz fichtbar. Er war bedachtig und fagte nie mehr, als nothig war; nie griff Er baftig vor, Er tonnte rubig ben Puntt ber Reife abwarten. Allen Borfchnellen und Rafchen war bieß oft unbequem, benn Er zügelte in Seiner Mäßigung; in folcher und in ber bamit verbundenen Rube erschien Er oft rathfelhaft; aber biefe Rathfel waren gebankenreich und finnreich, fo baß fie fpannten und bie Aufmerksamkeit vermehrten. Dieg war nicht eine verhullte und verborgene Absichtlichkeit, fondern eine Folge Seines praktischen Ueberblickes, bei bem Er schon im Anfange eines Dinges fein Ende fab. In einem folchen Falle hielt Er an fich und liebte bas Ueberraschen. Die war Er intereffanter, als bei Rudbliden, und oft borte man ben bescheibenen, mißtrauischen Berrn fagen: "Ift Alles fo getonmen, wie ich es mir gebacht habe." Wenn Erfahrungen ber Art Ihm eine gewisse Buverficht gaben, so bewahrte Ihm Seine Bescheidenheit boch wieber vor allem herrischen Egoismus. Eine folche Mifchung führt in ber Regel ein unzuverläsfiges Schwanken und Abspringen mit sich, und bas ift befonders bei regierenden Berren ein fehr ubles Ding; aber bieß war bei Friedrich Wilhelm III. nicht ber Fall. Go nachgebend Er fich in allen gleichgültigen Sachen bewies, fo unerschütterlich fest war und blieb Er in allen wichtigen. Biele Menfchen find bei einzelnen großen und guten Sandlungen oft kleiner, als biese; sie geschehen ruckweise, fragmenstarisch, in der Stimmung der bald nachlassenden Begeisterung, und dann pflegt man zu sagen, sie hätten sich selbst überstrossen. Daher rührt es, daß Manche, welche die öffentliche Stimme als vortresslich preiset, oft zum Erstaunen gemein und verächtlich handeln. Der König war aber besser, als Seine besten Handlungen. Er stand stets über denselben. Er war ein Mensch aus einem Stück und Suß; nichts Eraltirtes und Fremdartiges an Ihm; Er blieb sich gleich unter allen Umständen; nie wollte Er Etwas scheinen, was Er nicht war; Er war mehr, als Er schien. Luther sagt naiv und wahr: "Gute Handlungen machen noch nicht den guten Menschen; der gute Mensch macht vielmehr gute Handlungen."

Es ift unbeschreiblich, wie viel Bofes verhindert, wie viel Gutes schon jeder edle Mensch durch fein Beispiel bewirkt; es gleicht baffelbe einem hellleuchtenben Lichte, welches andere angundet; und nun vollends ein Konig, ber bie Ach: tung und das Bertrauen feines Bolfes und ber Belt hat! Nach ihm, auf ben alle Blicke gerichtet find, richtet fich Mus. Ad exemplum regis totus componitur orbis. Er ift wie eine prachtige, auf einem hohen Berge gebauete Stadt; man fieht fie fcon in weiter Ferne; auch bem Unkundigen zeigt fie den Beg, den er gehen foll. Rein Bunber, daß (davon ift hier bie Rede) bie ganze Armee fich nach bem ihr gegebenen hoben Koniglichen Beispiele richtete. Ihre Reorganifation trug und athmete ben Geift, ber Ihn befeelte; und diefer mar ber Geift ber Pflicht, Ehre und Liebe. Bie ein electrisches Fluidum hatte berfelbe bas gereinigte vaterländische Ganze burchbrungen; es war Alles neu geworben, bas Alte vergangen. Gine fcwere, ernfte Beit nahm Alle, bie baran arbeiten follten, daß fie, die bofe, eine gute werde, in ihre ernste Bucht, und die faure Arbeit, welche vorlag, entfernte allen leichtfinnigen Uebermuth. Wenn man ben Leichtfinn und Sieg traumenben Uebermuth, in bem man 1806 nach Auerstädt ging, mit dem frommen Ernst vergleicht, womit man im Jahre 1812-13 gegen ben, wenngleich in Rufland gebemuthigten, aber immer noch machtigen Feind bie Baffen ergriff und tampfte, so wird gerade hier ber Unterschied ber Beit und bie Berschiedenheit eingetretener Resultate recht fichtbar. In jener faete man Wind und erntete Sturm, in biefer fampfte in jufammengehaltener Rraft für eine beilige gemeinschaftliche Sache man recht, und am errungenen Biele glangte die Krone bes Sieges. biesen Endpunkten einer alten und einer neuen Beit lagen nur 7 Sahre: aber gab und langfam maren fie in ungahligen erschöpfenden Leiden vorübergeschlichen; es maren Sahre ber Rnechtschaft, beren barte und unwurdige Reffeln brudten, fo baß oft die Berzweiflung ber hoffnungslosigfeit nabe mar; aber gerade unter biefem Drud entwidelte fich eine moralische Kraft im Bolke, die, wie fie nun endlich losbrach, Bunder that. Sie war icon ba, als Schill mit feinem erkorenen fleinen Sauflein wie eine verheerende Gewitterwolfe burch's Land braufte; aber fie ftant vereinzelt ba, tam übereilt, und mußte, wie fcmerzhaft es auch mar, mißlingen und unteraeben. Jest mar die Ruftung jum Kampfe eine Ungelegenbeit ber Ration; ein weifer, geprufter, ritterlicher Konig ftand an ber Spite berfelben; Er felbst hatte gesprochen und zu ben Baffen gerufen, \*) und leitete alle in einen Mittel-

<sup>\*) &</sup>quot;An Mein Bolt! So wenig für Mein treues Bolt, als für III.

punkt gesammelten ftreitbaren Krafte. Diese Bereinigung, . biese Trachten nach Ginem, hatte ber Aufruf bewirkt, ber

Deutsche, bebarf es einer Rechenschaft über bie Ursachen bes Rrieges, welcher jest beginnt. Rlar liegen fie bem unverblenbeten Europa vor Augen. Wir erlagen unter ber Uebermacht Frankreichs. Der Friede, ber bie Balfte Meiner Unterthanen Dir entrif, gab une feine Segnungen nicht, benn er folug uns tiefere Bunben, als felbft ber Rrieg. Das Mart bes ganbes war ausgefogen, bie Sauptfestungen blieben vom Zeinbe befest, ber Ackerbau warb gelahmt, sowie ber fonft fo boch gebrachte Runftfleiß unserer Stabte. Die Freiheit bes Sanbels warb gehemmt, und baburch bie Quelle bes Erwerbes und bes Boblftanbes verftopft. Das gand marb ein Raub ber Berarmung. Durch die ftrengfte Erfüllung eingegangener Berbinblichfeiten hoffte ich, Deinem Bolte Erleichterung ju bereiten und ben Frangofischen Raifer endlich zu überzeugen, bag es fein eigener Bortheil fei, Preußen feine Unabhangigteit gu laffen. Meine reinften Abfichten wurben burch Uebermuth und Treulofigfeit vereitelt und nur ju beutlich feben wir, daß bes Raifers Bertrage, mehr noch wie feine Rriege, und langfam verberben Jest ift ber Mugenblick gekommen, wo alle Taufchung über unfern Buftand aufhort. Branbenburger, Preugen, Schlefier, Pommern, Litthauer! Ihr miffet, mas ihr feit fieben Sahren erbulbet habt; ihr wift es, mas euer trauriges Loos ift, wenn wir ben beginnenben Rampf nicht ehrenvoll enben. Erinnert euch an bie Borgeit, an ben großen Churfürften und ben großen Friedrich. Bleibet eingebent ber Guter, bie unter ihnen unfere Borfahren blutig ertampften: Gewiffensfreiheit, Ehre. Unabhangigfeit, Sanbel, Runftfleiß und Biffenichaft. Bebentet bes großen Beifpiels unferer machtigen Berbunbeten, ber Ruffen; gebentet ber Spanier und Portugiefen; felbft fleine Bolter find für gleiche Guter gegen machtigere Reinbe in ben Rampf gezogen und haben ben Gieg errungen; - erinnert euch an die helbenmuthigen Schweizer und Rieberlanber. Große Opfer werben von allen Stanben geforbert werben, benn unfer Beginnen ift groß und nicht gering die Bahl und die Mittel

wie ein Blig vom himmet in die gefpannten Gemuther fiet. Schon lange hatte es gekocht, brannte Rache und Jorn im

unserer Zeinde. Ihr werbet jene lieber bringen fur bas Baterland, für euren angeborenen Konig, als für einen fremben herricher, ber, wie fo viele Beifpiele lehren, eure Cohne und eure letten Krafte 3wecken wibmen wurbe, bie euch gang fremb finb. Bertrauen auf Gott, Ausbauer, Muth und ber machtige Beiftand unferer Bunbesgenoffen werben unferen reblichen Unftrengungen fiegreichen Sohn gewähren. Aber welche Opfer auch von Einzelnen geforbert werben mogen, fie wiegen bie beiligen Guter nicht auf, für bie wir fie bingeben, für bie wir ftreiten und flegen muffen, wenn wir nicht aufhören wollen, Preugen und Deutsche ju fein. - Ge ift ber lette, entscheibenbe Rampf, ben wir befteben, für unfere Grifteng, unfere Unabhangigteit, unfern Boblftanb. Reinen anbern Ausweg giebt es, als einen ehrenvollen Frieben, ober einen ruhmvollen Untergang. Auch biefem murbet ihr getroft entgegen geben, um ber Ghre willen, weil ehrlos ber Preuge und Deutsche nicht gu leben vermag. Allein wir burfen mit Buverficht vertrauen, Sott und unser fester Bille werben unserer gerechten Sache ben Sieg verleihen, und ihm einen fichern, glorreichen Frieben und bie Bicberfehr einer gludlichen Beit."

Man hat ungeschickterweise bie Frage aufgeworfen: wer ber Bersaffer bieses vortrefslichen Aufruses sei und bald Diesen, bald Ienen, sogar öffentlich, genannt. Das Wahre in der Sache ist, daß der Inhalt berselben in seiner würdevollen eblen Einfalt in der Seele des Königs lag und daß von Ihm die Hauptidee ausging. Diese sprach Er, wie es Seine Art war, einsach und natürlich aus. Ancillon erhielt den Austrag, dieselben zu concipiren; dies war aber, wenngleich vortrefslich, doch zu oratorisch in Form eines beredten Sermons geschehen. Aneisenau machte in einer Conferenz unter Hardenberg, der auch Scharnborst, Thiele, Jordan und Hippel beiwohnten, die richtige Bemerkung: daß hier nicht von einem diplomatischen Kunsswerke, sondern von einem einsachen energischen Aufruse an's Preußliche

Innern. Das Bolt tehrte fich nicht an bie Lobrebner bes Raifere Napoleon. Er hatte bas ganb und ben herrn bes= felben ungludlich gemacht; es wollte ben angestammten Ronig, unter beffen Uhnherren bie Bater fiegreich gefochten, und fich aus ber Noth und Schmach reißen, in Die ein ubermuthiger Feind es gefturzt hatte. Urnbt, Korner und Unbere nahrten burch Schriften und Lieber Die überall losbrechende brennende Flamme. Gine allgemeine Begeifterung ergriff Alle, kraftigte jebes Berg, und ftablte jeben Arm. Man fing bas Wert mit Gott an; benn eine ernfte Sache macht und ftimmt ernft. Die Krifis ber gefährlichen Krantbeit, die fich lange in ihren giftigen Stoffen gefammelt und ben ganzen Staats - Rorper ergriffen hatte, lag in dem verbangnifvollen 14ten October 1806; fein Geruch mar ein Geruch vom Tobe jum Tobe, beffen Dunft vom Leichenfelbe fich über bas gange gand verbreitete und ben alten Ruhm in Schande vermanbelte. Aber aus bem Tobe ging ein neues Dafein hervor. Seine in fich gekehrte Reue, fein Ergreifen befferer, naturgemäßer Principien, feine Demuth und muthige Gintracht, fein Pflicht= und Chrgefühl, murde ein Duft bes Lebens jum Leben, ber wie verjungender Fruhlings-

Bolk bie Rebe sei. Hippel sehte einen solchen auf, ber bem Könige barauf als Entwurf vorgelegt wurde. Dieser aber anderte, strich aus, moderirte und entfernte besonders alles Sezhässige. Der Geist dieses aus der Seele des Bolkes gekommenen Aufruses gehört also dem Könige; Er ist der Verfasser und Dippel der Concipient. Diese authentische Privatmittheilung wird auch, wenigstens zum Theil, bestätigt durch Dippels Schrift: "Beiträge zur Charakteristik Friedrich Wilhelm's III."

banch nach langem Binter alle Kräfte befeelte. Bie vom Sturme weggefegt war ber alte Sochmuth mit feinem prab: lenben Egoismus, und in beffen Stelle ein bescheibener mannlicher Ernft getreten, ber, frei von ben Unmagungen bes Standes, einen Jeben ehrte, und ben Ginigungspunkt im thatigen Patriotismus fand. Sonft war befonbers ben Officieren ein gebieterisches, ftolges Befen eigen, man wich ihnen barum aus, und hatte nicht gern mit ihnen ju thun; jeht nähert man ihnen fich gern und hat Freude an der gleich fühlbaren Bilbung und ber entgegenkommenden bumanitat. Sonft hielten fie es nicht für nothwendig, Etwas gelernt ju haben, die Konigliche Uniform reichte bin, um Ehre genug ju haben, und fie fordern ju tonnen; jest hat der richtige Grundfat Geltung gewonnen, daß nicht ber Stand, als folder, ehrt, fonbern bag man ihm nur burch perfonliche Tugenden und gute Eigenschaften Ehre machen fann. Sonft konnte ein robes und unwiffendes Gubiect eine Rolle spielen und fich wichtig machen, wenn Ehre, Rang und Bermogen ba war; jest ift bas nicht mehr möglich, bas vorher abzulegende Eramen verlangt ein gewiffes Mag von Kenntniffen und ohne diefe ift tein Durchtommen. Sonft galt nur ber Bille, er war absoluter Befehl, bem man mechanisch gehorchtes und jede noch fo bescheidene Bemerkung wurde mit bem barichen Imperativ: "Raisonnire Er nicht!" jurud. gewiesen; jest werben alle Anordnungen motivirt, es findet em Austausch ber Gebanken ftatt, und ber Borgefette hat Respect vor bem Berftanbe und ber menschlichen Burbe feines nun gehorfamen Untergebenen. Sonft nannte man ben Solbaten einen gemeinen Mann, und behandelte ihn banach; jest ift jebes ganbesfind ein freier Menfch und gilt in Reih und Glied, und wenn er bet Sohn eines armen

Bürgers ist, so viel, als der neben ihm stehende Sohn eines reichen Ministers. Das Geseh, sein consequenter Ernst, seine Umparteilickseit und Gerechtigkeit, hat allen stotzen Haber entsent, und das eiserne Kreuz, das Jeder ehrt, das Jeder, welcher sich ausgezeichnet, erhalten kann, und mancher Brave erhalten hat, thut als Anordnung, welche vom Könige selbst kommt, Wunder. Man sindet eine Humanität, einen Cact des Schicksichen, ein She- und Pflichtgesühl, ein anständiges würdiges Wesen in der Armee, das preiswürdig und ein Product der großen Zeit ist, die wir, theuer erkaust, erlebt haben. \*)

<sup>. \*)</sup> Referent rebet hier aus Erfahrung, bie wirkliche Thatfachen giebt. Mis hofprediger ift er zugleich Garnifonprediger, beffen Gemeinde größtentheils aus Solbaten befteht. Go lange ber Unterschied ber Confession bei ber Simultan Bof- und Barnifontirche beftand, machte berfelbe bie Grenglinie gwifchen ben beiben bei ihr angefteuten fungirenben Beiftlichen, fo bas Mues, was lutherisch war, jur Parochie bes Felbprobstes, und Alles, mas reformirt mar, ju ber bes hofprebigers nach ihrer Bestallung gehörte. Seit Einführung ber Union 1817 ift auch biefer Unterfchieb aufgehoben, und vollenbe, mit ganglicher Abfchaffung aller Stolgebuhren, verfdwunden, fo bag bie bei biefer Rirche angeftellten Preblger gleiche Pflichten und Rechte baben, bie eine volltommene Paritat in allen Amtehanblungen mit fich führen. Geit nun 39 Jahren bin ich bei fonntaglichen Brebigten, bei ber Reier bes beiligen Abendmable, bei Taufbandlungen in der Rirche und im Daufe, bei Ginfegnungen ber Che, bei ber Confirmation ber Rinder, bei Guhnen und Begrabniffen, mit ber Militair : Gemeinbe fehr haufig amtlich in Berührung gekommen; freilich mehr fonft, als jest, ba ich alt und fowach, und junge ruftige Manner ber Gemeinbe bienen. Aber bie Jahre 1807 bis 1810, mertwurbig genug, abgerechnet, bin ich befonbere feit ber auch moralifchen Reftauration ber Armee in biefer langen Beit mit milituirifchen Gemeinbegliebern,

Bas Stadt : und Landschulen, was Gymnasien und Universitäten, was Prediger: und Schullehrer: Seminare für

so viel ich auch mit ihnen zu thun hatte, nie in einen Bortwechsel, geschweige benn in Differeng getommen. gut, leicht und fonell, ließ fich mit ihnen fertig werben, auch in unangenehmen Dingen. Das Lestere war besonbers ber Fall, wenn Solbaten, Unterofficiere und Felbwebel, bei vorzuglichen Beugniffen ihrer Borgefesten mit ihren untabelhaften, empfohlenen Brauten aus ber bienenben Bolkstlaffe bie gewünschte Ausstattung von 100 Rthir. aus ben Fonbs bes Luifenbentmals bei gegrunbeten Unsprüchen bennoch febr oft nicht erhielten, aus bem einfachen Grunde, weil nach ben Mitteln bes Inftitute nur 6 Paare ausgestattet werben tonnen und in ber Regel 14-16 fich barum bewerben, alfo nothwendig über bie Balfte oft teine Berudfichtigung finden. Ib = und gurudgewiefen zu werben, ift in biefem galle febr unangenehm, weil bie Sache public ift, alle Bewerbenden öffentlich genannt werben, und Reine, beren Ruf irgend einen Datel hat, in die Reihe ber Bewerbenden eintreten burfen. Aber bei Burudforberung ber beigebrachten Beugniffe reichte bie Ertlarung bin: "Sie find im Familienrathe nicht gewählt; Anbere haben mehr Stimmen; es ift allerbinge unangenehm, bei gegrunbeten Unfpruchen fich in feinen hoffnungen getäuscht gu feben, aber nicht mehr, als wenn man in ber Lotterie bas bochfte Loos nicht gewonnen hat; es thut mir leib, aber es lagt fich nicht anbern, Sie muffen fich zufrieben geben;" und ehrlich und offen und gerabe gaben fich biefe braven jungen Manner, wenngleich nicht ohne Schmerzgefühl, gufrieben. Rie frugen fie: ,,Barum wurben benn Andere, bie boch nicht beffer find, als wir, gewählt?" Rie waren fie empfinblich; fie reichten ebenfo treubergig bie Banb, als wenn fie bie Boblthat erhalten hatten. Gie laffen fich bebeuten; nehmen an und ehren Grunde ber Bernunft; fie find bestimmt, turg, entschloffen; fie baben besonbers allen Respect vor Roniglichen Gefegen, und man barf biefe nur nennen, um ben willigften und froheften Gehorfam ju finden. Es ift billig und recht, bag folche Militairperfonen, wenn fie in ihre vorigen

die Biffenschaften und die Kirche find, das ist die Armee für den Staat: eine wahre praktische Erziehungsanstalt für

Berhaltniffe nicht gurudtebren tonnen ober wollen, noch in ben beften Jahren, vorzugeweise bie Anwartichaft auf Civilpoften erhalten. Dan fieht und nimmt fie auch gern im Steuerfache, in bem Bureau für Gifenbahnen, als Inspectoren und als Renbanten für Armen = Baifen : und Bittwenhaufer, es find ge : fcidte, accurate, punttliche, zuverläffige, fügfame Manner, bie in einer guten Schule gewesen. Ber einen treuen Bebienten, einen guten Ruticher haben will, ber nehme einen gewefenen Infanteriften ober Cavalleriften, und er wird mit feiner Bahl gufrieben fein. Der Militairftanb war mir, von Jugenb an ein Augenzeuge feines unwürdigen tnechtischen Buftandes, quwiber; aber feit 1813 habe ich ihn lieb gewonnen, und ich chre und ichage ibn jest. Richt nur ale eine Ehre, fonbern auch ale eine Bohlthat bes Lebens, febe ich es an, eine fo lange Reihe von Jahren Garbeprediger in Potsbam bis jest gewefen zu fein. Unter ihrem erhabenen und frommen Konige war und ist sie nicht nur im ganzen Lande bie schönste und stattlichfte Gemeinbe, sonbern auch eine kirchliche; auch ernfte Bahrheiten, wenn man fie mit Liebe öffentlich verkundigt und privatim an's Berg legt, nahm fie willig an. Bielleicht Allen habe ich unter bem Bortritt ihres driftlichen, unvergeslichen Ronigs bas beilige Abendmahl gereicht; viele ihrer Chen ge-Enupft, viele ihrer Rinder getauft, unterrichtet und eingefegnet, und oft wehmuthig an ihrem ober an ben Grabern ber Ihrigen geftanben. Dem meinigen jest nabe, tann ich nicht fcheiben, ohne ben bochachtungevollen Dant für bas Bertrauen, welches bie Barbegemeinbe, vom Erften an, bis jum Besten, mir amtlich und perfonlich erwiefen und bewahrt hat, hier öffentlich noch ausgesprochen zu haben.

Rur Einmal erfuhr ich ben Unwillen und die Abneigung fast sammtlicher, vorzüglich ber jüngeren Garbeofsteiere, und ich wurde inne, daß der sogenannte Esprit de corps in diesem Falle, in welchem Alle so denten und gesinnt sind, wie Einer,

bas Bolt. Sie verbindet miteinander, was noch keinem Institut für Erwachsene gelungen, Freiheit unter bem Gesetze.

wenn bem Ginungepuntte Beleibigenbes, vermeint ober wirklich, wiberfahren, boch auch ein bofes Ding ift. Alle maren gegen mich; bie Beften zuckten bie Achfeln und es war tein Durchtommen. Die mertwürdige Sache war folgende. Ein angefebener Garbe Dfficier hatte fich bas Leben genommen und ber vorgenommene Selbstmorb war burch einen Piftolenschuß in bas Bebirn vollkommen gelungen. Riemand kannte bie Urfache folder That und fie ift ein Geheimnis geblieben. Der Officier, ber fie an fich felbst beging, war nach über ihn verbreiteter öffentlicher Deinung ein gang vortrefflicher Menfch, ber als Sohn, als Unterthan, als Solbat und Ramerad eremplarisch gewefen; Beber ruhmte ibn, boch wollten feine vertrauten Kreunde bann und wonn eine tiefe Schwermuth an ihm bemeret haben; was ihn aber qualte und trieb, verfchloß er tief in seiner Bruft und er sprach mit Keinem barüber. Auf bem verschloffenen Bimmer, in welchem er bes Rachts bie That begangen, lagen von ihm felbft gefdriebene verfiegelte Briefe, an feine Eltern, an ben Ronig, an bas Regiment und an feine Freunde, in welchen er bei vollem, Marem Bewußtsein Abschieb nahm, mit ber Berficherung, "er habe nicht anbers gekonnt." Diefe Briefe find nachber befannt geworben, und man bat ihren feelenvollen Inhalt, ihre Begenwart bes Beiftes, bewundert. Daneben lag aufgezählt Alles, mas er noch foulbig mar, unb es war nichts vergeffen; bas Gelb, welches feine einfache Beerbigung erforberte und ber anfehnliche Reft war zu aleichen Theilen für feine Dienerschaft bestimmt. Der fcone tobte jugenbliche Rorper murbe mit verbundenem Saupte am fruben Morgen begraben. Das ansehnliche Gefolge mar ernft und bufter, und es wurde manche Thrane geweint. machte Senfation im Publicum und murbe viel befprochen. Benn in alten Beiten offenbar es zu hart und lieblos war, alle Selbstmorber ohne Unterschied ju verbammen, fie für ehrlos ju ertiaren und ihrem unglucklichen Rorper ein ehrliches Begrabnif gu verweigern, fo ift es, besonders feit ber Beit bes jungen

In jener bewegt der Bernunftige fich frei, und biefes und seine Autorität zugelt und bewahrt ihn vor Abweichungen.

Berthere (von Göthe), ein nicht zu billigender fonober Inbifferentismus und zeugt von einen Mangel an iculbiger Ehrfurcht vor bem herrn bes Lebens, wenn man, ftatt fcweigenb fein Urtheil zu suspenbiren und bem bochften Richter bas Gericht anbeim zu ftellen, jest in bas entgegengefeste Ertrem verfallt und ben Selbstmord gern entschulbigt, balb sogar als eine große That bes Beroismus rühmt. Das that jest faft bas gange Garbe = Officier = Corps und pries auch ber letten That wegen, die er an fich begangen, ben, wie fie meinten, nach feiner Ueberzeugung, welche bie bochfte Inftang fei, ruhmlich enbenben eblen Cameraden, turz man fah in feinem Selbstmorbe etwas Das tonnte ich nicht; verwarf benfelben vielmehr, als etwas unbebingt Strafbares und Unerlaubtes, in abstracto, wiewohl ich mir in concreto am Benigsten im vorliegenben Kalle ein Urtheil erlaubte. Das Gefprach murbe im Cafino, welches ich bamals zu besuchen pflegte, mehrere Lage fortgefest; es murbe immer heftiger; ich hatte Alles gegen mich, unb einer ber herren fagte ju mir: "ich fei nicht fabig, bas Große, welches in biefem Gelbftmorbe liege, ju fühlen." Es war bamals bie Beit, wo bie Ibee vom Schicksal und von einem vorber beftimmten und unvermeiblichen gatum fehr beliebt und an ber Tagesorbnung mar, und bas lügubre Schaufpiel von Muliner: "Die Schulb" fand auch in Potsbam raufchenben Für Umtepflicht bielt ich es, nicht nur im gefelligen Leben, fonbern auch im amtlichen, burch Prebigten, biefer fatalen Beitrichtung, bie alle Gelbftftanbigfeit und Freiheit bes Billens, wie alle Augend und jebes gafter, mit feiner Imputabilität vernichtete, entgegen zu wirfen, und bie Pflichten und Rechte bes Gemiffens nach ber Bernunft und bem Borte Gottes geltenb zu machen. Ich prebigte also auch in biefer Zeit, wo bie Sache recht im Feuer ftand, über ben Gelbftmord, und zeigte nach ber Stelle im Buche Siob C. 7. B. 1-16., bag er an fich, fo aelinde und ichonend wir biejenigen, ble ihn begingen, beur= theilen wollten, nach menfchlichen und gottlichen Gefegen unerIhre humanen Anordnungen lehren die Pflicht lieben und die Reigungen beherrschen. Sie zerftoren die Traume der

laubt und verwerflich fei. Rlar, deutlich und überzeugend hatte ich nach meiner Ueberzeugung gerebet; aber Die ganze Prebigt miffiel bem anwefenben Officier - Corpe. Borguglich hatte ich es bei ihnen verborben burch folgende Stelle: "Ohne Kampfe, ohne Leiben und Befchwerben, fommt Reiner, auch nicht Giner, burch's Leben. Gin Jeber foll innerlich und außerlich vielfach geprüft und burch bas gauterungsfeuer herber Erfahrungen von ben Schladen feiner Ratur und Selbftfucht, gereinigt und verebelt Das ift bes Lebens Bebeutung und feine Aufgabe, unter allen, auch ben peinlichen Berhaltniffen ftart zu werben in fich felbft, und nie ben Duth zu verlieren. Rie follen wir als Chriften verzweifeln; bas beißt: nie burfen wir in 3meifel und verftriden und barin vertommen; wir tonnen vielmehr, find wir gebuldig in Trubfal und halten an im Gebet, ftets froblich in hoffnung fein. Wer aber hat und beweiset mehr Rraft und Duth: ber, welcher im Rampfe aushalt und entschloffen mit bem gangen Leben es aufnimmt, bis er, treu und bewahrt befunden, von feinem herrn und Richter burch einen natürlichen Zob abgeforbert wird; ober ber, welcher unrühmlich erliegt, eigenmächtig aus ben Schranten tritt, und aus Kurcht vor bem Leben bas Leben von fich ftoft und ungerufen fommt? Beber fteht ba, wo er ftehen foll, und Jebem ift fein Poften angewiefen; er mag oft gefahrvoll und beiß fein; aber welchem Rrieger und Rampfer gebührt ber Borgug? bem, welcher auf bem von bem bas Bange überfebenden Felbheren ihm angewiefenen Poften ftandhaft tampft und aushalt, bis er ben Gieg errungen? ober bem, welcher aus Unluft und leberbruß feine Stelle, auf ber auf ihn gerechnet, und ben Rampfplat eigenmachtig ungehorfam verlagt? Dag bie That bes Gelbftmorbes bem erften Scheine nach einen gewiffen Duth bezeichnen; aus bem Gefichtspuntte ber Pflicht gewürdigt, ift fie Feigheit und immer ein Beweis einer ichwachen Seele, bie mehr in Gefühlen, als in Begriffen; mehr in Phantafien, ale in Grunbfagen; mehr im Unftoge leibenschaftlicher Begierben, als in einem

Phantafie und erhalten boch den Sinn fur das Ibealische; indem fie praktisch machen, begeistern fie zugleich. Sie ehren

klaren ruhigen Selbstbewußtsein benkt und lebt u. s. f." Diese und die sugende Auseinandersehung hatte sehr miskallen; man hatte in dem selbst gewählten Tode nichts als helbenmuth gessehen, und nun war er öffentlich Feigheit, und der held ein Deferteur genannt! Rein, das war zu arg, als daß es mir vergeben werden konnte!

Der König mar in ber Kirche. Man wollte bemerkt haben, baß Er fehr finfter und ernft ausgesehen; und ba Er beim Beggehen ben Prediger nicht grußte, was Er sonst gewöhnlich zu thun pflegte, so schloß man baraus, ber ganze Bortrag habe mißfallen, und biefer Schluß wurde zur Gewißheit, ba ich an biesem Tage nicht zur Tafel gezogen wurde, mas boch sonft. wenn ich gepredigt, burchgangig geschah. Den nachften Sonntag war ber Konig nicht in Potebam, und ich hatte - viel ju leiben. Ich hielt mich aber ftill und besuchte in biefer Beit, um leibenschaftlichen Ausbrüchen aus bem Bege zu gehen, bas Casino nicht. Rach 14 Zagen war aber ber König wieber in ber Kirche, und kaum hatte ich mich, nach dem mir angewiesenen Plate, Ihm gegenüber an ber Mittagetafel gefett, als Er mich anrebete, und laut fagte: "Saben heute vor 14 Zage über ben Selbstmord mir aus ber Seele gesprochen. Gerabe fo muß diese Berirrung nach Grundsagen ber gesunden Bernunft und bes Chriftenthums angesehen und beurtheilt werben. geschieht bas nicht immer; vielmehr fieht man oft in ber Unthat etwas Großes. Erbarmlich! haben Sie bie Predigt bruden laffen ? \*) Ein Bort ju feiner Beit; bante Ihnen."

Diefe beifällige Aeußerung bes Rönigs murbe balb bekannt; fie ftillte bie aufgebrachten Gemuther und brachte fie allmählig

<sup>\*) 36</sup> that dies aber nicht, um nicht ju reigen; doch ift fie in meine "Betrachtungen" aufgenommen. Giebe die 4te Auftage derfelben, 1884, Magdeburg bei Beinrichschofen.

alle bestehenden Lebensverhältnisse und üben, sich in dieselbe zu schicken und zu sinden. Sie wecken und nahren die wahre humanität, indem sie Menschen aus allen Ständen in grossen Massen nahe zusammen bringen und vor dem strengen Ernst der Disciplin keinen Unterschied anerkennen und machen. Sie bilden durch ihre Uebungen den Körper gewandt und behende; erhalten ihn durch Frugalität gesund.

gur Ertenntnif ber Bahrheit und gum Gefühle bes mir gugefügten Unrechts. Uebrigens ift biefe Begebenheit im Jahre 1820 gefchehen, und von allen bier bamale lebenben Officieren mogen nur noch wenige in Potebam fein. Diefes ift wie ein Babeort, man tommt und geht; nur einige Jahre halt man in ber Barnison fich auf, und man scheibet baber oft auch aus bem Un-Diefer ftete Bechfel guter Menfchen, mit benen man Befanntichaft gemacht und Freundschaft gestiftet, ift fur ben bleibenben, alt werbenben Prebiger ber Garnifon - Gemeinbe fehr unangenehm. Die Beiten und bie Menfchen anbern fich; faft alle 20-30 Jahre bat man einen anbern Beitgeift. Die romantische und phantafiereiche und tragische Beriode, in welcher auch ber Selbstmorb etwas Ibealisches und Erhebenbes hatte, ift verschwunden; befonders feit ber Beit, wo König Friedrich Bilhelm III. Die bekannte, treffliche Cabinets - Orbre erließ, in welcher Er geborig wurdigte und auf ben rechten fleck ftellte bie gepriefene Unthat, in welcher ein verwirrter Dichter feine Beliebte, bie Chefrau eines Unbern, ju Bilhelmebrud bei Potebam erft und bann fich felbft tobtete. Dief mar bas Ertrem, in welchem bie Gunbe und ihre Berirrung fichtbar murbe. Seit biefer exaltirten Begebenbeit, in ber es flar fich heraus= ftellte, wohin alle Ueberspannungen führen, hat man nichts Aehnliches gehört. Unfere Beit ift offenbar eine gefundere und ruhigere, gur vernünftigen praktifchen Mitte fich thatig hinncigenbe, und zu ihrer Berbeiführung bat vorzüglich ber einfache eble Sinn und fromme Charafter bes verftorbenen Ronigs paffto und activ bas Seinige in großen Rreifen mitgewirkt.

Sie gestatten bie freieste Disposition, und verhindern boch das entehrende und lähmende Schuldenmachen. Sie flößen Liebe und Gifer fur das Baterland und fein allgemeines Bestes ein, und verberben boch nicht bie Laufbahn bes Ginzelnen, leiten fie vielmehr ein und bereiten barauf vor. Sie nehmen ben Jungling in Bucht, wenn er noch fleribel ift, und machen ihn geschickt, spater gut ju befehlen, ba er fruber gelernt hat, ju gehorchen. Sie geben ber gangen Nation etwas fategorifch Beroifches, und bei aller Berfchiebenheit boch Ginheit und Gintracht. Benn fie bie fconen Berte bes Friedens: Runfte, Biffenfchaften, Gewerbe, ben Uderbau und Sandel, forbern und beleben, fo halten fie boch babei mach, stets zum Rriege geruftet, und in wenigen Zagen kann die ganze Armee in streitbaren Junglingen und Mannern jum Kampfe geruftet ba fteben. Sie geben freien Spielraum, bemmen und labmen feine Rraft, fennen feinen Nepotismus, feben gerne froben Lebensgenug, und munfchen eine nach allen Richtungen freie Bewegung; und bennoch verweichlichen und verwöhnen fie nicht und halten, wie die Linienregimenter in fteter, fo bie Landwehr in angemeffener Uebung. Durch's gange gand, von der Ruffischen Grenze an bis jur Frangofischen, berricht ein Militairgefet, fein Commando und Lact, und alle Theile bilden ein innig qu= fammenhängenbes Banges. Rurg, Die Militair : Berfaffung im Preußischen ift ein mahres Meisterftud; ein mahres wohl organifirtes Pabagogium fur bie gange Ration; ein Bolte-Institut, bas ebenso einfach und naturlich in feinen gufammenhaltenben, als furchtbar in feinen gegen ben Feind losgelaffenen Rräften ift. Rur ein burch viele traurigen und froben Bechfel bes Schickfals gegangener und geubter flarer und humaner Geift, wie König Friedrich Bilhelm III., konnte solche Einrichtung treffen, bie wenigstens noch nicht übertroffen ist; mit Recht redet man von der moralischen Restauration der Armee.

"Aber sie toftet boch viel Gelb, beinah bie Salfte aller Staatseinkunfte! Sind bie großen ftebenben Beere nicht eine Unklage unferer Beit? Sind sie nicht ber offenbare Beweis, bag noch ein feinbseliger, funbhafter Stoff auch in ben Europaifchen Bolfern liegt, ba fie mitten im Frieden geruftet und gewaffnet einander gegenüber fteben? Ift das vereinbar mit bem Kortschreiten unserer Beit und ihrer Bilbung? Ift es nicht erschrecklich, daß es auch jeht noch da, wo offenbar Alles zur Ginheit fich hinneigt, Die verschiedenen Berricher und ihre Nationen fich freundlich nähern, alle Entfernungen verschwinden, in die Stelle des ehemaligen Saffes Liebe und Rosmopolitismus getreten, und bas Princip ber Berfohnung, ber Bermittelung und bes gegenfeitigen Austausches, offenbar an ber Tagesordnung ift, - daß es auch jest noch einen formidablen befonderen Stand giebt, ber bas Tobtschießen und Niederhauen guter Menschen, Die man nie gesehen, Die uns nie beleidigt, bie vielleicht unfere lieben Freunde werben wurben, tunftmäßig ubt und treibt? und bag man, man mag wollen ober nicht, an biefem widerwärtigen Geschäft viele Jahre Theil nehmen muß? Und wenn ein ewiger Friede ein frommer Bunfc und Traum ift, und Krieg fein muß: hat uns die Tapferkeit der vorher gar nicht, ober boch nur wenig erercierten gandwehr nicht genugfam belehrt, bag biefelbe hinreicht? Sind die ftebenden Beere mitten im Frieden nicht eine viele Millionen absorbirenbe unnuge Laft? Konnten bie Krafte berfelben nicht beffer jum Boble bes gandes benutt merben?" —

So wurde einft an ber froben Tafel bes Minifters Grafen Bulow gefragt; und ber geniale, einfichtsvolle Finangminifter antwortete: \*) "Bir burfen bie wichtige Sache, von ber hier bie Rebe ift, nicht idealisch nehmen, wie man eine Platonische Republik a priori construirt, sondern wie fie ift in ber wirklichen Belt. Ginmal jugegeben, bag bie stehenden Beere ein Uebel find, fo find fie boch ein nothwenbiges. Eine Bohlthat waren fie unter ber Regierung Frie brich's bes Großen, ben man flein machen wollte. Seine scharfe Ginficht, feine Rube und Gegenwart bes Geiftes, machte burch bie muthige Tapferkeit feiner Armee und bie Siege, welche fie fieben Sahre hindurch errang, ben Preußis schen Staat ftart und erhob ihn gur Europäischen Macht. Er ift feit biefer Beit eine militairische geworben; er tann fich halten und behaupten auf ber ehrenvollen Stufe, bie er erftiegen, nicht burch feine geographische Lage, benn biefelbe ift eine unterbrochene, fast burch gang Deutschland fich binziehende, in strategischer hinficht übel gelegene, lange bunne Linie; es fann fich nicht halten und behaupten burch feine Reichthumer und naturlichen Resourcen; Preugen hat durch ben Berluft bes treuen Oftfrieslands leiber aufgehort eine Seemacht zu fein, ift aber auch tein productiver merkantilis fcher Ctaat; es fann fich nur halten und behaupten burch Die Kräfte, Die es fich felbst giebt, und biefe find: Intelli= geng und militairische Starte. Diesen ehrenvollen fteilen Beg hat uns Friedrich ber Große angewiesen; biefen burfen wir nicht verlaffen. Wir hatten ihn leider verlaffen,

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer referirt als Augen- und Ohrenzeuge aus. feinem Rotizbuche, fast mit ben Borten bes Grafen v. Bulow.

und find bart genug bafur bestraft, indem wir, was ber große Mann in sieben Jahren errungen, in sieben Tagen wieder verloren. Wir haben ihn wieder betreten, diefen Beg, wir find auf's Neue auf ihm groß und ftart geworben, und wandlen ihn jest mit Muth und Besonnenheit. burfen wir ihn abermals verlaffen? Benn ftchende Beere ein Uebel find: foll Preußen mit der Abschaffung ben Unfang machen? Benn andere Reiche rings herum friegerische Machte find: barf Preugen aufboren, es ju fein? Es ift mahr, Die gandwehr hat, ohne viel exerciert zu haben, Bunber ber Tapferkeit gethan, auch indem fie, als fie ibre Rugeln und ihr Pulver im langen und heißen Rampfe verbraucht, fiegreich vorwarts bringend die Rolben gebrauchte; aber murbe fie ohne Linien : Regimenter fo viel geleiftet und gewirkt haben? Diefe, eingeubt, bilben einen festen martialis fchen Stuppunkt, ber bem Bangen Saltung und Festigkeit giebt. Das Ungeregelte fchließt fich an bas Geregelte an, und Diefes hilft Jenem. Auch durfen wir nicht vergeffen, daß die Zeit, die wir erlebt haben, eine außerordentliche mar; fie begeisterte und erhöhete Die Rrafte; Rache, Schmach, Saß tochten in jeder Bruft, hoben jeden Arm, ftartten jedes Anie, und entflammten zur Tapferkeit und zu ihrer Ausbauer. 3mar wird ber Preugische Solbat immer auch in Bukunst seine Schulbigkeit thun; aber die Beit, welche ihn enthusiasmirte und ihn hinriß, wird fo nicht wiederkommen. Die gemeinschaftliche Sache mar die Privatsache jedes Ginzelnen; Zeber hatte gelitten, Jeber hatte Etwas abzumafchen. Freilich weiß man nicht vorher, was kommen kann; bie Dinge konnen fich feltsam gestalten. Aber es ift nicht mabr, bag bas ftebende heer ein Uebel fei. Go wie bie Intelligenz, bie humanitat jest bie Armee organifirt bat, ift fie eine III. 16

mahre Bohlthat für bas ganze gand; baffelbe ift groß und ftart in feiner Gefammtheit, und hindert doch bas Indivibuum in feinem Lebensplane, in ben 3meden, bie es thatig verfolgt, nicht. Jeber geht frei feinen Beg, ber ihm gefällt; und boch ift die Beeresmacht ba und fofort unter bem gelabenen Gewehr, fobalb bie Trompete jum Kriege und ber Buruf erschallet: "Mit Gott, fur Konig und Baterland!" Die Armee, ihr flehendes Beer und Die auserercierten Truppen find eine Schule fur ben Rrieg und fur bas Leben. Und eine folche treffliche Ginrichtung, Die unfer Bestehen, unferen Ruhm, unfer Gluck begrundet, follte zu theuer erfauft werben? Es ift mahr, die Erhaltung der Armee abforbirt faft die Balfte aller Staatseinfunfte; aber bas Gelb ift bas Blut im Staatsforper; je rafcher und froblicher es durch alle Abern circulirt, befto gefunder, leichter und fraftiger ift er. Kein Geld circulirt aber fcneller, feines ift in einem lebenbigeren Rluß, als mas ber Solbat erhalt. Sowie er feinen Sold empfängt, giebt er ihn auch wieber aus. Es profitiren babon birect und indirect bie Gewerbetreibenden, ohne Musnahme: ber Bauer, ber bas Getreibe; ber Biehpachter, ber bie Dofen und Pferbe; ber Gutsbesiter, ber bie Bolle; ber Fabrifant, ber bas Tuch; ber Gerber, ber bas Leber; ber Leinemanbhanbler, ber bie Leinemanb; alle Bandwerker, welche bie Uniformen und Mantel, Schuhe, Stiefeln, Sporen liefern; bie Schlächter, Bader, Brauer und Gartner, welche Fleisch, Brod, Bier und Gemufe gu verkaufen haben; fein Militair fann fparen und gurudlegen, Jeber braucht, mas er empfangen hat, fogleich wieder jum Leben; was fich alfo fur einen Stand gefammelt hat, geht fogleich wieder über auf faft alle Stande und wird eine Erhaltungequelle für ben ganzen Staat. Rach allen Richtungen hin verbreiten sich schielt die Millionen, welche an die Armee ausgezahlt werden; nirgends tritt eine Stockung ein; Einer wartet auf den Anderen; der, welcher empfängt, giebt wieder; der Markt des Lebens ist geöffnet; eine Hand wäscht die andere; jeder Dienst erzeugt einen Gegendienst: Alles ist im Austausche und Berkehr. Das aber ist das wahre Leben. Meine Herren! in seiner Einheit lebe der König, die Armee und das Bolk!" Und ein fröhliches Hoch ertönte unter Pauken und Trompeten durch den gastlichen Speisesal.

Der Feldmarschall Fürst von Blücher war mit bei Tische. Der alte, jugendliche Held stand auf. heiter und gutmuthig, doch fast listig, schaute er in den langen Kreis umber, strich, wie er zu thun pslegte, seinen langen schönen Bart, und sprach klare, herzliche Worte über die Sache und zu Ehren bes Finanzministers Grafen Bulow. Blücher war damals der Mann und held des Tages; der Ruhm der großen Zeit und bessen, was die Preußische Armee gethan, concentrirte sich vorzüglich in ihm. Und das mit Recht. Ducher war ein militairisches Genie, und seine Schuld ist es nicht, daß die Schlacht am 14ten October 1806 verloren

<sup>\*)</sup> Es kann mir nicht einfallen, noch viel über Blücher sagen zu wollen, nachbem so Vieles zu seinem Ruhme besonders von Barnhagen von Ense trefflich geschrieden ift. Aber einen Kleinen Beitrag zu seiner Charakteristit muß ich hier boch geben, da derselbe entspringt aus personlicher Bekanntschaft mit ihm und aus authentischen Nachrichten berjenigen Männer, die mit ihm zu thun hatten. Soviel ich weiß, kommt dieß auch in anderen Schussten über ihn nicht vor, und der merkvürdige Deld, durch den so Großes geschehen, verdient es wohl, von allen Seiten beleuchtet zu werden.

ging; bas Unglud lag in ber Combination bes Gangen, wogegen der Ginzelne, auch ber Kraftigfte, Nichts vermochte. Sein muthiger, fast verzweiflungsvoller Bug nach Lubed, fein hineinwerfen in biefe Stadt, wo er auf ihren Stragen muthig kampfend ben Tob suchte, aber nicht fant, beweist fattsam, weß Geisteskind er war. Diejenigen, welche sich ihn als einen tollfühnen, roben Saudegen denken, haben von ihm ein unrichtiges Bilb. Bare er nur bieg gewefen, fo hatte er zwar einzelne gluckliche Coups ausführen, aber ben klugen und listigen Gegner nicht besiegen und die große Sache nicht berrlich binausführen tonnen. Bei aller Bravour und Rafchbeit verfuhr er boch mit Ueberlegung und Borficht; handelte, freilich einen weifen Rathgeber, ben trefflichen Gneifenau, gur Seite, nach einem bestimmten Plan, und jog fich oft jurud, wo er einsah, baß er nicht glücklich burchkommen konnte. Blucher war ein klarer Kopf und bachte fich Alles in bestimmter Abrundung. Aber feine Berftanbesbildung bestand nicht in gelehrten Theorien, sondern in einer vernunftigen praftifchen Unficht. Er hatte in allen Dingen ben bellen Blid eines gefunden Berftandes und fein Zact traf ftets ben rechten Punkt, auf ben es jedesmal ankam. Er beurtheilte Sachen, Menschen und Umftande, febr richtig, und nahm nach ihnen seine Magregeln. Bei aller Gerabheit und Dffenheit mar er boch klug; er wußte an fich zu halten, zu schweigen und zu gehorchen. Aber bie neue Ordnung ber Dinge, welche fich nach bem Falle von 1806 einleitete, überfah er nicht. Scharnhorft und Gneifenau brangen tiefer ein. Den in fich gekehrten, nachbenkenben Konig begriff Blucher oft nicht, in bem einfichtsvollen Raifer Rapoleon, ben er haßte, fab er aber nur einen glucklichen Aventurier. Die gab er, jum Glud ber Sache, die hoffnung auf, ben gemeinschaftlichen Feind zu besiegen, auch ba nicht, als Alles gegen ihn mißlang. Rräftig auf fich felbst rubend, verlor er nie ben Muth, und man hat ihn felbft im tiefften Unglud nie verzagt und traurig gefehen. Als feine Sufaren in Lubed niebergehauen und er gefangen genommen wurde, blieb er fich gleich; freute fich ber bewiesenen Tapferteit feiner Leute, und ben Reinden gegenüber, von ihnen besiegt in ihrer Gewalt, war und behauptete er bennoch feinen angeborenen heroischen Sinn; und wenngleich er ber Gewalt weichen und miglichen Umständen nachgeben mußte, fo erlag er ihnen boch nicht. In diefer truben Periode hielt er fich, ausgewechfelt gegen ben Frangofischen General Bictor, eine Beit lang in Samburg auf, und im Umgange mit ben bortigen Genatoren und Raufleuten war er an ihren Tafeln und Spieltischen guter Dinge. In bofer Beit fprach er von einer befferen; er ftartte bie Schwachen, ging mit aufrechtem Saupte einher und erheiterte feine Umgebung. Es lag etwas Entfchiebenes und Rategorisches in feinem Befen, und man fühlte bas, wenn man ihm auch wibersprechen mußte und nicht feiner Meinung fein tonnte. Seine Perfonlichkeit umfloß etwas Eigenes; es ging von ihm Etwas aus, bas anzog und festhielt; man konnte ben Blick von ihm nicht wenben, man fühlte es, daß er ein heroischer, ungewöhnlicher Mensch war. Seine heitere Rube, mitten in ber Beweglichkeit, hatte etwas Gebietenbes, man machte Plat, wenn er tam, und war stille, wenn er redete. Go war er schon in seiner Jugend als Rittmeifter; ber große Mann, ber er fpater wurde, blickte überall burch. In feinen besten Jahren, als er als Dberft in Munfter lebte und oft zu hamm fich aufhielt, mar er fcon und behende. Ueber die mittlere Große hinaus, hielt er feinen normalen Korper ftets gerade und fein

Schritt war weit, fest und ficher. Dan fab mit Boblge fallen in fein offenes, blubendes Angeficht; feine Stirn mar gewölbt und beiter, feine Rafe wohlgeformt und lang; fein Auge geiftreich, feurig und liftig; fein Mund, umschattet von einem farten berabbangenben Bart, mar gutmuthig : fatyrisch dabei und lächelnd; fein Kinn rund und schön; in ftarter Sand hielt er feinen gemaltigen Gabel, und die bubiche Bufaren : Uniform, mit bem fließenden turgen Mantel und ben vielen Schnuren, umschloß knapp feinen nervigten schlanten Leib. Er faß gut und gefchloffen ju Pferde, ritt bas muthigste leicht, und bas wildeste gehorchte ihm. Er war ftets froh und luftig, offen und wigig, wenn er unter feinen Cameraden und in Gescuschaft mar. Er liebte die dampfende Pfeife, Die Flasche, Die Karten, Die Burfel, und bas icone Gefchlecht. Als er alt wurde, bog fich feine breite Schulter, fein Bang hatte etwas Schwerfälliges, feine Phyfiognomie bekam mehr Ernft und ber Mund jog fich berab; aber die Grundzuge feines eblen Angefichts blieben biefelben; man erkannte nach vielen Jahren ihn gleich wieder; er war in feinem Bergen und beffen Stimmung jung geblieben; er bewegte fich in feinem Elemente besonders wenn er ju Pferbe faß, und gern fah man ben ichonen, fraftigen Greis nach altem Schrot und Rorn.

Er befaß, ohne es zu wissen, die wahre Popularität, und in berselben die Macht ber Rebe. \*) Alles, was er

<sup>&</sup>quot;) Professor &. Steffens sagt in seinem aus 8 Banben bestehenben Buche: "Bas ich erlebte" im iten Banbe G. 277.: "Am Schlusse ber Tafel, auf dem Schlosse zu Wartenberg, die

fagte, floß ihm unvorbereitet aus bem Bergen, einfach, mahr und naturlich. Darum gewann er alle herzen und war man ftets, wenn er ausgerebet, feiner Meinung. Er war porber eine Zeit lang Landrath in Pommern gewesen und hatte in biefer Stellung Gelegenheit gehabt, bie Dente und Sprachweise und bie Gefinnung bes gemeinen Mannes tennen zu lernen. Dieß war ihm fpaterhin febr von Rugen, und bie Rlarheit feines naturlichen Berftanbes und bie Ginfalt feines Bergens fprach fich frei von Menschengefälligkeit in allen feinen Borten aus. Man fühlte, bag es ihm nur um bie Bahrheit zu thun und es ihm bamit ein voller, redlicher Ernft mar. Referent hat Blucher eine Rede halten boren, und zwar im Roniglichen Staatsrathe, wo es barauf ankommt, und wo nur Sachkundige, Unterrichtete, ihr Sach tennende Manner porbereitet fprechen. Es mar die Rebe von Patrimonialgerichten. Der geschickte und berebte Kangler und Juftigminister v. Benme hatte ben Bortrag, beffen Tenbenz bahin ging, zu beweisen, bag bie bisherigen Patrimonialgerichte mit ber neuen Ginrichtung des Staates gefetich nicht ferner bestehen konnten, sonbern abgeschafft und ben

sich zum Andenken bes verstorbenen Scharnhorst in ein Trauermahl verwandelte, nahm ber greise Felbherr Blücher bas Wort. Rie hörte ich eine ergreifendere Rode; nie eine Darstellung der Berdienste des großen Kriegers anschaulicher, herrlicher, lebendiger vortragen; der fast unwillkürliche Erguß seiner Rede wurde ein wunderbares Product dichterischer Begeisterung. Er rief am Schlusse derselben den Sohn des gebliebenen helben zu sich; dieser, der es liebte, seine tiefsten Empsindungen durch ein ruhiges Leußere zu beherrschen, mußte sich dem Greise und Redner gegenüberstellen, und vermochte es nicht, seine Erschütterung zu verbergen."

anberen Juftigbehörden im gande beigeordnet werden mußten; folche Einrichtung habe fich überlebt, und tauge für unfere Beiten nicht mehr. Das Gefagte fchien fo flar, mahr und consequent, daß dagegen nichts Erhebliches eingewandt wer-Blucher nahm bas Wort und fprach: \*) "Mir, ben fonnte. ber ich das Gefetz und feine vielen Saupt : und Nebenbeflimmungen nicht verstebe, kann es nicht in den Ginn tommen, bem eben gehörten und gelehrten Berrn ju widerfpres chen. Aber meine Erfahrungen von ber Beit ber, wo ich noch landrath war, muß ich boch hier anführen. habe ich mein bischen Latein, bas ich in ber Jugend auf Schulen lernte, verschwitt; aber so viel habe ich boch behalten, baß Patrimonialgerichte fo beißen, weil fie patriarchalisch Dieß tommt her von patribus, und bas heißt vater-Der gateiner aber fagt: Nomen et omen habet. Dieß ift hier gang ber Fall. Die Patrimonialgerichte find patriarchalisch, vaterlich. Go ein alter Ebelmann ift auf feinem Gute und in bem Dorfe, wo er lebt, Patron, und entscheibet mit seinem Richter alle Streitigkeiten, welche bie Bauern unter fich haben. Solche Entscheidung hat zum Grunde Berfohnung, Ausgleichung und Bermittelung, und barum werben alle Streitfachen in ber Regel gutlich beige-Die Bauern haben einen heiligen Respect vor bem Suts = und Gerichtsherrn und vor bem Richter, und bie Biderspenftigen werden ju Paaren getrieben mit bem Gellert'ichen bon mot: "Ihr Flegel, die ihr Alle feid, euch Redels geb' ich ben Befcheib." Die Streitenben laffen fich

<sup>\*)</sup> Rach meinem Memorial gleich nachher fast wörtlich aufgeschrieben.

fagen und verfohnen fich miteinander. Gin magerer Bergleich ift beffer, als ein fetter Prozef. Go werben alle Sachen auf ber Stelle furz und gut, ohne Beitläuftigfeit, abgemacht, und die Nachbaren und Bewohner eines Dorfes, die fich vielfach einander brauchen, leben in Frieden und Gintracht miteinander. In den Patrimonialgerichten liegt nach ber alten Sitte unferer Bater etwas Patriarchalisches; wie gesagt, so heißt bas Bort, weil es von patribus herkommt. Da fällt mir eben ein, indem ich die gute Sache in ihrer Bebeutung vom Borte berhole: heißt matrimonium nicht bie Che? Run Cheleute ganten fich wohl mal, vertragen fich aber auch wieder; fo auch gute Freunde und Nachbaren. Das bewirken und ichaffen die Patrimonialgerichte; fie find bemnach etwas Löbliches und Gutes. Berben fie aber, wie ber gelehrte herr will, abgeschafft und mit ben anderen Berichten in ber Stadt verbunden, fo fommen die Bauern in's Laufen, fie verlaffen Saus, Ader und Pflug; verfaumen ihre Gefcafte; überlaffen bie Birthichaft bem Rnechte; leben in ben Wirthshäufern; gewöhnen fich an ben Mußiggang und werben Raifonneurs; fie machen ihre Sache anhängig bei ben Berren Juftig-Commiffarien; Diefe haben Die Kniftologie ftubirt, gießen Del in's Feuer, und erhiten bie armen Leute burch allerlei Borftellungen. Das Ende vom Liebe ift, baß fie mehr an Prozeffosten bezahlen muffen, als der gange Rram werth ift, und die Streitenden bleiben bittere Feinde fo lange fie leben. Da haben wir bas alte: Fiat justitia, pereat mundus. Mus allen diefen Grunden bin ich fur die Beibehaltung ber friedlichen und verfohnenden Patrimonial= gerichte."

Wiewohl nun ber alte, ehrliche Blucher, ber mit feinem

Degen und mit feinem Bormarts ben Rrieg gu führen verftand, feine friedliche Abficht nicht erreichte und überftimmt wurde, fo fah und horte man ihn boch gern reben. Seine naturliche Beredfamteit mar fo groß, bag er bie Beibehaltung der icon beschloffenen Aufhebung des Sochstiftes und bes Dom Capitels ju Brandenburg zu bewirken mußte. Er war feiner außeren Gestalt und feiner inneren muthigen, refoluten Gefinnung nach ein geborenes Militair. Genie. Ueberall fich gleich bleibend, meinte und wollte er bie Ehre ber guten Sache, und ichatte und liebte bie Menfchen, als bie nothigen Berkzeuge, burch bie fie geforbert und herbeigeführt werden konnte. Er mar zutraulich, gesprächig, popular; nicht aus Klugheit, um feinen 3wed zu erreichen, fondern aus wirklicher Gefinnung, weil ihm fo um's Berg Mit bem Bauer, bem Burger, bem gemeinen Mann, und vor Allen mit feinen Golbaten, ging er corbial, wie mit feines Gleichen, um. Ginen Jeben nannte und behanbelte er wie feinen Cameraden. Seine Art, herangureiten, anzusehen, angusprechen, hatte etwas Berggewinnenbes, und wenn man vor ihm Ehrfurcht hatte und ihm gehorchte, fo vertraute man ihm, folgte, wo er hinging, und wo er war, herrschte frohlicher Muth. Go wie fein Rebenmann mit ihm, fo ftopfte er feine Pfeife aus beffen Beutel, trank mit ihm aus einer Pulle, mar wie alle Unberen in Sprech= weise und Genuffen, und boch ein commandirender General. Das läßt sich nicht nachmachen, und wenn man es nachmacht, fo halt es nicht vor; mas nicht von Bergen tommt, geht nicht zu Bergen. Jeder Mensch hat barin einen richtigen Tact, und fein Gefühl fagt ihm, mas naturlich ober 'funftlich, mahr ober gefchminkt ift. Er war wie Biethen im Siebenjährigen Kriege, und alle Solbaten nannten auch ibn

"Bater Blücher". Mitten in der Schlacht an der Katbach commandirte er auf einmal: "Halt, Cameraden! Das ist heute eine Schlächter-Arbeit; laßt uns ein wenig stille halten und einen hieb nehmen und frisch stopfen." Nachdem dieß geschehen und Mann und Roß sich verschnauft haben, ist er wieder der Erste mit dem Zuruse: "Nun draus, in Gotztes Namen! bald sind wir damit sertig;" und der sliehende Feind wurde in die schäumende Katbach geworfen.

Als unter Ausbreitung der Specialkarten von den commandirenden Generalen der Plan zur nächsten Schlacht, — es war die Leipziger, — zu halle besprochen wird, sitt Blücher während dieser Zeit in einem anderen Zimmer beim Kanzler Niemeyer auf dem Sopha, und raucht unter zutrauslichen Gesprächen ruhig seine Pseise, stillvergnügt wie im Schoße des Friedens. Als er hereingerusen wird, sagt er: "Nu ihr herren Schriftgelehrten, was habt Ihr Gutes auszgeheckt?" Wie er zugehört, erwiedert er: "Das mag wohl das Rechte sein; aber ich kann von dem Allen Nichts brauchen; wenn ich mit meinen Jungens auf das Champ de dataille komme, werde ich schon sehen, was zu thun ist. Nun, herr Kanzler, noch eine Pseise."\*)

Ein Candidat der Theologie, jest Prediger, \*\*) erzählte mir: er habe als Adjutant des Generals von Tauenzien eine Depesche an den Feldmarschall von Blücher zu bringen ge-

<sup>\*)</sup> Rach einer münblichen Erzählung von Riemener felbft.

<sup>\*\*)</sup> Der Rame beffelben will mir jest nicht einfallen.

habt, diefen habe er mitten in einer heißen Schlacht an ber Spite berfelben gefunden. Derfelbe habe commandirend auf feinem Pferbe gefeffen und ruhig feine Pfeife geraucht. berfelben Stelle bleibend, habe er mit Bleiftift auf ben Sattelknopf, wie in feinem Bimmer, unter bemfelben Briefe feine Befehle gefchrieben. Bahrend ber Beit maren die feinblichen Rugeln geflogen, und er, ber Candidat, hatte beghalb gezuckt und hatte mit bem Ropfe bald gur Rechten, balb gur Linfen ausweichend gewantt, bin und her. Bas fagte, binblident, Blucher zu ihm? "Sie thun ben blauen Bohnen ju viel Ehre an, daß Gie vor ihnen fich buden! Benn fie merten, baß Gie vor ihnen folchen Refpect haben, werben fie immer breifter. Dan muß fie breift anfeben! Audacem fortuna juvat fagt ber lateiner. Bier, Berr Lieutenant, ift bie Antwort; machen Sie, bag Sie fortkommen!" Beggaloppiren habe er fich noch einmal umgesehen und gehört, baß Blucher commandirte: "Boran! Drauf!" Unter Burrah Rufen fei er mit hochaufgehobenem Gabel feinen muthig folgenben Leuten vorangesprengt und habe ben Reind verjagt.

Ermüdet von den Strapazen des Tages, lag Blücher ruhig und schlief sest und fanst. In der Nacht kam ein Courier von Bellington Cito und zeigte an, daß er des anderen Tages eine Schlacht (es war die entscheidende bei Baterloo) zu liesern gedenke; aber er rechne auf seine Hülfe. Blücher schrieb eigenhändig darunter: "Morgen bin ich zur rechten Zeit da!" er kehrte sich um und schlief sofort ruhig wieder ein.

Unter den Berwundeten befand fich ein Officier, welschem der Arm abgenommen werden mußte. Blücher hielt

ihn wahrend ber Amputation und gab ihm bie Nacht fein Bette; er felbft legte fich auf einen Strohfact. \*)

Mls ber Beld, ber bas Meifte im Impuls feiner tapferen Natur für bie gute und große Sache Deutschlands gethan, von Paris glor= und fiegreich gurudfehrte, empfingen ibn feierlich aus allen Gegenden Deputirte ju Frankfurt a. Die Stanbe in ber Graffchaft Mark hatten bagu ben Baron von Plettenberg-Beeren gewählt, weil diefer mit Blucher aus alten Beiten von Munfter und hamm her befannt war. Sie hatten fich oft auch auf bem Rittergute Beeren gefehen, wo es luftig bergegangen, viel getrunken und gespielt warb. Referent, ber gleichzeitig mit Plettenberg in Salle gewesen, hat folden Convivien beigewohnt und ift, wenn es zu laut murde, von ber gutigen hausfrau in Schut genommen worden. Es lagen viele Sahre bagwischen, bie ber Knechtschaft, und die herrlichen Zeiten ber Befreiung waren getommen. v. Plettenberg war ein Mann, ber fcblante Jungling mar corpulent geworben, Die Berhaltniffe hatten fich geandert, und der ehemalige Major und Oberst v. Bluder war nun Felbmarichall, ein berühmter, bochgefeierter Der Burger und Bauer in ber Graffchaft Mark fagt fprudwörtlich in ber plattbeutschen Sprache furzweg, wenn von vornehmen Leuten die Rede ift: "Hors, mors," bas beißt: honores mutant mores. v. Plettenberg ftand alfo bemuthig mit hochklopfenbem Bergen ba, als ber gurft

<sup>\*)</sup> Diefe Buge ber Ruhe und Theilnahme, bie eine mahre helbenfeele bezeichnen, find mir von einem Augenzeugen, bem Oberften
von Baftrow, einem Beftphalen, mitgetheilt.

unter bem Bujauchgen ber alten Deutschen prachtigen Stabt Frankfurt feinen fiegreichen Gingug hielt. Der Palaft, bas bekannte "rothe Saus," war fein Absteige-Quartier. lig fant, burch bas Loos babingewiesen, an ber hoben Treppe beffelben ber Deputirte aus ber Graffchaft Mark, Baron von Plettenberg - Beeren. Die Reihe, öffentlich ju fprechen, kommt nun auch an ihn. Der Fürst ift ba; er halt vor ihm zu Pferde, und hort mit gestrecktem Degen die kunftlich gefette, wohl auswendig gelernte, ehrerbietige Rede. Aber Blucher erfannte bald in bem Sprecher feinen alten Freund Plettenberg; fofort wirft er feinen Gabel in die Scheide, fpringt behende vom Pferbe und umarmt ihn im Angefichte bes versammelten gablreichen Publicums mit ben Borten: "Freund, mas bift bu bid geworben! Lag bas Saranguiren! Romm, lag uns nach alter Beife Gins trinken." Und Blucher und Plettenberg fleigen Urm in Urm bie Treppe jum rothen Saufe binan.

Eble Naturen bleiben unter allen, auch ben glänzenbsten Umständen sich gleich. Nichts an ihnen ist ausgelegt und geschminkt, Alles ehrlich und wahr. Blücher, ausgezeichnet und geehrt, war und blied stets derselbe auch bei hofe und in der Nähe des Königs. Er, eine starke, energische Natur, wußte nichts vom hochmuthe; er war und blied treuherzig und dieder. Nach einer religiösen Feier, bei welcher der ganze hof um den Altar stand, lehnte er sich, weil er im Alter schwer hörte, auf demselben, gestügt vom Ellenbogen, hin, und demnächst ging er mit mir hand in hand in ein anderes Zimmer, um von der ihm lieben Grafschaft Mark und seinen dortigen Freunden zu reden. Er war als Kürst und Generalseldmarschall ganz derselbe, der er als Major

und Dberft zu Munfter gewesen. Schwache Naturen nebmen die Farbe bes Mugenblick, ber gerade gilt, an; fie find, was bie Umftande aus ihnen machen, balb fo, bald anders; fie manken bin und her; ihre Gnade und ihr Wohlwollen hat heute keinen Werth, benn morgen kann es mit ihnen anders fein; Blucher rubete faft auf fich felbft, und eben barum galt und leiftete er so viel. Er war ein Mann von Grundfähen, und so lebendig er mar und blieb, so hatte er fich boch in feiner Gewalt, und wußte, wie feine Umgebungen, fo fich felbst zu beherrschen. Das Spiel liebte er vor Allem; aber im Kriege, bem Feinde gegenüber, wo Befonnenheit und Bachsamkeit nothig ift, ruhrte er keine Rarten und Burfel an. Im Frieden spielte er, wie es ju geben pflegt, bald gludlich, bald ungludlich. Er hazardirte, mas in seiner Natur lag, gern, und von einer reichen benachbarten Frau gewann er zu hamm an einem Abend eine große Summe. 218 er 5000 Thir. gewonnen hatte, fagte er: "Ich bachte, wir horten auf; Gie haben biegmal Ungluck, meine gnabige Frau." Sie antwortete: "Eine Frau von n -- - fann noch mal fo viel verlieren." Blucher erwiederte: "Ift's Ihnen recht, mir auch." Man spielte immer bober, die ganze Nacht burch, und des anderen Tages zahlte ber hamm'iche Rothschild, Banquier Unchel Berg, bas verlorene und gewonnene Capital von 11,000 Thirn. in Golbe burch ben Regimentsquartiermeifter Fechner aus, bem Blucher fur feinen turgen Gang 40 Friedricheb'or gab.

Bei ben Spielern ift, so lange sie bas \*) Handwerk

<sup>\*)</sup> Das icone und fanfte Gefchlecht fpielt, wenn es aufgehört bat, bas fanfte gu fein, leibenschaftlicher als bas mannliche,

treiben, bald Fluth, bald Ebbe in Caffe. Blucher mar, befonders in jungern Sahren, oft in Gelbverlegenheit. einer folchen hatte er zum Theil an einen wohlhabenben Munfter'ichen Cbelmann im Spiele verloren, jum Theil aber auch von ihm baar gelieben, fo bag er 2000 Thaler fculbig war, und über die gange Summe hatte Blucher, als er Munfter verließ und nicht bezahlen konnte, einen Schuldschein ausgestellt. Darüber waren wenigstens 20 Sahre ver-Der Munsterlander hatte nicht gemahnt; es lagen bie unglücklichen Jahre 1806 - 1812 bazwischen. aber, ba Blücher berühmt, Feldmarschall, Fürst und botirt worden war, ba er mit vollen Segeln und gunftigem Binbe fuhr, glaubte ber Munfter'iche Creditor erinnern ju muffen. Er that bieg vermittelft eines submiß gefchriebenen Briefes, . ben ber Geheime Ober : Rechnungsrath Jacoby ju Potsbam überreichen follte. Diefer konnte dem unangenehmen Auftrage fich nicht entziehen, weil fein Bater zu Bochum mit bem Munfter'ichen Ebelmann in Berbindung ftand. Blucher, nachbem er den Mahnbrief gelefen, fagte lachend: "Der narrifche Raut fchreibt ba in einem Tone an mich, als wenn

seet aber nie, ober boch selten, große Summen. Für den Beobachter ist es eine lehrreiche psychologische Erscheinung, Frauen
an dem Pharaotische zu sehen; man wird erinnert an die lehrreiche Schilberung Lichtwehr's: "Die seltsamen Menschen; das Ende vom Liede ist: sie spielen." Um auch Frauen zum Spiel
zu verloden, haben die Spielpächter zu homburg einige sehr vornehm gebildete Personen weiblichen Geschlechts an den grünen Tisch geset. Die Speculation ist geglückt, unter zehn Spielern sigen in der Regel zwei Spielerinnen. cfr. die "Berliner Vosssschung" No. 165., den 18ten Juli 1845.

ich Bunber was mare; und find boch alte gute Freunde. Der ehrliche Kerl! Die Sache hat ihre Richtigkeit. Es ift mir lieb, bag ich baran erinnert werbe; ich habe fie rein über alle Trubel vergessen. Ich will mit ihm theilen; zwei Drittel muß ich, ein Drittel foll mein vieljahriger Crebitor bekommen; ich weiß felbst nicht mal, wie viel ich habe. Beinrich," fagte er ju feinem Leibjager, "bole mir meine Chatoulle." "Das ift für mich," fagte Blucher, inbem er Rollen Golb herausnahm; "Dieß fur meinen Freund in Munfter;" fo fuhr er fort, ju sondern und abzutheilen, und bezahlte gang, was er schuldig war. Er bictirte einen berge lichen, gutmuthigen Brief, und gab Beibes jur Beforgung bem Geheimrath Jacoby. Diefer ergablte brollig bie gange Scene: wie ber alte Blucher, in feinem Sausrock rauchend auf= und abgebend, frohlich scherzend babei gewesen fei. Er wußte nichts von Entschulbigungen, ihren Ranten und Berftedtheiten; er nannte gerade heraus jede Sache bei ihrem rechten Ramen und hing feiner ein Mantelchen um. mar lauter und furz und ftets in allen Dingen Bormarts. Dan wußte immer, wie man im Bofen und im Guten mit ibm baran mar, und Berftellung war ihm unmöglich. lavirte nie; auch gegen ben Strom und Wind ging er immer gerabe burch; und mahr überall, unter allen Berhaltniffen, vermochte und leiftete er fo viel bei vorzüglichen Talenten. Er war ein tapferer Mann, wie im Rriege, fo auch im Frieden, und Alles ging ihm vom Bergen, redlich und treu.

Bur Beit des Unglud's hielt er fich mehrere Wochen in hamburg auf, und feine Bieberkeit und frobliche muthige Gefinnung, erwarb fich, ohne bag er es wollte und suchte,

viele Freunde. Bur Beit bes Glude und feines Ruhmes mar er in Stettin, und alle feine Berehrer ju Samburg baten ihn schriftlich bringend, bag er boch herüberkommen und fie besuchen mochte; hatten sie trube Tage miteinander getheilt, fo wunschten fie auch bie guten miteinander zu genießen. In einer verbindlichen, fcon gefchriebenen Untwort bedauerte er, baß er vieler Geschäfte wegen, bie feine Gegenwart in Berlin nothwendig machten, nicht tommen konne. Dieß unterschreiben wollend, murbe es ihm wieder leid, und er schrieb unter benfelben Absagebrief eigenhandig: "Ich will boch tommen!" Er tam; und bie gange Stadt feierte, fo oft ber vergotterte Beld fich feben ließen, öffentlich und privatim feine Gegenwart. Er fah hamburg unter gang veränderten Umftanden wieder, bamals gebruckt und beengt von läftigen Fremben und Blutfaugern, beren Befen und Sprache ihm ein Grauel war, jest erlofet und frei, fich felbst und feiner Unabhängigkeit wiedergegeben. Man gab fich ber allgemeinen Freude bin, ben berühmten Mann, ber fo viel fur bie gute Sache Deutschlands gethan, bei fich ju feben, und ber Jubel brach los, fo oft er fich auf ben Strafen feben ließ. Bon Beit ju Beit ftanb er ftill und mußte im Gebrange still fteben. Er hielt Bolkereben aus bem Stegreif, populair und herglich in turgen, klaren, ternhaften Saten. Db er gleich fagte: "Kinder! ich banke euch; aber übertreibt nicht!" - fo begeisterte er und feine stattliche, helbenmuthige Geftalt um fo mehr bie Menge. Die Baufer, wo er bei Senatoren, Oberalten und reichen Kaufleuten mar, umringten große Boltshaufen, die ihn feben wollten, und überall hörte man: "Bivat ber alte Blucher!"

Mitten in biefes öffentliche Geräusch fällt eine ftille

bausliche Scene, Die in ihrer Sinnigkeit und Liefe bas Auge mit Thranen bes Dantes und ber Ruhrung füllt. Blucher verehrte auch ben unfterblichen Rlopftod; er hatte ihn perfonlich gekannt und geliebt und war oft feiner erhabenen, driftichen humanitat froh geworden. Beibe Naturen waren awar in ihren Richtungen verschieben; aber Blüchers Belbenfeele hatte Sinn fur bas Große und Schone, und fo berb ber Mann war, so kindlich war er zugleich. Darin lag für Rlopstod eine sympathetische anziehende Rraft; er erkannte in Blucher bas Außerorbentliche, und biefer fegnete mit Taufenben bas Andenten bes großen Deutschen Dichters. biefer harmonie, bie ein intereffanter Bug in ber Charaftes riftit bes Sufaren=Generals ift, hatte es feinen pfychologischen Grund, bag Blucher burch feinen Freund, Raufmann von Hostrupp, \*) bei ber Wittme Rlopstod anfragen ließ: "ob und wann er fie besuchen burfe?" Sie bejahete bieß freudig, und erwartete jum Fruhftud ben berühmten alten Selben. Die ehrwürdige Matrone empfing schwarz gekleibet ihn ehr= erbietig unten an ber Treppe bes unscheinbaren Saufes, über beffen Thur eingehauen in Stein gefdrieben ftehet: "hier lebte und ftarb Rlopftod." Es war ein feltener, fconer Unblick, als Beibe, gleich an Jahren, fonst verschieben, mit inniger Liebe gegen ben heimgegangenen Freund an bem einfach geschmudten und besetten Frühftudtisch faßen.

<sup>\*)</sup> von hostrupp, ber ben Blücher genau perfonlich kannte, hat, als Augen- und Ohrenzeuge, mir bieß felbst erzählt. v. hostrupp war auf seiner romantischen Billa zu Eppenborff bei hamburg mein lieber Rachbar, und ich verbanke ihm und seiner liebenswürdigen Famille genußreiche Stunden.

von ihm, feinen Berbienften, feinen Berten, befonbers ben Dben und Liebern, von feiner Ginfachheit und Liebe, war bie Rebe. "Der König von Danemark," hob bie Bittwe an, "bat vor Jahren meinem feligen Klopftod 20 Flafchen vorzüglichen Cap-Wein geschenkt. Wir haben lange, und nur an festlichen Tagen, bei außerorbentlichen Gelegenheiten, ba-Mur noch eine Rlasche ift übrig. von getrunken. fie, fagte ber Berewigte, forgfältig auf bis ju einem feltenen Chrenfalle. Diefer ift jest gekommen; meinem Saufe ift Beil wiberfahren burch, Em. Durchlaucht Gegenwart. Mir und bem Beine geschieht Ehre, wenn Sie ihn trinfen." "Auf bas Anbenten an Rlopftod; Er lebe in Berehrung und Liebe in unseren Bergen!" Man trant ftill und gerührt, und dieß Tobten Dpfer machte bas tunftlofe Bimmer jur Salle ber Ewigkeit. Ihre heiligen Schauer ergriffen bie Bergen; es wurde nicht geredet, und helle Thranen liefen aus ben Mugen bes Belben. - Blucher mar gang Solbat und feine bornige, raube und blutige Laufbahn, auf ber er burchgreifend tapfer mar, hatte feinem gangen Befen bas Geprage bes Absoluten und Militairifchen aufgebruckt; \*) aber im mahren Sinne helbenmuthig, mar und blieb er babei menschenfreundlich, wohlwollend, und in friedlichen Berhaltniffen ftill, zeigte fich fogar etwas Bartes in ihm. 3m Umgange mit gebilbeten Frauen fühlte er fich jum Schute

<sup>\*)</sup> Man ergählt bie Anecbote, baß, seit Blücher bie Frangosen unbarmherzig geschlagen und in Frankreich ohne Schonung gehauset hat, die Französischen Mütter die Ruthe Blücher nennen, und diesen Namen bei der Erziehung ihrer Kinder als ein Schreckmittel gebrauchen.

berufen und fein ganges Befen athmete eine ritterliche Natur. Schon bag er bas Bedürfniß fühlte, die alte Bittme Rlopftock zu besuchen, beweist, daß er für ihn und sie die Achtung fühlte, welche alle Gebildeten mit ihm theilen, und baß er außer dem militairischen noch einen andern Maßstab hatte und fannte. v. hostrupp, ber gegenwärtig mar, ergählt, baß ber alte Krieger alten Damen gegenüber zwar originell geblieben mare, bag aber tein Gebante, tein Gefühl, tein Bort, laut geworben fei, welches bem garten Tact unangemeffen gewesen, er vielmehr eine Rube, Liebe und Sanftheit an ben Zag gelegt habe, bie ihm ganz naturlich aus feinem Innern komment erschienen mare. Darin batte es auch feinen Grund, bag alle vorzuglichen Frauen fich freueten, wenn fie ihn faben, und gern mit ihm umgingen. Es ift bekannt, daß die Koniginn Luife, diefe hohe Frau, in der fich die Tugenben ihres Geschlechts vereinigten, bem Blücher, ber in bamaliger Zeit ber große Mann noch nicht war und bem allgemeinen Unglud mit erlag, ihre Achtung und ihr Bertrauen fchenkte. Er mußte fich baffelbe, wo Alles anklagte, ju verschaffen und zu erhalten. Gie hatte Bohlgefallen an feiner muthigen Entschiedenheit und Ritterlichkeit und fah in ibm beim troftenben Blick in eine beffere Bukunft ben fiegreichen Selben. Biele, bie es vor bem ungludlichen 14ten October 1806 Schienen, hat Sie fallen laffen; Blucher hat Sie bis an Ihr Ende ausgezeichnet. Er war in ber Che glucklich, und fie, eine lange Gewohnheit, erhalt allein burch reine Liebe, bie zugleich Tugend ift, ben wunderbaren Reiz ber täglichen Neuheit. In ber ganzen Belt ift ber Name Blucher bekannt; im ganzen Deutschen Baterlanbe wird er mit Achtung genannt; Berlin besonders hat seine Belbengestalt in einer auf öffentlichem Plate an ber Saupt-

straße hingestellten gelungenen Statue vor Augen, und freuet fich feiernd bei jeber Gelegenheit besten, was er im großen Freiheitstampfe geleiftet und ju Stande gebracht. Aber in hamburg allein (fo viel mir bekannt geworben) ift und befleht eine Gefellschaft, die seinen berühmten Namen trägt und unter ber Bezeichnung: "Blucher's Klubb" befannt ift. Derfelbe befteht aus achtungswerthen ernften, murbigen Dannern, die alle Jahr an feinem Geburtstage jufammenkommen, fein Andenken zu feiern. Dieß besteht vorzüglich barin, baß fein originelles Untwortschreiben, in welchem er feine Buftimmung diefem Bereine giebt, vorgelefen wird. Er fagt barin: wie theuer und werth es ihm fei, in bem Bergen feiner guten Freunde fortzuleben; er bankt fur bas ibm bewiesene Wohlwollen; verbittet sich aber alle Ueberschätzung, bie seine Thaten höher anschlägt, als fie es verdienen. fer Erguß feines bemuthigen Bergens ift ein fcones Document feiner Gefinnung; man fieht, bort und fühlt barin ben feltenen Mann, wie er wirklich war. Er ift ber Geift und bie Seele ber gangen Gefellichaft; fein Bilb tritt hervor; man gebenkt ber ungludlichen Beiten, wo er in Samburg war und durch feine mannliche Liebensmurbigkeit alle Bergen gewann; in Paufen bei Tifche werben Anecboten aus feinem reichen Leben ergählt; bann werben beutsche Lieber gefungen; bann wieder feine Tugenben der Biederkeit, ber Treuberzigfeit und Bahrhaftigfeit gerühmt, und bas Ganze bat, als eine eble Tobtenfeier, eine wurdige Saltung. Diefe bleibt, gur Ehre eines lebensvollen Mannes, neu, beffen Frifche immer wieder ba ift, so oft ber gefeierte Zag erscheint.

Es war intereffant und lehrreich, ben König und Blücher aufammen zu sehen. Durch feltenes Unglud und ausgezeich-

netes Glud maren Beibe eng miteinander verbunden. Sie hatten bie Tage fcwerer Drangfale miteinander getheilt, und geläutert in ihren Schlägen und Prufungen genoffen fie nun auch Chre und Ruhm am glorreichen Ende bes fiegreichen Rampfes. Das treue Auge bes Koniglichen herrn ruhte mit Bohlgefallen auf bem alten Belben, und biefer ftanb vor Ihm, gwar ehrerbietig, aber boch frant und frei, als Blucher. Alles Höfische und Geschmeibige war ihm zuwider, 'er blieb und war unter allen Berhaltniffen, wo er auch fein mochte, ein ehrlicher redlicher Mann. Er fagte von ber Leber weg, ohne Ruchalt seine Meinung, und wurde berb, wenn man die Bahrheit nicht wollte gelten laffen. Sie war ihm ein Beiligthum, bas er nie verlette, ausgenommen wenn er es mit bem Raiser Rapoleon und ben Frangofen, bie er als Feinbe baßte, zu thun hatte; benn er war ebenfo flug, als aufrich-"Durch Schweigen Niemand fich verrath" mar feine fprichwortliche Rebensart. Bare es nach feinem Billen gegangen, fo maren die Frangosen, besonders in Paris, im Rechte ber Biebervergeltung arger gezüchtigt worben. Complimente, ihre Rebensarten und Beitläufigfeiten maren ihm zuwider, und flatt fich barauf einzulaffen, wurde er barich und ichroff, und bestimmte categorisch, wie es fein follte. Es ift nicht zu leugnen, bag er oft feinen Billen und Unwillen übertrieb und badurch befonders ben hoben Berren, beren humanitat gern Großmuth übte und geubt wiffen wollte, miffallig wurde. Seine Siegesfreude in Das ris, mobin er immer gewollt hatte, wurde baburch oft ge= ftort, und ungern ließ ber gewaltige Mann fich zugeln. Bei feinem Umberreiten in ber besiegten Sauptstadt war ihm ein Dorn im Auge auch die Brucke, die man prahlend bie "Brude von Jena" genannt hatte. Er wollte (mas abet nicht geschah) sie sprengen lassen, und fagte laut, wie er wunsche, bag Monfieur Talleprand fich zuvor barauf fete. Seine ungeftume Raschheit aber entsprang aus bem Unbenten an ben Uebermuth und bie Barte, welche bie Frangofifche Armee fo lange im Preußischen ganbe planmaßig geubt batte. Rach feiner Anficht follte man mit den Frangofen überall turgen Proces machen, und ihnen mit bem Dase meffen, womit fie gemeffen hatten. Es verbroß und verstimmte ihn, wenn flare, vonfelbft rebenbe Sachen bort in bie glatten Banbe einer bebattirenben Diplomatit tamen, und er pflegte bann ju fagen: "Ich beforge, bag bie Rebern wieber verberben, was die Schwerter gut gemacht haben." Bon Friebensabichluffen hatte er biefelbe Ibee, wie vom Rriege in feinen Schlachten. Wo ber Sieg entscheibe, sei und liege flar ba die Entscheidung. Der Befehl: Go folle es fein! liege in der errungenen Macht, und ba, wo fie fich geltend mache, bore alles Capituliren auf. Ratur: und Bolferrecht war ihm, wie er fich ausbrudte, lari fari, und er mar ein befferer Felbherr, als biplomatifcher Minifter. Seine ehrliche, redliche Natur aber gefiel bem Konige wohl; von diefer fühlte Er fich sympathetisch berührt und Er ging gern mit ihm um. Wenn Er feine gewaltige Art, ju handeln, angewandt auf bie ruhigen Berhaltniffe bes Friedens, nicht gern hatte und mannichfache Turbationen ber Art vermittelte und ausglich, fo fand Er fie im Rriege, ber ein Buftand ber Gewalt ift, auf ber rechten Stelle, und nie vergaß Er, was Blucher unter ben Baffen geleiftet und bas Baterland ihm Alles ju verbanten habe. Stete fab Er in ihm ben Belben, zeichnete ibn bei jeber Gelegenheit aus, ehrte und botirte ihn Koniglich. In feiner Rabe fant Er fich mohl, und mußte ihn immer, Esonbers bei militairischen Uebungen und Zeiern, um fich

haben. Er hat ihm Seine Gunft und Zufriebenheit bis an's Ende erhalten und Seize Theilnahme an Allem, was ihn betraf, unverandert bewahrt. Diefer drudte Er bas Siegel auf, als Er felbft ihn befuchte, ba er auf bem Sterbebette Der König Friedrich Bilhelm III. am Sterbebette Blucher's - welch' eine rubrenbe Lebensscene! was Alles liegt barin! D! ber vielfach Geprüfte kannte biese ernsthafte Stellung aus eigener oft gemachter Erfahrung. und barf auf Ihn anwenden das gemuthliche Wort: "Bie Er geliebt hatte bie Seinen, fo liebte Er fie bis an's Ende." Das Enbe Blucher's war nach einem thatenreichen, viel bewegten Leben gekommen und ber lette Rampf in ber Nabe; ausgeftrect und matt lag ber lebensfräftige Mann ba auf feinem Lager und ber lette Feind zerftorte und löfte auf. Das hippocratische Angeficht brudte fich in feiner Gigenthumlichkeit in allen veranberten Bugen ber fonft fraftigen Belbenphysiognomie aus, und ber fonft Beredte mar ftill im Sefuhl ber naben Ewigfeit. Der Sterbenbe richtete mit Anstrengung aller noch übrigen Rrafte fich auf und entblößte fein ehrwürdiges Haupt, als der König mit dem Kronprinzen in bas Zimmer tam und an bas Bett hintrat. Er gab bem treuen Diener bie Sand, und hielt in flummer Rührung fie feft. Dit Liebe und Theilnahme ihn ansehend, fprach Er turge, abgebrochene Borte bes Troftes und ber hoffnung; erinnerte an bie Jahre bes langen Schmerzes, an bie ber Ehre und Freude, wobei bas Baterland in gerechter Anerkennung bas Meifte ihm verbanke. "Gott," fprach bewegt ber König, "hat Sie, lieber Blücher, wunderbar durch Drangfale auf ben Sipfel bes Ruhmes geführt, und wie die Mitwelt, fo wird die Nachwelt Ihren Namen mit Bewunderung und Dank nennen. Der Allmächtige wird Alles mit Ihnen wohl

machen." Diese milben Königlichen Worte waren bie lette Freude, die Blücher auf Erden hatte; bald nachher starb er. Der König und Sein haus war zwar auf diese Todesnachricht vorbereitet; aber als sie nun eintras, war Er tief betrübt und trauerte um den Entschlasenen wie um einen treuen Freund. Er war von herzen betrübt über diesen Berlust, welchen Er, das Land und die Armee, erlitten; Er ehrte das Andenken und den Ruhm des Unvergestlichen wie und wo Er nur konnte, und bewies dies auch durch die Ausmerksamkeit und Auszeichnung, die Er bei jeder Gelegenheit seiner Gemahlinn, der verwittweten Fürstinn Blücher, bewies.

Der Feldmarschall Fürst von Blücher ist zu den Batern gegangen; mit ihm sein treuer Gefährte und Nachfolger, der geistreiche Gneisenau. \*) Bon allen heroen, die im Freiheitstampse heere führten und Schlachten gewonnen, lebt sast keiner mehr. Die jungen Männer, welche den Krieg mitmachten und tapfer sochten, sind zum Theil in den Jahren des langen Friedens gestorben, die Armee in ihren kräftigsten Gliedern und Führern ist also der Mehrzahl nach eine ganz neue geworden, die den Krieg in seinen Leistungen und Strapazen gar nicht kennt, und für die Alten sind dieselben in der Regel eine Last. Wird die jehige heeresmacht in ihren

<sup>\*)</sup> Bon Salzbrunn aus zum Erstenmal bas Riefengebirge besuchend, fragte ich einen am Wege pflügenden Schlessischen Bauer: "Wie heißt bas hier und wem gehört bas?" Und ich erhielt die Antwort: "Der herr wird boch von unserem Grafen Gneisenau und seinem Erdmannsborff gehört haben?

Sohnen, wenn ber König zu ben Baffen ruft, das sein und leiften, mas die Bater leifteten und waren? Die Preufischen Soldaten fleben, seit fie bei Montmartre und Baterloo fochten, ehrenwerth da, und an ihren Ramen knupft fich wieder ber Ruhm alter Tapferkeit; werben fie auch in Bukunft ebenso tapfer fein und baffelbe leiften? Das ift die Frage; und fie ift nicht mußig und leer, weil es babei nicht allein auf bie militairifche Form, fonbern mehr noch auf ben Geift ankommt, ber fie beseelt. Und dieser ift ber Geift ber gefunden Bernunft und humanität, ber Ordnung und Bucht, ber Biffenschaftlichkeit und Sittlichkeit, ber Tugend und driftlichen Gottebfurcht, ber bie Gefammtheit befeelt, fo bag er ben gangen Körper durchbringt und feine Ratur geworben ift. So lange biefer gute Geift regiert, ist es nicht möglich, baß jemals für Preußen wieberkomme ein schmählicher Lag, wie ber 14te October 1806. Aber es ift auch nicht wahrscheinlich, baß jemals wieder auf dem Schauplage ber Belt erscheine ein zweiter Rapoleon, mit biefem Glud und biefer Maglofigfeit. Der harte, bohnende Uebermuth beffelben hatte tief verschloffen einen rachenben Ingrimm, einen glubenben Sag in bem Bergen eines jeden Preußen erzeugt, und Alles brach in belle Flammen aus, als Friedrich Wilhelm III. rief und Sein Bolk fammelte. Diefer Enthusiasmus war allgemein; er burchbrang jebe Seele, er ftablte jeben Urm, er ftartte jebes Knie, und feine Erplofion, welche losbrach und nur ben Tob ober Sieg wollte, that Bunder und führte bie glanzenoften Refultate berbei. hier bestätigte fich bas Grundgefes in ber Rorpers und Geisterwelt: "Go groß bie Urfache, fo groß bie Birfung." (Quanta est actio, tanta est reactio.) Solche Elafticität in ihrer Springfraft war in ihrer Entstehung und Ausbildung nicht bloß fachlich, fondern auch perfonlich.

Die Sache felbft concentrirte fich in ber Person, und hatte man biefe mit ihren Bertzeugen vernichtet, fo hatte man jene gewonnen. Die Lage ber Dinge war eine einzige, rein individuell, wie fie fo in der Gefchichte nicht jum 3weitenmale wieder vortommt; bieg ift flar geworben, wie bas Tageslicht. Sowie ber Geift bes Muthes und ber Buverficht Napoleon verließ, wie er zu zweifeln und zu schwanken anfing, theilte fich feine Unficherheit ben heerführern und ben fonst tapferen Truppen mit, und wenn man auch fonft in ihm nichts Außerorbentliches feben will, fo muß man boch seine Große gerade barin erkennen, bag nur bie vereinigte Macht und Intelligenz von ganz Europa ihn Hein machen konnte. Wenn man auch eine Parallele zwischen ibm und Friedrich bem Großen ziehen will, fo hort boch biefe gerade in ber Probe, im Unglud, ganglich auf. In biefem hat er, ber alle Welt gegen fich aufgebracht, nicht bestanden, und ber geht, wie er auch fonst geglanzt haben mag, gewiß unter und fturgt in fich felber gufammen, ber bloß in ber phyfifchen Uebermacht, verlaffen von ber moralifchen, feine Berrichaft fucht. Ein Rrieg, wie ber gegen Napoleon geführte, in welchem es vorzüglich auf ihn und feine Perfon abgesehen mar, kann nicht leicht wieder vorkommen, es muß alfo auch ber Anftog bes perfonlichen Saffes und feiner muthenben Tapferteit, ber feine Abfühlung gefunden, in fich erlöschen. Er ift bagewefen; boch er ift und kann nicht mehr bafein; mit ber Urfache hört bie Wirkung auf. (Cessante causa cessat effectus.) Aber bie Erinnerung an Alles, mas bie Armee und bas Bolt unter bem Konig Friedrich Bilhelm III. gelitten, gethan und zu Stande gebracht, lebt frifch und lebendig im Bergen ber Nation fort, und es find Einrichtungen getroffen, bag bas Unbenten baran nicht erloschen tann.

Alles, was man von der heeresmacht fieht, hort und erfahrt, tragt bie Signatur ber Beit, wiewohl mehr als 30 Friedensjahre bazwischen liegen, in welcher fie ihre Biedergeburt erlebte. Jeder, ber Golbat ift, ift es mit Luft und Freuden; es ift eine Schanbe, es nicht gewefen zu fein, und eine Ehre, die Baffen getragen zu haben. In jeder Anzahl neu ankommenber Rekruten verjungt fich ber Militairbienft, und die Eingeübten gehen nach wenigen Jahren, ftark und gefund, an bilbenber Erfahrung reicher, in bie Beimath nach ben Ihrigen gurud. In biefem Bechfel liegt ber Reiz ber Reuheit, und bas Baterland nimmt inzwischen zu an ftreitbaren jugendlichen Rraften. In Rraft und froher Lebensluft besteht die Landwehr, und ihr nicht störendes kurzes Exercieren halt die Korper und ihre Bewegung leicht, behende, und tactfertig. Die gange Nation, vom 18ten Jahre an bis jum 50sten, ift ftreitbar und jeden Augenblick fertig, in ben Rrieg zu ziehen. Die Losung: "Mit Gott, für König und Baterland," lebt in ihrem tiefen Ginne in jebem Bergen. -Diese Schlagen feft, treu und ruhig, und mannlicher Ernft ift bei Borgefetten und Untergebenen ber vorherrschende Charafter. Man übertreibt nicht, sonbern fagt die Bahrheit, wenn man die gange Nation eine heroische nennt; und bieser Beroismus ift um fo gebiegener, je ruhiger und ftiller er ift, verschwistert mit ben gleichförmigen Geschäften bes täglichen Berufes in ber Stadt und auf bem Lande. Jeder geringe Zagelöhner, jeber Sandwerker, jeber Raufmann, jeber Beamte, Burger und gandmann, vergißt es nicht, und kann es nicht vergeffen, baß er auch Solbat ist, und was er ift; und was wir geworben, fieht er am eifernen Rreuze auf ber Bruft beffen, ber in feiner Berkstätte arbeitet, ober hinter bem Pfluge bergebet. Bie unsere Bater von bem Siebenjährigen

Rriege, von Ftiebrich bem Großen und feinem Siegermuthe ergählten, fo ergahlen unfere Baterlandefohne von bem geführten Freiheitstampfe gegen bie Frangofen, von Durchmarichen, Rampfen und Siegen, und von ihrem Konige Friedrich Wilhelm III. Der lette Rrieg in feiner Bermidelung und Trubfal, in feiner Entwickelung und Freude, ift tief in's herz eingebrudt, (ima mente manet repostum) ein National-Eigenthum geworden, mas man als ein Rleinob bewahrt und wovon man gern erzählt. Die Sage geht von Munbe ju Munde, und fo oft man fie gehort bat, man bort fie gern von Neuem. Befonders hebt man als Lichtpunkte hervor, wie ber Sochselige Berr nach Breslau gegangen; wie Er ben Aufruf an Sein Bolt erlaffen; wie bie Landwehr und der Landsturm errichtet, und Alles zu ben Baffen gelaufen fei. Durch bie Feier folcher Gebenttage in allen Stabten und Dorfern bleibt eine alte Sache neu, und man begeht fie mit einem frischen Bergen, als wenn fie vor Kurzem erft gefchehen mare. Es ift als menn bie Bergangenheit zur Gegenwart murbe, fo lebhaft, jung und frifc, tritt bas lebensvolle Bild von jener in diefer hervor; es ift als wenn man, wiewohl mehr als 30 Jahre feit ber Beit verfloffen find, ihre großen Begebenheiten nochmal erlebte und durchmachte. Das haupt ift grau, bie Beine find fteif geworden; aber bas Berg ift frifch und jung geblieben. fühlt man benselben Duth, ber bamals burch alle Abern ftromte; bas gute Schwert, welches man bamals in nerviater Sand führte, ift nicht verroftet; ber jum Jungling herangewachsene Rnabe borcht ben Erzählungen bes Baters, und biefer hinterläßt scheibend feinen Gohnen bas wieder errungene heilige Erbe bes freien, selbstständigen Baterlandes. Die Zeit ift entflohen und ber Graber ber Gefallenen, wie ber in

Frieden in stiller Schlafkammer auf ihrem Bette Gestorbenen, find überall in einsamen Dorfern und volfreichen Stabten viele, fehr viele geworben, und ein größtentheils neues Geschlecht ift hervorgegangen, - aber ber befeelende Geist ift berfelbe geblieben, und biefer ift es, ber ben bienftbaren Körper in Bewegung fest. Mens molem agitat. Bon ben Belben, auf die man blickte, beren Stimme man folgte, bie burch ben Sturm ber Schlachten gum glorreichen Siege führten, find fast gar teine mehr ba; aber wie sie erweckt und entflammt wurden burch ben gegenwärtigen Augenblick ber Entscheidung, fo wird die Beit, wenn fie und ihre Roth gekommen fein wird, jest noch schlummernde Krafte bervorrufen und ähnliche Thaten erzeugen. Die Gegenwart ift eine Folge der Bergangenheit und man kann ihre goldenen, gereiften Fruchte nicht genießen, ohne ben Geift zu fegnen und feftzuhalten, aus welchem fie hervorgegangen find. Die überall ausgestreuten Reime muchern fort; fie machsen und verlangen freien Raum, und ber Preußische Staat wird nicht jurudbleiben. Geine jegigen, jum Theil neuen Buftanbe find eine natürliche und nothwendige Folge feiner Reorganisation, bie man eine Wiedergeburt nennen fann, und der hartnadigfte Lobredner vergangener Beiten muß boch bie gegenwartige wenigstens in hinficht ber Urmee, wie fie war, wurde, und jest ift, als eine beffere preisen. Alles, mas für fie geschehen ift und fortwährend für fie geschieht, trägt ben unverkennbaren Stempel, ihren mannlichen Beroismus au nahren und au erhalten. Wir erblicken amischen ben gefährlichen Ertremen ber Robbeit, bes Mechanismus und ber Aufgedunsenheit, die gefunde Mitte einer praktischen sittlichen Thatigfeit, und ber einfeitige Raftengeift ift verbrangt und tann nicht auftommen vor bem jest herrschenden Boltsgeifte.

Aus ihm selbst geht Die Tenbeng ber Erhaltung bes Gangen energifch bervor, und ber Bille bes herrschers und feiner Organe ift barum so machtig, weil er die allgemeine Deinung für fich bat. In biefem Ginne ift es wahr, bag bie Stimme bes Bolkes bie Stimme Gottes ift: Vox populi est vox Dei. Man gehorcht freudig und gern, wenn man ben Befehl in eigener Bruft finbet. Auch fteile und gefahrvolle Bege geht man entschloffen und feft, wenn man bas gute und ehrenvolle Biel, wohin, vor sich hat. Ungerechte, leidenschaftliche, launenhafte, bloß perfonliche Rriege laffen bie Nation kalt; aber fie flimmt ein mit Gut und Blut, wenn ein Aufruf, wie ber vom Konige Friedrich Bilbelm III., Bohl mogen wir uns Glud wunschen, auf an fie ergeht. ber fortschreitenben Bahn ber allmähligen Entwickelung eine Beit erlebt zu haben, in welcher bas robe Fauftrecht nicht mehr, und bas Recht bes Ropfes, bes gefunden Berftanbes und herzens, allein noch und Alles gilt. "Ich bin es mude," fagte Friedrich ber Große am Ende feines thatenreichen Lebens, "3ch bin es mube, über Sflaven zu herrichen." Seine Schriften und die Alles fordernde Beit brachten die Reife, ber fich Friedrich Wilhelm IIIte und IVte erfreute und jest erfreut. Wo wahres Licht ift, ba ist auch Barme, und warm und treu fcblagt jedes Preußen Berg für feinen Ronig, fein Saus und bas Baterland.

Um das Wahre dieses guten Geistes zu fühlen und in deffen Gemeinschaft zu kommen, darf man nur die öffentlichen Stimmen hören, wie sie überall in den Dörfern und in den Städten laut hörbar werden. In welchem Palast und in welcher Strohhütte kennt und nennt man nicht mit Hochegefühl den Namen Blücher; er geht von Runde zu Runde;

er ift ein ftolges Gigenthum bes Boltes geworben und fteht am vaterlanbifchen himmel als ein Stern erfter Große, beffen Glang nie erlofchen wird. Um 17ten December 1842 wurden es hundert Jahre, mo er geboren murbe. Deffents liche Stimmen, Die biefes Ereignig, als ein mertwurdiges, gur Sprache brachten, ertonten überall, vorzuglich in Ber-In allen bort erfcheinenden Tagesblattern mar bavon mit Begeifterung bie Rebe; und fo beißt es in ber Boffischen Zeitung Ro. 295, ben 17ten December 1842: "Die hundertjährige Reier bes Geburtstages Lebrechts von Blucher ift burch bas Andenken, in welchem ber Belb im Botte lebt, mabrhaft ein Bolfsfeft geworben, auch wenn bie außerliche Geftaltung fehlt. Rein Preußisches Berg, bas nicht an biefem Tage, von festlichen Empfindungen bewegt, bober in ber Bruft gefchlagen hatte. In ber hier bereiteten Reier konnte ihrer Natur nach nur eine befchrantte Bahl ber alten Baffengefahrten bes Felbheren unb berer, die in jugendlicher Begeifterung feinem machtigen Borwarts gefolgt, Theil nehmen. Diefe geringe Bahl tann als die Bertretung des gangen Behrftandes betrachtet werben, und ba biefer in unserem Baterlande gleich ift mit bem Bolle felbst, so bezeichnet fich bie Reier wenigstens sym= bolifc als ein Bolfsfest. Ein heiterer, erfrischender Bintertag mit milbem Sonnenlichte, bas Gleichniß bes fraftigen Greifenalters, in bem uns ber Belb bes Boltes am Lebenbigften erinnerlich ift, gewährte gunftige Borbebeutung fur bas Feft. Schon in aller Fruhe gewahrte man ein Zeichen beffelben. Das Saupt an ber Bilbfaule Bluchers war mit einem Lorbeerfranze geschmudt; Blumen bebedten ben Boben und das gange Diebestal; Immortellen- und Lorbeerfrange waren an dem Sitter, welches bas Runftwert umgiebt, aufgehangen. Eine zahlreiche Bolksmenge umftand bas Denkmal betrachtend in ehrfurchtsvoller, mit vaterlandifchem Stolze gemifchter Empfindung. Mehrere Kunftgartner hatten von freien Studen bem Seftordner bie Lorbeerzweige und Blumen jur Musichmudung ber Bilbfaule, wie bes Festlocals, überfanbt. Einer ber Ueberfenber, ein Beteran ber Gartenkunft, hatte bie überfandten Lorbeern mit einem Anschreiben begleitet, in welchem er außerte: "es seien bie Lorbeerzweige von bemfelben Lorbeerbaume, ber vor nunmehr 27 Jahren feine Blatter hergegeben hatte, um bas Saupt bes Selben nach ber Rudfehr aus bem Feldzuge von 1815 zu schmuden." fügte ben Bunfch hingu, bag ber Baum auch unferen Enteln noch bei ber zweiten Secularfeier biefes Geburtes und Boltsfestes feinen grunen Schmud bagu barleiben moge. Bekanntlich hatte fich ein Berein von Mannern aus ben gefellschaftlichen, friegerischen und amtlichen Kreisen gebildet, um die Anordnung biefes Beftes im Ganzen zu berathen. Drei von biefen gewählten Reftordnern, ber wirkliche Gebeimrath und Präfibent v. Grolmann, Seitens ber gandwehr; ber General von Rober, Seitens bes heeres; und ber hofrath Dr. Forfter, Geitens ber freiwilligen Kampfer, hatten bie naheren Unordnungen getroffen. Im Morgen bes Befttags begrußten bieselben bie Bittme bes Belben, bie Fürstinn Blucher, als Deputirte ber gur Feier Berfammelten. Befuch, ber die erhebenoften und wehmuthsvollften Empfinbungen gleichzeitig erweckte. Mittags um 3 Uhr versammelten fich die Theilnehmer bes Feftes, gegen 500 an ber Bahl, in bem Parterre : Raum bes Königlichen Opernhauses, bas zur Feier biefes Tages von Gr. Majeftat bewilliget mar. Freitreppe, wie bei dem Ritterschaftsfeste mahrend ber Sulbigungszeit, führte aus bem Parterre nach ber Königlichen

Sauptloge hinauf, burch welche fich bie Berfammelten nach bem Concertfaale bes Saufes begaben, wo bie Mittagstafel ftattfand. Diefer Saul gemährte burch die ebenfo reiche, als wurdige Ausschmudung einen wahrhaft imposanten Anblid. Einer ber Theilnehmer bes Festes, ber Decorationsmaler Berft, hatte biefelbe geleitet. Bunachft gewahrte man in ber großen Nifche an ber hauptwand, die von Fahnen und Debaillons und Schlachtennamen umgeben mar, bie coloffale Bufte Bluders, von einem Sternfrange überfcwebt. Dberhalb biefer, gleichfalls burch Sternenkrange gefchmudt, fab man bie Bruftbilder ber brei Konige, unter welchen ber Gefeierte feine friegerischen Thaten vollsührt: Friedrichs bes Großen, Friedrich Wilhelms II., und Friedrich Wilhelms III. Bor ber Bufte Bluchers war die Gr. Majeftat bes Konigs aufgeftellt und in langer Reihe, etwas mehr nach vorn zu beiben Geis ten fich ausbehnent, bie ber Geiftes- und Schlachthelben aus ben Freiheitstämpfen; jur Rechten Rleift, Scharnhorft, Zauengien, Stagemann; jur Linken Barbenberg, Gneifengu, Yord und Bulow. Bor bem Bruftbilde bes Konigs freugten fich Scepter und Schwert; Die Krone lag auf einem Purpur=Gammettiffen. Ueber ber Rifche las man bie Infdrift: "Bormarts! Schwert! Licht! Recht!" - 3wei große Baffentrophaen, von Preußischen Fahnen überwallt, prangten ju beiben Seiten ber Rifche; neben berfelben las man folgende Inschriften: jur Linken "Beil Deutschland, Beil! Deg es bir gelingen, ber Welt unblutigen Frieden ju erzwingen!" Bur Rechten: "Richt Deftreich foll es mehr, nicht Preufen, einzig Deutschland foll es heißen." Rings umber waren bie Banbe bes Saales burch fleine Trophaen gefcmudt. Bon ber burch gigantische Gaulen, bie febr finnvoll zur Ausschmudung mit benutt waren, getragenen Gallerie

rollten 12 große Jahnen, über benen fich Sarnifch und Standarten auf ber Sallerie felbst zu einer Gruppe freugten, Sie trugen bie Schlachtennamen: Großgörschen; Großbeeren; Ratbach; Culm; Dennewit; Bartenberg; Leipzig; ta Rothière; Bar-fur-Aube; Laon; Belle-Alliance. Diefer friegerisch : prachtvolle Unblid, erhöhet burch ben Glang ber Uniformen, jur feierlichen Beibe gefteigert burch bie Unwefenheit fo vieler Belben, die, einft die Baffengenoffen Bluchers, noch heute ber Stolz bes Baterlandes find, erhob bie festliche Stimmung ju ber Bobe, auf welche biefer Tag großer Erinnerungen Unfpruch machen burfte. Die brei Safeln waren befett von ber gandwehr, von bem ftehenden Beere, von ben Freiwilligen. Das erfte Lieb, welches mabrend ber Tafel gefungen wurde, mar ernfter Urt: "Der Baffenbruder Gruß," gerichtet an ben verewigten Konig Friedrich Bilhelm HI. In ber baburch erzeugten tief bewege ten Stimmung fprach Pring Bilhelm Die einfachen Borte: "Dem Andenten bes Konigs, meines Brubers und herrn, ber uns vorangegangen ift." Nach einer turgen Paufe gab Seine Königliche Sobeit ben Berfammelten bie Rachricht, baß ber König in warmfter Theilnahme an ber Feier biefes Tages zwei Cabinetsbefehle erlaffen habe, Die alfo lauteten:

"Ich will zum ehrenden Andenken an den 16ten Descember, an welchem vor hundert Jahren der Feldmarschall Fürst Blücher von Bahlstadt geboren ward, dem 5ten Husarens Regiment, bessen Chef er dis zum Tode war, sur die Zukunst neben seiner jetzigen Benennung, die der "Blücher'schen Husaren" beilegen, damit das Gedächtnist dieses Helden, sowohl in dem Regimente, als auch in der Armee, unauslöschlich sortlebe. Ich habe das Bertrauen

zu bem Regimente, daß es sich dieser Auszeichnung jeder Zeit würdig beweisen, und auf dem Schlachtselde so zeigen werde, als ob es seinen Unsterdlichen mit seinem Wahlsspruche noch an seiner Spike hätte. Als äußeres Zeichen der Erinnerung an die Zeit des verstorbenen Feldmarschalls will Ich außerdem dem Regiment die rothe Unisorm der Bellingischen und Blücherischen Husaren geben. Ich will serner in Bezug auf diesen Tag den Obristelieutenant von Voß zum wirklichen Commandeur des Regiments; den Rittmeister Kleist zum überzähligen Major mit Beisbehalt der Escadron ernennen; dem Premierselieutenant von Blücher den Charakter als Rittmeister beilegen, und meinen Generals Abjutanten, den Generals Lieutenant Grassen von Nostiz, dem Regiment aggregiren.

Charlottenburg, den 12ten December 1842. Friedrich Bilbelm.

An bas 5te Dufaren - Regiment."

"Damit das Grab des vor hundert Jahren geborenen Feldmarschalls Fürsten Blücher von Wahlstadt der Nachwelt dauernd bezeichnet werde, habe ich beschlossen, Borschläge darüber entgegen zu nehmen, wie der im Jobtenberge gebrochene Stein, welcher das Grab des verewigten Helden zu bezeichnen bestimmt war, nunmehr wo möglich
weiter fortgeschafft und an seine Stelle gebracht werden kann. Bei den disherigen fruchtlosen Bemühungen, dieß
Werk zu vollbringen, will ich meinem General-Adjutanten,
General-Lieutenant Grasen von Nostiz, und dem Professor
Rauch von der Academie der Künste die gemeinschaftliche
Berathung und Feststellung der Mittel zur Aussuhrung
bes gedachten Zwecke übertragen. Sie, und der Minister

ber Geistlichen Angelegenheiten mögen ben Lettern hiervon mit der Bemerkung in Kenntniß setzen, daß es ihm freisstehen solle, auch andere Sachverständige zu Rathe zu zies hen, oder ihr Gutachten einzuholen. Den General-Lieutenant Grasen von Nostiz habe Ich selbst von diesem Austrage in Kenntniß gesetzt.

Charlottenburg, den 12ten December 1842. Friedrich Bilbelm.

An bie Geheimen Staatsminister General ber Infanterie von Bopen und Eichhorn."

"Nachdem diese Königlichen Anordnungen laut vorgelesen waren, wurde ein Toast auf das Bohl Seiner Majestät des Königs und der Königinn mit folgenden Worten von dem Prinzen Wilhelm gebracht: "Gott gebe dem Könige eine lange friedliche Regierung. Doch sollte es das Schicksal fügen, daß wir von unserem Herrn zu den Wassen aufgerusen würden, so möge der himmel uns einen Feldherrn gewähren, wie der große held war, dessen Andenken wir seiern." Ein dreimasliges seuriges Lebehoch bezeugte, mit welchen Gesühlen diesser Trinkspruch ausgenommen wurde. Es schloß sich hieran das Lied: "Heil dir im Siegerkranz." Hierauf ward ein besonders zu dieser Feier von F. Förster gedichtetes solgendes Festlied, dessen Restain ein begeisterter Chor wiederholte, gesungen:

Denkt ihr baran, wie wir in jenen Jahren, Als auf uns lag bes himmels schwere hand, Bum Kampfe zogen in vereinten Schaaren, Mit Gott, für König und für Baterland? — Die Abler Friedrichs trauerten bezwungen, Doch unbezwungen blied der Preußen Muth. Da ist ein Ruf uns tief in's Herz gedrungen Und Jeder war bereit mit Gut und Blut. Chor: Da ist ein Ruf u. s. f.

Der König rief und Alle, Alle kamen, Ein ganzes Bolk erhob sich kampsbewehrt, Micht eitle Titel galten, leere Namen, Es galt die Phat, es galt ein gutes Schwert. Das Baterland vom Feinde zu befreien, Bur Fahne stellte sich der Heeresbann; Freiwill'ge traten in der Krieger Reihen, Die Landwehr schloß in tapferer Schaar sich an.

Chor. Freiwill'ge traten u. f. f.

Da ist uns'rem Bolt ein helb erstanden, Ein Jüngling noch, und doch schon sieb'zig Jahr, Den Bater wir und Marschall Vorwärts nannten, Kühn, unverwüstlich, muthig in Gesahr. Und stand der Kaiser selbst ihm gegenüber, Dann strich der Alte sich den Knebelbart: "Thr Kinder," rief er, "jeho frisch hinüber! Man vorwärts drauf nach guter Preußischer Art." Ehor. "Thr Kinder," rief er, u. s. f.

Und wie er uns vorbem in Kriegesstammen Beim Schlachten Donnerwetter oft vereint, So führt er uns noch einmal heut' zusammen, Da milb bes Friedens gold'ne Sonne scheint. Wir benken sein, und gleich in frischen Zügen Belebt sein Bilb uns die Erinnerung, Wir hören ihn, wir seh'n zum Sieg ihn sliegen, Die alten herzen schlagen wieder jung.

Chor. Bir horen ihn u. f. f.

Und gilt es, für das Baterland zu streiten, Es ist sein Wort, das mächtig zu uns dringt, Es wird sein Seist durch unstre Reihen schreiten, Sein Name wie ein Schlachtruf donnernd klingt. Heil Blücher dir, du wirst unsterdlich leben, Den deutschen Heldenfürsten zugesellt. Heil! Preußen, Heil! dir ist der Sieg gegeben, Du hast zum Wahlspruch "Vorwärts" dir erwählt! Chor. Heil! Preußen, Heil! dir ist der Sieg gegeben, Du hast zum Wahlspruch "Borwärts" dir erwählt.

"Die durch bas Lieb und bie Reier entzundete Stimmung ift nicht zu beschreiben. In ihr nahm ber General ber Infanterie und Gouverneur von Berlin v. Muffling bas Bort und brachte bem Unbenfen Bluchers einen ernften Gruß. "Blucher," fagte er, "ift ein Felbherr gewesen, ber bas Princip, bie Kriegestunft auf Berechnung ju grunden, umgefturgt hat, indem er fatt ber Berechnungen bem unberechenbaren Elemente kuhnsten Muthes und ausbauernder Tapferkeit folgte, die nicht fragt: "Wie ftart ift ber Reind?" sondern: "Bo fteht er?" Durch diesen Sinn, mit bem er Alle zu ent= gunden wußte, bat er gefiegt. In biefem Gedachtniß lebt er unter une fort, und fo widmen wir ihm in biefer Stunde ein ernftes ftilles Undenken." - Doch Bluchers Lebendigkeit im Bolke ift eine begeisternde, freudig erhebende. Diefe fcwang fich zu ihrem vollen Bewußtsein auf, indem hier= auf mit frischem Kriegesmuthe gefungen wurde Urnbt's unfterbliches Lied: "Es blafen bie Trompeten, Sufaren beraus!" Unsterblich, weil es gang ben Beift getroffen bat, in welchem Blücher im Bolfe lebte, als er an ber Spite ber Beere ftand, und jest noch im überlieferten Gebachtnig, wie in der frischen Erinnerung Aller, fortbauert, und einst auf ibn, als ihren unbesiegbaren Ruhrer, blidten. Unbers ift es mit anderen ebeln Dahingegangenen. Ihrer wird in webmuthigem, aber boch erhebendem Ernft gedacht. In folchem Sinne nahm ber greife Beld Bopen, wir wiffen teine geeignetere Bezeichnung fur ibn, bas Wort, um Scharnborft's, Sneifenau's, fowie aller vorangegangenen tapferen Beerführer und Genossen, ju gebenken. Er fprach etwa: "In jebem Rreise, ben vaterlandische Begeisterung zusammenführt, gebenft man ber eblen Dabingeschiebenen. Scharnhorft und Sneifenau bilben, durch Rath und That, sowie in herzlich befreundeter Gefinnung, mit Blücher vereint, ein schönes Rleeblatt. Bulow und Yord, wenn auch zuweilen verfchiebener Anficht, boch immer burch bas heilige Band ber Baterlandsliebe umfchlungen, wirkten gemeinschaftlich jum ruhm= reichen Biele. Doch wer wollte es magen, aus biefem rei= den schönen Rrange Alle ju nennen? Bir konnen fie nur aufammenfaffen in bem Bedauern, bag ihr phyfifches Leben teiner Ausnahme unterworfen fein konnte. Doch im geisti= gen Birten leben fie fort, von Gefchlecht ju Gefchlecht; ihr ebles Beispiel hat fie einem fruchtbaren Samenkorne gleichgemacht, das fort und fort gebeihet, immer neu feimt und fich unfterblich wieder erzeugt. Go wird bann, ruft einft uns ber Konig wieder ju ben Baffen, jeder fo ausgestreute Funte fich jur herrlichen Gluth anfachen, jebes Samentorn jur mannhaften Giche emporfproffen. Dit biefem Ginne find fie babin gegangen, fo werben wir ihnen folgen. Ihrem Andenken fei ftill und ernft bas Glas geweiht."

"Und so geschah es, in heiliger Bewegung und tiefer Erschütterung bes Gemuthes. Das frische Lieb: "Frisch auf zum fröhlichen Jagen" siel mit seinen Tönen und bichterisch

ahnungsvollen Gedanken in diese Stimmung ein. Wir dürsen biesen Augenblick wohl als den höchsten inneren Gipsel des Festes bezeichnen. Ein nicht minder den Ernst der Gefühle in Anspruch nehmender Toast, dem Andenken Stein's, Hardenberg's, Stägemann's, und aller geistigen Kämpser jener großen Zeit, durch den Präsidenten v. Grolmann darzgebracht, beschloß die Reihe der Arinksprüche. Das trefsliche Lied von Bopen: "Der Preußen Losung," wurde noch gesungen. Möge, wie in der Gegenwart das Andenken des vaterländischen Helden unvergestlich lebt, auch die Zukunst es treu bewahren und nach hundert Jahren der Tag noch begeisternde Söhne des Baterlandes sinden, um ihn volksfestlich zu begehen. Denn der Ruhm der Vorsahren ist der Hort der Enkel, und darum sei er als das ächte Palladium in heitige Obhut behalten."

Mit einer gewissen Pietät wurde biese Obhut in der ganzen Nation überall gefunden. Es war nicht mehr die Rede von einer getheilten Meinung, wo der Eine so, der Andere anders, oft entgegengesett, dachte. In die Bolksstimmung war die große, wunderbare Sache der Errettung des Baterlandes gedrungen und es wurde in dieser Richtung eine sest verbundene Einheit sicht= und fühlbar. Die Ertreme berührten sich hier und die Krast der Gegensäte offenbarte sich. Kurz vorher war die ganze Preußische Nation, von ihrem Haupte an, dis zu ihren untersten Gliedern, mit Schmach und Schande bedeckt, in das tiefste Ungluck gestürzt, und jest durch Selbsikrast zur Sonnenhöhe der Ehre, des Ruhmes und Slückes erhoben; der Hymnus: "Heil dir im Siegerkranz!" wurde ein Nationallied. Es lag in dieser Hülse etwas Bunderbares; sie war in ihren ersten Anfängen

herbeigeführt burch schreckliche Gerichte ber gottlichen Borfebung in ben farren Gisfelbern Rorbens. Aus fernen Gegenben fah man Beerschaaren, beren Baffen, beren Sprache und Sitten man nicht fannte. Unbefannte Bolter, befreunbet burch einen 3med, eilten alle, alle, ju einem Biele bin. Befcaftigt mit ben Einbruden ber unruhigen, geräufchvollen Segenwart, und getrieben von ihren hohen Fluthen, wo jeder Zag etwas Reues brachte, fam man nicht zur Befinnung, und das Erstaunen über bas Außerordentliche ift größer nachbem es geschehen, als damals, wie es ba war. Erft in ber Ruhe bes Friedens und feiner Gleichförmigkeit, als ber Strom bes Lebens wieder in feine feften und gewohnten Ufer getreten war, lernte man bie geworbene Bulfe burchbenten, ichagen, und bewundern. Man weiß nicht, was gefchehen und ge= fcieht, wenn man am gefährlichen Rande eines verschlingenben Abgrundes steht; aber gludlich gerettet, fahrt man zu= fammen, fieht, ertennt man, und fpricht bavon. Die Gefchichte bes Siebenjährigen Krieges, ber boch viele Intervallen und lange hinziehenden Paufen hatte, erzählte bie Mitwelt erft, nachdem er vollendet, und feine Großthaten find berüber gehallt in bie Nachwelt, bie, angezogen von ewig neuem Reize, in immer neuen Generationen bie feltenen Begebenheiten lieft und wieder lieft. Die wunderbare Entwickelung ber vietjährigen 3mingherrschaft, ber rafche, fiegreiche Freiheits= tampf, die abentheuerliche Berbannung bes großen Ufurpators auf eine wufte, bewachte Infel bes Beltmeeres, worin bas Außerorbentliche fich offenbart, trägt ein bauernbes Intereffe in fich, welches bie Bergen feffelt und immer wieber neu wirb. Benn ber Siebenjährige Arieg bie überflügelnbe Intelligenz und die hervische Taktik eines einzelnen hervorragenden Mannes barftellt und er im Laufe ber Begebenheiten

bie glanzende Sonne ift, um welche fich Alles breht, so ift, was wir erlebten, zwar auch gefchehen burch bie Impulfe unferes Königs; aber bie Sache felbft, boch mehr bie Sache des Bolfes, und die Eintracht combinirter Nationen ift es, die fo Großes bewirkt hat. Un der Spige berfelben fanben amar ihre Chefs, ber Ruffifche, ber Deftreich'iche Kaifer, und ber Konig von Preußen; aber ber gute Beift, ber fie und ihre Armee befeelte, mar mehr ihr heerführer, ber bas Bange als eine Einheit jufammenhielt. Mehr aus biefer und ihrem Muthe, ber, wie wir soeben gehort haben, nicht erft calculirend fragt: "Bie ftart ift ber Feind?" fonbern: "Bo ift er ?" als aus ber Strategie eines einzigen klug combinirenben Geiftes, ift bas welthistorische Refultat hervorgegangen. Beibes ift groß. Wir fragen nicht: welches ift bas Größere? fondern freuen uns der erzeugten Fruchte. Wenn man in jenem die geistige Rraft bes Ginzigen bewundert, so fieht man in diefem die concentrirte Energie Aller; man fühlt das Behen, ober vielmehr bas Braufen ber Freiheit, und wenn uns bort bas Individuum faffet, fo ift es hier munderbar bie Gefammtheit. Jebe ber mitfechtenben Nationen hat an bem glorreichen Fortschritte und Ausgange gleichen Antheil; Diefen theilen fogar die Individuen, und die Auszeichnungen Einzelner find bie Ehre und bas Symbol Aller. Eben barum, weil es also fich gestaltet hat und ift, murbe bas Undenken an unfere Erlöfung ein Eigenthum, eine Lebensibee, ein berrschendes Gefühl bes ganzen Bolfes, und es bemahrt es als ein Beiligthum. Ein fühner friegerischer Sinn burchbringt es; bas anfangs lobernbe Feuer hat fich vermanbelt in ein burchbringenbes Lebenslicht, ju erwarmen und ju begeiftern fur bas Baterland und feine Fortichritte; in feinen Buftanben fieht man eine bestimmte und geordnete That.

dem vorbin beschriebenen Blucher : Fefte, spricht uns an in allen, alle Jahre an bestimmten Tagen wiederkehrenden patriotischen Festen ein frischer lebenbiger Beift, und bie Bergangenheit wird gur Gegenwart. Eine jebe Rirche bat bie Zafeln, welche bie Namen ber Gebliebenen, und berer, bie mit bem eifernen Kreuz geschmudt find, nennt, als eine Reliquie aufbewahrt, und bie jungfräuliche Sand windet für fie immer frische Kranze. Ueberall, in jebem Orte, machft und gebeihet an einem öffentlichen, wohlverwahrten Plate bie jum Gebachtniß gepflangte beutsche Giche; bie Landwehrmuge ift mit der Kokarde eine Nationaltracht geworden; ein jedes Dorf nennt am Eingange auf einer Tafel bas Landwehre Regiment, ju welchem es gebort; Die Schützengesellschaften haben überall neues, fcwunghaftes Leben in ihre jahrliche Keier gebracht und den heiteren Charafter eines Bolksfestes bekommen; bie gandwehr bat alle Jahre nach ben Geschäften ber Kelbarbeit ihre militairischen Uebungen und jeber Jungling weiß mit feinem gelabenen Gewehr umzugehen und es, wie ben icharfen Gabel, ju gebrauchen. In ber Sache felbft liegt ihr Interesse; es verliert ben Reig ber Neuheit nicht. Unaufhörlich tritt bie Anregung ein, die ben guten Beift nahrt, und die Bergangenheit wird Gegenwart; bas lebenbige Bilb von jener fällt in bas Licht von biefer. Go war es in vergangenen Jahren, so ift es heute noch. Fast jebes Beitungeblatt giebt bavon Beugniß. Go beißt es in ber Boffischen Zeitung, in ber Nummer 128, vom 5ten Juni 1845: "Bir find in ben Stand gefett, die Lefer von ber bevorftebenden Reier, wie sie bis jest noch nicht statt gehabt bat, in Kenntniß zu fegen, und bie burch gang Deutschland bin zerftreuten Betheiligten zur Theilnahme einzulaben. ift ein Erinnerungsfest aller Baffengefährten aus bem Befreiungsfriege. Wir feben awar folche Feste jährlich und an verschiebenen Orten fich wiederholen; boch ift bas bevorftebenbe gang eigenthumlicher Art. Es ift ein Erinnerungsfest ber vormaligen Freiwilligen bes Lugow'ichen Freicorps am Grabe ihres Freundes und Dichters Theodor Körner, in Berbindung mit einer fpeciellen, bort stattfindenben Feierlich-Bor bem Beginn bes Krieges im Jahre 1815 hatten fich einige Freunde, vormalige Lugow'er, die bamals als Officiere in bem aus ber Infanterie bes Lutow'ichen Corps gebilbeten 25ten Infanterie=Regimente bienten, verfprochen, baß wenn ber Eine ober ber Andere von ihnen in bem bevorftebenden Rampfe fallen wurde, die Nachbleibenden beffen Baffen an ber Eiche, unter ber fie einft Korner bestattet, befeftigen und jum Undenken weihen follten. G. Schnelle aus Schwerin, allen Freunden und Waffengefahrten gewiß noch im frifchen Unbenten, mar es, ben von ihnen am 16ten Junius in ber Schlacht von Ligny bie tobtliche Rugel traf. Die Freunde erfüllten ihr Berfprechen, hangten im Fruhling 1816 Schnelle's Schwert mit einer bezüglichen Gebenktafel an ber bezeichneten Eiche auf und vollzogen bie Beibe. Dieses anspruchlose Denkmal bedurfte aber nach mancher erfahrenen Unbill einer Wieberherstellung, die jest erfolgt ift. Un bem nicht bloß fur Schnelle, fonbern fur alle gubow'er. bie 1815 noch im Regiment bienten, bekanntlich bem verbangnifvollen 16ten Junius, wird bas bezeichnete einfache Dentmal wieder an ber Giche bei Korner's Grabe befeftiget und geweihet werben, und biefer Zag ift zugleich zum Bieberfeben, jur Wiebervereinigung ber alten Lugow'er und ju einem Fefte ber Erinnerung an jene von ihnen vereint verlebte große Beit ausersehen. Es find baber alle Freiwilligen bes Lutow's fchen Freicorps eingelaben, an biefem Fefte theilgunehmen und fich bazu am 16ten Junius zu Wobbelin bei Schwerin im Großherzogthum Mecklenburg an Theodor Körner's Grabe einzustinden. Einer weiteren Bevorwortung bedarf das Fest nicht. Die ausgezeichneten Elemente, aus welchen das Corps bestand, sind bekannt, und es wird in jeder Beziehung ers hebend sein, die nunmehr ergrauten Cameraden, die wegen ihrer weiten Zerstreuung in keinem Zusammenhange geblieben sind, nach dreißigjähriger Arennung endlich und zum Erstensmale wieder vereinigt zu sehen; vereinigt an dem Orte, wo sie einige Zeit ihr Ariegsleben sührten; an der Stelle, wo sie ihren Freund, ihren begeisterten Dichter unsterblicher Ariegestlieber, bestattet; vereiniget, nach menschlicher Boraussicht, auch zum Lehtenmale."

In berfelben Zeitung No. 147. vom 27ften Juni 1845 heißt es vom 24sten Juni unter Grüneberg: "Die Feier bes breißigsten Jahrestages ber Belle: Alliance: Schlacht hat am 18ten b. M. auf eine würdige Weise stattgefunden. Gegen 131 Beteranen waren zu ihr zusammengetreten, von welchen ber älteste 76 und ber jungste 47 Jahre zählte. Nach 20 Jahren soll das Fest wiederholt werden, das heißt von den Kindern und Enkeln der diesmal versammelt gewesenen. Möge es in Frieden und in der nämlichen Eintracht geschehen!"

Neuftabt Eberswalde ben 23sten Juni: "Der hiesige Beteran Berein, bem sich die Landwehrmanner jeden Standes, sowie die Schügengilde, anschlossen, seierte das 30jahrige Friedensfest, wobei die Beihe einer neuen Fahne die Festsfreude noch erhöhete."

Noch ruden wir von ben unaufhörlichen Anzeigen biefer Art, aus allen Gegenden bes Staates, nur noch eine ein, die Landwehr betreffend, baran zu erinnern, wie wichtig biefes kriegerliche Institut ift, und wie hoch es steht in ber öffentlichen Meinung. Wir wählen bazu bie Rachrichsen aus ber jehigen Beit, zum Beweise, baß eine alte Sache, wenn sie in sich gut ift, stets neu bleibt. In berselben Beitung No. 132. vom 10ten Juni 1845 heißt es:

"Jeber, bem bas großartigfte unferer vaterlanbifchen Institute, unsere gandwehr, am Bergen liegt, muß es mit. inniger Freude feben, wenn hohe Officiere, benen von ihrem Könige ber Kern bes Bolles anvertrauet ift, biefem gegenüber eine wurdige Stellung einzunehmen wiffen. Die bedeutenden Schwierigkeiten, welche in diefer Beziehung übermunben werben muffen, find nicht zu verkennen. Bierzehn Tage werben geboten, um Sanben, bie Jahre lang ben Pflug, bie Nabel oder das Weberschiff geführt haben, alle militairi= fchen Runftfertigkeiten; - um Bergen, Die Jahre lang nur von der Sorge für eine Familie erfüllt maren, die vertrauungs= volle Liebe bes Solbaten ju feinem Fuhrer; - um ben von Drangfalen eines mubfeligen Lebens gebrudten Geifte friegerische Lebendigkeit und Frische gu geben. Diefe Eigenschaften in ben gandwehrmannern zu schaffen, bazu murben Die wenigen Tage nicht genugen; aber beffen bedarf es auch nicht. Es handelt fich nur barum, in gludlichen Momenten bie Funten anzufachen, die, in Junglingsfeelen geworfen, im Manne trot ber außeren Bertohlung fortglimmen. hatten bas Glud, bie Birfungen eines folden Moments bei ber Besichtigung bes Sorauer Landwehrbatgillons burch bie Generale v. Bayrach und v. Sagen mahrend ber biebiabrigen Uebung zu sehen. Der Laufiger Bauer, ber Benbische Spreemalber, ift ber Mann nicht, bei bem bas geistige Element auf ber Oberfläche schwimmt, wie bei bem chevaleres fen Rheinlander; und bennoch gelang es ber liebensmurbigen humanitat, ber überall fich offenbarenben paterlichen Fürforge

jener hochgestellten Männer, das Vertrauen der Truppen augenblicklich zu gewinnen, sie zu den lebhaftesten Unstrenzungen anzuseuern; und wir schämen uns nicht, zu gestehen, daß wir uns einer erschütternden Rührung nicht erwehren konnten, als nach beendigter Revue die Schaar bärtiger, frastiger Männer, durch die Worte der Anerkennung elektrissirt, ausbrach in ein donnerndes Hurrah. In diesem Augenblick dachte Keiner dieser hundert Familienväter an seine Kinder, seine Sorgen; Ieder war Soldat, jeder Joll — Soldat. Wir fühlen mit Stolz die Größe unseres Vaterlandes, so lange es geschützt wird von solchen Truppen, unter solchen Führern."

Die Landwehr, completirt jahrlich aus ben Linienregimentern; zahlreich gehalten burch immer eintretenbe junge Manner in die Stelle ber abgehenden alten; verträglich mit jedem Stande und Berufe; beftebend aus allen Menfchen-Claffen; burgerlich, und boch heroifch; friedfertig, und boch friegerifch; umwebet von bem Sauche bes tiefen Friedens, und boch jeben Mugenblick fertig und geruftet jum Rampfe, ift, in Berbindung mit bem ftebenden Beere, eine Rraft ber Nationalarmee, die fich bewähret hat und naturgemäß bemahren wird. Es liegen über 3 Decennien hinter uns, mo mit theurem, treuem Blute und feinem Reuer ber Beift bes Bolkes getauft wurde; aber die unfterbliche Saat feimet fort und fort; fie treibt in jeder neuen Generation neue Sproffen; und eine Million tapferer Manner fteht jeden Moment froben Muthes ba, und ihre Loofung ift: Mit Gott für König und Baterland. Nicht burch die Bebelfrafte und Schraubmittel ber Runft und Raffinerie werben diefe Rrafte befeelt; nicht bie Behörben und ihre Commando's impulfiren

111.

fie, Alles hier regt und bewegt sich ohne Zwang frei in natürlicher Stimmung; ber patriotische Sinn geht aus bem Bolke selbst hervor. Darum ist er ein froher, thatkräftiger, stiller und gesetzer, und alle Zeitungen sind voll von Stimmen, die ihn verkündigen. So heißt es in der eben vorliegenden Bossischen Zeitung: "Lützwe's Freischaar versammelt sich am 17ten August (1845) (Beginn des Kampses) Nachmittags 4 Uhr in der Hasenhaide bei Bangerow. Kein Lützwe'er wird sehlen. Kosten verursacht's nicht."

So treibt und schlägt es in bem herzen bes Bolfes in biesem Augenblick noch. Wenn es Gott nicht verläßt, wird Er auch es nicht verlassen. Wie Er in ben Tagen ber Noth- und Gefahr mit ben Vätern war, wird Er ben Söhnen nahe bleiben. Und wenn Gott für uns ift, wer mag bann wiber uns sein?!

## Bweiter Abschnitt.

Bon der Amtefleidung der Seiftlichen, der Liturgie, Agende und Anion.

Es lag in der Seele des Königs Friedrich Wilhelm III., das Gleichartige zusammenzustellen und davon das Fremde und Ungehörige zu trennen. "Sehört nicht hieher!" hörte man Ihn sehr oft sagen. Auch darum war Er so kurz in allen Sachen, weil Er jede für sich rein nahm. Er trennte, was nicht zusammenpaßte, und Consussion war Ihm zuwider. Alles an Ihm und um Ihn hatte seine gehörige Stelle und Er konnte es nicht leiden, wenn es davon gerückt wurde. Dieß ging dei Ihm so weit, daß Er Sein Wohn und Arbeitszimmer nie verließ, ohne Seine Papiere gehörig gesondert, geordnet, und ein gedrauchtes Buch wieder an seinen Ort gestellt zu haben. Nichts lag dei Ihm durcheinander, Er wußte genau, wo Er Alles hatte, und brauchte nicht erst zu suchen. \*) Er liebte es, wenn das Eine natürlich

<sup>\*)</sup> Man will bei geistreichen und genialen Mannern bas Gegentheil bemerkt haben, und häusig wird Accuratesse und Pünktlichkeit als kleinliche Pedanterie angesehen. Ordnung aber ift unstreitig eine sittliche Augend und ihre heiterkeit erhöhet den Genuß des Lebens. Wenn Zweie das Rämliche thun, so ist es nicht Dasselbe; es kommt Alles hier auf die handelnde Person an.

und von felbst aufeinander folgte, und alles Supfende und Springenbe mar in Geschäften und Ibeen Ihm zuwiber. Er war ein consequenter Ropf. Go war auch Sein Charakter, und Beibes bilbete eine feste Uebereinstimmung in Seinen Sandlungen, fo bag man ficher von jenem auf biefe Alles Widersprechende und Contrare beichließen konnte. mertte Er fogleich; Seinem richtigen Lacte fiel es auf, und Er machte barüber Seine Bemerkungen. Es lag ein ent= schiebener Sinn fur Conformitat in Ihm; Ihm war innerer Busammenhang ein Zeichen ber Bahrheit, bagegen Divergenz und Berriffenheit ein Beweis bes noch baseienben Rampfes und ber 3meifel. Ruhe und Festigkeit suchte und liebte Er allerwege, und fie fchatte Er an Sachen und Menfchen. Diefe Richtung und Stimmung in Seinem Gebanken und Gefühlstreife erzeugte die Sarmonie und bas Gleichgewicht, bie unverkennbar Ihm eine Haltung gaben, in ber man gleich fühlte, daß nur Grunde über Ihn Etwas vermochten. Man wurde mit Ihm nicht fertig, wenn man nur überreben wollte, aber nicht überzeugen konnte. Je nachbem ber Gegenftand und bie Perfon mar, murbe Er, wenn Er ausgesprochen und angehort hatte, entweder bei fortgebender Berschiedenheit ber Ansichten heftig und unwillig, oder still; in beiben Fallen brach Er ab, und pflegte bann ju fagen: "Den kann ich nicht gebrauchen; mit bem geht's nicht!" und man konnte in foldem Falle gewiß fein, bag Er biefe Corbe nicht weiter berührte. Es gab viele Manner in Seiner nachsten Umgebung, Die Er ihrer übrigen guten Gigen= schaften wegen febr schätte, mit benen Er aber über gemiffe Dinge, von benen Er wußte, baß fie bafur keinen Sinn hatten, gar nicht rebete. Er liebte bas Disputiren und feine Rechthaberei nicht, und bei aller Offenheit mar und blieb

Er boch verschlossen, so daß Biele, auch die, welche Ihn oft sahen, aus Ihm nicht klug wurden, und nicht wußten, was sie an Ihm hatten.

Aus dieser Festigkeit und Harmonie ging Seine Relisgiosstät hervor, und diese erzeugte jene. Iwar ware Er sest und consequent gewesen auch ohne Religion; aber diese und die Art, wie Er sie aufsaste, machte Ihn in allen Dingen noch gewisser, milder und ruhiger. Seine Frömmigkeit war Ihm nicht ein isolirt dastehender todter, sondern ein lebendiger Glaube. Derselbe ging in Klarheit und Wärme in das Gewebe Seiner Ueberzeugung über, und wurde im Fortsschritte Seines vielgeprüsten Lebens auf Gewissenhaftigkeit gegründete ächte Gottessurcht. Ein gutes, ruhiges Gewissen nannte Er: "den besten Freund des Menschen."

Mit ber Bunahme ber Sahre, in welchen viele traurigen und auch froben Erfahrungen wechselten, wurde Er immer driftlich positiver. Er hatte selbst lange geschwankt, und viele Schwankenben, selbst Solche, die Ihm nabe standen, fennen gelernt und burchschaut. Er kannte bie Leerheit und Armfeligkeit ber Ungewißheit und Unentschiedenheit in ber heiligsten Angelegenheit. Er sehnte fich nach Gewißheit und Reftigkeit. Er suchte fie, und fand fie nicht. Die Bernunft schätte Er über Alles, und Er wurde inne, bag burch fie ber Mensch feine Burbe erhalte und behaupte. Aber Er erkannte, daß fie bas Sochste in abstracto, doch nur theilweise in concreto sei. Bei ben ersten und tiefsten Denfern aller Beiten fand Er fie im Biderfpruche mit fich felbft. Er liebte gwar die Philosophie, als Biffenschaft, nicht, und batte keine Reigung und Zeit, sie zu ftubiren; aber so viel wußte Er boch von ihr, bag, von Plato und Socrates an,

bis auf Rant, Begel und Schelling, ihre Lehrgebaube auf fcmankendem Grunde ftanben, und ber Bechfel des Aufbauens und Niederreißens machte Ihn mißtrauisch. Bahrheit und Tugend maren Ihm Gins; und ba auch der Einfichtevollste nicht fagt und fagen barf: "3ch irre in teinem Stude"; auch ber Reinste und Befte von fich nicht behaupten tann: "Ich bin ohne Kehler und Gunde", so hielt Er alle Menfchenweisheit für mangelhaft und unzuverläffig. Und boch lag, wie in jedem Gemuthe, fo in bem Seinigen, bas Berlangen nach etwas Bolltommenem und Gewiffem. Er wollte Gott gegenüber bas Sochste haben, über welches fich nicht hinausgeben laffe; nur barin tonne Er Rube finben fur Seine Seele. Auf biefen Puntt gefommen, \*) theils burch Rachbenken, mehr aber noch burch Seine mertwurdis gen Schickfale, wandte Er fich zu ber Autorität des biblifchen Chriftenthums, und Er wurde aus Ueberzeugung ein Offenbarungegläubiger. Er wurde es immer mehr im Fortfcritte Seines Lebens, je mehr Er fich in bem Grunbfat: "Ber ben Billen meines Baters thut, ber wird inne werben, daß meine Lehre von Gott fei", bineinlebte. Gin gottliches inneres Leben mar Ihm aufgegangen, und in feinem Lichte forecten Ihn nicht mehr die bunkeln Seiten bes biftorischen Christenthums, ba bei allen Fortschritten ber Phyin ber umgebenben ausgebreiteten Ratur auf jedem Schritte Gebeimniffe mit ihren verborgenen Rraften offen baliegen, beren Erfcheinung ber menschliche Berftand fieht,

<sup>\*)</sup> Rach ben eigenen mundlichen Mittheilungen bes hochfeligen Königs. Das hier Gefagte enthalt Seine eigenen Borte, bie ich gleich; nachbem ich fie vernommen, niederschrieb.

aber nie ergründen wird. Er wußte es, wie der positive Glaube an die Göttlichkeit des Christenthums, besonders bei der gewaltsamen Ausbreitung desselben, den Aberglauben und seine Intoleranz bei ganzen Bölkern herbeigeführt; aber der vom hellsehenden Sad empfangene christliche Religionsunterricht und Sein eigenes Herz-bewahrten Ihn vor aller Schrosseit und Stagnation. Er war sest, und doch dabei mild; undeweglich, und schritt doch vorwärts; Seiner Sache gewiß, und ließ doch der Ansicht Anderer, auch wenn sie entzgegengesetzt war, Gerechtigkeit widersahren; mit einem Worte, Er steht da als ein evangelischer Christ in Grundsähen und Gesinnung.

Bei biefer Stimmung bes Gemuthes und biefer Richtung bes Lebens mar Ihm bie Rirche, und befonbers bie protestantische, ober wie Er lieber wollte und fagte, bie evangelifche, ein Sanctuarium, in welchem ihre Schape niebergelegt und verwahrt maren. Er betrachtete dieselbe als ein gottliches Inflitut, bas unter ber Regierung und Leitung ihres Stifters und herrn ftebe. Ihn fah Er als bas Saupt berfelben, und Alle, die fich ju ihr bekannten, als Glieber eines organischen Korpers an; ihn verehrte Er als ben Beiland ber Belt und als Seinen eigenen; Sein Berhaltniß au ihm war ein perfonliches, und erft barin ein fachliches; barum hielt Er es fur Pflicht, nicht bloß bes Beispiels megen, fonbern aus Beburfniß, ben fonn : und festäglichen Berehrungen regelmäßig beizuwohnen und das heilige Abendmahl zu feiern. In ber andachtig verfammelten Gemeinbe fah Er bas feelenvolle Bild ber Gemeinschaft und Einheit unter Einem herrn und Deifter, und gern rubete Sein Auge auf ber jungen erften Liebe ju Ihm, in welcher Alle, bie fie erwarmte, Ein Berg und Gine Seele waren.

Go wie in ber Seele eines jeben gebilbeten Chriften, ber gern wiffen will, an Ben er glaubt, fah es in Seiner Seele aus. Aber Er war jugleich ein Konig, ber nicht bloß für fich, sondern auch für viele Underen zu forgen hatte. Die Kirche und Förderung ihrer heiligen 3wede lag Ihm barum am Bergen, und Er hielt es fur eine Aufgabe Gei= nes Lebens, in diefer Begiebung thatig und wachsam ju fein. 3mar wußte und glaubte Er, bag ber Berr ber Rirche fie auch regiere, wunderbar und groß, und daß auch ber Reich= begabtefte in biefer hoben Sphare feine Dhnmacht fuble; insbesondere mar Er von der Ueberzeugung burchbrungen, daß fich in folchem Gebiete, wo Alles frei fei und auf ben eigenen Billen jedes Einzelnen es allein ankommt, Richts erzwingen und befehlen laffe. Uber bie ganze Rirchenge= 'schichte, befonders bie Reformation im 16ten Sahrhundert, hatte Ihn belehrt, bag wie ber herr burch feine Evangeliften und Apostel mittelbar wirkt, so auch fortwährend Ruft= und Bertzeuge mable, in welchen fein Geift lebt und treibt jum Besten ber Belt. Borguglich wichtig waren und blieben Ihm die einsichtsvollen und frommen Churfürsten von Sachsen, wie Seine eigenen Uhnherren, und Er fant Chre, Beruf und Pflicht barin, ber hort und Schutherr ber evangelischen Rirche Deutschlands zu fein. Die vergaß Er biefen Beruf und feine Burbe; und biejenigen waren Ihm vorzüglich lieb und werth, die in Seine Ibeen eingingen und ju ihrer Realifirung mitwirkten.

Alles, was Er in christlich religiöser Beziehung für die evangelische Kirche gethan hat, hängt mit Seiner ganzen geisstigen Richtung eng zusammen und ging aus Seiner Totaslität hervor. Das Interesse dasur war nicht etwa momenstan, nicht ein Einfall, nicht ein einzelner Act; es war

permanente Stimmung, die Ihn nie verließ. Er bachte, fühlte, lebte für diese heilige Sache, sie war Ihm eine Ungelegenheit bes Bergens. Diejenigen, welche meinten, Er wurde, beschäftigt mit vielen anberen wichtigen Dingen, in Seiner Regierung fie wieder vergeffen und liegen laffen, baben fich febr geirrt. Seine Seele war voll bavon; Er fam immer wieber barauf jurud; Er ermubete nicht, als Er Biderfpruch und Sinderniffe erfuhr. Alles darin ging Ihm ju langfam; Er trieb ben Cultus - Minifter von Altenftein; Er bachte und arbeitete barin felbst; unter bie copirten Ca= bineteverfügungen fcbrieb Er oft noch eigenhandig; Er las und ftudirte fleißig die Werke Luthers, Die Geschichte ber Reformation, und in jeder Stadt= und Landfirche, Die Er befucte, forschte Er nach alten Urkunden, und behielt, wo Er fand, fie eine Beit lang an fich; diefe thatige, unmittelbare Theilnahme ließ auch nicht nach; fie erneuerte fich vielmehr, und begleitete Ihn burch Sein Leben bis an's Enbe. Erst nach Seinem Tobe hat man aus den Papieren, die Er verschlossen in Seinem Pulte hinterließ, gefeben, wie angelegentlich Er mit biefer Sache fich beschäftigt, wie viel Er über fie nachgebacht, ercerpirt und geschrieben hat. muß man wiffen, wenn man bie eifrige Betreibung nicht als ein Bert ber fogenannten Softheologen, fonbern als bes Königs eigenes, richtig beurtheilen will. Niemand konnte es Ihm vielmehr recht und zu Danke machen, und es ift gewiß. baß ohne Seine unmittelbare Einwirfung und Leitung bie Firchliche Reform nie burchgebrungen und in's Leben eingetreten fein wurde. Es betraf aber biefelbe bie Umtetlei= bung ber Geiftlichen; bie Liturgie; bie Agende; bie Union ber Rirche.

Die Reform fing mit bem Meußeren an, mit ber Amtstleidung der Geiftlichen. Diefe beftand fonft in einem fcwargen Rod, fcmarger Befte, Beintleibern, fcmargen Strumpfen und Schuhen. Der hut war von Filz und breiedig. Ein Paffchen und ichwarzer Mantel, ber auf bem Rucken berunterhing, tam bingu. Diefe Amtokleibung mar febr verfcieben gemacht und trug bie Form und ben Bufchnitt ber jebesmal herrschenben Dobe aus ber alten und neueren Beit. Die alten Geiftlichen trugen einen fcmarzen Rock, ber que geknöpft mar und gerade herunterhing. Bon ber Befte fab man nichts; bie Beinkleiber maren weit, von bemfelben Tuche wie ber Rod; bie fcmargen Strumpfe von Baumwolle: bie Schuhe mit fogenannten Schnauzen, und geziert mit kleinen filbernen Schnallen. Das Paffchen, an ben bunnen, weißen Halbtuch gebunden, gestaltete fich breit und lang, mar bei ben Civil- Predigern von weißer, bei benen vom Militair von blauer Farbe. Der Mantel bing, Die ganze bintere Schulter und ben Ruden bedent, tief bis zu ben Rugen herunter. Statt ber eigenen Saare hatte man eine große lodige runbe und gepuberte Perrude, und ber breiedige Sut mar in Rrampen lang und fpig jufammengefchlagen, wie bie Dennoniten und Quater ihn ju tragen pflegen. Die Bandschuhe waren ebenfalls von fcwarzer Farbe. Go angethan, ftand ba ber Geiftliche aus bem Anfange bes vorigen Jahrbunderts. Aus der letten Salfte beffelben mar gwar bie fcmarge Farbe beibehalten; aber Alles mar nach ber berrichenben Mobe jugefchnitten. Statt ber bisherigen geraben Nathe fab man fpit zulaufende, eine fcheinbar fcmale Zaille bilbend. Der Leibrod hatte Rlappen, fleine Knopfe, furze Schöße, hinten bie Tafchen, und war zurudgefclagen. Dan erblidte eine runde feibene glanzende Befte, von bemfelben

Stoffe gemacht. Beinkleider, seidene Strumpse, spige, mit großen silbernen Schnallen bebeckte, oder mit Banbern zugeknöpste Schuhe. Die an den dicken weißen Salstuch gebundenen Pässchen waren schmal und kurz, ebenso das seidene Räntelchen. Die großen Perrücken wurden klein, oder machten dem bald gepuderten, bald ungepuderten eigenen lockigen Haare Plag. Der Hut, groß und breit, hatte einen dreieckigen, gerade stehenden Stuck und war ein sogenannter Stürmer; die Handschuhe mußten seidene und von blauweißer Farbe sein. Diese Verschiedenheit in der Amtstracht der Geistlichen siel, ob sie gleich Contraste bildete, nicht mehr auf; das Auge hatte sich schon daran gewöhnt, und wenn ältere Gemeindeglieder die alte Kleidung, so zogen die jüngern die moderne vor.

Das klar sehende und richtig scheidende Auge des Königs fand aber in solcher Berschiedenheit einen Uebelstand,
der Seinen zarten Tact des Schicklichen unangenehm berührte. "Da steht," sagte Er, \*) "an ein und demselben Altar
ein Prediger in altmodischer neben einem andern in mobern gemachter Amtökleibung. Beide tragen die Signatur
ihrer Zeit; das soll aber nicht sein; Beide müssen, weil sie
dasselbe Evangelium verkunden, auch das schon in ihrem
ihren Stand bezeichnenden Aeußeren ankundigen. Das Aeubere ist oft ein Zeichen des Inneren und die Sache ist wichtiger und tieser, wie sie scheint. Die Leibröcke und Kracks
wollen mir überhaupt nicht als Amtökleidung gefallen, sie,
auch von Anderen getragen, sind kein unterscheidendes sicht-

<sup>\*)</sup> Seine eigenen Borte.

bares Beichen eines befonderen Standes. Das winzige Paffchen und Mantelchen, welches lettere übrigens auch bie Rufter, die Leichenbitter und Sargbegleiter tragen, will nicht viel fagen. Und nun vollends ber breiedige monftrofe Sut! Das Alles ift nicht wurdig, nicht geiftlich, sondern zu weltlich. Die Kirche ift eine rein evangelische, wir muffen alfo auf die reformatorische Beit zurudgeben. Wie ift Luther und Melanchthon, meinetwegen auch Calvin, \*) gekleibet gemefen im Amte? Und auch wenn er nicht barin ift, foll und barf ber driftliche Geiftliche baffelbe nicht vergeffen. Freilich maren bie Resormatoren an fich ehrwurbige Manner, man batte por ihnen Respect, auch wenn fie im Schlafrock maren; aber ein einfacher Talar ift boch anftanbiger und ehrwurbiger und paßt beffer zur alten Bibel, als ein moberner Fract; und ein Barett fieht beffer und fcidlicher aus, wie ein breiedig gestutter but. Sabe mir, außer bem, mas ich felbft batte, Abbildungen von guther, Melanchthon und Calvin von ber Bibliothet tommen laffen. Die Amtotleibung berfelben ift im Ganzen genommen die nämliche. Wollen die von Luther nehmen, und gleich ihm follen funftig vom nachften Chriftfest an alle evangelischen Geiftlichen im Amte gekleibet fein."

Durch ben Cultus : Minister wurde bie Sache und bas Zeug, welches zum Talar genommen werben sollte, naher bestimmt. Offenbar war die Sache gut und wurdig; gleiche wohl fand sie von vielen Prebigern Widerspruch und Be-

<sup>\*)</sup> Wiewohl ber König bis zum Jahre 1817 Seiner Confession nach reformirt war, so sympathisirte Er boch mit Calvin nicht. Die satale Geschichte mit Servet war Ihm zuwider.

benklichkeiten und veranlaßte viele unnüge Schreibereien; baburch wurde sie zwar aufgehalten, kam aber boch im ganzen Lande zu Stande. Für die Prediger, welche, wie sie sagten, aus eigenen Mitteln ben neuen Umtbanzug nicht anschaffen konnten, gab der König die nöthige Husse.

Als Er bieß zu Seiner Bufriebenheit ausgeführt und, wie in Seinen Refibengstäbten, fo überall im gangen Umfreife Seiner Gebiete, alle Prediger ber protestantischen Rirche uniform in ihrer Amtstleidung wußte, ging Er im Princip ber Einheit, welches Ihm als Ibeal vorschwebte, weiter, und war auf eine übereinstimmenbe Liturgie bebacht. Es lag in ber Natur ber Sache felbst, bag biefe große Schwierigkeiten hatte, und folche wurden noch vermehrt burch die Zeit und ihre divergente Richtung. Eine jede Kirche hat und foll haben eine Liturgie. Man verfteht barunter im Allgemeinen eine consequente, zusammenhängende Reihe von Gebeten (Adoratio) an bas hochfte Befen, vor welchem man in einem Glauben versammelt ift. Bor biefem bemuthig und reuevoll fich auszufprechen und bas volle Berg zu ergießen, liegt in bem Bedürfniß bes gläubigen Menfchen. ein allgemeines, bas unter jedem himmelsftrich bei aller noch so großen Berschiebenheit fich vorfindet und Befriedigung verlangt. In dieser Allgemeinheit (consensus gentium) liegt die Bahrheit, ihr Ernst, und ihre Beiligkeit. findet sich überall, wenngleich in mannichfacher Dischung, bei allen Bolfern, felbft bei ben heibnifchen und muhameba= nischen, eine gewisse Liturgie. Die driftliche Rirche bat in ihrem erften Entstehen, wie fie fich zu sammeln und zu bilben anfing, voll ebler Einfalt ichon im apostolischen Zeitalter fie gehabt und fie ift ber Grundtypus fur alle Beiten geworben.

Auf biefem Grunde ift auch fortgebaut; aber auch neben bemfelben. Die katholische Rirche hat, ale fie eine Romische wurde, einen Pabst erhielt, und mit ihm bas Princip ber Sierarchie in fich aufnahm, viele heterogenen Bufage gemacht. Sang unverkennbar ift ber pomphafte Cultus ber heibnifchen Rirche in ben einfachen ber driftlichen gekommen, biefelbe ift baburch verweltlicht und bas Mittel jum 3med geworben. Den Culminationspunkt bes Berberbens und ber phantafiereichen Berweltlichung hatte, vorzuglich vom neunten Sahrbunbert an, im 16ten bie Romifche Rirche erreicht. erkannte in ihrer irbifchen Berrichaft, in bem Gewebe ihres Rirchenregimente, in ihren fünftlich componirten Reierlichfeiten, in ihrer Undulbfamteit und Berfolgungsfucht, in ihrer bespotischen Macht, welche fie über ben gangen Erdfreis übte, bie einfache, liebende Religion Jesu nicht wieber, - fo mar fie entstellt und verunftaltet. Der geiftreiche, fraftige Luther reinigte fie von allen menfchlichen Bufagen und führte fie gu ihrer ursprunglichen Lauterteit jurud. Das Erfte, mas er mit feinen Gehülfen that, war, der neuen, im Grunde aber alten apofiolischen Rirche, und Allen, die fich zu ihr befannten und bekennen wurden, außer einem Lehrbuche (Catechismus) eine Form ber öffentlichen Berehrung, bas beißt eine Liturgie, ju geben. Die aus feinem großen, mahrhaftigen und frommen Bergen gefloffenen Unfprachen und Gebete, bie im 16ten und 17ten Jahrhundert feierliche Borte ber Rirche (solemnia verba ecclesiae) geworden und geltend waren, waren im 18ten in Deutschland, anfangs großen Theils, nachber gang außer Cours gekommen und bei Geite gelegt. Statt bes firchlichen Gefetes ber Agenbe, bas beißt alles beffen, was in ber Gemeinde bei heiligen Amtshandlungen verhan-

belt werben foll, war bie Billführ eingetreten. Es gab keinen Richter in Ifrael; Zeber that, was ihm wohlgefiel; jeber Prediger folgte feiner Ginficht, feiner Ratio; ber innere Zusammenhang war zerriffen und in jeder Kirche anders. Dieß mar felbst ber Fall bei ber Hof: und Garnison-Rirche, bie ber König mit Seinem Sause besuchte. Ihrer urfprung= lichen Bestimmung nach war fie, befonbers feit ber Beit ihres Erbauers, Konig Friedrich Wilhelms I., eine Simultan-Rirche. Benngleich in ihr Alles gemeinschaftlich, fo war fie boch innerlich und außerlich getrennt burch ben Unterschieb ber Confeffion; die lutherische und reformirte zog bestimmte Grenzen, und bieß ging fo weit, bag felbft beim öffentlichen Gottesbienft biefe Berfcbiebenheit hervortrat. Die reformirte Gemeinde brauchte bei Sonn- und Festtagen, bei der Borbereitung jum beiligen Abendmahl, bei biefem felbft, wie bei Taufen und Trauungen, die gedruckten Formen, welche in der hof- und Dom : Kirche ju Berlin im Gebrauche und burch benfelben fanctionirt waren. Rach biefer Ordnung fand, nachdem einige Berfe gefungen maren, ein allgemeines Altargebet ftatt, und das Sanze fcolog nach ber Predigt mit einem ebenfo vorgefdriebenen Gebet. Der lutherifche Prediger, bamals ber Keldprobst Offelomeper, hatte biefe Borfchrift nicht; und bie alte, bie vor ihm im Gange war, gebrauchte er nicht, er war ein freisinniger Mann, ber fich bei allen Functionen feines Umtes ohne alle festen Formen bewegte, und bieß fiel im Gangen genommen nicht auf, ba er Burbe und Dietat befaß. Dem Konige aber gefiel überhaupt, und insbesondere in Seiner Rirche, folche Berschiedenheit nicht, Er wollte und verlangte Conformitat. Bei biefer Gelegenheit fprach Er unwillig schon im Jahre 1814 in einer Privat-Audienz folgende merkwurdige Worte: \*) "Bon allem Schlimmen in ber Belt ift bas Schlimmfte bie Billführ. Sie tritt und reißt ba ein, wo die Gefete nicht mehr gelten und man ihre Autorität nicht mehr ehrt. In ber Willführ offenbart fich ber Egoismus, ber Alles beffer miffen und beffer machen Mus ber Selbstfucht und ihren Unmaßungen kommt alles Elend in ber Belt, im Saufe, im Staate, und in ber Rirche. Much in biefer taugt fie nicht. Go lange einfichtsvolle Manner Abanderungen treffen, mag es hingeben, es liegt wenigstens Berftand barin; wenn aber jeber unverftanbige Priefter seine ungewaschenen Ginfalle ju Markte bringt, modeln und abandern will, was die unfterblichen Reformatoren Luther und Melanchthon gemacht und angeordnet haben, mas wird und kann ba aus ber Sache werben? Wie? haben wir fein jus canonicum, fein jus liturgicum, fein jus circa und in sacra mehr? Ich sage: jus, bas Recht, bas Gefet. Das Rechte aber in ber Kirche ift ihre barmonie, ihre Uebereinstimmung, ihre Gemeinschaft. wird die Kirche eine mahre Kirche. Benn die Billfuhr erft in ihr einreißt, bann wiffen bie Leute nicht mehr, wie fie baran find. Auf einen orthodoxen Prediger folgt ein neologifcher; die Sohne und Enkel glauben anders wie ihre Bater und Grogvater. Golden Unfug fann, barf und werbe ich nicht mehr ruhig mit ansehen. Es foll und muß barin anbers werden. Das ift meine Meinung; Sie haben fie gebort, und konnen jest geben." Damit ging ber gnädige Berr ungnäbig in ein anderes Bimmer und warf bie Thur hinter fich zu.

<sup>\*)</sup> Mus meinem Tagebuche, wörtlich fo, wie es ber Ronig gefagt hat.

Einige Wochen nachher ließ ber König mich zu sich rusen, und fagte: "Sie können wohl eine sonn- und sesttägliche Liturgie und Agende schreiben!" Ich erschraft und sagte: "Das ist ein schweres Werk." "Weiß wohl; eben darum trage ich's Ihnen auf." "Es geht aber über meine Kräfte; dazu wird eine Einsicht der Erkenntniß, eine Energie und klare Kürze der Schreibart ersordert, die ich nicht habe." "Wird schon gehen, geben Sie sich nur daran und bleiben dabei." Nochmal bat ich, einem Tüchtigeren das schwere Seschäft auszugeben; der König aber blieb bei Seinem Anssinnen, und ungern dewilligte Er die erbetene Frist von einem Jahre. So oft Er mich sah fragte Er, oft leise, wenn Andere zugegen waren: "Bald fertig?"

Gottlob! ich war gefund und konnte bei anderen vielen Amtsgeschäften es aushalten, ben größten Theil ftiller Rachte bei diefer Arbeit zuzubringen. Das schwere Gewicht eines folchen Bertes fühlte ich, und von ihm durchdrungen prufte, verwarf und mahlte ich. Um ben firchlichen Styl zu treffen und driftlich die Gebanken zu ordnen, feste ich zu fonnund festtäglichen Altargebeten bie babin gehörigen Bibelftellen jufammen und ordnete fie logifch. Es fam baburch eine Salbung, eine Andacht, eine Erhebung und Buverficht in folden Erguß, daß Jeder, auch ber gemeine Mann, mitbeten konnte. 3ch mar in ber Auswahl ausermählter biblifcher Rraftstellen um fo forgfältiger und genauer, ba ich wußte. baß nicht allein fur bie Urmee, fondern fur bas gange Bolt in ben Stadten und auf bem gande ein und Diefelbe Liturgie gegeben werben follte. Beit bavon entfernt, ju meinen, bag meine Arbeit, beren Mangel und Unvollkommenheiten ich erfannte und fühlte, bagu wurbe ausgewählt werben, ftanb

20

boch bieser große Gebanke vor meiner begeisterten Seele. Ich vergaß Altes und Neues; ich huldigte keinem theologischen System, hielt mich allein an das klare Wort Gottes; componirte die sonntägliche Liturgie und die festtägliche aus der heiligen Schrift, hauptsächlich aus den Schriften des Johannes. In Zeit von vier Monaten war ich mit dieser Arbeit fertig, die ich nun verbessern und seilen konnte.

Weniger frei bewegte ich mich in ber Anfertigung ber übrigen Formulare, die zur Agende gehören. Das hauptsfächlichste, was in älteren und neueren Zeiten darüber in Deutschland erschienen, hatte ich wie Schanzen und Bollwerke in vielen Schriften neben mir liegen. Ich las, versglich, verwarf, und wählte. Nicht nur viele Zeit verlor ich badurch, sondern auch die Stetigkeit und Selbstständigkeit der Seele wich von mir; Nichts war mir gut genug mehr; ich kam in's Flicken und setzte heterogenes in Materie und Form zusammen; es sehlte meiner Arbeit der Eine Guß aus Einem Stücke und seine Rundung. Ich versteckte und verbesserte, so viel ich konnte, und hatte wenigstens den Erost nach gesthaner Arbeit, sie so gut gemacht zu haben, als ich konnte. \*)

<sup>\*)</sup> Bon ben vielen Agenden, die ich las, hat mir keine beffer gefallen und habe ich keine mehr benutt, als die, welche in Bremen von den reformirten Gemeinden gebraucht wird. Sie hat Geift und Leben, und wird, erschienen 1793, nur in der Stadt und ihrem Gebiete, so viel ich weiß, gebraucht. Die zusammenhaltende Kraft der Erbauung, die in dieser Liturgie liegt, verdient weitere Kreise, und darum gebe ich hier aus ihnen kurze Auszüge. So heißt es zum Beispiel in der Form, die Kinder zu tausen, Seite 17: "So wartet denn auf dich, ge-

Bermittelft einer turzen Borftellung schickte ich bas ganze Bolumen bem Könige. Nach acht Tagen empfing Er mich

liebtes Rind, noch eine zweite Geburt zu einem höheren Leben, bas aus Gott ift; eine Erneuerung zu bem Bilbe Deffen, ber bich geschaffen bat; eine Berfiegelung bes Beiftes, ber bas Pfand beines Erbes ift, zu beiner Erlofung, baf bu ein Gigenthum Deffen werbeft, ber bich geliebt und mit Seinem theueren Blute erkauft hat, zum Lobe Seiner herrlichen Gnabe. Sebe barum mit freudigem Muthe bie Lebensbahn fort, die bu mit Beinen betrateft. Bas bir auch auf berfelben begegnen möge, Alles leitet Gine Baterhand. Richt ungeftorte Freuden hoffe auf biefer Erbe; benn auch Sorgen und Duben find in biefem Erziehungestande bes Menschen Loos. Und als Chrift, je treuer bu beines herrn Billen vollbringeft, befto eber tannft bu aufgefordert werben, um ber Bahrheit und Tugend willen manches Leiben zu übernehmen, und Bieles, mas in ber Belt bir lieb ift, aufzuopfern; boch fürchte bich nicht! Der herr ift mit bir! Er führt burch Leiben gur Berrlichfeit, ben Beg, ben Er felbst ging. Erkenne, wie Er in Allem, was bir wiberfahrt, ber Bater ift, beffen Bille ewiges Leben ift. Dante Ihm für Alles, preise Ihn für Alles, mas Er bir giebt, last und verfagt. Ueberwinde in Allem burch Ihn, ber bich machtig macht, Chriftus; bekenne Ihn vor ben Menschen, Er wird bich wieber bekennen por Seinem himmlischen Bater u. f. f. Bleibe ein Gigenthum beines herrn. Sei ein treuer Unterthan Seines Reiches; ein froher Erbbewohner, eine Freude ber Deinen, ein Segen ber Menschheit, ein Erbe bes himmels, u. f. f. Der Du biefem Rinbe bas Leben gabft und ce zu einer feligen Unfterblichkeit beftimmteft, fiebe, Bater! wir übergeben es in Deine Banbe. Sohn bes Baters, Dir bringen wir es bar, jur Erlofung von Gunbe und Tob. Geift bes Batere und Sohnes, Die weihen wir was vom Fleische geboren ift, damit es Geift werbe." Beim beiligen Abenbmahl, G. 49:

"So kommet benn, Geliebte! Es ift Alles bereit. Rommt! Eure Seele lobe ben herrn und euer Geift freue sich Gottes, eures heilandes. Rommt in Demuth, so wird Er euch gnabig

mit ben Worten: "Saben sich bie Sache schwerer gemacht, als sie ist." "Das Gewicht berfelben habe ich gefühlt."

· fein; erniedriget euch felbft, fo wird Er euch erhoben. Rommt! ftehet nicht von ferne, und ber bas gerftoffene Rohr nicht ger= brach, und ben glimmenben Docht nicht auslofchte, wird euch mit bulb und Dilbe aufnehmen und Seine Starte wird eure Rraft fein. Rommt ju Ihm Mue, bie ihr muhfelig und belaben feib, Er will euch erquiden. Rehmet auf euch Gein Joch und lernet von Ihm, fo werbet ihr Rube finden fur eure Seelen. Bie ein Bater fich über feine Rinber erbarmet, fo erbarmet fich ber herr über uns. Er giebt Rraft bem Duben und Starte bem Unvermögenben; Er wird euch geben aus Seiner Kulle Mles, mas ihr beburfet, um nicht gu wanten bis an's Enbe, und im Glauben und Gehorfam treu vor 3hm erfunben zu werben Muf ewig alfo beftebe ber Bund, ben wir heute erneuern. Er mache uns wurbig, Seiner Tafel gu naben; alle Rraft Seines Tobes tomme über uns, alle Rraft Seines Lebens ergieße fich über uns. Du rufeft, herr! und fiebe mir tommen! Bir gebenten Deiner; gebente auch unfer. Du giebft, und wir nehmen aus Deiner Fulle Gnabe um Gnabe. hörteft unsere Belübbe, hilf fie uns halten. Gieb uns Gnabe, ju glauben, wie Du glaubteft; ju manbeln, wie Du manbelteft; gu bulben, wie Du bulbeteft; ju lieben, wie Du geliebt haft." Bei ber Form, bie Che einzusegnen, G. 73:

"Unverlegliche Treue in Bewahrung des Bundniffes, das die herzen geschlossen haben, und das nichts, als der Tod, trennen darf, ist die erste und heiligste Pflicht christlicher Eheleute. Sie sind sich die theuersten auf dem ganzen Erdboden; nur in Gedanken zu beslecken die heiligkeit ihrer Gelübbe, dunkt ihnen Sünde; nie sehnen sie sich nach Austösung ihres Bundes, sie ehren ihn, als von Gott geknüpft; auch dann üben sie noch Treue und beweisen Anhänglichkeit, wenn der Eine, oder die Andere, durch Krankheit verblühet, oder durch die Reihe der Jahre veraltert. Sprich Du Deinen Segen dazu, Gott alles Segens. Erfülle auch an diesem Paare jede Berheisung, die

Du bem Cheftanbe gegeben haft. Las unter bem Genuffe

"Ihr Eigenes hinein gelegt; nachbem ich Alles durchgesehen, begreife ich, daß Sie dazu ein ganzes Jahr gebraucht haben;

Deiner Wohlthaten ihre Jahre verfließen. Diefer Tag, so oft er wiederkehrt, finde sie glücklicher, gesegneter, weiser, christlich frommer. Las biese Berbindung bis in's höchste Alter dauern, und sanft trenne sie einst der Tod, unter der Bersicherung Deiner Gnade, unter der hoffnung des Wiedersindens in Deinem ewigen Reiche."

Bei ber Form ber Ginfegnung eines Prebigers 2c .:

"baft bu mich lieb ?" fragte ber herr Seinen Junger breimal, als Er ihn in feinem Amte bestätigte; und mit Buverficht feines herzens antwortete Petrus: "herr, ber Du alle Dinge weißt, Du weißt es, bag ich Dich lieb habe;" und jebesmal folgt ber Auftrag : "Beibe meine Schafe, weibe meine gammer !" So fragt auch bich ber herr in biefer feierlichen Stunde: "Saft bu mich lieb ?" und wohl bir, wenn bu Ihm, ber alle Dinge weiß, biefe Frage mit Aufrichtigfeit bejaben tannft; bann wird auch bir in biefem beiligen Augenblick ber große Auftrag vom herrn: Beibe meine Schafe, weibe meine gammer! Aber um fie mohl zu weiben, an ber Stelle bes Erlofers fie auf gruner Mu gu frischen Bafferquellen gu leiten, ihre Seelen zu erquiden, und fie auf rechter Strafe zu führen, fo bag auch im buntlen Thal bein hirtenftab ihr Eroft fei, bagu wird hirtentenntnig und hirtentreue erforbert. Berne von bem Berrn felbft! Bilbe bich nach Seinem Mufter! forfche in Seinem Borte! bringe in's menichliche Berg. Gei tlug wie bie Schlange, und ohne Falfch, wie bie Taube. Rein, lauter, gefchopft aus ber gulle beines überzeugten Bergens, und fraftvoll wie bas Bort bes herrn, fei beine Prebigt! Ginfach, licht und warm, ber Unterricht ber bir anvertraueten Jugenb. Liebe und fegne fie, wie Jefus. Bie Gein Umgang mit ber Schaar Seiner Junger, bie Er bis in ben Tob liebte; wie Seine Treue gegen bie Gemeinbe; wie Seine Fürbitte für bie, bie Ihm ber Bater gegeben hatte, fo fei auch bein Umgang, beine Treue, bein Gebet. Alles, mas frant, und arm, und bulflos ift, bas halte bir vor Allem auf's Berg gebunben. Bie

hätten in einem Bierteljahre damit fertig werden können!"
"Ich habe mich unausgesetzt an das Werk gehalten." "Soll wohl sein; kann aber nicht gebraucht werden." "Daß Eure Majeskät meiner Arbeit den Borzug und die Shre der Sinstührung geben wurden habe ich auch nicht erwartet; ich habe nur meinen guten Willen zeigen wollen; darf ich aber fras

Er bas gerftogene Rohr nicht gerbrach, und ben glimmenben Docht nicht ausloschte, fo ftofe auch bu ben Schwachen, ben Bantenben, ben Irrenben und Gefallenen nicht von bir; nimm wie Er mit fanfter Gute ihn auf, und lag ihn eine fichere Stube finden an beiner leitenben Sand. Go glaubig, als ob Er bir unmittelbar geboten hatte: "Gebe bin und taufel" weihe junge Rinder ju Genoffen Seines Bundes! Go ernft und liebevoll wie Er, theile Gein heiliges Dabl aus. von Ihm jum Borbilbe ber Beerbe gefest; barum erfahre an bir felbft bie Rraft ber Bahrheit, bie bu Undere lehrft; barum fuche felbft die Bege zu geben, die bu Andere führen willft. Sei ftete bir bewußt, bag bu bie Beerbe Chrifti weiben, unb nicht über bas Bolt herrichen follft. Empfinde bie Große beis ner Beftimmung: um Seinetwillen Knecht ber Gemeinbe gu fein. Die leite leerer Beifall ber Belt, nie hoffnung bes Bewinnes, weber beine Bunge, noch bein Betragen. Stehe beinem eigenen Saufe mohl vor, bamit bu größere Freudigkeit habeft, bie Gemeinde Gottes zu verforgen. Bas bir gegeben ift, fuche immer mehr gu vermehren und beffer gu nugen; benn wer hat, bem wird gegeben, bag er die Fulle habe; wer aber nicht hat, von bem wird auch genommen, mas er hat. Strebe nach biefem Allen aus Bergensgrunde, fo wirft bu nie Unberen prebis gen, und felbft verwerflich werben, fondern vielmehr bich felbft felig machen, und bie, fo bich boren, u. f. f. Go gebe benn bin und fei beiner Gemeinbe gehrer und Borbild und ein Bebulfe ihrer Freude. Bergis es nie, wozu bu gefandt bift, unb mer bich fenbet! Bebe bin und ftreue aus ben Samen bes Bortes Gottes, bag er machfe und gruchte trage auf ben Tag ber Ernte!" -

gen, mas baran miffallt?" "Bor Ihrem guten Billen habe ich allen Respect; aber Gie find in ben gehler Aller gefallen, bie neue Liturgien und Agenden gefchrieben haben." "Sie haben ben historischen Grund und Boden verlaffen." "Den hiftorischen?" "Go tonnen Sie als Theologe und Rirchenhistorifer fragen? Das Chriftenthum ift eine historifche Thatfache, ebenfo die Reformation; diefe ift aus jenem hervorgegangen. Die Gegenwart begreift man nur aus ber Bergangenheit, Beibes hangt jufammen, wie Urfache und Birtung. Wenn man die reine Lehre Chrifti und bas apostolische Zeitalter nicht kennt, kennt man auch Luther und feine Berte nicht. Das, was die Romifche Rirche Beterogenes hinzugefett und hierarchifch in bie Rirche eingeführt, bat er ausmerzen, und bas Ursprungliche wieder geben wollen. Auf biefem Terrain, wie foll ich fagen, in biefer Belt von Ibeen, Gefühlen und Gebrauchen, muß man ju Saufe fein, wenn man an ber Kirche Chrifti, wie fie burch bie. Reformation geworden, bauen, und ein antit-chriftliches Glement in biefelbe bringen will. Unfer Zeitalter hat biefe Sphare großentheils verlaffen, Die alten Liturgien, wie Die lutherische Kirche, und die Gebete, wie die reformirte im 16ten und 17ten Sahrhundert fie gebraucht, fast gang verlaffen, und die fatale Billfuhr, in ber Jeber feinem Ropfe folgte, einreißen laffen. Soll ber Regellofigfeit ein Ende gemacht und Uebereinstimmung wieder eingeführt werden, fo tann folches nur gelingen in ber Autorität ber Rirche. Bie gefagt, bie Theologen unferer Beit haben ben hiftorischen Grund und Boben fast gang verlaffen, und machen ein Chriftenthum, welches gang neu ift und von bem unferer Bater abweicht. Alle Liturgien und Agenden, welche in unferer Beit erschienen, find wie aus ber Piftole geschoffen. Auch

bie Ihrige hat ben Fehler. Die sonne und sestägliche Listurgie ist zwar biblisch und habe ich in dieser Beziehung sie gern gelesen; aber Bielen wird die Auswahl der Stellen der heiligen Schrift auch nicht recht sein, und sie werden andere vorschlagen: sie ist nicht kirchlich. Doch darüber ließe sich noch reden. Aber die anderen Formulare, die Sie für eine Agende in Borschlag bringen, sind ein Sammelsurium, ein wahrer Cento, der aus hundert anderen zusammengeseht ist, und wo die allerdings schönen Stellen aus der Bremen'schen sich seltsam ausnehmen; die ganze Arbeit ist im ersten Zusschnitt verdorben. Nein, nein, das geht nicht, wir mussen, soll etwas aus der Sache werden, auf Bater Luther rescurriren."

Bohl erkannte ich, obgleich vergeblich gearbeitet war, daß ber König in der Hauptsache Recht hatte; und als ich von dem todten Buchstaden der Bibel und ihrem lebendigen Geist redete, antwortete Er: "Wenn irgend Einer den Geist der heiligen Schrift und der auf ihr gebauten evangelischen Kirche verstanden, so ist es doch wohl Luther gewesen; seine Dollmetschung ist noch immer die beste. Aber das Wort Christi ist eine schöne Redensart geworden, wohinter sich oft Indisserentismus und Divergenz versteckt. Hat man nicht Leute gehabt, die Latudinarier hießen? ihnen gegenüber muß man ein Rigorist sein."

Im Sahre 1816 erfchien bei Dieterici zu Berlin eine Liturgie fur die hof- und Garnifon-Gemeinbe zu

<sup>\*)</sup> Aus meinem Lagebuche; bes Dochfeligen Berrn eigene Borte.

Potsbam und fur bie Garnifonfirche ju Berlin; in beiden Rirchen wurde fie gebraucht; man hat aber burchaus nicht erfahren, wer ihr Berfaffer ift. Raum mar fie eingeführt, so erschien öffentlich eine strenge, unbarmberzige Gritif berfelben von Schleiermacher. Er war icon bamals ein berühmter Mann; Bielen, befonders feinen Schülern, eine Autoritat; man ehrte feinen Scharffinn, man lobte feine furchtlofe Bahrheiteliebe, und fürchtete feinen fcarfen bialectifchen Big. Die kleine Schrift machte viel Senfation. Die liturgifche Sache mar bamale erft im Berben und ber geharnischte Recensent meinte fie in ihrem erften Entfteben gang unterbruckt gu haben. Aber fein fcharfer Sabel enthielt Reime ber Belebung und Rrafte ber Ermunterung jum Befferen. Die alten aus ber reformatorischen Beit ftammenben Liturgien gaben auch, nach Schleiermacher's Mittheilung, Befferes, als bie flache Beit ber fogenannten Aufklarung geliefert hatte. Alles aus ihr, felbst die besten nicht ausge= nommen, trug eine Leerheit, eine fcmankenbe Accomobation, eine Ungewißheit, eine Farbung, die zwar ben Reiz ber Neuheit hatte, aber bem glaubigen Gemuthe, mas in ber Rirche Starfung und Erbauung suchte, fein Genuge that. Darin liegt es auch, daß von ber größeren Ungahl Formulare, bie faft in jeber Deffe erschienen, teine irgend eine Autoritat erhalten und fich lange behauptet hat. Gin jedes Product, bas von gestern ber mar, verbrangte bas anbere, und man fah und hörte in ber Rirche ben bunteften Bechfel. In ben alten Ansprachen und Gebeten liegt bagegen eine Glaubenstraft, eine Buverficht, eine Kindlichkeit, eine biblifche fcmudlofe Einfalt, die, aus bem Berzen gefloffen, den Beg zu ben Bergen fanb. Schleiermacher, ber nicht bloß ein scharffinniger, fonbern babei auch ein gemuthevoller Mann mar,

und sich besonders auch durch seine classische Schrift: "Ueber die Religion; an ihre Berächter," große Berdienste in dieser Beziehung erworden hat, \*) machte in seiner polemischen Ab-handlung gegen die Dürstigkeit der, jedoch nur noch für zwei Militair-Gemeinden in Potsdam und Berlin bestimmten, neuen Liturgie darauf ausmerksam, und eben dadurch bahnte er den kaum versuchsweise betretenen Beg und sührte nicht nur zum Alten zurück, sondern, indem er eine Parallele zog, tieser hinein. Dieß öffentlich in einer viel gelesenen Schrift abgegebene Urtheil eines geachteten und viel geltenden Theoslogen war der Sache, welche der christliche König wollte und im Auge hatte, günstig, und wenn Er den Tadel nicht ohne Aerger vernahm, so freuete Er sich doch, daß derselbe mehr das Mittel, als den Zweck, tras. Er war, wie Er zu sein

<sup>\*)</sup> Riemand tann ben verewigten Schleiermacher hober ichaben und perfonlich inniger lieben, als Referent, und feine wohlgetroffene Bufte fteht auf meinem Stubirgimmer und ich febe fie oft liebend an. 3ch halte ibn fur einen ber vorzuglichften und würdigften Manner feiner Beit; aber überfchage ihn nicht. Seine Selbsttraft und Driginalitat mar und blieb inbivibuell: er formte bas Chriftenthum, aber biefes nicht ibn. Das Alte und Reue Testament erklarte er nach feiner Ginficht, und nicht als ein Begebenes, in feinem eigenthumlichen Dafftabe. trug mehr hinein, als er baraus ichopfte. Er wird in ber Rirchengeschichte ftets genannt werben; aber nur biftorifd, als ein. Theolog, ber zwar guten Samen feiner, boch nicht aller Beiten gefaet hat. Die Schule, welche er geftiftet, wirb ichon in ber britten Generation aufhören. Rach ihm werben Danner tommen, burd beren icharfe Prufung feine Lebre ein Refibuum behalt, welches zwar wohl ber Biffenichaft, aber nicht ber driftlichen Rirche, ale Lebensteim angebort. Dich ift mein. aber nur inbividuelles, Urtheil.

pflegte, ftill; gab aber bas Bert feinesweges auf, hielt es vielmehr noch fefter, und hegte es marmer als zuvor. friger, als fonft, las und ftudirte Er in biefem Beitpuntte bie alten Liturgien und Agenden Seiner Ahnherren, ber Churfürften Joachim II., Johann Georg, aus ben Jahren 1540, 1558, 1572; Er überfah ben gangen Gang, welchen bie Rirchen Dronung bis auf Seine Beit genommen hatte; Er verglich bamit bas Bert Luthers und feiner Behülfen; Er burchforschte und ercerpirte feine Schriften, und murbe, als ein wohl unterrichteter evangelischer Chrift, ber feine Bibel ehrt und tennt, Seines Glaubens nicht nur gewiß, fonbern wußte auch, was Er, ale Konig, ber Lanbesfirche in Seiner Beit schuldig war. Gein gutes umfaffendes treues Gedacht= niß tam Ihm babei ju Bulfe; Er wußte nicht nur bie Sachen, fondern auch die agirenden Perfonen und bie Jahreszahlen, felbft bas Datum bes Tages, ficher und genau anzugeben. Er war alfo gang bazu geeignet, biefe liturgifche Reform felbft zu beurtheilen und zu leiten; Sein bauernbes Intereffe fur die ernfte Sache ging aus Seiner Liebe fur fie und Seiner grundlichen Renntnig von ihr von felbft hervor. Er war gang ber Mann bagu, bieß gu Stanbe gu bringen, und ohne Seinen unmittelbaren Ginfluß wurde es nicht bewirft fein.

Borzüglich lieb und werth war und blieb Ihm die Hof- und Garnisonkirche zu Potsdam; Er war ihr Patron, besuchte sie am Häusigsten, und in sie führte Er zuerst ein, was Er wollte und bezweckte. Er beschenkte sie mit großen, von geschickten Malern versertigten Gemälben aus der evangelischen Geschichte, und schmudte den Altar mit einem neuen Behange, mit einer Bibel in Folio, und mit einem Crucisire,

umgeben von Leuchtern. Er mit Seinem Hause war von Alters her reformirter Consession, und die resormirte Kirche hatte bekanntlich nach der Ansicht ihrer Stifter, Calvin und Iwingli, alle Bilder aus derselben entsernt, und der Altar war ein einfacher nur mit einer schwarzen Decke bedeckter Tisch. Er besorgte, daß die Gemeindeglieder, daran gewöhnt, an diesen Decorationen Anstoß nehmen möchten und sie unpassend sinden würden. Er trug mir auf, der versamsenelten Gemeinde über die Bedeutung solcher Symbole die gehörige belehrende Auskunst zu geben. Zu dem Ende hielt ich am nächsten Sonntage solgende Predigt: \*)

"Gott! ber Du mit Deiner Allgegenwart himmel und Erbe erfüllest, gewißlich bist Du auch an biesem Orte. Wie heilig ift diese Stätte! hier ist nichts Anders benn Gottes haus, hier ift die Pforte bes himmels. Amen."

"Es ift wahr, wir bekennen uns als Christen zu einer rein geistigen Religion, die in ihren hohen 3weden es einzig und allein nur mit dem Uebersinnlichen in uns und über uns zu thun hat. Jesus selbst, der den Gögendienst ber heidnischen, und den in Pomp und Pracht überladenen Gottesdienst der jüdischen Rirche zerstörte, hat uns für unsere religiösen Uebungen und für jede fromme Stimmung des herzens das große und sruchtbare Gesetz gegeben: Gott ist ein Geist und die ihn anbeten, müffen ihn im

<sup>&</sup>quot;) Ich laffe fie gang fo, wie fie gehalten ift, einruden, gur befferen Beurtheilung ber Folgen wegen, bie fie gehabt hat; fie gehort gur Geschichte ber neuen Liturgie.

Geifte und in der Bahrheit anbeten. 2ber wir wurden ben Stifter unferer beiligen Religion migverfteben; wir wurden die Art und Beife, wie Er felbft, um mahre Sottebfurcht zu weden, auf menschliche Gemuther burch finnliche Borftellungen wirkte, vergeffen; wir wurden bem, mas Er als außere finnbildliche Beranstaltung in ben beiben beiligen Sacramenten feiner Rirche vorgeschrieben hat, wiberfprechen; wir wurden bie Ratur und Beschaffenheit ber menfchlichen Seete, und ben Beg, auf welchem fie am wirtfamften gur Kenntniß und jum Gefühl gottlicher Dinge gelangt, nicht beachten, wir wurden, mit einem Borte, Dittel und 3med voneinander trennen, wenn wir unfere Got= teeverehrung zu einer blogen Sache ber falten Bernunft machen und von unferen öffentlichen religiöfen Bufammenfunften Alles ausschließen und entfernen wollten, was burch wurdige, eble und bebeutungsvolle finnliche Erwedungsmittel zugleich bas Berg in Anspruch nimmt, und ihm eine belebende, wohlthuenbe, fromme Barme mittheilt."

"Es ift nicht zu läugnen, daß dem Gottesbienste der protestantischen Christen dieß Feierliche und Rührende, dieß Erweckende und Erhebende, welches ein frommes Herz im Tempel des Herrn sucht, in mancher Hinsicht sehlt. Die Rlagen darüber wurden schon längst, wie Ihr wisset, von allen Seiten her laut; schon längst war es der Bunsch einssichtsvoller, verständiger frommer Männer, daß diesem Mangel abgeholsen, Iesus Christus, der Gekreuzigte, wieder gespredigt, seinem heiligen Altar die gebührenden, an Ihn erinanernden alten, ehrwürdigen Symbole wiedergegeben, unsere christlichen Kirchen würdevoller, als heilige Derter behandelt und ausgezeichnet, und so die Gottesverehrungen der Christen herzlicher und erhebender, anregender und wirksamer auf das

Herz und Leben werden möchten. Und allerdings haben die, welche dieß wünschen, recht. — Das Heilige muß heilig behandelt werden. Das Göttliche muß den Ausdruck des Göttlichen, wodurch es sich von dem Gemeinen und Gewöhnlichen unterscheidet, ernst, gebietend und Ehrsucht einflößend, an sich tragen, und von dem heiligen Orte, wo
dristliche Gemeinden vor Gott sich versammeln, muß man
mit den Worten der heiligen Schrift sagen können:

## 1 Mose 28, 16. 17.

Gewislich ift ber herr an biefem Orte. Bie heilig ift biefe Stätte! hier ift nichts Anders, benn Gottes Saus, — hier ift bie Pforte bes himmels!"

"Bohl mochte man munichen, daß biefe aus einer frommen, über Gottes Schut und Gnade tief gerührten Seele gefloffenen, foftlichen und gefühlvollen Borte auf jeben bein Ewigen geweiheten Tempel, wo in Undacht die Bergen ber Gläubigen Ihn suchen und sich ju Ihm erheben, in Bahrbeit angewandt werden konnten. Der einem folden beiligen Orte gebührende barftellende Charafter mußte fo wurdevoll, fo erhaben und feierlich, fo Undacht wedend, fo groß und ergreifend fein, daß jeder Fromme, ber ihn betritt, bavon angesprochen, gleich fühlte: Gewißlich ift ber Berr an Diefem Drte. Bie heilig ift biefe Stätte! Bier ift nichts Undere, benn Gottes Saus, - bier ift die Pforte bes himmels! Go follte es fein; laßt mich wehmuthig barüber schweigen, wie es gewöhnlich wirklich ift, wie unahnlich biefem Bilbe unfere meiften driftlichen Rirchen, wie oft fie fogar bas Gegentheil bavon find."

"Aber feht, auch barin foll es in biefer herrlichen Beit beffer werben; mehr Reierliches, mehr Ruhrendes, mehr Unbacht Bedenbes foll bei unferen öffentlichen frommen Berfammlungen in bedeutungsvollen uralten driftlichen Symbolen burch die Sinne ju unserem Bergen sprechen. Die beilige. Schrift, die brennenben Altarleuchter, bas beilige Rreuz auf bem Altar bes herrn, follen uns ernster und nachbrucklicher an Ihn, bas Beil, bas Licht, ben Erlofer ber Welt, erinnern, und Allem, mas wir hier benten und fuhlen, Allem, wozu wir uns entschließen, mehr Einbruck, mehr Salbung und eine driftliche Beihe fur unfer Berg und Leben geben. Euch über bie Absicht, ben Sinn und bie Bebeutung biefer Anordnung ju unterrichten, ift ber 3weck meines heutigen Bortrages, und ich glaube ihn nicht wirksamer erreichen ju konnen, als wenn ich unmittelbar bei ber Sache felbst fteben bleibe, und euch auffordere, jest mit mir barüber nachzubenten:

> baß ber mahren driftlichen Frömmigkeit ber Gebrauch sinnlicher Hulfsmittel nicht zuwider ift, ihr vielmehr, weise benutt, sehr heilfam werden kann."

"Laßt'mich biese Behauptung erstlich beweisen, bamit fie uns als Klarheit mahr und wichtig; bann aber auch ihren weisen Gebrauch entwickeln, bamit sie uns wirklich heilsam werbe."

"Der Wedung und Beförderung wahrer christlicher Frömmigkeit ist der Gebrauch sinnlicher Hulfsmittel nicht zuwider, es kann ihr derselbe vielmehr, weise benutt, sehr nüglich werden. Die Beweise für die Wahrheit dieser Bebauptung sind nicht schwer zu sinden, sie liegen dem Nachbenken nahe und begegnen ihm gleichsam überall von selbst.

Denn fcon die Einrichtung und Beschaffenheit uns ferer Natur macht nothig und verlangt den Gesbrauch sinnlicher Hulfsmittel. Die ganze Schospfung umgiebt uns mit benfelben. Die Kunst ladet uns zu ihnen ein, und dem Christenthum sind fie nicht fremb. Jeber bieser Punkte verdient eine besondere Erörterung; last sie uns ruhig mit benkendem Ernste ber Reihe nach erwägen."

"Schon bie gange Ginrichtung und Beschaffenheit unferer Natur macht nothig, und verlangt ben Gebrauch finnlicher Sulfemittel. Freilich wurden wir folcher finnlicher Tugendmittel, bie burch Ginbrude von au-Ben ben Berftand weden, bas Gefühl erwarmen, ben Billen bestimmen wollen und follen, gar nicht bedürfen, wir wurben fie entbehren konnen und nicht vermiffen, wenn wir rein geiftige Beschöpfe maren. Aber in unserem höheren geiftigen Theile wunderbar verbunden mit unferem Körper und beffen Bertzeugen, tann jeber Stoff bes Ertennens und Empfinbens ben höheren Seelenfraften nur burch bie unteren jugeführt werben. Unfer gesammtes Biffen fangt mit Ginbruden von außenher an, bie uns vermittelft ber Ginne gegeben werben, und alle Bilbung beginnt mit folchen Dingen und Unfichten, Die in ber Natur und in unserem Inneren fich abnlich find, - mit Bilbern, Gleichniffen, und Bergleichungen. Es ift ein Grundgefet ber menschlichen Geele, baß fie nur im Unschauen ber Wirkung fich gur Urfache, nur auf ber Stufenleiter bes Sinnlichen und Berganglichen fich jum Ueberfinnlichen und Ewigen erheben tann. Gin jedes Ertennen im Gebiete ber Religion bleibt ein unwirkfames, ein jebes Wiffen ein tobtes, wenn es nicht zu Gefühlen belebt wird, wenn mit dem Lichte des Verstandes sich nicht auch die Wärme des herzens verbindet. Die Gedankenreihe wird um so tieser und klarer, der Strom der Gefühle um so voller und stärker, die Kraft der Vorstellungen und Bewegsgründe um so dringender und gewaltiger, wenn nicht einseitig und vereinzelt diese oder jene Kraft im Menschen in Ansspruch genommen, sondern die Summe aller seiner Kräfte ausgeregt, und so der ganze Mensch ergriffen, geweckt und sessengen Menschen zu thun, sie will, wie unsere heilige Urkunde es so wahr und treffend ausdrückt, "den Geist, die Seele, den Körper, die Sinne" in ihre heilige Obhut nehmen, und durch das von ihr gereinigte Feuer einer frommen Einbildungskraft das schwere Werk der heiligung ihm ersleichtern."

"Dieß wird uns noch klarer, wenn wir die Schöpfung und die in ihr getroffene Einrichtung befragen. Denn wie wunderbar, wie groß, wie herrlich ist, wo auch unser Auge hindlicken, wohin auch unser Fuß kommen mag, die ganze uns umgebende Natur mit sinnlichen Reize und Beckungsmitteln zur Anregung und Belebung eines religiöfen Sinnes angefüllt! Die Sonne in ihrem Licht- und Feuermeer; das hohe himmelsgewölbe in der stillen Majestät unzähliger Sterne; das Weltmeer in seiner gewaltigen und boch gebändigten Krast; das furchtbareschöne Schauspiel eines Gewitters; die himmelanstrebenden Gebirge; das rege Leben am Tage; das ernste Schweigen der Nacht; die Felder und Fluren mit Allem, was auf ihnen lebt, webt und ist: — bieß Alles, vom Großen an, dis zum Kleinen herab, was ist es anders, als eine reiche Fülle sprechender Bilder, und

21

bebeutungsvoller, ernfter und freundlicher Symbole, womit in unendlicher Mannigfaltigkeit, in hober, ebler Ginfalt, ber Ewige Seinen Tempel, ben Tempel ber Natur, wunderbar und prachtvoll fcmudte! Die himmel ergablen Geine Ehre, und die Befte verfundiget Seiner Banbe Bert. Gin Sag fagt es bem anbern, und eine Racht thut's tund ber anbern. D! mas unfer Geift Großes und Erhabenes tennt, was unfer Berg Tiefes und Seliges in fich trägt, was unfer ganzes Befen mit Kraft, Muth und hoffnung erfüllt, was auf ben Schwingen ber Undacht uns über alles Irdifche und Bergangliche erhebt jum himmlischen und Ewigen, ift zuerft gewedt und angeregt, es ift gebilbet und gereift burch bas sunnenbe und gemuthvolle Anfchauen biefer fprechenben Bilber, diefer großen, gebankenvollen Symbole. Bie ift uns, in ihrem frommen Unschauen verloren, an einem heitern Morgen, in einer ftillen Sternennacht, oft fo mohl geworben! welch ein feliges Befühl ber Rahe Gottes burchbebte uns ba oft mit heiligem Schauer, wie wurde uns ba bie Stelle, auf ber wir ftanben und empor faben, ein beiliges gand, wo tief bewegt wir ausriefen: Gewißlich ift ber Berr an biefem Drte. Bie beilig ift biefe Statte. Sier ift nichte Unberes, benn Gottes Saus, - hier ift die Pforte bes himmels! - Und nicht blog bie Ratur" -

"Auch bie Kunst labet uns zum Genuß ber sinnlichen Hulfsmittel, zur Belebung eines religiösen Sinnes ein. Denn eben bas sinn- und gemuthvolle Anschauen ber Natur, bas richtige Auffassen ihrer großen und schönen Formen, die reine und tiefe Aufnahme ihres Geistes, erzeugt bas Bedürsniß, bas, was man von ihr empfing, wieder barzustellen, und

bald burch das Zauberspiel der Farben in Gemälden, bald durch den Grabstichel und Meißel, der todte Körper, Holz und Marmor und Metall, gleichsam mit dem Hauche des Lebens beseelt, bald durch die empfindungsvollen Tone einer entzückenden Harmonie, auf das Höhere und Uebersinnliche im Menschen zu wirken, und in diesen wunderbaren Erscheisnungen und Anklängen bildlich — sprechend — hallend — das Ewige und Göttliche, das er in sich trägt, auszusprechen."

"Schon in ben alteften und fruheften Beiten regte fich biefes Bedurfniß; ihm gehorfam, fcmudte man öffentliche Plage mit Denkmalern, jum ermunternben Undenken großer Thaten und unfterblicher Manner; ihm folgend, umgab man fich mit ben weckenden Bilbern vollendeter Borfahren, und edler, geliebter Perfonen; ibm treu, fcmudte man bas Leben, bas fo viele fcharfe, fchneibende und bittere Seiten bat, um es zu verfüßen, mit schönen Formen; und wie arm und finfter, wie ein burres Gerippe wurde bas leben werden, wenn wir von und thun wollten, wenn wir entbehren mußten, was bie fcone Runft ihm Milbes und Freundliches, Sinnvolles und Beiteres verliehen bat. Bleibt bie Runft ihres Urfprungs, ihrer Quelle, ihrer Burbe fich bewußt; ift fie eine treue Dienerinn ber Religion, holt sie von ihrem Attar bas Feuer ihrer Begeifterung: bann ift fie ein fraftiges und herrliches Mittel jur Belebung eines religiöfen Sinnes. Ber hat ihre geheimen, wunderbaren Bauber nicht empfunben, wenn er im ehrerbietigen und frommen Anschauen vor bem gelungenen Bilde bes Erlofers ftand? fie nicht ahnungsvoll und felig die Bruft gehoben, wenn ber

Strom begeisternber Gefange jum Lobe bes herrn ihn fanft und gewaltig mit fich fortriß?!"

"Daß alles dieß, welches fo überzeugend ben Berth himmlifcher Bulfsmittel jur Belebung eines religiofen Ginnes beweift, bem reinen evangelifchen Chriftenthum nicht fremd und zuwider fei - wird nun von felbft klar werben. Es ift mahr, die chriftliche Rirche hat in ihren ersten brei Jahrhunderten, fo lange fie eine gebruckte und verfolgte mar, und alles Auffehen vermeiben mußte, teine Bilber gehabt; aber icon im zweiten Sahrhundert wurde, bei aller edlen apostolischen Ginfalt, bas Beichen bes beiligen Rreuzes, ein Symbol des Glaubens an den Gefreuzigten, bei ber Taufe und bem heiligen Abendmahl, mit tiefer Ehrfurcht gebraucht. Und taum hatte mit bem Ende bes britten Jahrhunderts bie Berfolgung ber Chriften nachgelaffen, kaum war ber bamals herrschende Römische Raiser jum Chriftenthum übergetreten, als man bas im Menfchen fo tief liegende Bedürfniß, außerlich barguftellen, mas er verehrend und liebend im Bergen trägt, nun auch öffentlich und immer allgemeiner befriedigte. Freilich übertrieb man es leider bald damit; freilich wurde im Fortschritte ber Beit bie eble, ftille, einfache, geift = und gemuthvolle Berehrung ber erften Chriften ein geräuschvoller, mit Pomp und Pracht überlabener, bloß finnlischer Dienst; bas, mas als Mittel nur einen bebinaten Berth hat, wurde ber 3med felbft, und in Aberglauben und Gottesvergeffenheit verfant bie Geiftlichkeit und bas Bolf. Aber als ber von Gott gefandte guther mit feinen fraftigen Gehülfen im fechszehnten Sahrhundert Die verunstaltete Rirche reinigte und eine verjungte Rirche auf ben uralten Felfengrund bes gottlichen Evangeliums bauete, wollte

er, ber feurige Berehrer ber heiligen Schrift, ber begeisterte Unbeter Jesu Chrifti, ber tiefe Kenner bes Menschen, ber berrliche Mann, voll fraftiger, frommer Empfindung, nicht, bağ aus den driftlichen Rirchen gang genommen und verbannt werben follte, mas an die heilige Geschichte und ben Erlofer in bem Beichen bes beiligen Rreuzes, in Bilbern und Semalben, erwedend und erhebend erinnert. In vielen Rirchen, befonders in benen feines Baterlandes, murben fie auch beibehalten, und fie erhielten fich barin. Er eiferte nachbrudlich bagegen, als bie Stifter ber reformirten Rirche entgegengefeter Meinung waren, und aus Furcht vor bem freilich febr nabe liegenden Digbrauche ihre Rirchen von allen finnlichen Erwedungsmitteln entfleideten. \*) Doch um bas Rechte und Entscheidende zu finden, lagt uns gur erften und einzigen Quelle geben, und Jefum, ben Erlöfer, felbft fragen. Ber hat je edler und einfacher, tiefer und eingreis fender, gerade vorzüglich burch finnbildliche Borftellungen und außere Erwedungsmittel auf den Menschen gewirkt als eben er? Saft alle feine Belehrungen enthalten, ben finnlich = vernunftigen Denfchen mit ichopferifcher Renntniß m's Auge faffend, Diefe Mifdung von Gedanken und Bilb. Begriff und Symbol, - wie die große Anzahl feiner herrlichen Gleichnifreben unwiderfprechlich beweift. Ja felbft bas Rleinfte und Unbedeutenofte in ben Erscheinungen bes tag-

<sup>\*)</sup> Der Sehülfe Calvins, ber ehrwürdige Ufrich 3wingli, ging in feinem Eifer so weit baß er teinen Altar, nicht einmal eine Orgel in einer reformirten Kirche bulben wollte. Die starten Aeußerungen Luther's barüber, die sich zerstreut in seinen Schriften sinden, hat gesammelt Müller, in den "Reliquien alter Zeiten, Sitten und Meinungen." S. Theil III. S. 108. ff.

lichen Lebens und ber Natur, die Lilie auf bem Relbe, bas Lamm auf ber Flur, bas Schilf am Geftabe, bas Genftorn in der Erde, war ihm, bem gottlichen Meifter, Die finnliche Stufenleiter, auf ber er ben Menschen gum Ueberfinnlichen erheben wollte. Ja, er, ber Beilige, ber nie eine Gunbe gethan, in beffen Dunbe nie ein Betrug erfunben, bediente fich felbft fur feine Perfon folder finnlichen Erwedungs : und Startungsmittel, fuchte einfame, obe Begenden auf und fastete. Und hat er nicht ben Rern und Inhalt von bem, mas er lehrte und vollbrachte, hat er ben Beift und bas Befen alles beffen, mas er uns ift, und was wir ihm fein und werben follen, nicht gerade in zwei finnliche Gebrauche, Die heilige Taufe und bas heilige Abendmahl, finnbilblich und bebeutungsvoll niebergelegt? bamit wir in auswendigen Beichen bie inwendige Sache, in bem Bilbe bas Wefen erbliden, und fo vom Sichtbaren jum Unfichtbaren uns erheben mochten! D lagt uns ihn, uns felbft und unfer Bedurfniß verfteben lernen, und nicht unweise verschmahen, mas unser Glaube und unfere Tugenb ju ihrer Startung fo fehr bedurfen! Und wie? wenn er, Jefus, unfer Berr, bem wir Alles verbanken, von bem wir im Leben und im Tobe Alles erwarten, uns zuruft: Thut bas zu meinem Gebachtniß! Bem Liebe, innige, fromme Liebe ju ihm, die Quelle und die Kraft alles fein heiliges Bilb vor Augen und im wem Bergen bas ftill-fraftigfte Mittel jeglicher Bereblung ift: fagt felbft, sollte es nicht die Andacht wecken, die Rührung mehren, ben himmlifchen Ginn ftarten, wenn in ben ernften Stunden, die wir hier verleben, vom heiligen, ihm geweihe= ten Altar Alles uns anschaulicher und feierlicher, Alles ergreifender und erhebender an ihn erinnert? Doch bie Sache ift klar, es leuchtet unwidersprechlich in die Augen, daß der achten christlichen Frömmigkeit der Gebrauch sinnlicher Hulfsmittel nicht zuwider ist, — sie, weise benutt, vielmehr sehr nühlich werden können. — Denn sehet, die Beschaffenheit unsserer Natur verlangt diesen Gebrauch; die Schöpfung umgiebt uns damit; die Kunst ladet zu ihm ein, und dem Christensthum ist er nicht fremd."

"Doch, so einleuchtend, so groß und entschieden der Werth dieser sinnlichen Gulfsmittel an sich, als solcher, in der reinen Worstellung ist: so bedingt ist er zugleich. Riegends ist es leichter, zu sehlen, als in einer Sache dieser Art; bald thut man darin zu viel, bald zu wenig; bald legt man ihr abergläubig einen zu großen, bald ungläubig einen zu geringen Werth bei, und die Grenzlinien zwischen beiden sind sehr zart gezogen. Alles kommt hier auf den weisen, recheten Gebrauch an, und worin dieser besteht, und wie er sich äußert, habe ich darum jest noch besonders klar zu machen. Alles hierhin Gehörige kann ich aber in die kurze Vorschrift zusammensassen: Denket; — unterscheis det; — handelt!"

"Denket; benkt euch klar, beutlich und bestimmt, was biese Zeichen, Bilber und Symbole sollen, und was ihr eigentlich damit wollt. Uebershört biesen Rath, diese Borschrift nicht. In keiner Sache ist es leichter und gewöhnlicher, mit dunkeln Borstellungen und unbestimmten Begriffen sich zu begnügen, und sich wohl gar in süßer Täuschung babei wohl zu besinden, als wo auf der seinen Grenzlinie des Sinnlichen und Uebersinnlichen die angeregte Einbildungskraft einen so weiten und zugleich blens

benden Spielraum hat. Die Bernunft verliert ba leicht ihren Einfluß, und ihre urtheilende, leitende Stimme wird bald überhört. In ihre Stelle tritt bann, befonders bei reigbaren, gefühlvollen, lebendigen Gemuthern, ein eigener Bustand des helldunkels, wo schnell die Bilber in der Seele wechseln, die Empfindungen fich brangen, die Borftellungen fcweben, und die Ruhrungen fich ergießen. Und je bunkler, je unbestimmter, je unaussprechlicher biefe Gefühle und Rube rungen find, einen befto größeren Werth pflegen bie, welche fie durch finnliche Anschauungen reizen, weden und nabren, ihnen beizulegen, und die, welche fie nicht haben, zu verachten. Gin großer Theil unferer Beitgenoffen, unferer Schriftsteller und Lehrer, neigt sich jest zu dieser Ansicht, zu diesem Spiel mit Gefühlen bin, und geht fo, der kalten, berzlosen, bas Gemuth austrodnenden Aufklarung mude, leiber! weil es fo schwer ift, ben rechten Mittelweg zu halten, und Licht und Barme miteinander ju verbinden, jum Entgegengefetten Davor muß ich euch marnen; benn biefer Abweg ift ein gefährlicher, und zwar barum fo gefährlich, weil man, beraufcht von Gefühlen, ihn fur ben rechten halt - und bann erst von seinen Traumen erwacht, wenn es zu spat ift. Uns ift als Chriften, und ift befonders als protestantischen Chriften bas Gefet gegeben: Alles ju prufen und bas Gute ju behalten. \*) Unfer Gottesbienft fou, nach ber apoftolischen Borfcbrift, ein vernunftiger fein, \*\*) und wir muffen überall und gegen Jebermann ben Grund ber Boffnung angeben tonnen, die in uns ift. \*\*\*) 218 ju ben Berftanbigen rebe ich; richtet felbft, mas ich fage." †)

<sup>\*) 1</sup> Theff. 5, 21. \*\*) Rom. 12, 1. \*\*\*) 1 Petri 3, 15. †) 1 Cor. 10, 15.

"Dentet und unterscheibet. Unterscheibet mohl bei bem in Rebe ftebenben Segenftanbe Mittel unb 3med. Saltet bas Bilb nicht fur bie Sache, bas Symbol und Zeichen nicht fur bas Wefen, finnliche Ruhrung nicht fcon fur Frommigkeit, und bas, mas nur Arznei fein foll, nicht fur die Gefundheit felbst. Wie leicht und bald es aber geschehen kann, Beibes miteinander zu verwechseln, und bas Eine fur bas Andere ju halten, lehrt bie Erfahrung und bie Gefchichte ber driftlichen Rirche fo beutlich, daß man nicht erft beweisen, sonbern nur barauf hinweisen barf. Das mar ja eben ber hauptgrund und vorzuglich bie Urfache, marum bie protestantische Kirche von der alteren fich losriß und absonderte, weil ihre Stifter, nach ben Ausspruchen ber gefunben Bernunft, nach ben ftrengen Forberungen bes Gemiffens, nach ben beutlichften Belehrungen ber beiligen Schrift, Die Berehrung Gottes und Jesu nicht fur ben 3weck selbst, womit die Sache fcon gut und abgethan fei, fonbern nur fur ein Reig :, Bedungs : und Belebungsmittel ber driftlichen Frommigkeit, konnten und wollten gelten laffen. Daburch festen fie biefe Beichen, Diefe Bilber, Diefe Symbole nicht berab, - wiesen ihnen vielmehr bie rechte, ihnen bie gebuhrende Stelle an, damit fie, Die herrlichen, ber menfcblichen Schwäche fo gang angemeffenen, Startungsmittel, ju Gulfe tommen, fo ber Beift fich freier, felbftftanbiger und fraftiger bemegen, und ber fcmere Rampf bes Glaubens und ber Zugend erleichtert werben möchte."

"Laffet uns, theure Brüder! in evangelischer, protestantischer Klarheit und Freiheit ernst und dankbar festhalten, was jene großen Männer, jene ehrwürdigen Zeugen der Bahrheit, im Dienste des Herrn so theuer und schwer errungen und und als ein köftliches Aleinod, als ein heiliges Erbe, überliefert haben. Dankbar wollen wir die sinnlichen religiösen hülfsmittel als Mittel ehren, und unsere herzen gern den schönen Eindrucken und sanften Gefühlen, die sie in erhöheter Andacht auf uns machen, öffnen; aber ernst und streng gegen uns selbst, sei dabei unser frommer Blick stellt auf den Zweck gerichtet. Und darum verbinde ich mit dem Zuruse: Unterscheidet! ganz besonders auch noch das:

"Beweiset eure Berehrung Gottes und Jesu mit ber That und Wahrheit: — handelt! Uns ist bie schwere, jede Täuschung vernichtende, jeden Selbstbetrug zerstörende, jede Entschuldigung abschneidende, bindende Borschrift von Jesu, unserem herrn und Richter, gegeben: Es werden nicht Alle, die zu mir sagen: herr, herr! und mich nur äußerlich verehren, in's himmelreich komsmen, sondern die den Willen meines Baters thun."

"D! eine schwer zu lösende und zu erfüllende Lebensaufgabe, gegen die unfer Fleisch und Blut und die Welt
sich auflehnt, an der wir täglich, stündlich, zu lernen haben,
und ach! mit der wir nie ganz sertig werden. Lasset uns
dankbar ergreisen und redlich und ernst benutzen, was uns
dieselbe für den kurzen Lebensrest erleichtern kann. Wenn
wir darum in den schönen, stillen, ernsten Stunden, die wir
sonntäglich hier vor dem Angesichte Gottes verleben, auf dem Altare des Herrn die heilige Schrift erblicken, dann senke
sich tiefer und sester in uns der heilige Entschluß: Dein
Wort, o Gott! soll meines Fußes Leuchte und
ein Licht auf meinem Wege sein. Herr! wohin
könnte ich gehen! Du hast Worte des ewigen Lebens. Wenn bann unser Auge andachtsvoll hindlickt zu ben brennenden Altarleuchtern, bann entzünde sich die heilige Flamme frommer Rührung in unserem Herzen, und lebendiger werbe der Entschluß, zu meiden alle Werke der Finsterniß, und, im Glauben an das Licht der Welt, nun auch zu wandeln im Lichte. Wenn bann in frommer Wehmuth und tieser Sehnsucht unser Wick auf dem heiligen Wilde des Gekreuzigten sinnend ruhet, und es vom Kreuze uns zuruft: Siehe, das that ich sur dich, was thust du für mich? dann ergreise, zuchtige und dringe uns mit allmächtiger Kraft die Liebe, die sur uns das Blut vergoß, zu verläugnen nun alles ungöttliche Wesen und gottselig zu leben in dieser Welt."

"Sebet, bieg ift ber ernfte 3wed, bieg bie tiefe Bebeutung ber vor unseren Augen hier auf bem Altare bes herrn hingestellten beiligen Symbole. Sie rühren ber von unferem Könige und herrn. Er felbst hat sie biefer Kirche und unferem Altartische geschenkt. Wir kennen Sein offen vor uns liegendes Leben, Geine driftliche Gottesfurcht, wie Geine Achtung und Liebe fur ben beiligen Ort., an bem bie Ehre bes Allerhochsten wohnet. Auf Geinen Befehl ift biefe Unordnung getroffen, und mir ift ber Auftrag geworben, euch über ben Ginn und bie Bebeutung biefer driftlichen, uralten Sombole bie erforderliche belehrende Auskunft zu geben. Laft barum, fo oft bie Unbacht und hier verfammelt und unfer Auge auf biefen Sinnbilbern ruhet, folche Gebanten baburch in und - erzeugt, folche fromme Gefühle in uns geweckt, folde eble Entschluffe in uns befestigt werben, das mit unfer Gemuth fich immer leichter und gludlicher, immer

kräftiger und seiliger vom Sichtbaren zum Unsichtbaren, vom Sinnlichen zum Geistigen, vom Zeitlichen zum Ewigen erhebe. Dann werben es köstliche, selige Augenblicke und Stunden sein, die wir hier in ernsten Betrachtungen miteinander versleben; angeregt und erquickt in unserem Inneren, werden wir dann oft ausrusen: Gewißlich ist der Herr an diessem Ortel Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts Anderes denn Gottes Haus; — hier ist die Pforte des Himmels!"

"So heilige uns Alle ber Gott bes Friedens burch und burch, — und bewahre unfere herzen und Sinne in Chrifto Jesu zum ewigen Leben."

Diefe Predigt ichidte ich vermittelft einer turgen Borflellung an ben Ronig, ber bamals in Wien zum Congreß war. Ich glaubte, meine Sache recht gut gemacht zu has ben; aber ich hatte mich, wie es gewöhnlich zu geschehen pflegt, wenn man bas Befte erwartet, febr geirrt; ich erhielt eine fehr ungnäbige, unzufriedene Cabinetsordre. In derfelben hieß es: "Ich habe gwar Ihre bei Gelegenheit ber auf dem Altar der Hof- und Garnisonfirche zu Potsdam aufgeftellten Altarleuchter und des Crucifires gehaltene Predigt gern gelefen; aber ungern baraus erfeben, baß Gie biefe Anordnung der Gemeinde als eine folche bargeftellt haben, die sie barum als zwedmäßig ansehen foll, weil sie von mir herrührt; bieß ift teinesweges ber Fall; ich habe nur bie alten gehörigen Symbole wiedergegeben, bamit eine driftliche Rirche fich als folde auch außerlich barftelle, und ich habe von den Gläubigen, die sie besuchen, die Meinung, daß fie bieß erkennen und einsehen werden. Aus biesem Grunde follen und werben fie bie Sache ansehen, aber nicht es fich

gefallen lassen, weil ich, wie Sie sagen, es geboten habe. Der Glaube ist der freieste Act der Seele, und wie er allein das Werk des Individuums ist, so läßt er sich nicht gebieten. Ich habe in dieser Angelegenheit nichts zu besehlen, und din nicht Herr der Kirche. Ihr alleiniger Herr und Meister ist ihr Gründer und Lenker, ich bin nur Sein Diener. Ich überlasse es Ihnen, die irrigen Vorstellungen, die Ihr Vortrag erzeugt hat, zu berichtigen."

3ch war wie aus ben Bolten gefallen, als ich bieß las; und boch auch zu benfelben empor gehoben. 3ch betrubte mich, von bem lieben herrn einen Berweis erhalten und Seinen Unwillen auf mich gezogen zu haben, und Gad, bem ich Beibes, Die Predigt und Die Cabinetsordre, mittheilte. troftete mich; aber jugleich freuete ich mich ber Borftellung, Die ber Konig von ber Burbe ber -protestantischen Rirche hatte, und wie Er als Landesherr Seine Stellung agen fie Mit Freude ergriff ich fie und hielt fie fest; bei jeber Belegenheit tam ich auf fie, von Ihm felbst ausgesproden, gurud, fo bag fle bei allen firchlichen Reformen mein leitendes Princip war und blieb. "In Gegenwart bes Königs fprach ich baffelbe öffentlich aus in einer Predigt über bie Stelle, in welcher ber Apostel Paulus fagt: "Wir find nicht Berren eures Glaubens, fonbern Gehülfen eurer Freude." Dieß mar, erzogen und gebildet in einem gande, wo bie Presbyterial= und Synodal-Dronung bie herrschende ift, und in ber bie Kirche, in Opposition gegen bie weltliche Regierung, über ihre Rechte eifersuchtig macht, von jeher meine Ueberzeugung. Auch hatte ich bie Ausbrude: "Unordnung, Befehl", nicht im firchlichen Sinne genommen, fonbern babei mehr an ben Patron gebacht; aber ich hatte fie nach ber

Ibee bes Königs ganz vermeiben follen. \*) Den erhaltenen Berweis fah ich, als wohlverbient, wie eine Bohlthat für bie Sache an.

Inzwischen fuhr ber König, geweckt und gereigt burch bie tabelnbe Schrift Schleiermacher's, fort, an ber Berbessezung der Liturgie selbst zu arbeiten; ja selbst, wie ich sattsam aus ben von Seiner eigenen hand geschriebenen, oft burchgestrichenen, überschriebenen und mit vielen Marginalien versehenen Driginalien mich überzeugt habe. \*\*) Er legte bie liturgischen Schriften Luther's größtentheils zum Grunde,

<sup>\*)</sup> Wenn ber König späterhin bei Einführung der Liturgie boch anordnete und befahl, so war Er bazu gezwungen und nothe gedrungen, wie der Erfolg zeigen wird.

<sup>\*\*) 🕮</sup> ift tein Grund vorhanden, ferner als Geheimniß zu verfcweigen, vielmehr Pflicht jest, 6 Jahre nach Seinem Tobe, öffentlich bier gu fagen, baß bie im . Jahre 1827 gu Berlin, Pofen und Bromberg, bei G. G. Mittler anonym erfchienene Schrift: "Buther, in Bezichung auf bie Preufische Rirchen-Agenbe vom Jahre 1822," mit ben im Jahre 1823 bekannt gemachten Berbefferungen und Bermehrungen, ben Ronig Friebrich Bilhelm III. zu ihrem Berfaffer hat. Das biblifche Dotto ift, 1 Corinther 14, 33 .: Gott ift nicht ein Gott ber Unorbnung, fonbern bes Friedens. 1 Corinth. 14, 40.: Laffet alles ehrlich und alles orbentlich jugeben. Ephefer 9, 3.: Seib fleifig, ju halten bie Ginigfeit im Beifte, burch bas Banb bes Friebens. Diefe mertwurbige Schrift hat ben 3med, ju zeigen, baß bie neue Liturgie und Agende bie alte driftliche und von Euther felbst ift. Augenscheinlich ift biefce bargethan burch bie burchmeg angeführten Parallelen und bie buchftabliche Uebereinstimmung beiber. Sie ift gerichtet hauptfachlich gegen alle Begner, vorzüglich gegen bie Altlutheraner, bie bas Gegentheil behaupten.

fo baß Er fie faft wortlich beibehielt, und glaubte, auf biefe Autorität geftüht, ficher ju geben. Er ging von bem Grundfate aus: bas Chriftenthum und bie driftliche Rirche fei eine historische Thatsache, und wie fie burch die Reformation geworben, gestalte fie fich als bie ursprüngliche alte. Die von Befus und feinen Aposteln gestiftete Anftalt hielt Er mit voller Ueberzeugung für eine von Gott geoffenbarte, mithin für eine untrügliche. Giner Seiner biblifchen Lieblingsfpruche war ber: "Rachbem Gott vor Zeiten manchmal und auf mancherlei Beise geredet hat ju ben Batern burch die Propheten, bat er am Lesten (bierauf legte Er ben Ton) in biefen Tagen ju und geredet burch ben Gohn, welchen er gefett hat jum Erben über Alles, burch welchen er auch bie Belt gemacht hat; - er tragt alle Dinge mit feinem fraftigen Borte." Chriftum verehrte Er, als ben Trager ewiger, unbedingter Wahrheit, und an ihn glauben, beiße erft driftlich fein. In biefem Glauben zu ftarten und gu befestigen, mare eigentlich bie Bestimmung bes driftlichen Predigtamtes, und jeber Prediger, ber biefen Glauben nicht babe, fei tein driftlicher. Er war ein Berehrer und Beforberer bes Fortschrittes; aber biefer muffe einen festen, positiven Boben haben, ohne biefen fei er ein Rudfchritt. biefen einzigen Maßstab legte, prufte, verwarf und mablte Er Alles, und Alles, mas biefer verwerfe und befeitige, ließ Er, wie es auch glanze und ben Reiz ber Neuheit habe, als Princip der Kirche nicht gelten. Er war offen und empfänglich für Perfectibilitat; aber nur für die subjective, nicht für die objective. Das Object, die Bahrheit felbst, sei ben Menfchen in dem gottlichen untruglichen Chriftenthume gegeben, und über baffelbe konne er nicht kommen; es fei bas Bochfte fur alle Beiten, ihre Mobificationen und Stufen.

Den Ausbruck "Protestantismus" konnte Er in bogmatischem Sinne nicht leiben; Er ließ ihn bloß hiftorifch gelten. fangs mar Er bes Glaubens, Luther und feine Gehülfen waren eine geltenbe Autorität und Norm in ber evangelischen Rirche, weil (quia) bie Reformation und ihre symbolischen Bucher ein gottliches Berk maren und überall mit bem Borte Gottes übereinstimmten; aber fpaterbin, ale Er burch bie Fortschritte ber Beit, besonders durch bie in ber Physik, fich überzeugte, daß ber fonft von Ihm innigst verehrte Luther boch in manchen Studen fich geirrt habe, vermanbelte Er bas: "Beil" in bas: "Insoweit als" (quatenus). Er tabelte bie Beftigkeit Luther's, ben Eigenfinn Calvin's, ben Streit ber Reformatoren, und beklagte ihre Trennung; bie Berfchiebenheit ber Confessionen mar Ihm zuwiber. ber Sauptfache war Er burch fleifiges Lefen und Bergleichen fo bewandert und ju Saufe in der Bibel, fo fest, ficher und confequent, baf Jeber, ber wiberfprach, gegen Ihn, ber Seiner Sache gewiß war, einen bofen Stand hatte. Giner Seiner Borfahren hatte ben Beinamen Deconomus (Johann Georg, 1515) erhalten; Friedrich Wilhelm III. konnte man Theologus nennen; bas war Er, boch nicht bloß in ber Theorie, fondern auch in ber Praris.

Ob es gleich mit Ihm so stand, so fühlte Er doch, ba Ihn auch die Tugend der Bescheidenheit schmudte, daß Er in der Kirche ein Laie war, der des Rathes und der Beishülfe eines Geistlichen bedurfte. Zwar betrieb Er anfangs diese Angelegenheit ohne die Mitwirkung des Ministers des Cultus, der sehr schwierig und bedenklich war; aber eben darum war es mir peinlich, jedes Formular, sobald es fertig war, schriftlich in einem motivirten Boto begutachten zu

muffen. Benn bieß gefcheben, mußte ich wochentlich einmal, fo lange biefe Sache mahrte, bem munblichen Bortrage, wo ber Dberft von Bigleben, ber Cabinetsrath Albrecht aber nicht immer gegenwärtig mar, beimohnen. Die Unterrebung wurde, wiewohl fie oft zwei Stunden und langer bauerte, flebend gehalten. Unfangs war bie Nabe bes Konigs mir angftlich; biefe Schuchternheit verlor fich aber balb, ba Bigleben fie gar nicht, Albrecht fie nur etwas hatte, ber Konig aber fehr beiter, frei und unbefangen mar. In Seinem Element bewegte Er fich und Er fprach über ben vorliegenben Gegenstand fo, baß man gleich hörte, Er fenne ihn langft und fei mit ihm vertraut. Ihm war der Bufammenhang bes Bangen flar, und Er überfchaute es. war Seine Rebe noch ftodent und abgebrochen; aber bas Rurze und Rhapfobifche in Seiner Sprachweife verlor fich gang, wenn Er in die Mitte ber Sache tam und warm wurde. Er rebete bann fliegent, icon, grundlich, confequent, lange, fo taf Er, ohne fich zu wieberholen und leere Borte zu machen, oft 20 - 30 Minuten bei'm Sprechen blieb. Benn Er aufhörte ftand bie Sache, die Er meinte und wollte, klar vor Augen und ihr Gewicht trat hervor. erfcbien werthvoller, als vorher im todten Buchftaben; Alles murbe lebendig und rund, und Bieles, mas ich mir als Einwurf gemerkt hatte, und als folden fagen wollte, unterblieb, weil nach Seiner munblichen Erklarung schon die genugende Antwort gegeben mar. Wo dieß nicht ber Fall war und ich nach meiner Ueberzeugung aussetze und Manches anders munichte, gab Er ben angeführten Grunden Gehor, und anberte auf ber Stelle im Concepte bie Faffung. ift es," pflegte Er bann ju fagen, "beffer und flarer." Durch Einschiebfel folder Art litt oft ber Busammenhang, fo baß

bas Nachfolgende jum Borigen nicht mehr paßte. Er blieb bann aber ruhig und mußte geschickt und gewandt die entstandene Ideenlude wieber auszufullen. Benn aber Bemerfungen gemacht murben, bie eine veranberte Stellung munich= ten, und ber Ronig bemies, bag Luther gerade fo es gefaßt batte, wies Er fie, oft farkaftifch, jurud, und feste bann bingu: "Bollen es boch nicht beffer wiffen, als ber große Mann?" 3uweilen mar es jeboch ber Kall, bag ich, ande rer Meinung, ben König nicht überzeugen konnte, und Er wollte, baß es fo bleiben follte, wie Er es angeordnet hatte. Solches geschah namentlich mit dem Formulare bei dem beiligen Abendmahl. Bei demfelben heißt es unmittelbar nach bem Gebete: "Berr! ber Du mit Deinem Tobe ber Belt bas Leben gabit, erlofe uns von allen unferen Gunden und von allem Uebel; verleihe und die Kraft bes Billens, Deinen Geboten immer treu ju bleiben, und gieb nicht ju, bag wir uns jemals von Dir trennen, ber Du mit bem Bater und bem beiligen Geifte regierft in Ewigkeit, Amen. Chor: Amen."

"Aniet nieder und vernehmet die Einsetzungsworte: Der herr Jesus in der Nacht, da er verrathen ward, nahm er das Brod, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach: Rehmet hin und esset: Das ist mein Leib. Desselbigen gleichen" u. s. f. Während der zum Altar gewendete Geistliche die Consecration verrichtet, hören die Communicanten die Einsetzungsworte kniend an. Allerdings war ich der Meinung, daß die das heilige Abendmahl Feiernden niedersknien möchten, etwa beim Schlußgebet, um damit den Ernst und die Wahrheit der dargebrachten Gelübbe auszudrücken. Nur wollte mir das Niederknien bei dieser Stelle nicht gessallen. hier verrichtet, sei es offenbar nicht protestantische evangelisch, sondern römische katholisch. Bei den Worten

bei'm Brode: "Das ist mein Leib" (Hoc est corpus meum) falle bie ganze Bersammlung auf die Anie und bete bie verwandelte hoftie an. Solche Unficht mare aber ber evangelifchen Rirche zuwider; in teinem Stude wiche biefelbe mehr von ber romischen ab, als in ber Lehre bes beiligen Abendmable. Bohl mare baffelbe ein Mosterium; aber feines= weges ein schreckhaftes, vielmehr ein freundliches in bem jutraulichen Bilbe einer Mahlzeit. Das mare eben bas mahr= haft Erhabene in allen Ginrichtungen bes Berrn, befonbers beim heiligen Abendmahl, bag er ben tiefen Ernst ber Bahrbeit mit Gute und Liebe, bas Große mit bem Einfachen, bas Bielfeitige mit bem Rlaren, bas himmlische mit bem Irbischen so innig verschmolzen babe. Der evangelische Christ muffe beghalb wohl mit bem Ernft einer aufrichtigen Reue und mit frommer Sehnfucht, aber feinesweges mit aberglaubiger banger Furcht, vielmehr in ber Rraft eines freubigen, dankbaren Glaubens, im Kindesfinne zum heiligen Abendmahl geben. Dabin gebore bas angftliche Rieberknien . nicht; es erinnere an bas knechtische Niederstürzen der Katholifen. Bir waren frei von ber Macht ber Finsternig und verfet in bas Lichtreich der Bahrheit. Defhalb munschte ich bas Nieberknien gerabe an biefer Stelle nicht. überzeugte den Ronig nicht; vielmehr mar Er ber entgegengefetten Meinung, daß eben die Ginfetungsworte ben beiligften Punkt ber Feier enthielten, und beghalb gerade hierher bas Niederknien gehore. Da ich nicht nachgeben konnte und burfte, vielmehr bei meiner Behauptung beharrte, fagte ber gnabige Berr: "Run gut, wir wollen nicht entscheiben, wer von und Beiden Recht hat; ich will brei andere evangelische Beiftliche fragen; die follen ihre Meinung schriftlich abgeben; legen Sie Ihr Sutachten bei." Dieß geschah. Einer von

ihnen schwankte, war aber mehr bafur, als bagegen; bie beiben Unberen aber brudten fich sehr entschieden aus und waren unbedingt für bas Niederknien an dieser Stelle. Es blieb also babei; ich war überstimmt. \*)

Berschiedenheit ber Anfichten trat oft ein, und ich au-Berte fie unbefangen, ba bem Konige es nur um Bahrheit ju thun mar, und wo ich biefelbe mit Bibelftellen belegen tonnte, ftrich Er burch und anderte bem gemäß. Aber in Allem, was Doctor Luther gefagt und angeordnet hatte, war und blieb Er unbeweglich und berief fich immer auf beffen Autorität. Dag er folche nicht gewollt, vielmehr fie abgelehnt babe, führte ich an, und fagte feine eigenen traftigen Borte ber. Er war aber ber Meinung, folches habe er aus Bescheibenheit gethan, und in ihr fei ber große Dann nur noch größer. Die Behauptung: wir waren in manchen Studen in unferem Beitalter weiter, als in bem feinigen, aab Er in einzelnen Fallen ber Erfahrung gu, aber im Sanzen und Wefentlichen nicht. "Gott und ber Erlofer," fagte Er, "ift Daffelbe geblieben, und ber Nämliche im 19ten Jahrhundert, wie im 16ten. Die Bahrheit ift eine ewige und andert fich nicht. Die Menschen bleiben fich im Bangen genommen gleich, und bas Bedurfnig bes Bergens ift auch jest noch baffelbe, wie es in alten Beiten mar." "Aber bie Darstellungsgabe und ihre Form anbert fich und erhalt bie Farbung ihrer Beit," fiel ich ein. "Beiß mohl; aber ich zweifele, daß die evangelische Kirche babei gewonnen hat und gewinnt. Das Altfirchliche ift hier bas Rechte und Un-

<sup>\*)</sup> Die Beiftlichen, bie noch befragt wurden, find langft geftorben.

sprechende. Die beweisenden und wedenden Bibelfpruche, wie Dr. Luther fie fraftig überfest hat, mogen wir nicht vertaufchen gegen neue Ueberfetungen; biefe bunten uns mafferig, und wir tennen unfere alten Freunde nicht mehr in bem mobernen Sabit. Dan verfuche es, die beften Stellen mahrer Lebensmeisheit von Gothe, Schiller, 3. Paul und Anderen, in die Agende aufzunehmen, und man wird gleich fühlen, daß fie babin nicht gehören. Es fehlt ihnen bie firchliche Sanction. Bas vorgestern gemacht und gestern fertig geworben ift, hat und fann nicht haben bas Bertrauen ber Autorität, die fich bereits bemahrt hat. Der Sohn betet andachtiger, wenn er die Gebete vernimmt, die schon sein Bater hatte. Das Alte ift bas Willfommene, man fennt es fcon und ftimmt ein; beim Neuen flutt man und muß erft nachbenten, um es ju begreifen. Dieg aber ift ber Stimmung ber Undacht nicht gunftig. Man geht nicht nach ber Kirche, fich ju amufiren, fondern fich zu erbauen; ber gemeine Mann fagt: ju beten. Un biefen, ber bie Debrzahl ausmacht, an ben Golbaten, Burger und Bauer, und nicht an die Bornehmen, die man die Aufgeklarten und Gebilbeten nennt, und die ohnehin fast gar nicht zur Rirche kommen, muß man benken, wenn von einer Agende bie Rebe ift; benn fie foll fur bas gand und die evangelische Rirche beffelben fein." \*)

In die Agende find die brei allgemeinen Glaubensbetenntniffe ber driftlichen Kirche aufgenommen. Uls biefe Sache zur mundlichen Berathung kam, erlaubte ich mir die

<sup>\*)</sup> Des Konigs eigene Borte, nach meinem Tagebuche.

Bemerkung, "daß zwar gegen bas allgemeine apostolifche Glaubensbekenntniff, welches bekanntlich von ben Aposteln felbst nicht herrühre, Manches zu erinnern fei, aber bennoch feine Aufnahme aus vielen triftigen Grunben erfolgen muffe; aber weniger sei bieß nach ber Meinung vieler Theologen ber Fall bei bem Nicenischen und bem Athanasianischen. Jenes fei im Jahre 325, biefes 133 gegen bamalige kirch= liche Irrlehren verfertigt, bie jest gar nicht mehr eriftirten, die Aufnahme berfelben in unfere jegige Agende fei alfo ohne allen 3med. Diefe Symbole wollten bas Geheim= niß ber Dreieinigkeit erklaren, welches, als folches, boch unerklärbar, und in Bahrheit gegen bie Bibel fei, welche. wohl von bem Bater, bem Sohne und bem heiligen Beifte rebe, aber gar nicht ben Ausbrud von Personen brauche; fie hanbele gar nicht von bem Berhaltniffe biefer Drei gegeneinander, faffe vielmehr biefe Lehre von ber praktifchen Seite und icharfe in diefer Beziehung unfere Pflichten ein. Das Nicenische und Athanasianische Glaubenebefenntniß thue ge= rabe bas Gegentheil und lege ber bogmatifchen Seite, ohne bie praktifche zu berühren, einen ju großen Berth bei, fnupfe fogar an folche Unnahme bie Bebingung ewiger Seligkeit, und an die Nichtannahme bie ewige Berbammniß, - bieß fei gegen ben Geift bes Evangeliums. Dazu tomme, bag bie gewagte intolerante Erklärung anstößig und gegen bie gefunde Bernunft fei, ber beiligen Schrift gar nicht gemäß, welche in Uebereinstimmung mit ber Natur Bieles lehre, welches zwar über, aber Nichts, bas wiber bie allgemeine Bernunft fei; man ware alfo ber unvorgreiflichen Meinung, bag bas Nicenische und Athanafianische Glaubensbekenntniß, als fur unfere Beit unpaffend und unerbaulich, in unfere Agende wohl nicht aufzunehmen fei." Der Konig antwortete: "Aber Dr. Luther hat fie boch aufgenommen!" "Luther," erwiederte

ich, "ftand ber romischen Kirche und ihren Migbrauchen gegenüber, hatte aber bamais noch nicht bie Absicht, fich gang von ihr zu trennen und eine eigene evangelische Rirche zu grunden; auch mag ber große Mann, ber viele Sahre Muguftiner Mönch war, ohne daß er es wollte und wußte, viele Dogmen bes Rirchenvaters Augustin in sich aufgenommen haben, die mehr kirchlich = bogmatisch, als biblisch sind." Damit mar ich im Strome ber Rebe ber hoben Meinung, welche ber Konig von Luther hegte, zu nahe getreten und Er wurde ungnabig. "Ei mas," fagte Er verbrieflich, "bie Aufnahme der brei allgemeinen Glaubensbekenntniffe ber driftlichen Rirche gebort wenigstens jur Geschichte ber Agenbe, und bie Beibehaltung ift nothwendig. Benn fie fehlen, fo fieht es fahl aus. Biffen Gie etwas Underes, bas man aufnehmen tonnte?" "Ja," antwortete ich, "bie symbolischen Bucher ber protestantischen Rirche, zwar nicht als Formel, aber doch als Bekenntnisschriften, vorzüglich die Augsburgifche Confession, welche anfangs auch bie Reformirten angenommen hatten." "Das läßt fich hören," fagte Er, "ware aber etwas Neues." Er fcwieg, ftrich fich über bas Geficht, bachte nach, und entließ mich. Bekanntlich find biefe Borfcblage nicht angenommen; die anderen geiftlichen Berren, welche bemnachft ju Rathe gezogen murben, und entgegengefetter Meinung waren, mogen es beffer gewußt haben. Der Konig aber murbe mir barum, daß ich widersprach, nicht abhold, vielmehr fah Er, von der Redlichkeit bes Billens überzeugt, bieß gern.

Dem Könige, wahrhaft Griftlich gottesfürchtig, lag bas wachsende Wohl der evangelischen Kirche warm am Herzen. Er suchte und fand basselbe in ihrer Einheit. Dieselbe

weden, nabren und beforbern in ben Gemeinden vorzüglich ihre Prediger, und ihr Bertrauen ju befigen und ju erhalten, war Ihm wichtig, besonders in ber Unnahme und Ginfuhrung ber Agende und ihrer Liturgie. Biewohl Er von ber evangelischen Rirche, wie fie fich gestaltet hatte, teine febr vortheilhafte Meinung hatte, vielmehr eine nachtheilige, ba Er ihre Mangel und Gebrechen in ber Divergenz ihrer Diener tannte, fo hatte Er boch von bem geiftlichen Stanbe, im Gangen genommen, eine vortheilhafte Meinung. Er mußte, daß berfelbe, größtentheils in durftigen Umftanden, ftill und ohne Geräusch vorzüglich auf bem ganbe und in kleinen Städten lebe. Bon ber Bestimmung beffelben in seinem Einfluffe auf ben gemeinen Mann hatte Er große Ibeen, und auf's Neue hatte Er ihn liebgewonnen feit ber Beit, wo besonders die Landwehr fich bei jeder Gelegenheit in Schlachten tapfer gehalten hatte. Ihm mar es nicht entgangen, wie wedenb und wohlthätig in biefer Beziehung die Paftoren gewirkt. Den Feldprobst schätte Er perfonlich; bie Divifionsprediger hielt Er fur wichtige Manner in ber Armee und ehrte ihre Functionen; daß bie Theologie Studirenden und die Candidaten des Predigtamtes, wie die jungeren Schullehrer, als Combattanten mit in ben Krieg gegangen waren, folug Er hoch an. Die wurdigen Geiftlichen, wenn fie Ihm burch bie Behörden empfohlen maren, zeichnete Er bei jeber Gelegenheit aus. Bielen tuchtigen Superintenbenten verlieh Er Orben, mas vorher nie geschehen war; armen Prediger-Bittmen gab Er Penfionen und ihren Rinbern Erziehungsgelber. Die Belt wußte, daß Er ein frommer König fei, regelmäßig ben Gottesverehrungen an Sonnund Festtagen, wie ber Feier bes heiligen Abendmahls, beis wohne, und auf Seinen Reisen jebe, auch die kleinste, Dorf-

firche befehe. Bei foldem Intereffe glaubte Er ben Stand ber evangeliften Geiftlichen, fur beren Umt Er werkthatig forgte, überall auf Seiner Seite zu haben, und befonders rechnete Er auf beffen freudige Buftimmung und Mitwirkung in einer Angelegenheit, welche bie Ehre und Burbe. ber Rirche betraf; Er erwartete diefelbe um fo ficherer, ba diefelbe eine Anordnung war, die, uralt, das Ansehen der Reformation für fich hatte. In folder wohlgemeinten Borausfetung ließ Er die Liturgie und gange Agende, als Er nach Seiner Meinung bamit fertig mar, burch ben geiftlichen Dinifter ben Rirchenbehörben im ganbe gufchiden. Bon biefen erhielten fie alle Superintenbenten, bie mit ihren Diocefen ihr gutachtliches Botum abgeben follten. König Friedrich Wils helm III. befolgte barin Seinen ausgesprochenen Grundfat, in der Rirche Richts fur Seine Perfon als Regent gu befeblen; und weil Er wiedergab, mas fie gehabt, aber ju ihrem . Rachtheil verloren batte, fo rechnete Er auf freie Buftimmung, die Er für nothig hielt.

Sad, Ribbed, Hanstein, Offelsmeier und mir, war bei einer Maßregel, die der Monarch unmittelbar erlassen hatte, nicht wohl zu Muthe. Besser, als Er es wissen konnte, kannten wir die in der evangelischen Kirche eingerissene theoslogische Divergenz. Die Polemik über Rationalismus und Supra-Rationalismus hatte Parteien gebildet, die sich schross und seindselig gegenüberstanden. Die Sachen waren so angethan, daß man die eine darum gegen sich hatte, wenn man zur anderen sich bekannte; am Schlimmsten kam man weg, wenn man vermitteln wollte: dann nannten beide Parteien dieß Achselträgerei. Zede hatte ihre Organe, von beiben Seiten erschien eine Menge debattirender Schriften, und

bei ben Recenfionen wurde zuerft nach ber Farbe bes Autors gefragt. Die Mehrzahl und ber Geift ber Beit bekannte fic jum Rationalismus. In ber Spige bes Supra-Rationalismus war ber bamals berühmte Theolog und Kanzelrebner, Sofprediger Dr. F. B. Reinhard, getreten, und wenn man noch in Unficht feiner gehaltenen und gebruckten vielen Predigten zweifelhaft fein konnte, welchem Spftem er jugethan war, so entschied bas Urtheil sich boch vollkommen feit Berausgabe feiner bekannten "Geftanbniffe", und vorzüglich burch ben IXten Brief, in welchem er bie Confequenz ber orthodoren Lehre ber evangelischen Kirche behauptete. biefer Zeit (1810) wurde bie Parteisucht noch giftiger, und wenn die Altgläubigen triumphirten unter ber Rahne, ju welcher ein folcher Mann fich hielt, fo schärften bie Reologen mehr wie je ihre angreifenden Baffen. Die Rirche Jefu mar wieder eine ftreitenbe, und biefer Streit wurde unter ben Bebildeten im Bolke um so heftiger, ba fich mit ihm ber politische verband. "Bormarts" mar bie Lofung ber Beit; man hielt aber bie Liturgie und Agenbe, bie fich ju bem alten Spftem befannte und es reprisciniren wollte, fur ein Rudwarts. Diejenigen, welche fie, nach ber öffentlichen Deinung, verfertigt, wurden verächtlich hoftheologen genannt, und als folche um fo lächerlicher gemacht, ba es ihrem Complott gelungen fein follte, in baffelbe einen bedeutenden Df= ficier, ber zugleich Abjutant bes um folche Dinge fich nicht bekummernden Königs mar, herein zu ziehen. Dieß mar bie allgemein verbreitete Meinung, bie überall um fo mehr Gingang fant, ba ein Schleiermacher öffentlich gegen fie gefdrieben.

So standen die Sachen, als die Superintendenten und Prediger aufgefordert wurden, über die Liturgie und Agende,

das vermeinte Machwerk einiger hoftheologen, ihre Meinung Daß biefelbe nach ber Berfchiedenheit bes theologifchen Standpunktes verschieden ausfallen wurde, mar vorher zu feben, and die Dreiftigkeit in biefer Mittheilung außerte fich fcon vorher um fo ungehinderter, als man teine Ahnung im gande von ber nahen, warmen, thatigen und unmittelbaren Theilnahme bes Königs an Dieser Sache hatte. Sollte man Ihn auf bas Gewagte in ber nach Seinem eigenen Bergen genommenen Magregel aufmerkfam machen? So ließ fich fragen. Aber babei lag bie andere Frage nabe: Bas wird bann ber herr thun? Er wird bie angeregten Zweifel entweber nicht, ober fie wohl beachten. Wie? wird Er bas thun in foldem Kalle? Bird, wie ichon oft gefchehen, bann ein Drittes eintreten, woran, als an bas Gi bes Columbus, noch Niemand benkt? Es mare boch fcon, wenn bie Sache burch allgemeines Bertrauen gefront zu Stande fame! Dieg Bertrauen, guter Absichten fich bewußt, hat einmal ber Ronig zu Seinen evangelischen Geiftlichen. Soll man Ihm daffelbe nehmen, und Ihm, durch traurige Erfahrungen barauf hingeführt, auch hier Migtrauen einflos Ben und Seine empfindliche Reigbarkeit aufregen? Das mare übel. Die Sache wird indeß fo schlimm nicht fein, als man fich Rur in Nebensachen tritt vielleicht Abweichung und Berfchiebenheit ein, und biefe wird fich ausgleichen laffen, wenn in ber Sauptsache Uebereinstimmung ift; wir wollen bie Sache ihren Bang geben laffen, ben fie einmal genom-Es ift bebenklich, einzugreifen, und ben herrn von bem Bege abzubringen, ben Er felbst eingeschlagen bat. Rurg, man unterließ jeden Berfuch ber Gegenwirkung und martete bas Resultat ab. Sad sagte noch: "Sie sollen fehen, ber Bergen Rath wird nun offenbar werben."

König, wenngleich im Borbergrunde, stand doch im Hintersgrunde. Oft kam Er auf die Sache, Sein Herz war voll davon, und Er sagte: "Mich soll doch verlangen!" Und es gab darauf keine andere Antwort, als: Wir wollen das Beste hossen!"

Das Befte tam aber nicht, fonbern bas Schlimmere. und viel arger, als man gefürchtet hatte. Nachgerabe und bintereinander liefen durch die Consistorien und Regierungen die Antworten ber Superintendenten und Prediger ein. In ben geiftlichen Minifter, von bem bie Aufforderung bloß als folche, ohne Beifat und Wink, ausgegangen war, gelangte Alles querft, und von biefem wurde es größtentheils an ben Referenten geschickt. Silf Simmel, welch ein Convolut, und welche Arbeit, bas Alles ju lefen! Anfangs fiel ich mit Barme barüber ber; aber biefe ließ ichon in ber britten, vierten Boche nach, und in die Stelle ber Reigung mußte, bei ber gahnenben Ginerleiheit, Die Amtspflicht treten, und besonders des Nachts mach erhalten. 3ch las mich hinein; ber eine Eindruck verwischte ben anbern, und ich wußte nicht mehr, wo ich war. Im Schlimmften gestaltete fich bie Sache baburch, bag ein und baffelbe Formular febr oft von bem Einen gelobt und gepriefen, und von bem Anberen getabelt und als ganz unbrauchbar heruntergemacht wurde. nicht felten von Collegen und Predigern bei ber nämlichen Rirche. Das Ganze mar voll von Widersprüchen, und Jeber hatte feine Grunde, wodurch er fie geltend machte. Eine Bereinigung war bei folchen Disharmonien, in welchen man von gang entgegengefetten Grundfaten, oft von gar feinen, ausaina, und bloß willfürlich handelte, gar nicht möglich. Dem Könige, ber mehr zu thun hatte, konnte man nicht

zumuthen, alle diese voluminösen Acten selbst zu lesen; und boch lag Ihm die Sache am Herzen, und Er mußte sie ersfahren, Er wollte sie wissen. Mir war von dem geistlichen Minister der unangenehme Auftrag geworden, aus allen Berhandlungen einen concentrirten kurzen Auszug zu machen und über den Stand der Sache gutachtlich zu berichten. Um in das Chaos der in hohen Acten-Stößen vor mir liegenden heterogenen Borstellungen Uebersicht und Jusammenhang zu bringen, legte ich Rubriken an, in welche ich aus jeder Superintendentur der größeren lutherischen und der kleineren reformirten Gemeinden das Homogene zusammensstellte. Diese Rubriken und deren Classification waren solgende. Es war mit Angabe der Superintendenturen und ihrer Diöcesen, mit Nennung der Namen der Seistlichen, hier die Rede von Solchen,

- 1) Die gar keine Liturgie und Agende, sondern darin vollkommen Freiheit, wie für die Predigt, wollten. Die Einsetzungsworte Christi bei den Sacramenten der Taufe und des Abendmahls nahmen sie als feste, bindende Formeln aus.
- 2) Diejenigen, welche sich mehr ber Sache näherten, nahmen die Liturgie nur bedingungsweise an; Manches wähleten sie, Bieles verwarfen sie; auch darin stimmten sie nicht überein; aber Alle wollten nicht gebunden sein. Sie sind die Eklektiker in der Kirche.
- 3) Die Indifferenten, die weder kalt noch warm, fonbern lau waren, bilbeten eine große Anzahl; ob Dieß oder Jenes beliebt wurde, erschien ihnen gleichgültig, schon recht und gut aber Alles, was die vorgesetzte Behörde darin anordnete.
- 4) Die Aesthetiker tabelten bie veraltete Form, sie wolle ten eine nach bem Geschmad unserer Zeit; ber Schönheitsfinn sei mit bem religiösen Sinn verwandt.

- 5) Die Rationalisten tadelten den positiven Charafter der Liturgie und Agende. Die Geheimnisse in der Person und in den Thaten Christi wären der gesunden Vernunft anstößig; solche Mysterien gehörten der vergangenen, aber nicht mehr der gegenwärtigen lichtvollen Zeit an. Das Werk der Resormation sei ein sortschreitendes.
- 6) Die Schwankenben, Capitulirenben, die zum Theil mit dem alten, zum Theil mit dem neuen System es hielten, und halb bald zu dem einen, bald zu dem anderen sich hinneigten. Auch diese waren mehr gegen, als für die Liturgie, die ein entschiedenes Gepräge hatte.
- 7) Die Pietisten, welche zwar bie Bibel als göttliche Offenbarung und nach ihr bas Dogma ber Kirche ehrten, aber in ihren Gesühlen jede Regel, jede feste, bindende liturgische Ordnung verschmähten.
- 8) Die biblisch festen evangelischen offenbarungsgläubigen Geistlichen, aber vorzüglich biejenigen, welche in kleinen Städten und auf dem Lande die Bedürfnisse des Bürgers und Landmanns kannten, und wußten, was sie erbauet, waren für die Einführung der alten Liturgie, hatten aber noch manche Bunsche für sie, in hinsicht auf provinzielle Berschiedenheit.

Der König las biefen historisch genauen Bericht durch; aber durch benfelben erst ausmerksam geworden auf die Disvergenz der Superintendenten und Prediger in ihren officiellen Botis, sorderte Er wenigstens theilweise die Acten selbst zur Einsicht. Auf den Tischen, Stühlen und an der Erde lagen dieselben herum, als Er, auf sie hinweisend, zu mir, dem Gerusenen, sagte: "Da haben wir die Bescherung! Nein, es ist entsessich! So habe ich's nicht gedacht. Eine gute

Meinung habe ich gehabt, und ich will und barf sie auch nicht fahren laffen. Aber mas ift ba zu machen? Der Gine lobt, was ber Andere tabelf; ber Gine vermirft, mas ber Andere annimmt. Gang confus geworben burch folche Wiberfpruche, wurde ich in biefem Labyrinth ben Faben ohne ihren rubricirenben Bericht nicht gefunden haben. Dabin ift es alfo gekommen: in jeber Rirche ift es anders; teine Gemeinschaft mehr, felbst in einer und berfelben Gemeinde. Die Alten haben noch eine Rirchenordnung gehabt; bie Jungen haben fie nicht mehr. Alles gerriffen. Go, weit davon entfernt, bie Sachen liegen und fo geben zu laffen, will ich fie vielmehr nun icharfer in's Muge jaffen, und hoffe, fie mit Gottes Sulfe noch ju Stande ju bringen. Dieg ift aber nicht möglich ohne ein leitenbes, bas Gange umfaffenbes Princip. Diefes läßt fich nur finden in ber evangelischen Rirche felbst, und biefe ift bervorgegangen aus ber Reformation. Auf ihrem historischen Boben muß man fich orientiren, um Bufammenhang und Einheit zu erhalten und ber chaotifchen Berwirrung ein Enbe gu machen. Berbe nun, ba bie Berren Beiftlichen nicht wollen und nicht konnen, und es unmöglich ift, einem Jeben es recht zu machen, Diefe Divergenz aber in ein und berfelben Rirche nicht ferner ftattfinden barf, gleich meinen Uhnherren von bem mir zustehenden liturgifden Rechte Gebrauch machen." \*)

Der König sagte bieß mehr ernst wehmuthig, als ers gurnt. Er war überhaupt nicht ber Mann, ber sich viel vornahm und, wenn Er Schwierigkeiten fand, ermudete und

<sup>. \*)</sup> Seine eigenen Borte.

es wieber fallen ließ. Bas Er als gut erkannt hatte und einmal wollte, feste Er auch durch. Er fprang nicht über von Einem jum Anberen, bas Erfte über bem 3weiten unb Dritten vergeffend; es lag Stetigkeit und Ausbauer in Sei-Richts, wenigstens teine Sache von Bichtigfeit, verdarb Er burch Pracipitiren; es mar Ihm ftilles Nachbenken und forgfältiges Ueberlegen eigen. Bo Er nicht handeln konnte, wollte Er es auch nicht, und hatte die Ueberzeugung, bag es in vielen Fallen am Beften fei, nichts zu thun. Er verftand bie wichtige und schwere Runft, ju marten bis bahin, wo ber gelegene und reife Zeitpunkt eingetre= ten. Benn Er offenfiv paffiv zu fein ichien, mar Er intenfiv fehr thatig; aber Seine Thatigfeit war bann ein ftilles verborgenes Bruten, in welchem Er bie Sache bin und ber fich zurecht legte. In folden Studen war Er febr verfcbloffen, und man mertte nichts Geheimnigvolles an Ihm, ba Er babei heiter und unbefangen war. Nur Einem, auf beffen Berftand und Berg Er fich verlaffen konnte, offenbarte Er fich. Dft lagen bie wichtigsten Sachen nabe, und mehrere einfichtsvolle Manner Seiner Umgebung theilten Ihm ihre Gedanken und Plane mit. Er horte aufmerkfam zu, aber Er ging nicht barauf ein, und antwortete turz, wie im Borbeigeben von anderen gleichgultigen Dingen redend, fo, daß Biele Ihn für unfähig, bornirt und indolent hielten; nie hat man auch öffentlich nachtheiliger über Ihn geurtheilt und Ihn mehr mit hohn und Schmach bebeckt, als in ben Jahren 1806 - 1813, und nie war Er mit bem unfterblichen Scharnhorft, Gneisenau und Stein im Stillen thatiger und wirkfamer, eine beffere Beit einzuleiten, als in eben biefer ungludlichen Periode. Go tann ber außere Schein trugen! König Friedrich Wilhelm III. war unendlich mehr, als Er

schien. Im Publicum, besonders dem kirchlichen, war die Meinung: die Liturgie und Agende sei nur das Machwerk einiger sogenannten Hoftheologen, und man denutzte gern die Selegenheit, sich über sie, die nicht sonderlich beliebt, und ihr vermeintes Attentat auszusprechen; man hatte keine Ahnung davon, daß diese Sache vom Landesherrn selbst herrühre, vielmehr glaubte man, daß Er um sie, als eine fremdartige, sich nicht bekümmere, und nach Widersprüchen, die sie gesunden, sie auch würde wieder sallen lassen.

Darin aber hatte man fich fehr geirrt; vielmehr hielt biefe Angelegenheit, beren Nothwenbigfeit nun noch mehr einleuchtete, um fo fefter ber Konig. Die Beleuchtung berfelben und ihren Tabel benutte Er mit großer felbftfanbiger Ruhe bazu, die Liturgie und Agende immer mehr zu verbeffern und an ihr zu feilen. Rachbem Er bie lette Sand baran gelegt, ließ Er fie bruden, und hier und ba, wo man fich für fie erklart, einführen und gebrauchen. In alle Gemeinden, in welchen bieß ber Fall war, ichentte Er nicht nur ein fauber eingebundenes Eremplar, Er fcrieb auch Eigenhandig hinein nicht nur Seinen Ramen, fondern auch ben gangen Segenswunfc. Man lief zusammen, und Jeber wolkte gern lefen, was ber Lanbesherr felbst geschrieben. Bie ein Heiligthum lag nun neben ber Bibel auf dem Altar einer folden Kirche auch die Agende. Daburch wurde bas vaterlandische Publicum ausmerksam, und nun fah es zuerft mit Erftaunen und Berwunderung, daß ber König in Allerhöchft eigener Perfon fich fur eine Sache warm intereffirte, bie man bis babin wenig beachtet und für einen leeren theologifchen Ministerial = Streit gehalten hatte. Aufmerkfamer aber wurben alle Prediger im Lande, als barauf eine Schrift erfchien, in welcher bie bart angeflagte Liturgie in Schut genommen, gegen alle Angriffe vertheidigt, als acht firchlich charakterifirt, und als erbaulich empfohlen wurde. Senfation machenbe Behauptung war nicht obenhin bingeworfen, fondern auch grundlich theologisch motivirt. züglich aber verrieth biefe Schrift eine genaue Kenntniß ber Geschichte ber Liturgie in allen protestantischen ganbern Deutschlands, porzuglich Preugens, und bob besonders bervor, daß die für die evangelische Gemeinde bestelben bestimmte Agende in ihrem Grundton eine alte fei, und in ihrem Inhalte vollkommen übereinstimme mit ber Tendenz ber Reformation und bem, mas guther barin gethan, ju Stande gebracht, und die evangelischen Fürsten eingeführt hatten. Diefe merkwurdige gelehrte Schrift, welche bie erfte war, Die apologetisch erschien, mar anonym wie eine leuchtenbe gadel in die theologische Belt geworfen und war überall ber Gegenftand ber Debatte. Man rieth bin und ber, wer wohl ber Berfaffer fein tonne; aber biefer batte fich fo verpallifabirt, baß man ihn nicht fanb; fo viel fah man ein, baß nur ein Gelehrter, namentlich ein in drifflichen Antiquitaten bewanderter Theolog, fie gefchrieben haben tonne.

Auch Friedrich Wilhelm III. las sie, und wie Roah in seinem umflutheten Schiffe sich freuete, als eine Laube mit dem Delzweige zurücklehrte, so freuete sich der König über das mit Seinen Ansichten übereinstimmende Zeugniß, welches ein sachkundiger, gelehrter Mann Seiner Ihm am herzen liegenden Sache gab. "Wenn ich nur wüßte, wer diese vortreffliche Schrift geschrieben!" sagte Er zu mir. "Ich din durch dieselbe noch mehr in den christlichen Grundsäten, die mich geleitet, bestärkt. Ich gabe Etwas darum, wenn der

Berfaffer ein Preufischer Unterthan ware, um ihm meinen Dank bezeigen und bethätigen zu konnen. Benn Sie ihn wirklich nicht wiffen, fo erkundigen Sie fich boch!" Diefem Auftrage forieb ich an ben Berleger, ber fich genannt hatte; und diefer theilte bem ihm wohlbetannten Berfaffer meinen Brief, in welchem ich bie gesprochenen Borte bes Ronigs treu aufgenommen hatte, mit. Aus seinem anonnmen hinterhalte trat in einem an mich gerichteten geiftreichen Schreiben als Berfaffer bervor ber Profeffor an ber Unis verfitat ju Bonn, Dber-Confiftorialrath Dr. Augufti. Der Konig war fehr erfreut, daß gerade biefer Gelehrte, ber borauglich zu ber Celebritat ben Grundton ber neuen Univerfitat am Rhein gab, und burch feine driftlichen Schriften, vorzüglich die antiquarischen über die Feste der Rirche, ruhmlichft bekannt geworben, biefe liturgifche Schrift gang nach Seinem Sinne geschrieben hatte. Mehrmal fagte Er fichtbar beiter: "Ift mir lieb, febr lieb; bem murbigen Manne banken!" Er that das auf eine fehr verbindliche Art, - und Er hatte von biefer Beit an eine fehr vortheilhafte Meinung von bem Dr. Augusti; Er bewieß ibm folche bei jeder, befonders bei der Belegenheit, als berfelbe nach Darmftabt als erfter Geiftlicher und Borgefetter berufen murbe, und botirte ihn an Gehalt, Ehren und Burben, ansehnlich. Gine gleiche Bewandtniß hatte es mit dem Konigl. Gadificen Dberhofprediger zu Dresben, Dr. von Ammon. Auch biefer berühmte Theolog hatte vortheilhaft über die neuesten firchlichen Bewegungen und Einrichtungen im Preußischen geferieben, im Beifte bes Ronigs, von bem fie unmittelbar ausgingen. Diefer mar über bas beiftimmenbe Urtheil eines fachkundigen, geistreichen Mannes gar fehr erfreut, und sprach gern und oft barüber. Bon biefer Beit an wollte Er ben Dr. von Ammon gern in Seinen Diensten haben und ernannte ihn zum Bischof in Pommern. Die deshalb angernüpften Verhandlungen, bei welchen der König mir undeschränkte Vollmacht gab, zerschlugen sich aber wieder an der Gnade des Königs von Sachsen und an dem vertrauungsvollen Wohlwollen der Gemeinde für den geliebten Seelsorger und den vorzüglichen Kanzelredner, so daß aus dieser Sache nichts wurde. Als ich nach Carlsbad reiste, sagte mir der König: "ich möchte über Dresden gehen und Sein Handschreiben an den Oberhosprediger Dr. von Ammon abgeden." Dieses war ungemein gütig abgesaßt und enthielt einen Orden höheren Ranges. \*)

<sup>\*)</sup> Der König kannte von Anspach und Bapreuth ber ben herrn v. Ammon perfonlich und wollte ihm wohl. Bei bem Aufenthalte in Teplig conversirte Er gern mit bem genialen, beiteren Mann im Fürftengarten. Ginft batte Er lange mit ibm gefprochen, ohne ein Bort an ben Preußischen Gebeimen Dber-Finangrath und Prafibenten Bolfart, ber in ber Gefellichaft feines ganbemannes war, ju richten. Der bemuthige und befcheibene, aber im beiteren Bewußtfein fich auch fühlenbe Prafibent wich bes anberen Lages bem Könige, meinend, er habe Etwas bei Ihm verfeben, aus, wiewohl er Sein Un-Friedrich Wilhelm III. ging terthan und treuer Diener war. ihm aber mit verftartten Schritten nach, und rebete ihn mit ben Borten an : "Richt übel nehmen! Geftern mit Ihnen nicht gerebet; tenne Sie nun, und weiß, bag Sie es mit Ihrem Dienft reblich meinen, habe auch Manches von Ihnen gelefen, was mir wohlgefallen. Aber ich konnte mich nicht gleich auf Ihren Ramen befinnen. Fatal!" und ftellte nun eine lange intereffante Unterrebung mit ihm an. Rach ber munblichen Ergablung beffelben. Seit biefer Beit war und blieb Er bem wurdigen Manne gewogen. Der Konig fonnte nicht mehe thun; wo Er glaubte, es fei gefcheben, eilte Er, es wieber gut gu machen.

Seit biefer Beit, in welcher bie Schriften berühmter und geltender Theologen fur die Liturgie und Agende große Senfation machten, mar ber Schau-, aber auch ber Rampf=. plat geöffnet. Eine Legion von Brofduren gur und Biber erfchienen; jene gewöhnlich mit ber Ungabe ihrer Berfaffer, biefe aber wenigstens größtentheils anonym, um hinter bem Schilbe ber Berftedtheit alle giftigen. Ausfälle besto freier loslaffen zu konnen. Der Konig, welcher noch Beit zu gewinnen wußte, um ben Gang ber beutschen Literatur in beobachtenbem Auge zu behalten, las auch viele von biefen; ließ fich aber baburch nicht irre machen, sonbern ging festen Schrittes ben Beg, ber jum Biele, bas Er erreichen wollte führte. Die Biberfacher tabelten und perfiffirten es vorzuglich, daß fast alle Superintendenten, die in ihrer Diocefe mit gludlichem Erfolge fich fur bie Annahme und Ginführung intereffirten, Orben am Orbensfeste und außer biefer Beit erhielten. Benn die auf diese Beise Ausgezeichneten auf ber einen Seite barauf einen um fo größeren Berth legten, \*) ba fie wußten, bag bie Berleihung unmittelbar vom Ronige felbft ausgegangen mar, fo murbe von biefer Seite

<sup>\*)</sup> Es gehört mit zum seltsamen Wiberspruch im Menschen, baß gerade biejenigen, welche die Berleihung der Ordenszeichen am Aergsten tadelten und verhöhnten, die am Meisten Zufriedensten waren, wenn sie selbst einen Orden erhielten. Dieß war nicht nur bei flachen und eiteln Leuten, sondern, wie ich aus vielen Ersahrungen weiß, auch bei ernsten, gesehten und würdigen Männern der Fall. Es ist unglaublich, welch einen versührerischen, immer neuen Reiz diese Sache für die größte Anzahl der Menschen hat. Die Meisten lieben es, Kraft des innewohnenden Egoismus, Etwas in der menschlichen Gesellschaft zu gel-

ihre Freude erhöhet, auf ber anderen aber getrübt, oft versbittert, durch den Hohn, den muthwillige Tabler und Anstläger über solche Decoration öffentlich ausschütteten. Dieß war durchgängig in allen Gegenschriften der Fall, und in einer wurde sehr wihig gesagt: "Sonst erhielt man Orden propter acta, jeht aber bekommt man ihn propter agenda". Mancher, der den Mantel nach dem Winde brehte und in

ten, und Golches auch burch ein außeres, in bie Augen fallenbes Beichen gleich anbeuten zu konnen. Es ift kaum zu benken, und boch ift es geschehen und geschiebet noch immer, bag bas Berlangen nach einem Orben fo fart wirb, bag nicht bloß Beamte, fonbern auch im Uebrigen wurbige Geiftliche, ibn auf birectem und indirectem Bege felbft wunfchen, begehren und suchen. Die Sache hat befonbers im Preußischen Staate eine arge Schattenfeite, bie fich auch nicht verliert, obgleich nach allen Gegenden und Richtungen bin Orben vertheilt werben. machtige und heilfame Sefuhl ber Chrliebe erhalt bie ichabliche, gereigte Stimmung bes Grgeiges. Der Dochfelige Ronig hatte, bei ber angeborenen Reigung, gu erfreuen, bie Lichtfeite im Muge, und ehrte gern Beben, ben Er ber Chre werth hielt. Aber mancher Bescheibene und Demuthige, ber im Stillen seine Pflicht ohne Geräusch that und ben Lebensgrundsas batte: "Der lebt wohl, der würdig verborgen lebt," (Bene vixit, bene qui latuit) hat, wiewohl er ihn verbiente, teinen Orben erhalten; er hat ihn auch nicht entbehrt, ba er beffen nicht bedurfte. Auf biefes Difverhaltnis und Unficere habe ich, fo lange ich am Rronunge- und Drbensfefte öffentlich reben mußte, ftets aufmertfam gemacht, um bie fcwantenbe Sache in ein feftes Gleichgewicht zu bringen. Em Freimuthigften ift bieß gefcheben in ber Ansprache an biejenigen, welche einer Auszeichnung gewürbigt finb, und bann, wie ein driftlich-religiöfer Ginn une bie Ehre por ber Belt unschäblich mache, ba er bas Ehrgefühl reinigt, leitet und beiligt. Rachber fagte ber Ronig zu mir: "Daben anbringend mahr gesprochen; aber wie ift bie Sache au anbern ?"

feiner Brust kein reines Bewußtein trug (mens conscia rocti), mag wohl vor sich selbst errothet sein, und es ist nicht zu läugnen, daß mit der freigebigen Spendung solcher Ehrenzeichen vieler und arger Risbrauch getrieben wurde, wenngleich der König den guten Gebrauch wollte und meinte. Aber Er wurde getäuscht, indem Biele, welche die gute Sache nicht, sondern nur sich selbst meinten, ihre Zustimmung gaben, bloß darum, um Ihm gefällig zu sein und einen guten, angenehmen Eindruck zu machen. Es thut mir wehe, diese bunkle Seite berühren zu müssen; der Wahrheit und Geschichte din ich dieß aber schuldig; doch sei es genug an einem, dem solgenden Beispiele, welches freilich zu den ärgsten gehört.

In einer Provinzialftabt lebte und wirfte ein Superintendent, welcher fich burch Lebhaftigkeit, Talent und Ge-Lehrfamkeit auszeichnete; befonbers batte er bie Gabe ber Berebfamteit und die mit ihr verbundene Gefelligfeit, moburch er auf Alle, mit welchen er in Berührung fam, einen angenehmen Einbruck machte. Alle, welche er gewinnen wollte, gewann er, und in ber öffentlichen Meinung galt er für einen vorzüglichen Mann. In Abwidelung verwidelter Sachen war er fo gefchickt und gewandt, daß er von ber Beborbe baufig Commifforien auch in Dingen bekam, bie nicht junachft in feinem Birtungsfreife lagen. Dft fab ich ihn auch bei mir, und verlebte mit ihm frohe Stunden; wiewohl mir eine innere Stimme fagte, bag Etwas bei ihm im hinterhalte lage und er nicht in allen Dingen offen und aufrichtig fei. Bei ber geschehenen Umfrage: "was die Guperintendenten und Prediger an beifommender Liturgie gut und brauchbar, was nicht, fanben"? hatte man noch feine

Ahnung von der naben und unmittelbaren Ebeilnahme bes Ronigs an diefer Sache; man bielt fie fur einen vorübergebenben Ginfall und bas Machwerk einiger Palaologen. In biefer Boraussetzung mar bas Gutachten ein freifinniges, und bas von unserem Superintenbenten mar babei ein bohnenbes. Bibig und geistreich, wie er mar, machte er bas gange, binter ber Zeit liegende, Attentat lächerlich und verglich bie intendirte Liturgie mit bem tobten Rituale und abergläubigem Diffale ber romifch-tatholischen Rirche, und bie Prebiger biefer Diocefe waren mehr ober weniger bem Botum ibres Borgefetten gefolgt. Der Referent traute feinen Mugen nicht, ale er auch bieß nachtheilige Gutachten eines Mannes las, ben er von anberen Seiten zu kennen glaubte. Es war ihm in feiner Scharfe und in feinem fprubelnben Bige fo mertwurbig, bag er, gleich manchem anderen, es abschrieb. Als aber nun von geachteten Theologen Schriften herauskamen, welche ber Liturgie und ber Agende bas Wort rebeten; als man fah, bag ber Ronig felbft fich bafur intereffirte; als mehrere Superintenbenten fich die Einführung angelegen sein ließen und beghalb belobt und ausgezeichnet wurden, - ba folug ber Mann fich auf biefe Seite, und mas er vorher getadelt und persissirt hatte, lobte und pries er jett. In einem fervilen, unmurbigen Tone fcbrieb er an ben Ronig und ruhmte als firchlich, acht biblifch, rein alterthumlich, und, um eingeriffener Berwirrung ein Enbe - zu machen, als nothwendig und zeitgemäß, die Liturgie. Schon lange wurde er, (fette er unbefonnen bingu) fie eingeführt haben, wenn die Stadtverordneten nicht fo bawiber waren und fich widerfest batten. Diefe fubmiffe, mir gugeschickte Immediat - Borftellung ließ ich, indignirt, copiren, mit bem früheren hamifchen Botum, und fchidte biefe fich arg

widersprechenden Sachen bem Berfaffer mit einem Vidi! und meinem Ramen unterzeichnet zu. Das Sprichwort fagt: "Die klugsten Bennen legen ihre Gier in die Reffeln;" fo ging es auch biesem falfchen Superintenbenten. fagte ber Konig, "baben die Stadtverordneten mit diefer firchlichen Sache zu thun? was mischen fie fich in Dinge, bie fie nicht verstehen und fie nichts angeben!" In ber bem Minister von Schudmann anbefohlenen Unterfuchung ergab fich aus ben aufgenommenen Protofollen, bag bie Stabtverordneten, die Stadtrathe und ber Magiftrat, paffiv in diefer Angelegenheit fich verhalten hatten, und bag gerade ber Guperintendent es mar, ber in einer von ihm veranlagten Conferenz die Unnahme abgerathen und fein Muthchen in losgelaffenen Gartasmen gefühlt batte. Es ftanb ichlimm nun mit ibm, um fo folimmer, ba er es mit weltlichen Beborben au thun batte, die fich oft freuen, wenn fie einem Geistlichen Etwas anhaben tonnen, und bann gern möglichft fcharf verfahren. Doch ber Konig schlug die ganze Unterfuchung gegen ihn nieder: zu mir aber fagte Er gutmuthig und mohlwollend: "Der Mann tann fpaterhin zu einer besseren Ueberzeugung gekommen fein. Doch kann er nun, ba er einmal anruchig geworben, die ihm icon jugebachte Auszeichnung nicht bekommen." Der fonft Bielgeltenbe und nun Berachtete hatte von jest an bas Bertrauen ber Stabt, feiner Gemeinde und Diocesanen, verloren. In feinem Birtungs= treife gelahmt, gab er fich fortgefette Dube, in's Austand zu kommen; aber auch dieß miglang ihm, und einige Sahre nachber ftarb er, im ftillen harm. D! wie mahr ift es, baß Bahrhaftigkeit ber icone Schmud ift, in beffen ftiller Starte und Burbe man allein ber Bahrheit ben Beg bereiten fann.

١

Unwahrheiten und Lugen, die jum Theil an's Tagesticht kommen, zum Theil aber auch als fein angelegte heucheleien im Kinftern verborgen bleiben, die aber der Zag flar machen wird, schabeten innerlich ber guten Sache felbft und brachten fie außerlich in einen übeln Ruf, fo daß ber Streit nicht Auf's Neue wurde er immer wieber angefacht; am Meiften gefchah bieß burch bie befannte Schrift: "Ueber bas liturgifche Recht." Gie wurde mir anonym juge Einige Zeit nach ihrem Erscheinen fragte mich ber Ronig: "ob ich sie gelesen hatte, und wer ihr Berfasser sei?" "Man fagt," antwortete ich, "Schleiermacher, und bie fcharffinnige Combination, worin fie gebacht und geschrieben ift, scheint biefe Bermuthung ju bethätigen." "Mag fie gefdrieben haben wer will," erwieberte ber Konig, "ihr Berfaffer ift ein gescheuter Mann, bem bas Bohl ber driftlichen Rirche am herzen liegt und ber flar fiebet; ich habe fie mit Bergnugen gelefen. \*) Die evangelifche, ober bie protestantische Rirche, wie die herren Theologen fie lieber nennen, wird hier in ihrer Unabhangigfeit und Burbe gut bargeftellt. Die Babrbeit, welche in ihr felbst liegt, foll fie, wie Jeben, ber fich von Bergen zu ihr bekennt, frei machen. Bon ihr felbft, von Innen heraus, foll ihr Leben tommen; alles Meußerliche ift nur ein Bewurf, ben bie Beit wieber abwafcht. Stifter und herr ift ihr alleiniger Regierer, und jemehr fich bie Gläubigen als Glieber an ihn, ihr Saupt, halten, befto beffer. Dieß ift auch meine Meinung, wie Gie wiffen, und wie ich Ihnen von Bien gefchrieben habe. 3ch fann es

<sup>\*)</sup> Seine eigenen Borte, fo auch bie folgenben.

nicht leiben, wenn, wie oft geschieht, ber Lanbesberr summus episcopus genannt wird; unfer alleiniger Bifchof ber Seelen ift Jesus Chriftus." Det König sprach in Seiner Slaubensffarte und ungefchmudten Demuth vortrefflich, und als ich baran freudig anknupfte und bieg Gelegenheit ju Digressionen gab, leufte Er wieder ein und fubr fort also: "Luthern war es bei ber Reformation vorzüglich barum zu thun, die Berrichaft ber romifchen Rirche, welche ben Staat unterjocht hatte, junachst zu zerstören und bas eiserne Soch ber hierarchie abzuschütteln. 3war spricht er immer von ber Macht und herrlichkeit Jefu Christi mit tiefer, gläubiger Chrfurcht und er nennt ben Papft einen armen Gunber; aber fichtbar fiel er auf bas andere Ertrem und brachte bie Kirche unter die Botmäßigkeit der Belt. Die evangelischen Surften allein unterschrieben und fanctionirten bas Glaubensbekenntniß ber neuen Kirche, und nirgends findet man Luthern. wiewohl er ber Hauptsprecher war, in welchem sich bie game Reformation bauptfächtich concentrirte, und auch Mes lanchthon nicht, ber boch ber Berfaffer ber Augsburgischen Confession war, in ber Unterschrift berfelben. Sie murbe vollzogen und in's Leben eingeführt von fürftlicher Gewalt und unter dem schützenden Schilde berfelben schaarten und einigten fich bie Gemeinden. Das liturgische Recht tam baburch an die Regenten; dieß ist eine hiftorische Thatsache, und ber geiftreiche Autor, ber in biefen Sagen bagegen aufgestanden, nimmt die Sache in thesi, wie fie fein konnte, und nicht wie sie wirklich ist, (de facto) wie sie sich gestaltet hat und jest noch ift." '"Nicht überall," fiel ich ein. "Bo benn nicht?" "In allen Gegenden nicht, auch in Em. Rajestat Landen nicht, wo bie Presbyterial= und Synobal= Ordnung herricht, 3. B. in Cleve, Julich, Berg und Mark.

hier beliberirt, handelt und beschließt bie Rirche selbft; weßhalb Schleiermacher auch fur eine Einrichtung ift, bei welder ber ganbesherr nur bas Beto hat." "Sind Sie wieder ba mit Ihrer Presbyterial- und Synobal-Ordnung? Sie baben darin einen Rarren gefreffen. (Er lächelte gutmuthig, inbem Er biefe Borte fagte.) Bon ber Tilfe an bis gur Befer gilt aber die Königliche Confistorial-Ordnung, und ich bin febr bedenklich, mir nichts, bir nichts, biefelbe aufzuheben. Much in ben eben von Ihnen genannten gandern ift, wie in ber lutherischen, fo in ber reformirten Rirche, Die Liturgie vom ganbesberrn ausgegangen." 3ch wollte barein reden, Er aber fagte, ftart betonend: "Unterbrechen Gie mich nicht!" und fuhr fort: "Aber einmal angenommen, die Rirche follte Die Liturgie und Agende, bei ber Rothwendigkeit ber kirchlichen Ordnung, selbst machen: wird fie bamit ju Stande kommen? Bis jest hat sie es nicht gekonnt; es eristiren im bunten Gemisch eine Anzahl neuer Agenden; bie eine hat bie andere verbrängt, und teine bat feften Auß gewinnen, bauernben Eingang finben und fich behaupten konnen. Billfur bes Bechfels ift eingetreten; bie alten Prebiger baben darin anders gedacht, als die jungen; daburch find bie Leute consus geworden und wissen nicht mehr, woran fie find. Bir haben es gefehen bei ber gutgemeinten Un= und Umfrage ber Geiftlichen, wo Jeber feine Meinung abgab. Belch ein Quoblibet ift ba jum Borschein gekommen! Sagt nicht ber Lateiner: Quot capita, tot sensus, Go viel Kopfe. fo viel Sinne? ber Eine ift, - wie Sie bie herren in Reih und Glied gestellt haben, - ein Rationalift, ber Unbere ein Supranaturalift, ber Dritte fcwankt zwischen Beiben, bingt, matelt, und capitulirt; ber Bierte ift ein Dyftiter, ber Funfte ein, ein, ich weiß viel, was fur Einer!

Bas in Preußen gefällt, wird in Schlesien missallen; was in Pommern und in den Marken recht ift, wird im Magdeburgischen, und vollends am Rhein, unrecht fein. In jeder Proving hatten wir es anbers, ein mahrer Spectakel und Standal. Rein, nein, auf biefem Wege geht's nicht, bas ift Mar. Es ware gut, wenn die Kirche einig mare; aber die eine Partei protestirt gegen die andere; mas die eine lobt und annimmt, tabelt und verwirft bie andere, baraus entftebt eine Proftitution, bie fich gegenseitig fcanbet und befchimpft. Wer bas mit ansieht und es gut mit ber Sache meint, argert fich nur barüber. Diesem Unwesen muß ich ein Ende machen. Die Gegner hatten Recht, wenn ich eine neue Liturgie und Agende einführen wollte; aber ich habe bie alte, mit der alten Bibel. Bon jeher hat die christliche Rirche fie gehabt: Luther mit feinen Gehülfen hat fie reformirt. Bill man auch seine Autorität nicht mehr gelten laffen, bann weiß ich teine andere mehr. Bon bem exercirten liturgischen Rechte meiner Borfahren muß ich nun Gebrauch machen." \*) Der König fah nach ber Uhr, und entließ mich.

<sup>\*)</sup> Die Markgrafen und Churfürsten zu Brandenburg, Joachim II., Johann Georg, der Herzog Albrecht in Preußen, haben in den Jahren 1540, 1558, 1572 ihrer evangelischen Landeskirche eine feste liturgische Kirchenordnung, eine vorgeschriedene Agende gegeben, was verhandelt, getrieden und gethan werden soll, nach welcher überall in allen evangelischen Gemeinden versahren werden mußte. Sie thaten dieß als evangelische Regenten des Landes in der ihnen zustehenden Machtvollkommenheit; Keiner bezweiselte ihr Recht dazu, vielmehr nahm die Kirche mit allen ihren Gemeinden diese Vorschrift um so williger und dankbarer an, da sie vom Landesberrn kam und darin Regenten und Bolk

Auf ber historischen Thatfache ftand Er zwar wie auf einem festen, sicheren Boben unbeweglich; aber es gehörte

ein heiliges, unauflösliches und göttliches Band umschlang. Richt ohne Rührung kann man auch heute noch diese landesherrlichen Berfügungen lesen, und das herz fühlt sich von dem frommen Geiste, der darin in einer edlen, einsachen, treuherzigen Sprache waltet, auf eine ganz eigene Beise angesprochen.

In der Kirchen-Ugende, welche der Markgraf und Churfürst Johann Georg 1572 gab, heißt es unter Underem: "Wir ertennen uns schuldig, unser Land und Leute nicht allein im Zeitlichen mit ordentlicher, guter Polizei zu bestellen, sondern vielmehr dafür zu trachten, daß dieselben die reine Lehre des göttlichen Wortes, wie sie in heiliger, prophetischer und apostolischer Schrift, in Augsburgischer Confession gegründet ist, erhalten, Dazu denn wir nichts Bequemeres achten, denn daß die Prädicanten und Lehrer unverfälscht solche zu lehren zum Söchsten sich besteißen. In Maßen wir denn allen und jeden Pfarzherren, Predigern und Seelsorgern, mit sonderem Ernst hiemit gebieten, besehlen und auferlegen, sich darnach zu richten. Alles bei Berluft und Entsehung ihres Amtes und Pfarzen, auch Meidung unserer schweren Strafe und Ungnade."

Bon der vom kandesherrn gegebenen und vorgeschriebenen Rirchen-Agende heißt es: "Es ist unser Semüth und Meinung bahin gerichtet, daß nach der hier vorgeschriebenen Ordnung und Befehl unverrückt und unverändert gehandelt werden soll, und daß die Aenderung und Misbräuche, so dawider eingeführt, ohne alle Mittel abgethan und in unserm kande nicht sollen gebraucht noch gestattet werden. Well aber dieß leibliche Leben ja etliche Geremonien und äußerliche Gebräuche haben muß, und nicht möglich, bas man der allen Dinge entbehren könne, damit christiche Ordnung und Jucht, und mit gebührlicher Reverenz tractirt und gehandelt werde, so haben wir derenthalben diese unsere Kirchen-Agende publiciren lassen, barnach sich die Psarrberren und Kirchendiener in Stiften, Städten und Dörfern richten. Und wollen, gebieten es auch ernstlich, Allen und

auch die, befonders in firchlichen Dingen, gute Eigenschaft zu Seiner Individualität, daß Er burch Biberspruch zwar

Beben, insgemein und insonberbeit, Riemand ausgeschloffen, baß es alfo, wie orbentlich begriffen, in allen Dingen gepflegt unb gehalten werbe, daß Riemand über folche unfere Ordnung Menberung anrichte, bas Benigste ab- ober authue, bamit in unferem ganbe fo viel wie möglich Gleichförmigkeit gehalten und unnöthige Arennung und Spaltung verhütet werbe. Darnach fich biefelben Beber und Alle, einformig und eintrachtig, ohne Begant, ober einige Bebenten, gehorfamlich und friebfam finben und schiden follen. Ift aber Jemand bes eigenfinnigen Gemuthes, und wie Paulus fagt, gantifch, ber fich biefer unferer driftlichen Ordnung zu vergleichen nicht gebentt, ben wollen wir hiermit gnabiglich erlaubt haben, fich an bie Derter gu begeben, ba er feines Gefallens leben moge, bamit, fo er wiber unfere Ordnung Etwas Ungebührliches fürnehmen murbe, wir ju gebührlichen und ernften Einmischen nicht verursacht werben. Darnach fich ein Jeber miffe gu richten."

So bestimmt und kategorisch übten bie Regenten bes Branbenburgischen Hauses bas liturgische Recht in ihren evangelischen Staaten; und bas nicht hioß und allein in ben Gegenden, wo die herrschaftliche Consistorialversassung galt, sondern auch in den kändern Cleve und Mark, wo mit der Annahme der evangelischen Consession in der lutherischen, vorzüglich in der reformirten Kirche die Presbyterial-Synodal-Bersassung gleich anfangs eingeführt war.

In der Schrift: "Ricchen-Ordnungen der chriftlich Reformirten Gemeinen in den Läudern Ialich, Cleve, Berg und Mark, wie auch Religionsvergleiche und Recesse, nebst andern bazu dienlichen Stücken, welche zwischen den Durchlauchtigsten Fürften und herren, herrn Friedrich Wilhelm, Markgrafen zu Brandenburg und Churschlen, und dem Durchlauchtigsten Fürsten und herren, herren Philipp Wilhelm, Pfalzgrafen bei Rhein, aber das Religions- und Kirchen-Wesen, in obgemelbe-

wohl gereizt, auch beftig, aber nie eigensinnig, nie rechthaberisch, nie bitter wurde. Wenn ber Widerspruch mit Beschei-

ten Ländern in den Jahren 1666, 1672 und 1673 aufgerichtet worden" — heißt es ipsissimis verbis ausdrücklich:

"Bir Friedrich Bilhelm von Gottes Gnaben, Martgraf gu Branbenburg und Churfurft, thun tunb und fugen ben nach Gottes Bort reformirten Gemeinen in unfrem Bergogthume Cleve und Graffchaft Mart, und Wem baran gelegen, gu wiffen, als auf unfer anabigft Gutfinben, Prafibes, Moberatores, Inspectores, Prebiger und Borfteber ber Synoben, in angeregten unferen ganbern einige Canones, Rirchenfagungen und Ordnungen, aus benen vom Sahre 1568 angefangenen und folgenbes, fonberlich vom Jahre 1609 continuirten, jahrlichen Prasbiterialen, Rlafficalen, Provinzialen und General=Synobal=Berfammlungen und Synoben aufgefest, Diefelben uns unterthanigft vorgebracht und in Capita vertheilet, mit Bitte, wir wollten folche Rirchen Drbnung beftatigen, baß, nachbem wir biefelbe burchfeben, eraminiren und nach Belegenheit anbern laffen, wir folche ihrer unterthanigften Bitte ftattgeben, und mit reifem Rathe und wohl bebachtem Muthe erwähnte Canones, Rirchen Gas und Ordnungen einverleibter Dagen, bestätiget haben, thun euch baffelbe hiemit und in Rraft bies, vorbehaltlich baß wir biefelben gu jeber Beit verminbern, vermehren und nach Gelegenheit ans bern und aufheben wollen."

"Gegeben Coln an ber Spree ben 20ften Dan 1662. Friedrich Bilbelm."

Und ebenso mit benselben Worten lautet die in derselben Angelegenheit an die Cleve-Märkische evangelische lutherische Synobe erlassene Berfügung de dato Potsdam den 16ten August 1687. Diese von dem Landesherrn sanctionirte Kirchenschung ist und bleibt ganz im Geiste der Resormation und zu der liturgischen Borschrift, die Luther selbst versertigte, sagt der große Resormator: "Sind aber die Pfarrherren unter sich über die Ordnungen im Gottesdienste uneins, so ist das unchristlich, und ste machen damit das arme Christen-Bolt irre,

benbeit, als 3weifel, in fühlbarer Bahrheiteliebe vorgetragen und ausgesprochen war, borte Er ben Opponenten ruhig an,

und follten vielmehr achten bie Befferung ber Leute, benn ihren eignen Sinn und Gutbatten. Go bitte ich nun Guch alle, meine lieben herren, laffe ein Jeglicher feinen Ginn fahren, und werbet fein Gins, wir Ihr ben Gottesbienft halten wollet, bas bei Guch in Guren Reich gleich und Ginerlei fei, und nicht so zerrüttet, anders hier, und wieder anders bort gehalten werbe, als womit man bas Bolk verwirret und unluftig macht. Das ift meine Meinung und Beschluß, auch bes gnabigen Churfürften ernftlicher Bille und Befehl. Aber (und bier wirft ber große Mann einen prophetischen Blick in bie Bufunft) was foll ich fagen ? Bie foll ich Magen ? 3ch bin noch im Leben, fcreibe, prebige und lefe taglich, und boch finden fich folche giftige Leute, nicht allein unter ben Biberfachern, fonbern auch falfche-Bruber, bie unferes Theils fein wollen, bie fich unterfteben, meine eigne Schrift und Lehre ftracte wiber mich zu führen; laffen mich feben und hören, ob fie mohl wiffen, das ich anders lehre, und wollen ihr Gift mit meiner Arbeit fom acen und bie armen Leute mit meinem Ramen irre machen und verführen. Dilf himmell mas will's boch immermehr nach meinem Tobe erft werben ??" "Luther's Berte" Th. 10. S. 120. Und wenn hie und ba, vorzüglich in bem Beftphalifchen und ben Rheinprovingen, wie im Bergifchen, es reformirte Beiftliche und Gemeinden gegeben bat, und noch immer giebt, welche meinen, feste liturgische Kormen waren bem Beifte ber reformirten Rirche zuwiber, so mogen fie fich erinnern, bag biefelben von ihrem erften Entfteben an überall eine vorgeschriebene Agende (im Befentlichen mit ber lutheris fchen volltommen übereinstimmenb) gehabt hat. Reinesmeas. war es bes ehrwürdigen Ulrich Zwingli und Calvin's Absicht, bie liturgifchen Angelegenheiten in bie Banbe ber freien Babl, bie oft Billfur wirb, und auf jeben Fall Berfchiebenheit und Biberfpruch erzeugt, bingugeben, vielmehr fagt Calvin gang ausbrucklich in feinen Inftitutionen über bie driftliche Religion, Buch 4. Cap. 10. S. 27. u. f. f.: "Bollen wir bas mahre ließ ihn ausreben, und ging barauf ein. Die "Jabrüber" tonnte Er nicht leiden, und wer in allen Dingen Ihm Recht gab, besonders in ernsten Dingen, hatte es mit Ihm verdorben. Gewiß hat von Wigleben so viele Jahre, bis an das Ende, Sein Bertrauen auch darum ungetrübt genofen, weil er wahr und freimuthig war und nie seiner Ueberzeugung zuwider aus Gefälligkeit nachgab. Er blieb derselsben unverrückt treu, auch dann, wenn er als Unterthan schweigen und als Diener gehorchen mußte, was aber selten

Beil ber Rirche beforbern, fo ift vor allen Dingen bafur gu forgen, bağ gefchehe, was Paulus befohlen bat, bag Miles eine fefte, geregelte Ordnung babe und Mues ehrlich und orbentlich 1 Corinther 14, B. 40. Da aber bas, was bie Menfchen lieben, fo unendlich verschieben, ihr Gemuth ewig manbelbar, und ihr Urtheil ftets ftreitenb und baberbaft ift, fo tann in ber Rirche, ohne fefte Befete und ohne übereinftimmenbe Formen, welche ben Cultus vorschreiben, teine gute unb gwedmaßige Ginrichtung ftattfinden. Gefehe, welche bieß bezweden, gu verwerfen, bavon bin ich foweit entfernt, bas ich vielmehr überzeugt bin, bie Rirche muffe, wollte man folche Gefehe aufheben, in ihrer Lebenstraft aufgeloft, entftellt und gerftreut werben. Denn es ift nicht möglich, ju leiften, was Paulus forbert, baß Alles ehrlich und orbentlich fich geftalte, wenn nicht Orbnung und Anftand burch feftgefeste hertommliche Formen wie burch fefte Banbe gufammen gehalten werben." Die Urbeber und Stifter ber lutherifden und reformirten Rirche haben alfo berfelben eine Agenbe gegeben, ftets und überall hat fie eine fefte liturgifche Ordnung gehabt und nie ift biefe wichtige Ungelegenheit ber Billfur überlaffen. Immer hat bie Rirche unferes ganbes, fie mochte bie Confiftorials ober Presbyterials Synobal-Berfaffung haben, fie mochte lutherifch ober reformirt fein, eine binbenbe Agenbe gehabt, nie eine anbere, als welche ber Canbesherr genchmigt und autorifirt batte; bieß ift eine biftorifde Thatfache.

ber Sall war; gewöhnlich glich die Berfchiebenheit fich aus und vermittelte fich burch vielseitige Beleuchtung, fo baf fie wechselleitige Achtung und Liebe gewann. Dieß ift nicht immer ber Sall, vielmehr oft bas Gegentheil. Es ift ein bofes Ding, mit Streitfuchtigen, befonders über religiofe Dinge, wo Jeber, auch ber Untunbige und Unfirchliche, glaubt, baffelbe Recht und auch eine Stimme ju haben, ju bisputiren. Beute biefer Art, bie fogenannten Bornehmen am Benigften ausgenommen, behaupten oft, um tonfeguent au fein, wiberfinnige, mit allen Aundamental-Babrheiten und Grundfagen ftreitende Sachen und echauffiren fich fo, bag fe unangenehm werben. Durchgangig bleibt, wie in politis fchen, fo noch mehr in theologischen Controversen, ein Stachel wurud, ber nicht bloß in Ibeen, fonbern auch in Gefinnungen, eine Rluft macht und Menfchen von Menfchen entfernt. Das odium theologicum und die rabies theologica, wodurch bem gelehrten und eblen Melanchthon bas Leben perbittert wurde, find von allen Abneigungen bie folimmften und heftigften; in Folge beffen entftanben Inquifitionen und Scheiterhaufen, und wenn über biefelben unfere Beit fur immer ben Stab gebrochen bat, so ift fie eine Protestation gegen alles Unfichtbare, was fich nicht mit ben Sanben greis fen, meffen, miegen und berechnen lagt, und nur ber Glaube in fich aufnehmen tann, bei Bielen geworben. Das bobere Geiftige verschlingt ber Materialismus; und bennoch lebt ber Denfc nicht allein vom täglichen Brobe. Wer aber burch bie Bahrheit noch nicht frei geworben, ift auch immer noch von feiner Perfonlichkeit gebunden; und diese tritt rechthaberifc beim Disputiren hervor, und jene gurud. Bei'm Ronige war es anders, die Bahrheit galt Ihm über Alles, und bie biblifche ale ein Magftab, an ben Er jede Behauptung

hielt und prufte. Er ftanb bober ale Seine Beit über ihren Parteien, und bieß mar 3hm, als praktischen Chriften, moglich und leicht, ba Er von keinem Spftem befangen war. In biefer wichtigen Beziehung hat ber Laie große Borzüge vor bem gelehrten Theologen, ber irgend einer Schule angehört und ihre Lehre oft, ohne es zu wollen, in seine Urtheile mifcht. Der Königliche Forscher, bem fie und bas Bohl Seiner Unterthanen am Bergen lag und ber ben Flor ber Rirche, ben Er in ihrer Einheit fand, wunfchte, nahm alles babin Gehörige nicht bloß mit bem benfenben Berftanbe, fonbern auch mit bem Bergen und feinen Beburfniffen auf. Es war Ihm zwar unangenehm, bag bie Liturgie, bie Er, um Gintracht zu beforbern, gegeben hatte, bie 3wietracht anfacte und burch lebhafte Debatte fie vermehrte; Er ließ fich aber baburch nicht ftoren, benutte vielmehr jeben Einwurf und blieb für weifen Rath empfänglich.

Borzüglich wichtig war Ihm in biefer Beziehung ber Bifchof Dr. Boroweth in Königeberg. Bir wiffen aus bem Erften Theil Diefer Schrift, wie werth und theuer Diefer Mann Ihm war; ihn beehrte Er, wie feinen Anberen, mit Seinem vollen Bertrauen. Schon vorher ftand Er mit ihm im Briefwechsel; lebhafter und rafcher murbe aber berfelbe in ben Angelegenheiten ber Liturgie und Agende. Ihm hatte Er aufgetragen, Alles, was pro und contra heraustam, zu lefen, zu prufen, und gutachtlich barüber zu berich-Der sachfundige Mann that es mit ber ihm eigenen Offenheit und Reblichkeit, und eben barum murbe fein Urtheil unbefangen und fein Rath weife. Referent war dabei ber hanblanger, und bas Geschäft, welches er in ber Beforgung hatte, mar ihm intereffant und lehrreich. Da aber ber Konig mit bem Bischof Borowety auf bemfelben Glaubens-

grunde fand, fo freuete Er fich amar folder Sympathie. vermied aber alle Einseitigkeit, ba Er auch anbere Denkenbe fragte; boch verwarf Er Alles, mas ber Reformation und ben Inftitutionen Luther's zuwider mar. Bas aus biefer Beit berftammte und ben Beift ihres festen, zuversichtlichen Glaubens und feiner innigen Berglichkeit trug, mar Ihm recht und willtommen; Er las und verglich es, und hatte Seine Freude daran. Seine Arbeit (fo tann man fie wirk lich nennen) wuchs Ihm unter ber Sand und wurde immer vollständiger und runder. Sein richtiges Urtheil, Sein Gefomact und feiner Zact, fonderte alles heterogene ab, und wie man auch über die Liturgie und Agende urtheilen mag, baß fie ein Bert aus einem Guffe und Stude fei, wird man nicht in Abrede stellen konnen. Bie Er fah, bag die Sache wuchs und Fortschritte machte und offenbar die Liturgie als Aboration erbaute, befonders ben gemeinen Mann, auch bie liturgifchen Chore, vorzuglich in ber Bof- und Garnison : Rirche 211 Potsbam burch bie Dannerstimmen ber bazu nach ihrem Organ gewählten Solbaten, und bie jugendlichen Knaben-Stimmen ber Militair - Baifenschüler, unter ber Leitung bes geschickten Organisten Sonnice, harmonisch und gut erecutirt wurden, gewann Er biefe Rirche, in welcher man bamit am Beiteften und zuerft in Ordnung mar, noch lieber, fo bag Er fie auch im Binter befuchte.

Im Februar, als es gewaltig kalt war, schickte Er am Sonnabend Morgen den Herzog Carl von Mecklenburg und noch einige Generale und Abjutanten, wie den Obersten von Bigleben, so daß ihrer acht waren, als Deputation zu mir, und ließ mir sagen: "ich möchte, wegen der strengen Kälte, nur die Liturgie lesen und dann die Gemeinde mit dem

Segensspruche entlaffen, alfo feine Prebigt halten." Det Antrag mar mir nen und auffallend. Rach einigem Befinnen fagte ich: "Dieß ift gang gegen alle Grundfage ber evangelifch : protestantischen Rirche, nach welchen bie Prebigt bes gottlichen Bortes bie Sauptfache ift; ein Gottesbienft ohne Prebigt ift unerhort. Bor ber Liturgie hatte ich bie größte Sochachtung, ich fabe fie als einen wefentlichen . Theil ber öffentlichen Erbauung an, ber bie Buborer in bie rechte, anbachtige Stimmung verfete; aber fie fei nur ein Theil berfelben und nicht bas Sange. Burbe, ohne Prebigt, fie allein gehalten, fo mochte ihr und ihrer Berbreitung im gande bieg hinderlich fein und fie in einen bofen Ruf bei allen protestantischen Christen, welche eine Predigt verlangen, bringen. Offenbar erinnere eine folche Scheidung zweier wefentlichen, jufammen gehörenden Theile an bie romisch-katholische Kirche, wo bie Predigt Neben-, und bie Deffe Sauptfache fei. Die Predigt fei aber in ber protestantischen Rirche Sauptfache; die konne und burfe man beim offentlichen Gottesbienfte unmöglich fahren laffen." "Aber es ift bod," fiel bet Bergog Carl von Redienburg ein, "barbarifc talt, über 20 Grab; man erftarrt, und babei ift teine Unbacht möglich." "Dan fleibet fich marmer," antwortete ich; "und bann giebt es eine geiftige Barme, Die wenigftens bei Allen, die freiwillig tommen, eine Stunde vothalt." muß es bezweifeln," erwiederte ber bobe Berr, "baß es feis nen Gottesbienst giebt ohne Predigt." "Gewiß nicht in ber protestantischen Kirche." Dieß gab Beranlaffung jum Disputiren, an welchem bie übrigen Generale Theil nahmen, und gwar gegen mich; Bigleben fcwieg und fentte bie buntelen Augenbraumen noch tiefer. "Bir," fagte ber Bergog, "find nicht bier, um zu bebattiren, fondern nur bie Befehle

Gr. Majeftat bes Konigs ju überbringen." "Ich bezweisle nicht, bag ein folder Befehl gegeben ift; aber wohl, bag Se. Majeftat befohlen bat, bie Predigt folle nicht gehalten werben, wenigstens murbe ein folches Unterfagen mit ben mir befannten firchlichen Unfichten und Gefinnungen bes Konigs und mit Seiner Sochachtung vor ben Ginrichtungen ber Reformatoren ftreiten." "Bollen Gie, baß wir Ihre Meinung Gr. Majestat bem Konige mittheilen?" Der Bergog fragte bieß mit einem ihm eigenen Gesichte, welches überhaupt, und mir in biesem Kalle, sehr unangenehm war, ich hatte also nichts, als ein turges categorisches Ja. Die Berren entfernten fich in ihren Manteln, und ich ging im Bimmer verbrieflich nachdenkend noch auf und ab, als ber Dberft von Bigleben, ber fich entfernt batte, hereintrat. "Ich tomme," fagte er, "im Namen bes Konigs, um mit Ihnen noch einmal bie Sache ju überlegen und ju besprechen." "Unmöglich tann und barf ich barin willfährig fein; es ift in ber proteftantifchen Rirche unerhort ein Gottesbienft ohne Predigt, und bin ich ber Meinung, daß wir gerade hier, wo ber Ronia lebt, bie Grundfage ber Reformation festhalten muffen. Mit der Sache und Ihm meine ich's ehrlich. Die Liturgie tommt bei ihren Gegnern in einen Schlechten Ruf, wenn fie bie Predigt verbrangt." "Dieß foll auch nicht für immer, fonbern nur in bem Salle einer außerorbentlichen Ralte geschehen; biefelbe, wird mahricheinlich balb nachlaffen." "Principiis obsta; fclimm genug, wenn es nur einmal und bann immer wieber gefchieht, fo oft im Binter bie Bitterung ftreng ift." "Biffen Sie was," sagte der kluge Bipleben, "ba Sie burchaus nicht nachgeben fonnen und wollen, fo halten Sie bie Predigt, funbigen Sie aber, wenn Sie bie Liturgie gefprocen baben, ab, bag Alle, welche berfelben wegen ber

großen Kälte nicht beiwohnen wollten, mit dem Segen entslassen würden." Ich besann mich, und erwiederte dann: "Damit ich nicht eigensinnig erscheine, laß ich mir das in diesem Falle gefallen." "Das ist gut," sagte der Oberst, "das wird auch dem Könige recht sein. Uebrigens war dersselbe, wie immer, sreundlich, ruhig und gelassen, und Er hat mir den Austrag gegeben, Ihnen zu sagen, daß Sie morgen Mittag bei Ihm speisen möchten."

Der Sonntag fam, und es war noch ebenfo talt. Der König und ber hof mar in ber, wie gewöhnlich, vollen Rirche, und Alles, auch bas erfte Garbe-Regiment, welches Rirchen=Parabe hatte, in Mantel gehüllt. 218 ich nach ber Liturgie biejenigen, welche wegen ber ftrengen Bitterung ber Predigt nicht beimohnen wollten, mit bem Segen entlaffen hatte, gingen alle Soldaten heraus, aber die Civiliften alle, felbst bas gartere weibliche Geschlecht, ja bie Kinder, blieben figen. Der König hatte geglaubt, fie murben Alle geben, und Er mar, zu feben, wie es fich machen wurde, ber Lette, welcher vor der Predigt die Rirche verließ. "Das habe ich," fagte Er nach Tische ungemein freundlich und wohlwollend, "nicht gebacht. Es freut mich, bag man auf bie Prebigt fo viel halt und fie gern bort; aber unmöglich tann ich fie fur wichtiger erklaren, als bie Anbetung in ber Liturgie. Die Rirchen Paraden kann man nicht abschaffen, und die Leute find, wenn fie lange in ber Rirche gewesen, beim Untreten gang erftarrt. Defhalb mar ich ber Meinung, wenn fie bie Liturgie gebort, tonne im Falle einer außerorbentlichen Ralte die Predigt wegfallen. Co, wie Sie es heute ge= macht, ift es aber beffer, und es wird fo bem evangelischen Gottesbienfte fein volles Recht. Die Berren Civiliften und ihre Damen können freilich aus ber kalten Kirche gleich nach Hause zum warmen Dfen eilen!" \*)

Erft nachher und späterhin erfannte ich, bag meine ftanbhafte Beigerung, feinen öffentlichen Gottesbienft ohne Predigt zu halten, zur richtigen Stellung der Liturgie in ber evangelischen Rirche bas Ihre beigetragen hat. Daburch wurde die Ueberfcatung berfelben verhutet, Die Subordination vermieden, die Coordination befordert, die ungertrennliche Bereinigung beiber erhalten, und ebenfo die confervirenben Rechte der kirchlichen Glaubensbekenntniffe in einer beftimmteren Form, als in ber ber freien Rebe, erhalten. tam hier auf bie Behauptung und Burbe bes protestantischen Princips an; baffelbe burfte nicht verlet und gurudgefett, mußte vielmehr in feiner ganzen Integrität aufrecht und geltenb erhalten werben. Dieß geschah auch, wie wir gesehen haben, ohne alle Schwierigkeit, bei einem Konige, ber bie Reformation hoch ehrte und burch und burch, wiewohl Er bie Benennung nicht leiden konnte, protestantisch mar. bachte nicht baran, die öffentliche Predigt in ben hintergrund au schieben; nur glaubte Er, daß fie im Ralle einer außerorbentlichen Ralte megfallen tonnte; Er gab ihre Beibehaltung nicht nur ju, sonbern freute fich auch, bag bie größere Salfte ber Buborer, ber ftrengen Bitterung ungeachtet, gur Unborung ber Predigt figen geblieben und außer ben gur Rirchenparade commandirten Golbaten auch nicht ein Einziger wege gegangen mar. 3mar tommt in Seinem Leben Manches

<sup>\*)</sup> Die ganze Scene ift gleich nachbem fie geschehen in mein Lagebuch wörtlich treu niedergeschrieben.

vor, welches bas Gegentheil zu beweisen scheint; man hat Ihn verächtlich über die Predigt urtheilen und Ihn fagen boren: "Die meiften herren Paftoren auf ber Rangel echauffiren fich in leeren Rebensarten;" und bann wieber: "Es ift eine erschreckliche Bumuthung, über eine halbe Stunde bagufigen und ungewaschenes Zeng mit anzuhören, bas nicht zum Aushalten ift." Dan follte meinen, daß Er nach folden Meußerungen, wie fo Biele ju thun pflegen, lau gegen bie öffentlichen Berfammlungen ber Chriften gewesen sein und fie verlaffen haben wurbe. Aber Riemand tann bei vielen Geschäften und ihrer Abhaltung ein fleißigerer und accurates rer Kirchenganger fein, als Konig Friedrich Bilbelm III. es war. Regelmäßig wohnte Er mit Seiner Gemahlinn und Seinen Kindern bem öffentlichen Gottesbienfte an Sonnund Resttagen andachtig bei; und bieß that Er nicht aus Gewohnheit, nicht bes Beifpiels wegen, fonbern aus Beburfniß, fich ju erbauen. Reifte Er am Sonntage, ben Er in Ehren hielt und heiligte, fo wußte Er es fo einzurichten, baß Er ungekannt bem Gottesbienfte in einer Rirche, bie Ihm am Bege lag, beiwohnte, und fand Er es in berfelben und ben Prediger nach Seinem Bohlgefallen, fo folgte gewiß fur ihn ein Gefchent und fur bie Armen bes Orts eine Sabe. Dorf: und Stabtpfarrer, bie nach Seinem Bergen maren, empfahl Er felbft jur befferen Beforberung bem geiftlichen Minifter, und bie Falle waren nicht felten, bag Er folden Beiftlichen, ben Er überraschte und "wachenb" fand, notirte und ihm eine einträglichere Pfarre gab. Er fprach gern und oft über Kanzelvorträge, bie ihm gefallen, und vor Allem liebte Er bie analytischen, wenn bas Thema nicht nur im Tept lag, sondern aus ihm und seiner Reichbaltigkeit auch bie einzelnen Rebetheile in logischer Ordnung motivirt bergenomtien wareit. Dief ift foon bei einer anbern Gelegenheit gefagt; aber bier wird es gern wiederholt, um ju beweisen, baß Er die Predigt über bas gottliche Bort auch fur ben Saupts theil bes offentlichen Gottesbienftes nach ben Grunbfagen ber proteffantifchen Rirche hielt und fle in ihren Shren und Burben ju ichagen, aber freilich ju unterscheiben mußte. war weit davon entfernt, die Liturgie allein fur die hauptfache zu halten und fie zu überschätzen, und in einer anfehnlichen Gemeinde, wo die Einführung Schwierigkeiten fand, ließ Er einen fremben Prediger, der die Gabe bet Bohlrebenheit befaß, in biefer Rirche über bie Liturgie und beren Einführung predigen. Er gewann bie Bergen, und bie Prebiat brachte zu Stande, was die Liturgie an fich nicht vermochte. Seit biefer Beit war Er ber Meinung, bag bie gute Sache, die Ihm am Bergen lag, allein von den Prebigern abhange, und wo fle miglang, maß Er ihnen vorzuglich die Schuld bei.

Aber sie gelang immer mehr und faste in der Rachfolge ber Gemeinden im Kande immer sesteren Fuß. Als Anhang zur Hauptliturgie, die Er übereinstimmend als leitende Norm wollte, bewilligte Er gern Alles, was kirchlich provinzial war, und, aus alter Zeit stammend, sich vertrauungsvolle Autorität erwerden sollte. Die Mannigsaltigkeit in diesen Stüden war sehr groß, so daß es sast in jeder Provinz anders war; aber es wohnte darin Ein Seist, als um welchen es Ihm vorzüglich zu thun war, denn Mannigsaltigkeit in der Einheit war die Seele Seines Denkens und Seiner Regierung. Die Frische, Ales und Blelseitigkeit dieser Anssicht spricht sich nach der Kestauration des Staates in Allem, vorzüglich auch in diesem kroßlichen Werke, aus. In dem

Nachtrage zu ber "erneuerten Kirchen-Agenbe, insbesondere für die Proving Brandenburg," beißt es ju bem Enbe in ber Borrebe: "Des Königs-Majestat, auf ber einen Seite fest entschlossen, ber zerstörenben, die Gemuther verwirrenben, Indifferentismus erzeugenben, 3meifelfucht und Unglauben mit fich führenden Billfur und Ordnungelofigfeit in ber öffentlichen Erbauung Ihrer Unterthanen ein Ende zu machen, find doch auf ber anberen Seite weit bavon entfernt, basjenige, mas aus ber großen Beit ber Reformation in ben alten biblischen Provinzial=Agenden und damit in bas firch. liche Leben ber evangelischen Gemeinden übergegangen, von ben Batern auf bie Rinber und Enkel als ein Beiligthum gekommen, burch festen Gebrauch ehrwurdig geworben, bis auf ben heutigen Tag erbaulich, ja in biefer liebgeworbenen Form unentbehrlich geblieben ift, verbrangen ju wollen. Sochftbiefelben munfchen vielmehr beffen Beibehaltung, fobalb es nur an die gegebene festere kirchliche Rorm fich vermandt und in Ginem Beifte anschließt."

"In diesem Sinne haben Se. Majestät aus ber von mehreren Mitgliebern ber evangelischen Geistlichkeit der Provinz Brandenburg bei Gelegenheit der eingeführten KirchenUgende geäußerten Bunschen diejenigen, welche der eben
ausgesprochenen Unsicht gemäß waren, dem geistlichen Ministerium übergeben, mit Zuziehung mehrerer der achtbarsten
Geistlichen der Provinz zur Prüfung und Bearbeitung vorlegen lassen, und nachdem das daraus vorgegangene Resultat sorgsältig geprüft worden ist, haben des Königs Majestät,
so sehr geneigt, jeden frommen, mit dem Geiste des Christenthums und dem Lehrbegriff der Kirche vereindaren Wunsch
zu erfüllen, gern genehmigt, daß das Sanze in eine Sammlung gebracht werde, und wie hiermit nachstehend geschieht,

erscheine: als Nachtrag zu ber erneuerten Agende, insbesonbere für die Provinz Brandenburg. Unter den darin aufgenommenen und dem beliebigen Gebrauche der Geistlichen überlaffenen Gegenständen befinden sich einige, die nicht von dem Confistorium zu Berlin, sondern von andern Seiten in Antrag gebracht und zur Vervollständigung hier aufgenommen worden sind, indem Ge. Majestät die wohlwollende Absicht hegen, noch anderen Provinzen des Preußischen Staates ähnliche Nachträge zukommen zu lassen, wenn sie es wünschen sollten."

"Zum Schlusse folgen mit Senehmigung Sr. Majestät Rachrichten und Bemerkungen über einige Sebete, Formulare und Chöre, die ihrer Alterthümlichkeit wegen ausbewahrt zu werden verdienen. Möge es auf diesem Bege mit Gottes Hülfe gelingen, der verderblichen Berschiedenheit immer glücklicher entgegen zu wirken und bei größerer Mannigsaltigkeit doch diejenige Gemeinschaft des Geistes zu befördern, in welcher die evangelische Kirche nach der Absicht unseres Erlösers allein ihre hohe Burde behaupten und ihre unendlichen Segnungen entwickeln kann."

So bahnte ber König immermehr ber Einführung ber Liturgie und Agende den Beg; nicht bloß im Brandenburgischen, auch in den anderen Provinzen des Preußischen Staates erhielten die Gemeinden, die ausgewählten und geprüften, provinzielle besondere Bestimmungen und Zusätz, so daß jede Provinz zwar den Grundtypus derselben Kirchenordnung hat, aber doch auch dabei alles dasjenige, woran die Väter gewöhnt, und was ihnen lieb und werth geworden war. Er litt es zwar nicht, wenn willfürliche Veränderungen vorgenommen wurden, weil dann Jeder nach seiner individuellen

Unficht geanbert und mobificirt haben wurde, aber Er hatte nichts bagegen, wenn in ben Stellungen ber einzelnen Infprachen nach bem bertommlichen provinziellen Ritus bie Reihenfolge eine andere war, die Liturgie getheilt, und das allgemeine Gebet nach bem Schluffe ber Predigt gesprochen wurde. Es war ibm nicht um bie Form, fondern um die Sache felbft ju thun; boch um fie ju beforbern und ju erhalten, hielt Er übereinftimmende Form, wodurch fie fic ausspricht, und nur aussprechen fann, in Ehren. Den Geift bes Christenthums, ben Er fur einen beiligen bielt, wollte und meinte Er allein in Allem, was Er für die Kirche that; aber ben Buchftaben, bie Gulle, bie er gebraucht, um ben Menschen fich zu offenbaren, sab Er an als bas Bebitel und Gefäß, worin er lebe, und wodurch er fich kund thue. Allerbings fab Er barin eine Ibentität, die ben Geift an bas gemablte Bort band, und diefes ichante Er um jenes millen. Die neueren Uebersetzungen ber Bibel gefielen 3bm barum nicht, Er hielt fie fur vermaffert, und Die alten Rerne fprliche, wie fie in unferer lutherischen Ueberfetung fich finben, waren Ihm die liebsten. Eben biefer Meinung war Er in hinficht ber alten Lieber, und wenn Er in Seinem Gott vergnügt war, fang Er für fich bie Melpbie bes treubergigen Gefanges: "In allen meinen Thaten;" "Befiehl bu beine Bege:" "Bas Gott thut, bas ift mohlgethan." Doch Schätte Er Rjopftod, Gellert und Cramer; Er tannte fie, aber die Alten tonnte Er auswendig, und wenn Er im Freien berumging und Die Banbe auf bem Ruden batte, pfiff Er wohl auch nach biefer Beife. Er war von gangem Bergen gottesfürchtig und bei Seiner Liebe ju Jesu und Geinem Glauben an ibn, batte Er große Begriffe pon ber Burbe und Unabhangigkeit ber driftlichen Kirche. Reinesweges

follte biefelbe bem Staate fubordinirt fein; ber Spruch bes herrn: "Mein Reich ift nicht von biefer Belt," war in Seinem herzen und Munde. Bunderbar in Seinem bewege ten Leben burch Leib und Freud', burch bunkle Tiefen und uber glanzende Boben geführt, war Seine Ratur eine prattifche geworben, und eigene Erfahrung galt Ihm mehr, als alle Theorien. Bon ben Geiftlichen hatte Er bie 3bee: fie seien Diener Jesu Christi; und als solche schätzte und ehrte Er fie. Oft borte man Ihn fagen: "Die Prediger find Theologen, und als folche kennen fie bie beilige Schrift, und wiffen am Beften, mas ber Sache Gottes und Jefu Chrifti guträglich und beilfam ift." Der Konig wollte allein bie Rraft und Burbe ber Rirche. 216 Er fich überzeugte, bag bieß bei unerhörten Biderfpruchen ihrer Diener, wo ber Gine verbobnte und verwarf, mas ber Andere lobte und annahm. nicht ging, ba ftuste Er, und ber Gedanke an Befehl und Borfdrift tam, ba Er bie Sache nicht tonnte und wollte fallen laffen, fpaterbin erft nothgebrungen. Am Liebsten batte ber Friedliebende auf bem Bege ber Gintracht biefe Angelegenheit in's Leben gebracht, und die über dieselbe eingetretenen giftigen Controversen geboren, wie bie argerliche Sefchichte mit dem Erzbischofe von Coln, ju den unangenehmften und bitterften Seines Lebens. Der König mußte bier fo handeln, wie Er gehandelt hat; und Alles, was barin geschehen, ift aus Geinem Innern hervorgegangen. amar mehrere Theologen und Staatsmanner befragt; aber Er hat babei activ, nicht paffiv, fich verhalten, und Er war, wie Alle wiffen, die Ihn perfonlich gefannt haben, nicht ber Mann, ber fich gegen Seine Ueberzeugung etwas infinuiren. noch weniger etwas fich über ben Ropf wegnehmen, am Benigsten aber sich imponiren ließ. hundertmal habe ich

ben geistlichen Minister von Altenstein sagen hören: "Die Seschichte mit ber Liturgie und Agende macht mir in täglischen unmittelbaren Erlaffen mehr zu schaffen, als bas übrige ganze Ministerium."

Der Konig wollte auf ber einen Seite im Gefühl Seiner Burbe ale Landesherr und ale erfter Fürft bes proteftantischen Deutschland's auf bas jus liturgicum Seiner Ahnherren nicht verzichten und die Sache nicht aus ben Banden geben, da Er wohl fühlte, daß ohne Seine Autoritat fie nicht zu Stande kommen wurde; auf ber anderen Seite erkannte Er aber auch die Rechte ber evangelischen Rirche, die fich a priori im Glauben an ihren göttlichen Stifter und herrn in fich felbst constituirt. Er war zwar ein Gegner ber hierarchie, von beren willfurlicher Dacht bie Reformation befreiet hatte; boch ichatte und ehrte Er ben evangelisch = geiftlichen Stand als folchen, und wenn berfelbe auch die Kirche und ihre Gemeinden nicht repräsentirt und teine Berrichaft üben, fondern nur Gebulfe ber Freude fein foll, fo fah Er boch ein, bag er, als verordnetes Dr= gan ber gemeinschaftlichen Erbauung, barin eine Stimme hatte. Diese mußte nach Seiner Ansicht hier horbar werben, ba aller 3mang besonders in religiöfen Dingen 3hm verhaßt mar und Freiheit bes Willens und Bergens Er über Alles fcatte. Bei folden Gegenfagen waren Ihm biefelben tein Dilemma, vielmehr mußte Seine Beibheit, Mäßigung und Ruhe, Beibes miteinander ju vereinigen; und Er that Bei-In bem Königlichen von Ihm mit Seinem Ramen unterfcriebenen und ber Agende vorgebrudten Erlaffe fpricht fich Gelbftftanbigfeit, Burbe und Gein gutes Recht vollftanbig motivirt und religios aus, und man fieht und findet

barin ben König, ber kategorisch sagt, wie es sein soll, weil es fo bas Rechte, ber Orbnung gemäß ift. Aber Diefer tirchlichen hochften landesherrlichen Berordnung folgt unmittelbar eine Borrebe ber geiftlichen Rathe bes Koniglichen Dinifteriums ber geiftlichen Angelegenheiten, burch beren fichtenbe Prufung die Agende gegangen und in ber die Grunde ihrer Einführung angegeben und entwidelt find. Man fieht baraus genetifc, welchen Bang biefe Ungelegenheit genommen, wie fie allmählich zur Reife gekommen, und wie fie fich geftaltet bat. Diefe Liturgie und Agende ift in ihrem Grundtypus für bas ganze gand und ihre evangelifchen Golbaten und Civiliften -als Band ber driftlichen Gemeinschaft überall biefelbe; aber jede Proving hat, wie gefagt, ihre besonderen Firchlich beliebten provinziellen Bufage, fo daß jede Proving ihre befondere Ugende hat, vom Konige in Seiner Berord= nung und von ben geiftlichen Rathen unterschrieben und vollzogen.

Die, besondere Bestimmungen enthaltende, für das Königliche Kriegesheer verordnete, ist allein vom Könige und
Seinem geistlichen Minister von Altenstein unterschrieben. Alle anderen auch von ihnen; die für die Provinz Brandens burg von den geistlichen Räthen des Königlichen Ministeriums der geistlichen Angelegenheiten und des Königlichen Consistoriums der Provinz Brandenburg, Dr. Eylert, Dr. Chrens berg, Dr. Reander, Dr. Roß, Dr. Theremin, Gillet, Dr. Ricolai, v. Bredcius, Palmié. Die für die Provinz Preus sen, außer den geistlichen Räthen des Ministeriums zu Berlin, vom Dr. Borowsky, Dr. Kähler, Dr. Rhesa, Dr. Gerhard, Licen Bredler. Die für Schlessen, außer den Ministerialräthen, von v. Bobertag, Dr. Wunster, Dr. Gaß, und Fischer.

Ш.

Für Pommern: Dr. Ritichl, Dr. Schmibt, Richter. Für Pofen: Dr. Freimark, Feschner, Dr. Dutschke. Für Sachsen: Dr. Westermeier, Dr. Roch, Dr. Zerrenner, Dr. Mänß. Auch biese sind von den geistlichen Räthen der höchsten tirchlichen Staatsbehörde unterschrieben. Die Liturgie und Agende für Westphalen, Cleve, Rhein, Berg und Jülich ist späteren Ursprungs; es verhält sich aber damit ebenso.

So ift in bieser Angelegenheit bas boppelte Element, bas monarchische und bas kirchliche, gludlich nach ber Unordnung eines frommen Ronigs miteinander verfchmolzen und baburch bie Opposition und ihr Widerspruch wenigstens beschwichtigt. Derfelbe mar aber so heftig und anhaltend, daß ohne den feften Billen, die Confequenz und Geduld Friedrich Bilhelm III. biefe Sache unterlegen und nicht gefiegt haben wurde. In Analogie mit Seinem Leben mußte biefer Sieg burch Rampfe mit Schmerz geboren werben. Er hatte bie Freude bes Gelingens und die Befeftigung lag Ihm fo lange Er lebte warm am Bergen. Bas ber Bochfelige Bert in biefer Ungelegenheit gebacht, gelefen, gefcrieben, gelitten und gewirkt hat, ift erft nach Seinem Tobe aus Geinem literarischen Rachlaffe klar und fichtbar geworden, und wie man auch barüber urtheilen mag, felbst ber entschiebenfte Begner wird gestehen muffen, bag Er bas Beste ber evangelifchen Rirche und ihre Einheit von Bergen wollte und die gewählten Mittel und Bege nach Seiner Ueberzeugung fur zwedmäßig und nothwendig hielt.

Mit der Liturgie und Agende ist aber unzertrennbar verbunden die kirchliche Union, von welcher in der 2ten Abstheilung bes britten Theils gehandelt werden soll.



unb

## historische Fragmente

aus

bem Leben bes Ronigs von Preußen

# Friedrich Wilhelm III.

#### Gefammelt

nach eigenen Beobachtungen und felbft gemachten Erfahrungen

und herausgegeben

von

### R. Fr. Cylert,

der Philosophie und Theologie Doctor, evangelifchem Bifchofe, Königlichem Sofprediger ju Potedam, Domherrn zu Brandenburg, Ritter des rothen Abler-Ordens erfter Rlaffe mit Diamanten und des Civil. Berdienft. Ordens der Baierschen Krone, Ehrenbürger zu Potedam und hamm.

Dritter Theil.

3 meite Abtheilung.

Magdeburg, 1846.

Berlag ber Heinrichshofen'schen Buchhanblung.

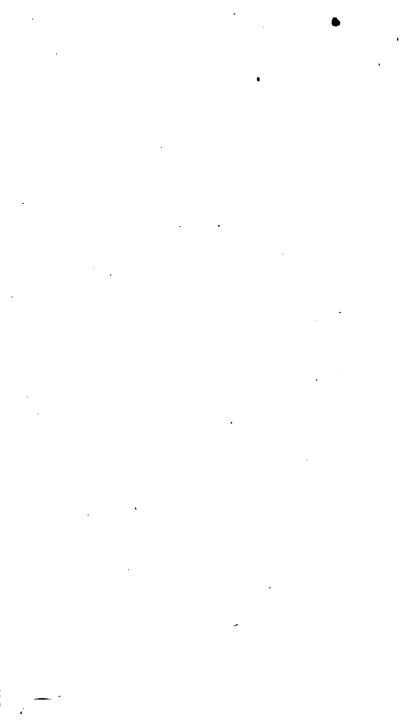

### Inhalt und Plan.

# Dritter Abschnitt.

|                                                  | Beite |
|--------------------------------------------------|-------|
| Erfte Neußerung bes Ronigs über Kirchliche Union | 3     |
| Des Bischofs Dr. Sack Erwieberung                | 3     |
| Antwort bes Ronigs                               | 3     |
| Des Felbpropftes Offelsmeyer Anficht             | 4     |
| Die Charatteriftit bes Konigs in biefer hinficht |       |
| Die Conftitution                                 | 6     |
| Die Dacht ber Liebe                              | 7     |
| Der Burger und Bauer                             |       |
| Gin Spaziergang in Pares                         | 9     |
| Gin Gefprach über Union                          | 10    |
| Beite Grengen                                    | 11    |
| Die rechte Drientirung                           |       |
| Das himmelreich                                  |       |
| Die Pharifder                                    | 14    |
| Zefus Beispiel                                   | 15    |
| Beit, und boch binbenb                           | 16    |
| Der Stufen bes Glaubens giebt es viele           | 17    |
| Berftand und Berg                                | 18    |
| Toleranz                                         | 19    |
| Der Rathanael ohne Falfch                        | 20    |
| Die Gesinnung                                    | 21    |
| Die Liebe ift bas Größefte                       | 22    |
| Die Greommunication                              | 23    |
| Die Union                                        | 24    |
| Ihre Mannigfaltigkeit in ber Ginheit             | 25    |
| Die symbolischen Bucher                          |       |

Seite

| Man Mar Pitta                                             | 08 |
|-----------------------------------------------------------|----|
|                                                           |    |
| Die Ansicht bes Königs                                    |    |
| Euther                                                    |    |
| Die Theologen unserer Tage                                |    |
| Die Reformirten und Lutheraner                            |    |
| Die Union vereinigt Beibe                                 |    |
| Des Königs Einwürfe                                       |    |
| Biberlegung                                               | 34 |
| Euther und die Reformatoren                               | 35 |
| Der König                                                 |    |
| Er verlangt bas Gesprochene schriftlich                   | 37 |
| Sack, Ribbeck und hanftein                                |    |
| Kritif                                                    |    |
| Der Auftrag                                               |    |
| Ihr Geift                                                 |    |
| Borowsky                                                  |    |
| Die Commission                                            |    |
|                                                           |    |
|                                                           |    |
| Der König                                                 |    |
| Der Minister                                              |    |
|                                                           |    |
|                                                           |    |
|                                                           |    |
|                                                           |    |
| Die Reformatoren                                          |    |
| Der Segen ber Union                                       |    |
| Ihre handhaber                                            |    |
| Das Schweißtuch                                           |    |
| Das haben und Benugen                                     |    |
| Der Fortschritt                                           |    |
| Die Mäßigung                                              |    |
| Die gesetliche Freiheit                                   | 58 |
| Beispiele                                                 |    |
| Simultan - Lirchen                                        |    |
| Die vereinigte Synobe                                     |    |
| Das gemeinschaftlich gefeierte Abendmahl                  |    |
| Die Ankundigung des Reformationsfeffes                    |    |
| Der Tert                                                  | 64 |
| Die Bekanntmachung                                        | 65 |
| Ermunterung, bas bevorftebenbe Jubelfeft würdig gu felern | 66 |

| •                                       | eite     |
|-----------------------------------------|----------|
| Der Beitabichnitt                       | 67       |
| Erhebung                                |          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |          |
| Unbacht                                 |          |
| Brüberliche Liebe                       |          |
| Union                                   |          |
| Die Königliche Mittheilung              |          |
| Supremus                                |          |
| Biberfpruch                             |          |
| Freimüthig                              |          |
| Der König Schreibt                      |          |
| Der Leibjäger                           |          |
| Der Minifter                            |          |
| Ueberzeugt                              |          |
| Das Reformationsfeft                    |          |
| Das heilige Abendmahl                   | 82       |
| Bittenberg                              |          |
| Luther's Dentmal                        |          |
| Das Kinderfeft                          |          |
| Erhebung                                |          |
| Bohlthat                                |          |
| Bürbitten                               |          |
| Kinber                                  | -        |
| Kinsterniß, Licht                       |          |
| Der boppelte Gefichtspunkt              |          |
| Zert                                    | 92       |
| Predigt                                 |          |
| Beispiele                               |          |
| Bas that er für sic?                    | DA<br>DA |
| Seine Anordnungen                       |          |
| Bas hat er für die Rinder hinterlaffen? |          |
| Benugen                                 |          |
| Ein Bort ber Erinnerung                 |          |
| Die heilige Schrift                     |          |
| Ein Wort ber Ermahnung                  |          |
| Die Armen                               |          |
| Ein Bort ber hoffnung1                  |          |
| Hoffnung läßt nicht zu Schanden werben  |          |
| Lieb                                    |          |
| AAA :                                   |          |

| Die Feinde ber Union                      |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Die Betrogenen                            | 108 |
| harms und Schleiermacher                  |     |
| Rämpfer                                   | 110 |
| Die stille Gewalt                         | 111 |
| Der Prediger Scheibel                     | 112 |
| Seine Beleibigung                         | 113 |
| Menzel und Afcheggei                      | 114 |
| Maschinerien                              | 115 |
| Gin Colloquium                            | 116 |
| Die abstoßende Kraft                      | 117 |
| Bergebliche Bemühung                      | 118 |
| Bitterer                                  | 119 |
| Kataler Brief                             |     |
| Der König                                 |     |
| Sein Benehmen                             |     |
| Ift bie reformirte Rirche begunftigt?     |     |
| Calvin's Schriften                        |     |
| Arummacher                                | 125 |
| Luther und die Agende                     | 126 |
| Der vertappte Reformirte                  | 127 |
| Der gefteigerte Bahn                      | 128 |
| Das wahre Märtyrerthum                    | 129 |
| Das Kalsche                               |     |
| Die Rubestörer                            |     |
| Die Solbaten                              |     |
| Der König                                 |     |
| Die ab officio suspendirten Prediget      |     |
| Steffens                                  |     |
| Mit Scheibel verbunden                    |     |
| Wie ich wieber ein Lutheraner warb        |     |
| Was ich erlebte                           | 138 |
| Rach Berlin befördert                     | 130 |
| Der Pietismus                             | 140 |
| Seine guten Seiten                        |     |
| Seine böfen                               |     |
| Kelet                                     |     |
| Der Wißbrauch der Wystif                  | 144 |
| Ihr Wesen                                 | 174 |
| Thre Folgen                               |     |
| ~y++ U++3++ +++++++++++++++++++++++++++++ | 140 |

|                                                         | ~~~   |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Ihre Conventitein                                       | . 147 |
| Die Beiber                                              | . 148 |
| Krant                                                   |       |
| Geheimer hochmuth                                       |       |
| Das heilige Grab                                        |       |
| Seine Einrichtung                                       |       |
| Der angeklagte Prebiger                                 |       |
| Die Stiftsbamen                                         |       |
| Die frommen Rlagen                                      | . 155 |
| Der Pietismus und ber Mpfticismus in ber Reumart und in |       |
| Pommern                                                 |       |
| Schilberung                                             |       |
| Das Ministerium lavirt                                  | _     |
| Der Propft Dr. Ribbed                                   |       |
| Der hufaren - Lieutenant                                |       |
| Der Dofapotheter Frant                                  |       |
| Die Bibelgefellichaft                                   |       |
| Das Legat                                               |       |
| Die Benugung                                            |       |
| Motivirung                                              |       |
| Christi Lehre                                           |       |
| Der Biberfprecher                                       |       |
| Der Myftiter                                            |       |
| Die wahre Apftik                                        |       |
| Die falsche                                             |       |
| In Schut genommen                                       |       |
| Doch aber entlaffen                                     |       |
| Der reisenbe Apostel                                    | 173   |
| Der Paftor Mumperow                                     | 174   |
| Der indignirte König                                    |       |
| Unglaube, Aberglaube                                    |       |
| Die Commission                                          |       |
| Ihr Bericht                                             | 178   |
| Die Union                                               | 179   |
| Der Fleden Wetter                                       | 180   |
| Rimmt bie kirchliche Union an, hebt fie aber wieber auf |       |
| Der Paftor Bengftenberg                                 | 182   |
| Commifforium                                            |       |
| Die Reise babin                                         | 184   |
| Die wahre Union                                         |       |

### vm

| Die Spaltung                         |     |
|--------------------------------------|-----|
| Union und Combination                |     |
| Die wahre Bereinigung                | 188 |
| Schlesien                            |     |
| Wiberspruch                          |     |
| Die Macht ber Berblenbung            | 191 |
| Die Berbannung                       | 192 |
| Die Auswanderer                      |     |
| Ihre Dentungsart                     | 194 |
| Das Urtheil bes Rönigs               |     |
| Die Alts Lutheraner                  |     |
| Der blinde Glaube                    |     |
| Der sehende                          |     |
| Die Cabinetsorbre                    | 199 |
| Ihr Geift                            | 200 |
| Luther                               |     |
| Calvin                               |     |
| Spener                               | 203 |
| Tolerang                             |     |
| Die heerbe                           |     |
| Der hirt                             | 206 |
| Die symbolischen Bucher              |     |
| Union                                |     |
| Einigung mit Christo                 |     |
| Alexander von humboldt               |     |
| Die verbreitete Union                |     |
| Der Felfengrund                      |     |
| Beit verbreitet                      |     |
| Das Bolk                             |     |
| Der Staat                            |     |
| Rūckwärts; Borwärts                  |     |
| Das ewige Wort                       |     |
| Duntel und hell                      |     |
| Die Borfahren                        |     |
| Die Beitgenoffen                     |     |
| Ueber bie Agenbe                     |     |
| Die Bibel und Union                  |     |
| Die Berbreitung                      |     |
| Bergangenheit, Gegenwart und Butunft |     |
| Die Affociation                      | 225 |
|                                      |     |

| A company of the comp |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Der Indifferentismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 226 |
| Die Union ift bas Bert bes Königs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Die herricher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Die Anordner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Die Unalogie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Die Reformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 231 |
| Poffnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Das Gefet und bie Freiheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 233 |
| Der Gehorsam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 234 |
| Schuldiger Dank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 235 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Vierter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Des Ronigs zweite Bermahlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Richtet nicht!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 236 |
| Run wird bas Richten angehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Bill wieber heirathen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Die Tochter Luife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Reine Königinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Die morganatische Che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Die Gräfinn harrach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Bebenklichkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Das Geheimniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Charlottenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Die Gesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Die Trauung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Die verrückte Lisette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Die Charité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Die Befanntmachung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Die Erneuerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Die Charakteristik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Der Chrift im Menfchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 254 |
| Der Berwandte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Der gewiffenhafte ganbesherr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 256 |
| Der liebevolle Chemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Der exacte Geschäftsmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Der unbefangene gerabe Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Das volle aufrichtige Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Geftaunen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |

|                                      | Dette.      |
|--------------------------------------|-------------|
| Berfciebene Urtheile                 | 262         |
| Das Alter                            | 263         |
| Die neue Gemahlinn                   | 264         |
| Die schwierige gage                  |             |
| Der weibliche Titel                  | 266         |
| Die Weiblichkeit                     |             |
| Die Anmuth                           | 268         |
| Der Einfluß                          | 269         |
| Regierungsgefcafte                   | 270         |
| Rur allein Gemahlinn                 | 271         |
| Unbefangen                           | 272         |
| Der Groffürft Conftantin             | 273         |
| Seine Gemahlinn                      | 274         |
| Ihre Schilderung                     |             |
| Die wahre Alugheit                   | 276         |
| Das Slüct                            | 277         |
| Das Unglück                          | 278         |
| Die Pslegerinn                       | 279         |
| Die Erkundigungen                    |             |
| Das Krönungs- und Orbensfest         | 281         |
| Die Fürbitte                         | 282         |
| Belcher Regent hatte fie nicht gern! | 283         |
| Licht, Kraft und Stärke              | 284         |
| Die Liebe                            |             |
| Der fromme Unterthan                 |             |
| Gegenseitige Ginwirtung              |             |
| Das ganze Baterland                  |             |
| Der Kronpring                        | 289         |
| Der genesene Ronig                   |             |
| Der grune Donnerftag                 | 291         |
| Die rührende Scene                   |             |
| Die wachsende Eintracht              | 293         |
| Der glückliche König                 |             |
| Sein bankbares Beugniß               |             |
| Die Regelmäßigkeit                   | 296         |
| Der Bohlstand                        |             |
| Die hoffnung                         | 298         |
| Die filberne Amtsjubelfeier          |             |
| Der Staat                            |             |
| Die goldene Feier                    | <b>3</b> 01 |

| •                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Die Familien - Fefte 30                                     | )2        |
| Das lette Abendmahl                                         |           |
| Der Abschieb 30                                             | 04        |
| Das Enbe front bas Wert                                     | 05        |
| Das Innere bes Königlichen Palaftes 30                      |           |
| Die beste Bache                                             |           |
| Die eble Fürstinn 30                                        | 08        |
| Der Segen ber Dit und Rachwelt                              | 00        |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                       | -         |
| •                                                           |           |
| Sünfter Abschnitt.                                          |           |
| Die Reigung bes Ronigs für bas Chaufpiel.                   |           |
| 280 Licht ift, ba ift auch Schatten 31                      | 10        |
| Das Schauspiel                                              | 11        |
| Selobt und getabelt                                         | 12        |
| Anomalien                                                   |           |
| Der Borfat                                                  |           |
| Die Ausführung                                              | 15        |
| Grtlarung3                                                  |           |
| In jungeren Jahren liebte ber Ronig bas Schauspiel nicht 31 | 17        |
| Der Abend                                                   |           |
| Activ - passiver Buffanb                                    | 10        |
| Gewöhnliche Bergnügungen35                                  | 90        |
| Borlesen. Tiec                                              | 31        |
| Freundschaft                                                |           |
| Das Gesellschaftshaus                                       | 22        |
| Das Komische                                                | 23        |
| Die Schauspieler                                            | 24        |
| Giberfeld                                                   |           |
| Obers und Rieberbarmen                                      | 20        |
| Caspar Engels                                               |           |
| Der Graf von Bruhl und bet Graf von Rebern 32               | 20        |
|                                                             |           |
| Rellftab                                                    | <b>3U</b> |
| Der Generalintenbant bes Schauspiels                        | 3l        |
| Bengenberg                                                  | 32        |
| Der König, ein guter Birth und boch freigebig               | 33        |
| Das Theater in Potsbam                                      |           |
| Die Aeußerung bes Königs 32                                 | 35        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • • • • • • |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Fortsehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Bermunderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Aimable roué                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Der gute Rame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Der König im Schauspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 340         |
| Geiftesabwefenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 341         |
| Die Ginsamkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 342         |
| Iffland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 343         |
| Barum feinem Schauspieler ein Orben verliehen murbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Die Theater-Novellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Der Hofschauspieler Schneiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 346         |
| Billigfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 347         |
| Ein höherer Mafftab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 348         |
| Ein chriftlicher Sinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Die Sangerinn Catalani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| God save the King                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Der Große Rurfürst vor Rathenow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Der Hohenzoller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 252         |
| Der betrübte aber zufriedengestellte Fouqué                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Die Buhne und die Geschichte bes Tages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Der Graf von Rebern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Der König                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Erflärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Spontini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Raupach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Schilberungen aus bem burgerlichen Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Die Pünktlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Die Regelmäßigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Das Repertoir ber Borftellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Leicht befriedigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Borfict                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 366         |
| Die Besorgniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 367         |
| Antwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>368</b>  |
| Grklärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 369         |
| Die erfreuten Rinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 370         |
| u. x. xs. s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 371         |
| Die Leierkaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Die Sulbigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Die Pensions-Unftalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Der hoffcauspieler Schneiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| - 10 A - 11 A - 11 A - 12 A - |             |

## Sechster Abschnitt.

## Gingelne Charafterguge and bem Leben bes Konigs Friedrich Bilhelm III.

1.

| Siftorische Parallele                             | 376 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Der König ber erfte Unterthan                     | 377 |
| Ja, wenn kein Kammergericht wärel                 | 378 |
| Kaiser Napoleon will nicht glauben                | 379 |
| Friedrich Bilhelm III. ber Gerechte               |     |
| 2.                                                |     |
| Der Rohlgarten                                    | 381 |
| Das Gefet der Appropriation                       |     |
| 3.                                                |     |
| Der König ist sparsam                             | 382 |
| Friedrich Bilhelm I                               | 383 |
| Die Rechnung bes Tischlers ift bem Konige zu hoch |     |
| Der Prozeß                                        |     |
| A.                                                | 000 |
| Die Tagesordnung                                  | 288 |
| Die Abjutanten                                    |     |
| Das Geschenk                                      |     |
| 5.                                                | ••• |
| Durch Schweigen Riemand fich verräth              | 320 |
| Der taube Jäger                                   |     |
| Befonders empfohlen                               |     |
|                                                   | 991 |
| 6.                                                | 900 |
| Die Stadt Magdeburg                               |     |
| Der alte Dom                                      |     |
| Der Reftaurator                                   |     |
| Das Domftift zu Brandenburg                       |     |
| Die Domkirche baselbst                            |     |
| Der Rönig bei ber Ginweihung gegenwartig          | 900 |
| Restaurirt                                        | 398 |
| Die Einweihung                                    |     |
| Das Gastmahl                                      |     |
| Der König unter ben Gaften                        |     |
| Die Ritteracabemie und ihr Director Dr. Blume     |     |
| Der Abend; die Abfahrt                            | 403 |

### XIV

|                                                        | Beite |
|--------------------------------------------------------|-------|
| 7.                                                     |       |
| Die Ricolaikirche brennt ab                            | 404   |
| Die Gemeinde verliert bamit ben Bereinigungspunkt      | 405   |
| Der gewünschte Wieberaufbau                            |       |
| Schinkel                                               | 407   |
| Rebe bei ber Grundfteinlegung                          | 408   |
| Die Bebeutung einer Rirche                             | 409   |
| Ihre Burbe                                             | 410   |
| Die Legung bes Grunbfteins                             |       |
| Das Geschent                                           |       |
| Ructblick in bie Bergangenheit                         | 413   |
| hinblick in die Gegenwart und Bukunft                  |       |
| Der Hofbaurath Perfius                                 | 415   |
| Die Aussprüche ber Bergpredigt                         | 416   |
| Die Einweihung ber Rirche                              |       |
| Bittere Taufdung                                       | 418   |
| Zabel                                                  |       |
| <b>8.</b>                                              |       |
| Das Kurze Placet                                       | 420   |
| Die Minister                                           |       |
| Ihre Macht                                             | 422   |
| Der Regierer                                           |       |
| Der tiefe Grund                                        |       |
| Das belebenbe Princip                                  |       |
| Eigenhanbiges Schreiben                                |       |
| 9.                                                     |       |
| Das Unterrichts-Wesen                                  | 427   |
| Seine Organe                                           |       |
| Das Prediger- und Schullehrer-Bittwenhaus zu Potebam   | 429   |
| Der Große Rurfürft                                     |       |
| Seine Gefinnung in religiofer hinficht                 | 431   |
| Die Union                                              | 432   |
| Sein Wille                                             |       |
| Das Prediger = Bittwenhaus ursprünglich ein Jagbichlof |       |
| Das alteste Saus in ber Stabt                          | 435   |
| Der bamalige weltliche Borfteber, ber Prafibent Beil   | 436   |
| Das Wittwenhaus neu gebauet                            | 437   |
| Der überraschte Pfarrer                                | 438   |
| 10,                                                    |       |
| Der Ronig für einen Pietiften gehalten                 | 439   |

| •                                             | <b>W</b> till |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Die Myftiter wollen Ihn herüberziehen         | <b>440</b>    |
| Das Geheimniß                                 | 441           |
| Die hinderniffe                               | 442           |
| Der Berbacht                                  |               |
| Das freie Wort                                |               |
| Die vertünbigte Bahrheit                      |               |
| Die driftliche Kirche                         |               |
| Rosmopolitisch                                |               |
| Der Führer                                    |               |
| Der vernünftige Gottesbienft                  |               |
| Der Oberft v. Wisleben, fein Separatift       |               |
| Der König                                     |               |
| Das Bolf                                      |               |
|                                               | 704           |
| 11.                                           |               |
| Das Raturrecht                                |               |
| Das positive Recht                            |               |
| Der gerade gesunde Menschenverstand           |               |
| Der Wilbschaben                               | 456           |
| 19.                                           |               |
| Der gerechte Sinn bes Königs                  | 457           |
| Die Cabineteorbre                             | 458           |
| 18.                                           |               |
| Der moralische Zact                           | 45Q           |
| Woburch er genährt wird                       | 440           |
|                                               |               |
| Der Genius                                    |               |
| Der unzufriedene Officier                     |               |
| Schickt ben Orben zuruck                      | 402           |
| Der König prognosticirt richtig               | 403           |
| - 14.                                         | -             |
| Der Emir, ein Hausvater                       | 464           |
| Das herbstmanoeuvre zu Grunewalb              | 465           |
| Die Prinzessinnen                             | 466           |
| 15.                                           |               |
| Der Unterofficier                             | 467           |
| Die Martaner                                  | 468           |
|                                               |               |
| Der Rüchenmeister                             | <b>A</b> RO   |
|                                               |               |
| Im Freien effen                               |               |
| Menfchen, bie mir bienen, muffen es gut haben | #(V           |

|                                    | Othe                              |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| _                                  | 7.                                |
| Der Graf M aus Bairenth.           | Die Aeußerung bes Königs 471      |
| 1                                  |                                   |
| Das Schulwesen, Die Bolkeschulen   | 471                               |
| Der Staat muß bas noch Fehlenbe    | e zuschießen 472                  |
| 1:                                 |                                   |
| Erbmannsborf                       | 472                               |
| Der lanbliche Tifch                | 472                               |
| Sahrt nach bem Riefengebirge       | 473                               |
| Halb 7 uhr                         | 473                               |
| Der Ortspfarrer                    | 474                               |
| Bufriebengeftellt                  | 474                               |
|                                    | O.                                |
| -Mein erfter Bang in Berlin ift in | bie Rirche 475                    |
| 2                                  | 1.                                |
| In Paris                           | 475                               |
| In ber Rirche find wir Alle gleich | 476                               |
| 2                                  | 2.                                |
| Eigenhanbige Inschrift bes Ronige  | 8 in bie Agenbe zu Königsberg 476 |
| 2                                  | <b>3.</b> _                       |
| Der Bischof Ros                    | 477                               |
|                                    | 478                               |
| Das patriarcalifche Dorfleben      | 479                               |
| Die Agenbe und bie Union           | 480                               |
| Scheelsucht und Reib               | 481                               |
| Fürbitte                           |                                   |
| Erfüllt                            | 483                               |
|                                    | 484                               |
| Die Presbyterial-Berfaffung        | 485                               |
|                                    | 486                               |
| Das Unglück                        |                                   |
| Der Berkannte                      | <b>48</b> 8                       |
| Schilberung                        | 489                               |
| Liebevoll bis in ben Sob           | 490                               |
|                                    |                                   |
|                                    | <del></del>                       |
| Rudblid. Epilog                    | 491                               |
|                                    | 492                               |
|                                    |                                   |
| Mues mußte fo tommen               |                                   |

## XVII

|                                                             | Ceite       |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Geheilt von Gebrechen                                       | 495         |
| Feft und ficher                                             | 496         |
| Die monarchische Berfassung                                 | 497         |
| Bergleichung                                                | <b>49</b> 8 |
| Eingeimpft und naturgemäß                                   | 499         |
| Das bose und bas gute Princip                               | 500         |
| Diefes vereiniget                                           | 501         |
| Die Liebe, eine Dacht                                       | 502         |
| Sie eine Gentralkraft                                       | 503         |
| Das haus                                                    | 504         |
| Das Land                                                    | 505         |
| Die Berarmung                                               | 506         |
| Die Erholung                                                | 507         |
| Der Minifter von Labenberg                                  | 508         |
| Der Staatscredit                                            | 509         |
| Der Bohlstand                                               | 510         |
| Der materielle Reichthum                                    | 511         |
| Der geistige                                                | 512         |
| Die Acceleration                                            | 513         |
| Auseitig                                                    | 514         |
| Die Mitte                                                   | 515         |
| Consequent                                                  | 516         |
| Bertannt                                                    | 517         |
| Laut getabelt                                               | 518         |
| Rechtfertigung und Bob                                      | 519         |
| Deffentliche Meinung                                        | 520         |
| Das In= und Ausland                                         | 521         |
| Die Wahrheit                                                | 522         |
| Parmonie                                                    | 523         |
| Die Emiateit bat Ihn verklart; Die Geschichte wird Ihn ver- |             |
| *fåren                                                      | 524         |

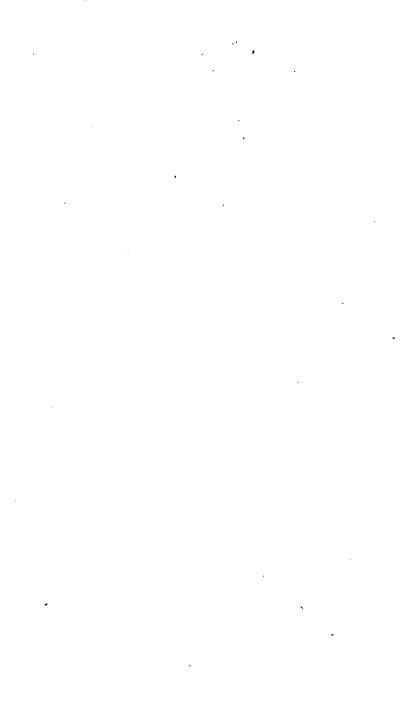



aus bem Leben

Friedrich Wilhelm III.

IH.



## Dritter Abschnitt.

## Die Rirdliche Union.

Mit der Liturgie und Agende ift unzertrennbar vers bunden die

Rirchliche Union,

fo bag bielelbe in: und burcheinander, ver- und eingewachfen war in Alles, mas ber hochselige Konig in biefer Beziehung wollte und beabsichtigte. Die Ibee ber Biebervereinigung gehörte zu Seinen currenten Ibeen, fie ging mit und neben Ihm; fie lag jum Grunde tief in Seiner Seele, tauchte überall auf, und ift, wenngleich bas Zweite in ber Ausführung, boch bas Erfte im Impulfe. Schon bei Gelegenheit ber Confirmation bes Kronprinzen, ben 20sten Januar 1813, sagte Er zu ben beifammenftebenben Geiftlichen Gad, Ribbed, Offelsmeyer, und Eplert: "Da fteben Sie nun als Bruder zusammen, verkundigen Ein Evangelium bes Friedens, und find boch voneinander getrennt burch bie Confession; die Ginen nennen fich lutherisch, die Anderen reformirt. Bilben zwei verschies bene Rirchen; find voneinander geschieben. Miferabel! Sollten miteinander verbunden fein." Sad antwortete: "Der Bunfc ber Union beschäftigte schon Em. Koniglichen Majeftat erlauchte Borfahren, ben großen Churfürsten und ben Konia Friedrich Bilhelm I.; aber fo loblich er mar, fie mußten ihn boch aufgeben, er wollte nicht gelingen." - "Beiß wohl," erwiederte ber Konig, "aber baraus folgt nicht, bag es auch jest mißlingen werbe. Es kommt nur barauf an, baß man von allen Seiten eine gute ernfte Sache ernftich will, bann

geht's auch. Doch baran ju benten ift jest nicht Beit; es liegen wichtigere Staats Dinge vor. Gott wird mit uns fein; wir wollen bann feben, mas weiter ju thun ift." Der Konig ging fort und marf biefen Gebanten als ein frucht. bares Samenkorn bin. Der einfictsvolle und erfahrene Sad wandte fich aber zu und Uebrigen und fagte leifer: "Der gute herr bentt nach Seiner iconen Seele fich die firchliche Union leichter, als fie ift; ja wenn bie Theologen mit ihren bogmatischen Spikfindigkeiten nicht waren!" Ribbed zuckte, bedenklich schweigend, die Achseln; ber Relbpropft Offelsmeper aber fiel lebhaft ein: "Ei mas! Rampf muß fein; ber Sieg ift bann um fo herrlicher. Sind wir erft mit ben boffartis gen. Franzosen fertig, bann wollen wir auch schon fertig werben mit ben renitenten Theologen." Sadt: "Mit biefen wird man nicht fertig!" Offelsmever: "Freilich nicht, wenn man immer auf Goden geht; man muß aber große Stulpfliefeln mit Rageln beschlagen anziehen."

Friedrich Wilhelm III. ging aber nicht auf Soden, auch hatte Er keine mit Rägeln beschlagenen Stiefeln an, Er war weber schüchtern, noch verwegen. Seine Schritt langsam und bedächtig, Seine Stimmung ruhig, Seine Denkungsart gemäßigt, Sein Wohlwollen allgemein, überlegte und prüfte Er von allen Seiten, hielt dann aber das als wahr Erkannte auch sest und seiten, hielt dann aber das als wahr Erkannte auch sest und seiten, dielt dann aber das als wahr Erkannte auch sest und seiten, bielt dann aber das als wahr Erkannte auch sest und seiten die legt und Schwierigkeiten sich intimidiren zu lassen, vielmehr vermehrten dieselben Seine Reaction, so daß in dieselbe eine gewisse Halbstarrigkeit kam. Diesenigen, welche meinten: Er würde gewisse Dinge, die ihnen unangenehm waren, vergessen, wenn von ihnen nicht mehr die Rede war, irrten sich sehr. Er war nicht wie viele große Herren, bei welchen die wechselnde Gegenwart, ihre Geschäfte

und Berftreuungen, wegspuhlen die Bergangenheit und mas in ihr vorgefallen, vielmehr tam bas Berfloffene, wenn man gar nicht mehr baran bachte, wieber zum Borfchein, und was Er nicht vergeffen wollte, vergaß Er auch nicht. 3war sprach und verfügte Er rhapsobisch; aber bieß that Er, weil Er in Allem Die Kurze liebte; aber in Seiner Denkart und Sandlungsweife mar und gefcah nichts rudweise, vielmehr lag in Allem, was man in Ihm wahrnahm, ein stetiger, ineinander greifender, fortgebender Busammenhang. Oft war Er verstimmt, fogar verdrießlich und reizbar, und diese Reizbarteit außerte fich bann in Seftigfeit, öfters in fchneibenben Sartasmen; aber nie banbelte Er in wichtigen Dingen, nach Laune, fonbern ftets nach Grundfagen, und wartete ihre Rlarheit und Beiterteit ab. Es giebt nicht viele Menfchen, bie fich so selbst kennen und mißtrauisch sich so fortwährend ftreng im Auge behalten, als Er. Und bas nicht bloß als Regent, fonbern, nach ber Ausfage Seines Kammerbieners und ber Generale v. Roderit und v. Witleben, auch als Menfch. Jenes hatte Er nicht gefonnt, wenn Er biefes nicht gethan. Er blieb fich, auf festen Sagen rubend, immer gleich, und barum mußte man vorher mit ziemlicher Gewißbeit, wie Er handeln und verfügen wurde, Alles in Ihm war analog und folgerecht.

So wußte man auch vorher, daß er die kirchliche Union nicht als ein, wie Er es nannte, pour parler betrachtete, sondern als eine wichtige Angelegenheit, für welche sich ein jeder evangelische Christ interessiren musse. Harmonie, Einigung der Kräste, lag in Seinem Besen und Seiner Bildung, Seinem Tacte war nichts mehr zuwider, als Iwietracht und deren Controverse. Deshalb war Er auch mißtrauisch gegen alles Reue, weil es in der Unruhe, die es mit sich

führt, aufregt, und bie Menschen voneinander, wenn auch nur im Anfange, entfernt. Er war auch barum fur bas Confervative, weil es an bas Leben fich-angeschloffen bat und jur Gewohnheit geworben ift. Das Gin- und Rieberreiffen bes lange Bestandenen und Bestehenden war Ihm von Saus aus zuwiber. Er nannte es eine fcblechte Runft, die Er von ber Beranderlichkeit Golder, Die ihr Glud noch nicht gemacht und nichts zu verlieren haben, von ihrer Ungufriebenheit und Jugendlichkeit herleitete. Die Biffenschaft ber Erfahrung, welche bas Alte, weil es gut ift, und wobei man fich wohl befindet, erhalt und allmablich verbeffert, galt 3hm über Alles. Allerdings schritt Er, wie bie gange Reorganisation bes Staates beweift, mit ber Zeit vorwarts und benutte ihre Refultate; aber Er bewegte fich pormarts auf ber feften Grundlage ber alten absolut monarchischen Berfaffung. Im Reig ber Reuheit und in bantbarer Schatung beffen, mas bas treue Bolt für die Erlöfung vom gemeinschaftlichen Feinde gethan, aufgeopfert und gelitten, bielt Er eine fogenannte Constitution fur beffer, und Er, ber nichts wollte, als bas allgemeine Befte, verfprach eine folche. Als Er aber in andern conftitutionellen Staaten Mängel, Unvolltommenbeiten und hemmungen, die in ben neuen Einrichtungen ihren Grund batten, mahrnahm, und Er, voraneilend auf furgerem Bege, bas Beffere faktifch hinftellte, ließ Er es bei bem unbefchrankt monarchischen Princip. Dies fab Er, nicht aus Chrgeig, ber nach Allein- und Gelbfiberrichaft ftrebt, - eine folche Tendenz lag nicht in Seiner Philanthropie, - fondern aus Uebergeugung; als bas Beffere fur bas Sange an. Er hatte bie angenehmsten Erfahrungen barüber gemacht, welche fcone und reife Früchte ber fich hingebende Patriotismus und bie perfontiche Liebe fur ben Konig erzeugt und jur Reife gebracht hatte. Diese machtige Kraft ber Liebe, die fich bei

ber Debrzahl bes Bolles, bem Barger und Candmann, ber boch auch eine Stimme bat, als eingewachsen lebendig erhielt, wollte Er nicht läbiren, umb in biefer vertrauungsvollen Liebe von Alters ber, wie in bem guten einheimischen Geifte Seines Saufes, fand Er Die befte Garantie für Gegerwart und Butunft. Er handelte in diefem Stude wie ein weiser Bater, ber, gerührt von ber anhänglichen Liebe feiner Rinber, an feinem Benefungs, und Geburtsfeste gefällig ift unb in ihre Bunfche eingeht; bann aber mit Ruhe biefelben mobificirt und seine vaterliche Autorität, von ber er in feiner naturlichen Stellung fich nichts vergeben will und barf, aufrecht erhalt. Die Urverfassung und bas Borbild Seiner Ahnherren, unter welchen feit 450 Sahren merkwurdig genug feine durchaus ichlechten, aber viele vortrefflichen fich befunben, ließ Ibn die unbeschränkte Regierung in mächtigen Sanden behalten, und Er ubte fie ftete mobiwollend, mobei Ihm die berathende Stimme bes Staatbratbes und ber aus allen Boltstiaffen beftebenben Lanbftanbe beilig mar und blieb. Er aber flant, mar und blieb auf ber Bobe, von ber aus Er bas Sange überschauete, und von biefem Standpunkte konnte nur ber Monarch allein bas wibersprechend Nachtheis lige in der Gesammtheit der aus heterogenen Theilen gufammengefetten Monarchie richtig beurtheilen. in Babrheit ein umfaffenber, penetrirenber Scharfblid eigen, und werm bie Rheinlander Ihm vor Augen flanden, vergaß Er bie Caffuben nicht. Dabei erfannte, verftand und ehrte Er bie machtig gewordene Boltsftimme; fie war ju Ihm gebrungen in ben Tagen ber Roth, fie blieb 3hm theuer im Schofe bes Gludes, und Er fand Troft barin, bag bei ihrer Geltung Migbranch ber Gewalt und Despotie in unserer Zeit unmöglich geworben. Dabei hatte ber Preufische

Staat vorzüglich von jeher seine Stärke in der Intelligenz gesunden, und diese hatte unter Seiner Regierung eine Höhe, Allgemeinheit und Durchdringung erhalten, bei welcher Rückschritte, den schlimmsten Fall angenommen, unmöglich waren. Friedrich Wilhelm III. wußte wohl, was Er that, und Er kannte Seine Zeit; aber Er that nichts, ohne ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen und ihre Bestredungen zu leiten. Bielsach ist Er getadelt und auch öffentlich angeklagt, daß Er Seinem Volke eine Constitution versprochen und solche ihm nicht gegeben. Aber dieß ist ohne Angedung der Gründe, warum Er so und wie Er gehandelt, größtentheils von Schriststellern, nie aber von der Mehrzahl geschen, und der Bürger und Bauer haben sich wohl bei der monarchischen Regierung befunden; der Inhaber derselben suchte dabei nichts sur sich, und wollte nur das allgemeine Beste.

Hieran muß man sich erinnern, um bieß hauptbilb eines humanen Königs vor Angen zu haben, wenn man mit bem, was Er für den Staat that, richtig und vollständig das, was Er für die protestantische Kirche wollte und beabssichtigte, einsehen und beurtheilen will; aus Jenem fällt das rechte Licht auf Dieses.

Es war im Frühjahr 1817 in Paret, als Er bei einem langen Spaziergange burch bas Feld, an einem heiteren und schönen Tage langfam und gemüthlich gehend, zu Witzleben und mir sagte: "In diesem Jahre noch wird das merkwürsbige Säcularfest der Resormation geseiert. Wie soll es im Preußischen geseiert werden? Haben Sie schon darüber nache gedacht?" Er sah dabei vorzüglich mich an, und ich antwortete: "Rach einer srüherhin geäußerten Idee wollten Ew.

Majeftat bas Sacular = Reformations = Jubelfest burch ben ausgesprochenen Bunich ber firchlichen Union gefeiert wiffen." hiermit war ber Stoff gur Unterhaltung gegeben; es entfvann fich folgendes Morgengefprach, \*) welches barum fo beiter murbe, weil es offen und freimuthig mar. Im Fortgeben fagte ich: "Die Sache ift wichtig und giebt' viel ju bebenten." "Bie fo, viel ju benten?" erwieberte ber Konig; "bie Sache ift nach meiner Anficht hochft einfach. Bis jest find burch verschiedene Confession in Rebenfachen bie lutherifche und reformirte Rirche voneinander getrennt: Beide vereinigen fich in Gine evangelische Rirche, und bas ift porläufig die Union. Solche ift freilich erft die confessionelle, in ber aber, wenn fie erft ju Stande gefommen, freilich ein Fortschritt liegt, ber fich bann aber von felbst macht; vorläufig haben wir es hier allein nur noch mit ber for= mellen Union ju thun, und folde ift einfach." "Sie ift allerdings fehr einfach, und gerabe ihre Ginfachheit ift Bemeis ihrer inneren Bortrefflichkeit; alles Bahre und Große ift auch einfach. Ihre Dajeftat faffen bie kirchliche Union in ihrem Befen und Resultaten auf; aber biefes hat viele Pramiffen, bie babei jur Sprache fommen. Dabei icheint es mir wichtig, bag man ben Begriff "Union" mogtichft weit faffe, weil, wenn fie allgemein ju Stande tommen foll, fie fich frei in weiten Raumen bewegen muß." Der Konig fand ftill, fab nachbentend mich an, und fagte: "In weiten Raumen? Bie verstehen Sie bas? Laffen Sie boren!" 3ch nahm bas Wort und fagte: "Allerbings ift es wichtig, vorber zu wiffen, mas die kirchliche Union eigentlich fei, mas fie wolle und konne, bamit man fich nicht zu viel von ihr ver-

<sup>\*)</sup> Bortlich nach meinem Sagebuche.

fpreche und von ihr mehr erwarte, als fie leiften und geben kann." "Berfteht fich von felbft! Nur weiter!" "Die kirchliche Union ift nicht völlige Uebereinftimmung in allen Saupt = und Rebenwahrheiten ber driftlichen Religion. Bie in der gangen Natur auf jebem Erd- und unter jedem Simmeleftriche, fo liebt Gott, ber Schöpfer, auch bei bem menfchlichen Geschlecht die Mannigfaltigkeit und Bielheit ber Unlagen, Kähigkeiten und Rrafte, Die Er balb reicher, balb sparfamer ertheilt. Rach ihrem Befen find amar die intellectuellen Unlagen bie nämlichen; aber fehr verschieben in ihren Graben, und baber kommt es, bag ber Eine eben Dieselbe Sache so, ber Andere fie andere aufieht. Sprichwort sagt mit Recht: Go viel Köpfe, so viel Sinne." "Das ift eine bekannte und triviale Bemerkung; was foll bie hier?" Der Konig lachelte, indem Er bieg fagte, Bigleben lachte; ich fagte: "Bohlbekannt und trivial, aber boch wichtig hier; man begehrt alfo etwas Unmögliches und Raturwidriges, wenn man von der Union erwartet, fie werde in allen Borftellungen und Meinungen, die man von ber driftlichen Religion bat, eine völlige Gleichförmigkeit und Uebereinstimmung bewirten. Gie andert nicht die Berfchiebenheiten menschlicher Raturen, bas fann fie nicht; bas foll fie auch nicht, benn biefe Berschiebenbeit und Mannigfaltigkeit liegt in ber menschlichen Natur, bie von Gott ift. Gie foll fie vielmehr als eine weise Ginrichtung, welche ben Reichthum ber Bahrheit in ber Rirche beforbert, nahren und weden. Das tann fie aber nur bann, wenn fie bie Grengen ihrer Birkfamkeit möglichst weit und ihr Gebiet umfassend nimmt. Eben barum, bag man engherzig und ausschließend bier gewesen, und Berschiebenheiten, bie boch Gott geschaffen hat, nicht hat dulben wollen, führte man Secten und Parteien, die sich num auch feindselig abschlossen, herbei. Frei, hoch und heiter, ist die Natur um uns her, vom Aufgange bis zum Untergange der Sonne: so muß auch die Union sein und nicht anders wollte sie Christus."

"Das ift gewißlich mahr," fagte Bigleben; und ber Ronig: "Das läßt fich boren!" "Aber," fuhr Er bann fort, "thut bas nicht bem Inbifferentismus Borfcub, wo es einerlei und am Ende gleichviel ift, welcher Meinung man zugethan ift; wenn man Alles tolerirt, verrath bas nicht Sleichgültigkeit und Lauheit?" "Richt Alles, Ihre Majeftat! ein jedes Ding hat feine Grenze, und eben in ber Abgrenzung liegt fein bestimmter Charafter. Die Union foll teine Berfloffenheit (Diffusion) werben; aber auch teine Beengung, teine Ginengung fein. Alles, was bem Befenntniß nach lutherifch und reformirt ift, und nach ben Gagen ber Reformation an Jesum Christum in thatiger Liebe glaubt, nimmt fie auf und verknupft biefen Bund burch bie beiligen Bande ber driftlichen Religion. Aber biefe Bande find keine brudenden Resseln, welche bie Individualität vernichten und bas Joch von Formen auflegen, welche jede freie Bewegung verhindern. Dur ein tobter und tobtenber Mechanismus wurde einer folden Union augethan fein; aber flar bentenbe Zopfe und frei fuhlende Bergen murben in biefer bumpfen, schwülen und engen Atmosphäre sich nicht wohl fühlen; alle Mitglieder muß eine gefunde und heitere, Allen zusagende Temperatur umgeben. Bon ber unfirten Kirche muß eine Rraft ausgeben, die stärkt und bebt, und in eben biefer Ginwirkung von Oben fühlt man ihre gottliche Natur. Aber Die gottliche Natur läßt fich nicht burch menschliche Ginengungen verschließen."

"Das ift" fagte ber Konig, "fehr vernünftig und gufagend; es fragt fich nur, ba bas Christenthum originell und eigenthumlich ift, ob folche Beite auch bem Geifte beffelben gemäß und biblifch ift? Das muffen Sie als Theolog, ber bie heilige Schrift kennt, wiffen." "Bollkommen, Ihre Dajestät. Alles, mas mahrhaft vernünftig ift, ift auch driftlich und biblifch. Das positive und geoffenbarte biblische Chriften: thum enthalt gwar Bieles, mas über bie concrete, furgfichtige menfchliche Bernunft, aber nichts, was gegen bie objective Bernunft ift. Alles, mas geradezu vernunftwidrig ift, einen Biderfpruch in fich enthalt, ift unchriftlich und antibiblifc. Nur burfen und muffen wir nicht uns in ben Standpunkt ber Schuldogmatik ftellen; um eine freie und gefunde Anficht zu gewinnen, muß man, um die Union evangelischer Christen zu bewirken, die lutherische und reformirte Partei vergeffen und auf bem Urgebiete bes Chriftenthums fich orientiren. Thun wir jenes und geben von einem beftimmten firchlichen Syftem aus, fo bleiben wir in ber Trennung, und bringen in bas Werk bes Friedens und ber Ginigung, die wir boch wollen und beabsichtigen, gleich von vorn mit herein ben geheimen Stoff bes theologischen Sabers und bleiben auf bem Felbe ber Polemit. Man muß zur erften Quelle vielmehr zurudtehren und fich allein und ausschlie gungsweise an bas halten, mas Zesus felbst und feine Bunger und Apostel gewollt und gelehrt haben." "Offenbar," fiel Bigleben ein, "war und ftand Chriftus und feine Apoftel, bas fieht auch ber Laie ein, mehr und boher, als Luther und Calvin. Beibe waren und find, und wollten und konnten nicht mehr fein, als Diener Jesu Chrifti. Er allein ift ber Meister, die Reformatoren find feine Gefellen. Aber als feine Organe und Berkzeuge haben fie gerade fo viel vermocht und geleiftet, und fie kannten feine andere Chre, als die Beförderung seines Wortes. Es kann also hier die Autorität Luthers und Calvins gar nichts gelten, sondern allein die göttliche Jesu Christi, die alle menschliche Größe überstrahlt; vor ihm muß Alles zurücktreten."

"Das hat," bemerkte ber König, "ber Reformator Luther auch felbst oft genug gesagt, und wollte es durchaus nicht, daß die nach Sotteswort gereinigte und neu belebte Rirche fich nach ihm eine lutherische nenne. Es fragt fich jest nur: was bat in biefer Beziehung Jesus Chriftus gewollt und gelehrt? Ich weiß bieß zwar schon; boch nur fo halb und halb; mochte es barum bei biefer Gelegenheit gern boren. Bir wollen uns unter biefen Baumen fegen." Rachbem ber gnabige herr fich in bas grune Gras gefett und Bigleben und ich in einiger Entfernung fteben geblieben, forberte ber Konig wieberholt auf, uns auch zu feten. Wir thaten es, und bas Gefprach wurde in folgender Art fortgesett: "Jesus nannte die Anstalt, die er ftiftete: ein Reich. ein Reich, nicht von biefer Belt, bas alfo mit ihren Parteien und Sandeln nichts zu thun bat. Ein Juben und Seiben umfaffendes allgemeines, mit jedem Elima, jedem Bolte von Sonnen = Auf= bis Riebergang verträgliches, fich anschließenbes freies Reich, ein himmelreich, eine Erziehungs : Unftalt auf ber Erbe fur ben himmel. Alle Rationen auf bem weiten Erbenrunde follten unter Ihm, dem Ginen Birten, Eine Beerbe werben. Dieß ift die mahre Union, Mannichfaltigfeit in ber Einheit. Diefen großen, bis babin nie in eine Seele bes Menfchen getommenen Gebanten faßten feine Beitgenoffen nicht, am Benigsten bie im jubischen ganbe und in feiner Rirche bas Meifte vermögenben Pharifaer. Statt baß Jefus. Alles öffnete, bamit Gottes freie, gefunde und

ftärkende Luft eindringe, schlossen fie Alles zu und ab. Sie maren und faben fich an ale bie bestellten Bachter ber reinen Lehre, wie fie befonbers in ben 5 Buchern Dofes geoffenbaret fei. Gie fagen auf feinem Stuhle und wurden vorzugeweife bie Schriftgelehrten genannt. Ihr Spftem war bufter, enge, ausschließend und intolerant. Auf ben tobten Buchstaben legten fie einen großen Berth, fie nahmen ibn wörtlich und burbeten eine unerträgliche gaft von Ceremonien, Gebräuchen und Gebeten auf. In Die Beobachtung berfelben fnupften fie allen Werth und machten bavon abhangig bie Gnade und bas Bohlgefallen Gottes. Dabei maren fie hierarchen, die folg und übermuthig über bas Bolt berrichten, und je mehr fie ben alleinigen Werth auf alles Meußere legten, um fo mehr vernachläffigten fie alles Innere, Die Sauptfache; die begludende und beffernde Liebe blieb ihnen fremd. Die Klügeren und Einfichtsvolleren im Lande burchschaueten fie und ihre Beuchelei. Eben weil fie herrschischtig und engherzig bei ihren Satungen blieben, brachten fie Uneinigkeit und Trennungen hervor, und fatt die Eintracht gu beförbern, führten fie herbei und nahrten 'bie 3mietracht. Separatiften und Secten aller Art gingen aus ber Rirche, welche im Buftanbe ber Stagnation fich befand, woran ber Freisinnige tein Bohlgefallen fant, vielmehr Antipathien erzeugte, mit ihren Anomalien hervor. Dazu kamen politische Divergenzen und ihre unter ber Afche glimmenden Gahrungen machten ben Rif ärger und die wechfelfeitigen Animofitäten giftiger. Das Odium theologicum und politicum ftammt icon von biefer Beit ber, und bie Pharifaer, Sabbucaer und Effaer, fühlten feine Ralte, ober fein Feuer in feinen bofen Bliden, wenn fie fich nur faben. Borguglich berhaßt waren ben Juden bie Samariter mit barum, weil fie

nicht in bem beiligen Tempel ju Jerufalem anbeteten, fonbern ihren eigenen Gottesbienst auf bem Berge zu Garigin hatten; fie floben jede Berührung mit ihnen, und faben fie an wie Berbannte. - Und bennoch ift es in ber Parabel Befu von dem Reisenden, ber unter bie Morber gefallen mar und mo Priefter und Levit untheilnehmend vorübergingen, ein barmbergiger Samariter, ber Del in feine Bunde goß und bas allumfaffende Gefet ber Liebe übte. Bon bem beibnischen Sauptmann zu Capernaum fagt er, bag er seinen Glauben in Ifrael, welches fich boch für rechtgläubig hielt, nicht gefunden habe. Er, ber herr ber Rirche, fest bingu: Biele werben tommen vom Morgen und vom Abend, um mit Abraham und Jacob im himmelreiche zu figen. Aber bie Rinber bes Reiches werben ausgestoßen." Sein Reich vergleicht er mit bem heiteren Bilbe einer Mahlzeit, und ba Die nachften Freunde nicht tommen wollten, ließ er Alle einlaben, welche bie Boten auf ber Strafe fanben. Gehet bin, fagte er zu ihnen, in alle Belt und lehret alle Bolker; er schloß also seine Kirche nicht eng ab, er begrenzte feinen Raum, innerhalb welchem fie fichtbar fei, fie mare unfictbar und wohne im Bergen. Eben biefen weiten Standpunkt wollen die Evangeliften und Apostel. Die Belt ift ibre Sphare; "Alfo," fprachen fie froblich, "bat Gott bie Belt geliebt, bag er feinen eingeborenen Sohn bahin gab, auf bag Alle, bie an Ihn glauben, nicht verloren geben, fondern das ewige Leben haben." Und Allen foll geholfen werben, Alle follen gur Erkenntnig ber Bahrheit tommen. Allen foll geholfen werben, bei ber größten Berfchiebenheit ber Anlage, Fähigkeiten, Reigungen und Urtheile; bas Naturgemäßeste ift bas reine Evangelium; es bearbeitet jedes Individuum individuell; bas Licht und die Barme ber Sonne erzieht und zeitiget die ebelsten und auch die gewöhnlichsten Früchte. Das ist aber das Außerordentliche und Göttliche, daß Tesus Christus Allen, Allen, ein helser und Erlöser ist; aber Jedem anders. Folgen wir feinem Unterrichte und Beispiele, so fassen wir die Union weit."

Der König ftand auf und im langfamen Geben burch bas Felb, über beffen grunenben Saaten bie Lerche fang, fagte Er ernft und nachdenkend: "Bas ift benn in biefer Beite bei ber Union und Allen, bie ju ihr gehören, bie Sauptfache?" Ich antwortete: "Man murbe bas Befen und ben belebenden Beift ber driftlichen Union gang vertennen, vielinehr biefelbe verflachen, wenn man gar teine Grenge ziehen und bas Allgemeine fo nehmen wollte, bag bas Befondere bes Chriftenthums barin gang aufginge. Das Eigenthumliche bes Chriftenthums ift ber Glaube an Chriftum; eine Religion ohne ihn ift feine driftliche. Er, feine Derfon, sein Berdienft, sein Tob, ift ber Mittelpunkt, von bem Alles ausgeht, in welchem Alles fich vereinigt. Er ift ber Unfang und bas Enbe; in ihm muß bas Bert, als auf einem feften Grunde, liegen, ju ihm es fuhren. "Das ift," fagt er, "bas ewige Leben, daß fie ibn, ber allein mabrer Gott ift, und ben er gefandt hat, Jesum Christum, erkennen." Ber ihn richtig erkennt, und baju brauchen wir crescendo bas gange Leben, und ihn bekennt, ift ein Chrift, und ber ein evangelischer, ber ibn fur ben alleinigen Mittler halt; fur ben einen Meifter, gegen ben Alle Schüler find. Der allein ift nur ein mahrer Chrift, ber mit ibm vereinigt, mit ibm eins ift; ein Golcher fteht in ber mabren Union. an ihn glaubt, baß er ihn hat, als fein Gigenthum ihn befitt und fich ihm gang ergiebt, hat bas mahre Leben.

Darin giebt es aber viele Grabe, und wer noch auf ber unterften Stufe fteht, Tann bober fteigen; zwifchen bem Unfange und der Bollenbung liegen unendlich viele Gange. Er ift ber Anfanger und Bollenber unferes Glaubens; bieß aber fei auch genug, und bie Union wage es nicht, Dogmen binzustellen, zu bestimmen, und engere Grenzen zu ziehen. Bo bieß geschehen und man egoistisch von ber allein-feligmachenden Rirche fpricht, ba hat man noch immer bas Felb ber prattifchen Religion verlaffen und ift in die Labyrinthe ber gelehrten Schultheologie und ber Polemit gerathen. Wenn nur in ber uniirten Kirche Jesus Christus verkundigt wird, und feine beiben Sacramente fo heilig gehalten werben, wie er es gewollt und angeordnet hat, so forbere man gur Erhaltung ber Einigung beiber Rirchen, ben gu Giner Semeinschaft schwefterlich verbundenen, nicht mehr. Form ber Berfundigung ber Glaubensfate fcreibe man nicht vor; man überlaffe bieg ber Einficht und Freiheit eines Jeben, benn Dent : und Gewiffensfreiheit war, ift, und muß bleiben, bas Element ber protestantischen Rirche."

"Alles kommt boch hiebei auf die Gesinnung an. Nicht immer ist diese ein Product der Erkenntniß. Zwar je heller, bestimmter und umsassender die Erkenntniß ist, um so besser und fruchtbringender ist auch die Gesinnung; beide stehen dann in harmonischer Wechselwirkung; Kops und Herz, Licht und Wärme sind dann miteinander in unaustöslichem Bunde, und was der Verstand klar gedacht hat, führt zur That das herz sittlich lebendig. Dieß ist dei Kindern des Lichts der Fall, der aber nur selten eintritt. Häusiger ist es, wo bei mangelhafter, dürstiger Erkenntniß die Gesinnung rein und gut ist. Man sindet in der unteren Volksklasse sehr guts

muthig, ehrlich und recht handeln. Gie fonnen nicht aubers; es ift als wenn fie babei einem Inftinet folgten, und gewiß hat die fittliche Ratur, Die ihren Gig im Bergen bat, ihre eigenen, vom Berftanbe unabhangigen Rechte und Gefete. Bo aber die Gefinnung bose und ber Berstand in Erfenntniß und Begriffen bell und flar ift, wird berfelbe ein Sophist, und als folcher hinterlistig und lugenhaft. Die intellectuelle geubte Traft reißt fich los von ber sittlichen und ben Ginfpruchen bes Bemiffens, bas, immer jurudgewiefen, endlich verhartet und verstockt. Jene mandelt und agirt in ber Belle, biefe in ber Kinfternig, mo fie ihr verftedtes Spiel treibt. Dieß ist ein mahrer Abgrund, und barum auch bie mabre Aufklarung (bie einen unbedingten, aber objectiven Werth hat) doch subjectiv, wenn sie sprungweise und nicht nach ben Graben ber Empfanglichkeit ju Berte geht, eine bedenkliche Sache ift. Daber kommt es, bag, wenn auch nicht Alle, (benn es giebt auch Dumme, welche es ehrlich bei ber Berbammung Unberer meinen) boch Biele, die Bahrbeit in Ungerechtigkeit aufhalten und fich eingeubt haben, bie häßliche Luge jur Schönheit ju fcminten. Sie wiffen es recht gut, mas fie thun und treiben, benn fie finden ihre Rechnung beim Obscurantismus und leben gemächlich und rubig, wenn Alles beim Alten bleibt. Bon bem, mas fie von Anderen verlangen, beobachten fie nur den außeren Schein, und erlauben fich Alles, mas ihre lufterne Sinnlichkeit begehrt, sobald fie meinen, es thun ju konnen. Dit Gifersucht machen fie über die Saltung ber Partei, an beren Spite fie fteben, und behandeln Alle, bie ihnen zuwider find, als Keinde ber Bahrheit. Da fie, verforpert in fehlerhaften, unvolltommenen Menfchen, naturlich auch ihre Schattenfeite bat, so wiffen fie geschickt biefe bervorzuheben und bie Lichtseite zu versteden. So ist es gedommen, und so kommt es noch immer, daß das gute menschliche Wert der Union, langsam sorts, oft rückschreitet, und daß bei aller guten Gesinsung, die dem Renschen von Natur eigen ist, ihr beglückender Friede sich nicht weiter verdreitet. Wahrlich, die Schuld liegt nicht am Bolke, sondern an seinen Führern; sie wissen es zu erhissen, und zu fanatisiren, — wie hätten sich sonst die Gräuel der Inquisition so lange halten können? Wie könnten sich so lange halten die Wisseräuche der römischen hierarchie? Diese eisert aber mit Unverstand und glaubt, Gott selbst damit einen Dienst zu thun. Die armen Mensschen, Betrüger und Betrogene!!"

"Der mahre driftliche Glaube, welcher mit echter Frommigteit Ein und Daffelbe wirft, ift tolerant; ber Confessionsgeift überall, auch in ber protestantischen Rirche, intolerant. Bener ift weit und philanthropisch, biefer eng und gehäffig. Es ift jest, wenn auch nicht Allen, boch ber Mehrzahl, unbegreiftich, wie Lutheraner und Reformirte fich so haffen und verfolgen konnten, daß es ihnen bamit ein voller Ernft war. Beide Parteien fanben fich ichroff einander gegenüber, und bie eine meinte von ber anberen, fie fei in einem gefährlichen, seelenverberblichen Irrthume. Man hörte von den Kanzeln gehäffige Urtheile, Musfalle, Barnungen, und - ein wirklicher Krieg fand zwischen so nahen Religionsverwandten Die polemifirende Rechthaberei war namentlich in Berlin bis jum bochften Grabe gefliegen, und ein mahrhaft frommer Mann, ber burch feine herglichen, ternhaften Lieder rühmlichst bekannte Paul Gerhard, nahm an biefem argerlichen Rirchenftreite Theil. Bergebens ermahnte ber eble große Churfurft jum Frieben; vergebens unterfagte er polemifche Predigten; vergebens bat er um Eintracht: bie fogenannte Rechtgläubigkeit machte ihre Sache zur Sache Gottes, und ba diefer (fo groß war die Gelbstäuschung!) Richts
vergeben werden durfte, so nahm Paul Gerhard von seinem
gesegneten Wirkungskreise Abschied. So viel thut die Zeit,
in der man lebt, und ihre umsließende Luft, die man athmet;
lebte Paul Gerhard in der unfrigen, gewiß wurde er toleranter sein und einen weiteren Standpunkt gewählt haben."

"In biesem kommt es nicht so fehr auf bas Dogma bes Spftems, als vielmehr auf ben Glauben an, ber in ber Liebe thatig ift; biefe Liebe ift bie herrschende Gefinnung, bie aber die Färbung ber jebesmaligen Beit trägt und die man bas öffentliche Gewiffen nennt. Diefe fortgebenbe Gefinnung macht, als bas Facit bes Lebens, ben Berth, ben inneren Gehalt bes Menschen aus. Je naher diefelbe bem Chriftenthum ift, befto driftlicher ift er, und Biele, nach bem Befenntniß rechtgläubig, find von bem Reiche Gottes ferne, nabe aber bemfelben, Bergen voll von Ginfalt, Bahrheit und Treue. Als ber herr ben Rathanael fab, urtheilte er über ibn, bag er ein rechter Ifraelit fei, weil tein Kalfches in ihm war, und Alle, welche eine gute Gefinnung hatten, nahm er, fie mochten Juben, Samariter ober Beiben fein, freundlich in seinen Bund auf. Judas hielt fich zu ihm und war gleich ben übrigen Jungern in feinem Gefolge außerlich, innerlich aber mar er ausgeschloffen, ftanb braußen, mar und blieb ferne. Biele Menfchen halten fich in bem Erkennen und Befennen guter Grundfage, Die fie in tobten Buchftaben nachfagen, für beffer, als fie wirklich find; Biele bagegen, bie aus ihrem Bergen teine Morbergrube machen, und ehrlich und offen fich hingeben, scheinen bofer zu fein, als es in ber That im Kerne ihres Lebens fich verhalt. Sie haben, ohne es felbst zu miffen, vorzuglich burch bas wedenbe anspruch-

lofe Beifpiel einer fillen frommen Dutter, es unvermertt babin gebracht, Bieles vom driftlichen Elemente, vom Leben Jefu und feinen Aussprüchen, als Kinder in fich aufzunehmen, bas in ber Tiefe ihres Inneren verborgen fermentirt; es ift übermachsen, man fieht es nicht, aber es ift ba, und bilbet bie Grundfarbe, bie überall burchichimmert. D! es hat einen tiefen, überall eingreifenben Sinn, wenn Jefus uns zur Pflicht macht: Richtet nicht! Dieg lieblofe Abfprechen über ben Berth und Unwerth Anderer, bas Berbammen, Bannen, Ercommuniciren, ift ber mabren driftlichen Union gang fremb, bie bemuthig zu Dem aufblickt, ber seine segnende Sonne über Alle aufgeben läßt. Richt an ber iconen Geftalt, nicht an ben Blättern, nicht an ben Bluthen, nicht an ber Krone ertennt man ben Baum, fonbern an feinen Fruchten. Gefinnung ift es, bie jeber That ben Berth nimmt und giebt, fie allein ift es, welche ben mahren Gehalt bestimmt. fann, burch bie außere Bulle ichauend, nur ber Bergensfundige, ber bas Innere kennt, gerecht abwagen, und ber fehlerhafte Menfc, ber felten eine richtige Bage hat, bat nicht bas Recht, bas Gewicht zu bestimmen, und es geziemt ibm nicht, ju verbachtigen. Er muß gelten laffen bas Meu-Bere, was seine Augen sehen, und die Burbigung bes Inneren Dem überlaffen, ber es in feinen verborgenen, geheimen Motiven kennt. Und die Gefinnung ift es, die hier ordnet, fammelt, und entscheibet. Der Berftand mit feinen Berfchiebenbeiten, Stufen und Biberfpruchen, trennt und entfernt Menfchen von Menfchen; felbft ber fubjective Glaube thut es auch in berfelben Rirche und in feinen Betenntniffen, und man hat fich vergeblich bemuht und wird fich vergeblich bemuben, eine volltommene Uebereinstimmung in ben Glaubenswahrheiten zu bewirken, Berfchiedenheit und Mannigfaltigfeit ber Anfichten war hier immer, und wird bier blei: Ja, fo muß es fein, und nicht anbers; benn gerabe ber Biberfpruch ift es, ber reigt, wedt, anfeuert, belebt, und, die Sache ber Bahrheit vor Stagnation bewahrend, weiter bringt. 3mar fcheint es oft fo, als ob ber Irrthum und ber Unglaube fiege; aber es fcheint nur fo, bie Bahrbeit tann zwar entstellt und verbuntelt, ja ein ganges Beitalter, eine lange Reihe von Jahren, auf Rebenwege geleitet und irre geführt werden, aber fo gewiß bie Sonne noch ba ift, wenngleich man fie, in Nebel, Sagel, Regenguffe und Sturme gehüllt, nicht fieht, und mit ihrem wohlthuenben erwarmenben Lichte boch immer wieder fiegreich burchbricht, ebenso gewiß ift die Bahrheit noch ba, obschon fie verbuntelt und verkannt wird; fie wird um fo herrlicher glangen, wenn die Biberfprecher abgetreten find. Roch immer gewann fie burch Biberfpruch; und eben barum muß berfelbe fein, bamit er bie Ochladen wegschaffe und eine fortgebenbe Regeneration bewirke. Die Geschichte fleht nicht fiill, ihre und bes Menschengeschlechts Evolution ift ein ftets fich erneuernber lauternber Rampf, ohne ben es teinen Gieg giebt. Beder foll aber fiegen; fiegen über fich felbft und bie Sinberniffe, die das Beitalter ihm in ben Beg legt. Das Refultat, bie Frucht und ber Gieg bes Lebens und feiner Rrafte, ift bie Gefinnung in ihren aufsteigenden ginien. Bier ift tein Rrieg, hier ift Alles bei großer Mannigfaltigfeit und Ginbeit mit = und nebeneinander. Alle obne Ausnahme, fo febr fie auch in ihren Ibeen voneinander fonft abweichen, find boch in diefer Richtung einig und tommen in bem einen Puntte jufammen. Alle ohne Ausnahme, welcher driftlichen Confession fie auch fein mogen, Alle, welche nur ben Ramen Chrifti nennen, follen von ber Ungerechtigfeit abstehen. Dreie sind es, die sicher burch das Leben und alle seine Collisionen leiten: Slaube, Liebe und Hossnung; boch die Liebe und ihre Gesinnung ist die größeste. Sine Confession also, welche die Gesinnung verdirdt, sie verengt und intolerant macht, sie sanatissirt und dadurch vergistet, ist gewiß keine christliche. Wird wohl Zemand sagen: ich habe den rechten Glauben, aber ich hasse meine Nebenmenschen? Gewiß Keiner; aber ärger ist, wer es nach seinem Glauben dennoch thut; wer dieß kann, ercommunicirt sich selbst. Dieser Gesichtspunkt ist für die Union wichtig und entscheibend; benn Jeder, der in Bahrheit an Christum glaubt, hat auch Liebe und Dulbung gegen alle Menschen. Diese ist das sanste und seste Band der christlichen, vorzüglich der uniirten Kirche; sie vereinigt, wo der Glaube, wenn auch nicht trennt, doch verschieden sich gestaltet. \*) Die kirchliche Union, welche

<sup>\*)</sup> Dies ift gefagt und gefdrieben im Rrubjahr 1817. Bie wahr und beilbringend biefe Anficht fei, hat fich fpaterbin nach bem Tobe bes Bochfeligen Ronigs 1844 - 1845 fühlbar bewiefen in ber Suftan : Abolph's : Stiftung. Gie hat ben milben 3med, andere nothleibenbe evangelifche Gemeinden in Deutschland gu unterftugen, und ehrt bamit bas Anbenten eines ber großten Ronige, ber bas Deifte für bie protestantische Rirche that, und will mit ihrer bulfe boch teinesweges ber tatholifchen Rirche, weit bavon entfernt, Profelyten gu machen, gu nabe treten. Bon reinem Bohlwollen erfüllt, weiß biefe milbe Stiftung nichts vom Saffe gegen Anberebentenbe und Glaubenbe: fie will nur, bem inneren Drange folgenb, Allen ihres Betenntniffes, wo fie auch verborgen im Bintel leben und Roth bulben, ihre fegnende Band reichen. Golde echt driftliche Babrbeit und Liebe hat barum allgemeine Theilnahme und überall, wo ihre menfchliche Stimme bintam, harmonifchen Antlang gefunben. In Leipzig entftanben, und von bem wurbigen evanaetifchen Bifchofe Dr. Drafete empfohlen, hat fie fich fcnell verbreitet; überall wo ber Segen ber Reformation binbrang

mit bem Freiesten unter ber Sonne, ber religiöfen Ueberzeus gung eines Jeben, es zu thun-hat, ift nur eine mahre, wenn

und fich evangelische Gemeinden in beutscher Bunge bilbeten; überall, in allen Stänben, wo fromme Bergen für bie Sache und bas Reich Jefu fchlagen, hat fie bie Bergen angeregt, ermarmt und geoffnet. Bur Berathung ihrer Angelegenheit bat fie ehrenwerthe Manner als ihre Reprafentanten und Sprecher aus allen Gegenben Deutschlanbs nach Göttingen und Stuttgart geschickt, bie in Eintracht und Liebe bas gute Bert ber Liebe forberten und bie aus ben verschiebenen Provingen gusammengefloffenen grofen Summen zwedtmäßig vertheilten; und fo wird fie alle Sabre thun, bis allen geholfen ift. In ber balb und leicht zu Stande gebrachten Guftav : Abolph's . Stiftung ift bas Dafein, ber Bufammenhang, bie Rraft und Burbe ber proteftantifch evangelischen Rirche fühlbar geworben. Ihr echter, befruchtenber Geift waltet, wie in ber Ratur, mannigfaltig, in verschiebenen Kormen und Geftalten; aber in Diefer Mannig= faltigkeit lebt eine große Einheit. Diefe Einheit hat verschiebene Farben und ift unenblich erhaben über jebe menfchliche Partei, bie engherzig nicht aus bem Kreise ihres Spftems tam und Alles in hertommlicher Form über bas Bett bes Profruftes ipannen möchte. Die Theilnehmer und Geber glauben Alle, indem fie für ben Flor und bas Fortbefteben ber evangelifchen Rirche, tosmopolitisch auch außer ber Grenze ihres Baterlanbes, fich thatig verwenden, an Jefum, ben Erlofer ber Belt; aber Beber nach feiner Inbivibualitat, ber Gine nicht gerabe fo, wie ber Anbere; in Jebem find bie Ginfichten, Urtheile, Lebensgange und Erfahrungen anders, alfo auch verfchieben die Schat: tirungen bes Glaubens. Dicfe Berfchiebenheit ift und wird um fo größer und reicher, je lebensträftiger, origineller und felbftbentenber ber Glaubige ift; gerabe biefe Divergeng ift es, bie in ihrer Bielfeitigteit vor burftiger Ginfeitigteit und Stagnation bewahrt. Die mabre Rirche ift eine lebendige, in ber Uebereinstimmung ber Gefinnung ftarte Rirche; biefe Ginheit ift ihr mabres Glement; aber Ginbeit ift nicht Ginerleibeit. Den Tert zu biefem Commentar giebt bie Guftav : Abolph's : Stif. tung in ihrem Dafein und in ihrer Berbreitung. Defhalb basie eine freie ist, welche, fern von jedem Iwange, weniger auf ben tobten Buchstaben und ihre Formen, aber mehr auf ben belebenben Geift sieht. Es ift Ein Biel, wohin fie führt, und wohin Alle wollen; aber bie Bege, welche bahin führen, find fo mannigfaltig und verschieden; wie die Menschen, welche fie geben. Der mit vorherrschender Bernunft Begabte faßt bas Christenthum querst rationalistisch auf; er fragt in Allem: Barum? und fommt fpater jum Glauben, ber bann um fo fester ift. Das kindliche Gemuth, vorzuglich bie anbere Salfte bes Gefchlechtes, Die weibliche, geht feiner Natur nach von der Autorität aus und fängt mit dem Glauben an und nimmt die Bahrheit an, ohne fie untersucht zu haben. Der Gefühlvolle und Phantafiereiche fühlt fich am Meiften angezogen burch bas Rubrende, Schone und bas Plaftifche. ber geschichtlichen driftlichen Religion und faßt fie von biefer Seite auf. Der Gludliche, bem es nach Bunfch geht, findet biefe Erbe fcon und ben Aufenthalt auf ihr angenehm;

ben auch hellsehenbe und liberal fühlenbe Regenten ihr Theilnahme gewibmet und als ein Werk von Gott sie geförbert. 
Besonders haben sich auch in dieser Beziehung der eble König
von Würtemberg und der gestreiche König von Preußen Friebrich Wilhelm IV. ausgezeichnet. Die auch bei dieser Selegenheit von Diesem gesprochenen Worte sind goldene Aepfel in silberner Schale. Ueber das Wesen der evangelischen Kirche, deren Eintracht nicht im Festhalten der Dogmen, als worüber
stets Verschiedenheit geherrscht, so daß es unmöglich ift, hier
eine vollkommene Uebereinstimmung zu bewirken, sondern in
der der Gesinnung besteht, kann nicht richtiger und kürzer geurtheilt werden, als hier geschehen. Der Königliche herr nennt
mit Recht es eine Schmach, solchem Werke reinster humanität
und des echten Glaubens, der in Liebe thätig ist, entgegen
zu sein.

ber von Gludsgutern weniger Begunftigte fieht fein Dafein auf ihr nur ale einen vorbereitenben Durchgang an, und troftet fich mit ber befferen Belt. Es ift gewiß ein Beweis ber Gottlichkeit ber Religion Jefu, baß fie, was man von keiner menschlichen Lehre fagen kann, Allen, bie fich mit ihr befannt machen, genugt; bag fie, vielfeitig wie bie Ratur, an jebe Dent- und Empfindungsart fich bermandt anfchließt, und jeder Stufe im Anfange, in ber Fortfetung und Bollenbung, harmonisch angemeffen ift. Es giebt in ber Belt teine geistigen und fittlichen Rrafte, Die durch ben driftlichen Glauben nicht gehoben, fruchtbarer und reicher wurden. Jede wechselnde Schule der Philosophie hat in ihrem Lehrer und Schüler fich noch immer an bas gottliche Chriftenthum angeschlossen und durch feine Autorität fich Gingang verfchafft, bis eine andere im Reize ber Neuheit fie verbrangt und aus bem Schutte ein neues Gebaube wieber aufbaute."

"Sie reben da," fiel der König ein, "von Autorität. Mir fallen dabei ein die symbolischen Bücher beider Kirchen, ber reformirten und der lutherischen. In welche Stellung kommen, bei ihrer Bereinigung, ihre verschiedenen Bekennt-nißschriften?"

"Dieß ift ein schwieriger Punkt, ber die größte Aufmerkfamteit und Furforge verdient," antwortete ich.

"Freilich schwierig," sagte der König, "ich kenne die symbolischen Bucher nur als Laie; weiß aber, daß sie miteinander in Opposition stehen und den Unterschied und die Trennung noch greller herausgestellt haben. Der Widerspruch beruhet, so viel ich weiß, vorzüglich in der Prädestinationselehre, welche die Reformirten sehr streng nehmen, und in der Bedeutung des heiligen Abendmahls; die Lutheraner sagen: in, mit und unter dem Brode und Beine sei Christus

gegenmärtig; bie Reformirten bagegen behaupten, bie außeren Beichen waren nur eine Erinnerung an den Erlofer, ber babei hinzufugte: Thut bas ju meinem Gebachtniß. Das Letztere scheint mir jeboch zu wenig zu fagen. 3ch habe angefangen, die Schriften von guther und Calvin barüber felbft zu lefen; aber bie feinen theologischen Distinctionen, welche Beibe besonders von bem absoluten Decret machen, find mir unverftanblich geblieben und ich habe nicht bamit fertig werben tonnen. Die Sache hat allerdings ihre geheimnigvollen, buntein Seiten. Die helle ift ber freie Bille bes Menfchen, und in ber Freiheit liegt die Imputabilität aller moralischen Sandlungen. Damit bangt bas Gewiffen, feine Ruhe und Unrube nach jeber That, jufammen. Diefer Friede und Unfriede, ber in unferem Junersten wohnet und Gericht halt, ift ber ficherfte Beweis, bag wir frei find. Damit aber scheint mir bie Prabeftination, nach welcher vorher unabanderlich bestimmt ift, ob ber Menfc verbammt ober felig wird, unvereinbar. Die Sache hat ihre geheimnifvollen Tiefen; wir tonnen fie, ba wir von bem Rathfchluffe Gottes nichts wiffen, auch nicht aufhellen. Das Befte, was wir babei thun fonnen, ift, bag wir rechtschaffen nach ber Lehre Chrifti handeln und uns bann ber Gnabe Gottes überlaffen. Ich bente gar nicht mehr barüber nach, ba ich boch weiß, baß man barüber nicht auf's Reine kommt. Bas nun bas heilige Abendmahl betrifft, fo ift allerdings bie Unficht Luthers gehaltreicher und tiefer, besonders wenn man Alles babei nicht forverlich, fonbern geiftig nimmt, als bie von 3wingli und Calvin. Alles fceint mir bei ber Theilnahme an biefer Sandlung auf ben rechten Gebrauch anzukommen. Wer würdig, in der rechten Stimmung und Richtung, genießt, bentt babei fcmerlich, er mag feiner Confession nach ein Lutheraner ober Reformirter sein, an den Unterschied, welchen die beiden Reformatoren, und mit ihnen die Herren Theologen, machen. Wer andächtig, reuevoll und mit frommer Sehnsucht, daß es anders und besser mit ihm werde, zum Tische des Herrn hintritt, hat genug mit sich selbst zu thun. Das ist meine einfältige. Meinung und in der Verschiedenheit beider Consessionen scheint mir also kein hinderniß der Union zu liegen."\*)

"Gewiß nicht," antwortete ich. "Es kommt babei nur barauf an, baß man auf bem Urgebiet bes Christenthums sich orientire und nichts will, als was Christus wollte. Dieß allein, und sonst nichts, ist bas Rechte; nur Er ist göttlich und alles Andere ist menschlich. Bleibt man aber bei dem Unterschiede der Confession stehen, so bringt man von vorne herein den alten dogmatischen Haber der Lutheraner und Resormirten und verunreinigt ein reines Element."

"Sanz recht," erwiederte der König. "In der Bahrs heit giebt es keine Berjährung. Was Jahrhunderte gegolten hat und angenommen ist, bleibt ein Irrthum, wenn es von Hause aus einer war. Darum, daß er Jahrhunderte gesgolten hat, ist er nicht Bahrheit geworden. Er hat lange die öffentliche Autorität für sich gehabt, und man hat es nicht gewagt, ihr zu widersprechen. Der kühne Luther hat's gethan."

<sup>\*)</sup> Die oft und richtig gemachte Bemerkung, daß der König Friebrich Wilhelm III. eine durchaus praktische Katur war, die Alles an den Prodirstein des Wirklichen legte, bestätigt sich auch hier wieder. In Wahrheit hat es die Union nicht mit der Theologie und ihren Dogmen, sondern allein mit der Religion und ihrem Thun zu schaffen. Wer sie aus diesem einzig richtigen Standpunkte ansieht, nur der beurtheilt sie richtig.

"Unfange," fuhr ich fort, "nur leife und bescheiben. Er hatte nicht ben entferntesten Gebanken, fich von ber tatholischen Kirche zu trennen, vielmehr war er, als Augustiner Monch, ein gehorfamer Cohn berfelben und ging nach Rom, um bemuthig vor bem heiligen Bater ju erfcheinen und ihm feine Chrfurcht zu bezeigen. Aber burch hierarchische Befehle brachte man ihn in Harnisch und der Ablaffram Tezels emporte feine fittliche Natur. Er ging, burch Oppofition gereigt, immer weiter, und war bann oft leibenschaftlich heftig; aber er war es nur bann, wenn er burch Sanftmuth nichts mehr ausrichten konnte. In allen Berhaltniffen bes täglichen und häuslich ehelichen Lebens, war er ein gutmuthiger, gelaffener Mann. Gine echt vollftanbig und rein Ein Bowe auf bem Rampf= ausgeprägte beutsche Ratur. plate, ein gamm in ber Familie."

"Seine Wahrheit und seine Wahrhaftigkeit ist es, bie mich stets zu dem großen Mann hingezogen hat; und eben weil er über Alles die Wahrheit liebte und wollte, war er, von ihr getragen, so freimuthig," sagte still stehend, unaussprechlich zusagend, mit einer Stimme, die aus dem Herzen kam, der König.

"Und bei der Freimuthigkeit," setze ich hinzu, "doch friedliebend. Als Calvin zur Beilegung des losgebrochenen theologischen Streites von Genf nach Wittenberg kam, und er in das Jimmer trat, empfing ihn bieder unter Darreichung der Hand Luther mit den Worten: "Sei mir gegrüßt, lieber Bruder Calvin. Diefer Tag ist einer der glücklichsten meines Lebens!"

"Leiber hat Beibe," sette ber König hinzu, "späterhin biese friedliche Gesinnung verlaffen und es ist boch zur Trennung gekommen. In ber Site bes Disputs hat, um consequent zu bleiben, die Controverse die scharfe Spige erreicht und der egoistische Eigensinn hat Nachgeben und Ausgleichen unmöglich gemacht. Calvin war spitsindig und Luther beseitig; doch ist dieser in seiner mannlichen Geradheit und vollen Ehrlichkeit mir lieber."

Wigleben hatte bisher, wiewohl er scharf übersah und nahen Untheil nahm, nur zugehört, aber nicht gesprochen; jest aber nahm er das Wort und sagte: "Die Theologen unserer Tage sind nicht so hestig und polemisch mehr, wie damals und auch späterhin zur Zeit des großen Chursürsten und Friedrich Wilhelm I. Unsere Sitten sind milder; Destigkeit wird sur unanständig gehalten. Die Scheiterhausen sind erloschen; Concilien werden nicht mehr gehalten; die trennenden consessionellen Unterschiede sind nicht so schroff mehr, wie sonst; es giebt im Lande, wie in Berlin und Potsdam, viele Simultan-Kirchen; die lutherischen und ressormirten Gemeinden sind sich freundlich näher gekommen, und ihre Geistlichen sind friedsertiger."

"Ja," fiel ber König sarkastisch ein, "friedsertiger sind sie, aber auch indifferenter; sanster, aber nicht wie Lämmer, sondern wie Schase; glatter, aber nicht ehrlicher; gewandter, aber nicht wahrer. Mir ist Widerspruch aus Ueberzeugung lieber, als Nachgiebigkeit aus Schwäche, welche jede beliebige Gestalt annimmt. Da lobe ich mir den gläubigen muthigen Luther, der vor dem Kaiser, vor Churfürsten und anderen hohen herren, unerschroeken dastand und dem die biblische Wahrheit über Alles galt. Er war zwar derb; aber dabei aufrichtig. Seinen Widerspruch lasse ich mir gefallen, es ist noch Schärse und Salz darin; aber der Widerspruch der jetigen herren Theologen, worin der Eine lobend annimmt,

was ber Andere tabelnd verwirft, ift flach, seicht, unwissend. Bas bei Luther Gifer war, ift bei ihnen Ecauffement."

"Bei Allen?" fragte ich; "das ware hart und möchte ich nicht behaupten!" und sah dabei lächelnd, aber sest und ruhig ben hohen herrn an.

"Run, nun," antwortete Er wieder mild, "es ift so bose nicht gemeint. Es versteht sich von selbst, daß Ausnahmen, sehr respectable, stattsinden; und Ein tüchtiger biblisser Geistlicher wiegt zehn Indisferente auf, welche die Schafe nur der Wolle wegen lieben. Genug, die Sache der kirch-lichen Union ist eine gute, und ich hoffe, ich werde sie ausssühren."

"Ja fie ift," fagte ich, "eine mahrhaft gute, ein Bert in Gott gethan. Chriftus bat fie gewollt. Auch ju feiner Beit gab es in ber Rirche viele Secten und Parteien, bie fich fonderten und feinbselig einander gegenüber ftanben. Er wollte durch die ftille Gewalt der Bahrheit fie in eine Gesellschaft vereinigen, alle Trennung aufheben, Frieden bringen, und ben seinigen grunden und geben. Er ift derfelbe geblies ben und bei benen, die an ihn glauben, alle Tage bis an ber Belt Ende. Die Union ber Lutheraner und Reformirten in Eine Rirche ift in feinem Geifte, tragt feinen Namen, tann auf feine Unterftugung rechnen, und beforbert fein Reich, in welchem Liebe und Eintracht herrschen. Diese Liebe und Eintracht ift feft, wurdig und bieber; benn fie entfließt einem Princip, bas gmar weit und umfaffend ift, wie bie Sonne, welche bie gange Erbe vom Aufgange bis jum Niedergange erleuchtet, aber unerschütterlich und unerschüttert, veranderlich und ewig, das ganze Geschlecht und jedes Individuum gieht, bilbet und umschafft. Man fühlt seine Beben und es burchftromt bas Bange. Es hat fein Befteben in bem Bergen ber Menfchen und feinen tief liegenden Beburfniffen ber Sehnsucht und ber Biebervereinigung mit Gott, bem Urquell alles Guten. Die Union fchließt fich an bas große Bert an, welches fill, aber ficher und ruhig lanafam, auf feiner Riefenbahn fortschreitet, und Recht und Freiheit bringt. Gie vervolltommnet und bringt gur Reife und führt bas menfchliche Gefthlecht von Stufe zu Stufe. Sie lofet ab immer mehr ben Ramen bon ber Sache, bas Bufällige vom Nothwendigen, bas Außerwefentliche vom Befentlichen, bas Borübergebenbe vom Bleibenben. - Menfchen, welche in einem Dorfe, in einer Stabt, in einem gande zusammen leben, und jest burch die Confese fion geschieden und getrennt find, vereinigt die Union, und bringt fie in Eintracht zusammen. Sie zerftort Borurtheile, ben Bahn, bas Mißtrauen, und die Kalte ber Bergen. "Sind wir nicht Thoren, daß wir uns bis jest voneinander absonderten!" werden bie Nachbarn ausrufen. Die Union verstärkt intensiv und extensiv die Kirche burch bie Bereinis gung beiber Confessionen; fie erleichtert bie Predigermahlen; fie vermehrt bas Bermogen ber Gemeinden, indem fie es concentrirt; fie forbert die Berpflegung und Unterftugung ber Armen und bringt in bas gottfelige Bert ber Sulfe Einheit und Busammenhang; fie vereinfacht bie Behorben und erhöht Kraft und Birkung und bringt die geschiebenen Theile in ein jusammenhangenbes Gange; sie vermehrt ba= burch bas öffentliche Bohl und macht ben Bau fester, eben barum weil fie ihn einträchtiger macht. Die Union verbinbet viele Eben, lutherifcher und reformirter Confession, burch Berfchmelzung beiber inniget; bringt Cheleute und Kinder auf einen Beg, und befreit baburch bas hausliche und Familienglud von ben Storungen verschiedener Rirchen : und Seelsorger. Der Segen ber uniirten Eintracht, bie nach Einem trachtet, ist unermestlich groß und wird wie Gottes Sonne mit jedem neuen Morgen neu über bas Haus, die Kirche und ben Staat aufgeben.

"Sehr fcon," fagte ber Konig. "Bei folchen am Tage liegenben Bortheilen ber Union ift es fur ben Einzelnen und bas Sanze wichtig, ihre Ibee festzuhalten, und fie in's Leben einzuführen. Dir scheinen nur die symbolischen Bucher, bie eine jede Kirche fur fich bat, die fie voneinander trennen und jebe fur fich ifolirt hinftellt, um fo mehr ein hinberniß zu fein, da die Geistlichen ein Jeber auf feine Confession verpflichtet, ja vereidet sind; - bie Lutheraner auf die Augeburgische Confession, auf die Concordienformel, auf die Schmaltalbener Artifel, auf ben lutherischen Catechismus, u. f. f.; bie Reformirten find verpflichtet auf ben Beibelberger Catechismus, jum Theil auf bie Dortrechter Synobe, auf Die Confessio Siegesmundi, und biefe verschiebenen Befenntniffctiften, bie ben einer jeden Rirche eigenthumlichen Glauben in seinen Abweichungen prägnant hinstellen, find eine Scheibemand, wie bas Concilium Tridentinum fur bie romifch - tatholifche Rirche."

"Allerbings," erwiederte ich. "Wir werden auch mit der Sache nicht fertig, so lange man in dem kirchlichen Standpunkte der ercludirenden Confession bleibt, und diese als eine Schanze oder als eine Festung betrachtet, in welscher wohlverwahrt eine jede sich abschließt und Alles zurücksweiset, was nicht zu ihr gehört. Dieser enge consessionelle Standpunkt ist aber nicht der rechte und entscheidende, wenn von der kirchlichen Union und ihrem Segen die Rede ist. Soll derselbe, der im Christenthume liegt und der dasselbe will, verwirklicht werden, so muß man sich, wie schon gestell.

fagt, auf bem Urgebiete bes Evangeliums orientiren, und nicht fragen: mas bat Luther und Calvin, mas baben bie symbolischen Bucher, fondern mas hat Chriftus gelehrt und gewollt? Un ihn glauben wir, und zwar an ibn allein; diefer Dasftab weift jeden andern ab, und er ift gur Begrundung ber evangelischen Kirche vollkommen ausreichend. In bem weiten beiteren und freien Standpunkte, aus welchem Christus sein großes Werk anfah, welches er ein himmelreich nannte, und in welchem ber Menfc auf ber Erde für ben himmel erzogen werden foll, fallen alle Beffeln ber bisberigen Confession ab; wir boren auf, luthes rische, reformirte Ehriften zu fein, und werben evange-Chriftus ift in biefem Reiche unfer Konig; fein Bort ift unfer Gefet; Gemiffensunruhe unfere Strafe, wenn wir es übertreten; innerer, murbevoller Friede unfere Belohnung, wenn wir es befolgen; alle Mitunterthanen, fie mogen reich ober arm, vornehm ober gering fein, find unfere Bruber, und es umschlingt und bas feste und garte Banb Eines Glaubens, Giner Liebe, Giner hoffnung. Der Schut, ben er uns gewährt, ift feste Buversicht bes Gemuthes und unbefangene Beiterkeit, in welcher Alles, auch bas Widrige, uns jum Beften bient. Go geben wir, Chrifti Unterthanen, getragen von ber Liebe, mit ber er fein Leben fur uns gelaffen bat, unferem Enbe entgegen, und unfer Tob ift Singang zu ihm."

Der König seufzte aus tiefer Bruft und sagte leife: "Ein herrliches Königreich!" Witleben sah ernst vor sich hin.

Ich aber fuhr fort: "Unstreitig hat Luther nichts Unberes gewollt und gethan, als die urfprüngliche reine driftliche Religion wiederherzustellen. Er reinigte fie von bem Schutte menschlicher willfürlicher Sahungen, womit sie überschüttet war, fo baf Chriftus allein und gang in seiner gottlichen und menschlichen Burbe baftant; er allein bas Saupt und alle Christen seine Glieber, welche in diefer gläubigen Berbindung alle ihre Stärke und ihr Bachsthum erhalten. Die heilige Schrift, die er bei fich in Saft und Blut verwandelt hatte, galt ihm Alles. Rach ihr urtheilte, maß, entschied und that er Alles. Sie allein hatte bei ihm bie bochfte Autorität, und jebe menschliche, mochte fie auch bie eines Raifers, Konigs und Churfürsten fein, galt ihm in göttlichen Dingen Nichts. Das Wort Gottes war ihm allein enticheibenbe Rorm bes Glaubens und Lebens, und nach biefem entscheibenben, durchgreifenden Princip verfuhr er reformatorifch wie feine Behülfen. Es war ber von ber romifchen hierarchie fich loswickelnben jungen Rirche, welche aber ber alten urfprunglichen abnlich zu fein fur bie bochfte Burbe hielt, Bedurfnig, um ihr Gebiet zu behaupten, ein eigenes carafteriftifches Bekenntnif ju haben. Die Bucher, in welchen baffelbe abgefaßt mar, wurden symbolische genannt; gleicherweise thaten auch bie Reformirten. Diefe Berke mas ren alfo menfcbliche, und feine gottlichen. Die Reformatoren alle urtheilten von bem, mas fie ber gereinigten Rirche, um fie zusammenzuhalten, gaben, burchaus bescheiben und wollten ihr bamit nicht die Borfcbrift geben, die fie allein gotte lich und entscheibend in ber heiligen Schrift fanben. Betenntniffchriften, welche fie ertlaren, beren Grunbfage fie aufammenftellen, ihre Regeln ordnen, bem Gangen die Form ber verbrüderten Gemeinschaft geben, nahm, als Ausbrud eigener Ueberzeugung, Die protestantische Rirche an, und ihre Diener wurden barauf verpflichtet, und man hielt mit Recht biefe Berpflichtung als eine Thatfache bogmatisch und hiftorifch fest. Rein gebilbeter Geiftlicher unserer Rirche wird bie Biographie ber Reformatoren und ihre Berte ohne Erbauung lefen, vorzuglich aber ihre officiellen Schriften, welche ber lutherifchen und reformirten Rirche Dafein, Raum, Befteben, Grenzen und Abrundung geben, mit Erhebung durchdenfen, ohne von bem Beifte, ber barin lebt, fich angesprochen zu finden. Gern wird er ju bem, mas fie lehren, glauben und feststellen, fich im Gangen bekennen, und bas Berforechen geben, ihnen gemäß fein Umt zu führen; aber nie wird und barf er die symbolischen Bucher seiner Rirche ber beiligen Schrift coordiniren. Diefe wird ibm ftets bas Erfte und jene merben ihm bas 3weite fein und bleiben. Go bat es felbft Luther gewollt, in biefer Kraft hat er zu Worms vor Kaifer und Reich gesprochen; in biefem Beifte haben alle großen Lehrer ber Rirche bis zu biefer Stunde gehandelt, und bes herrn Bort ift ihres Außes Leuchte und ein Licht auf allen ihren Begen gewefen."

Der König hatte ein eigenes Gesicht, wenn Er ernst und fromm nachdachte; Er legte dann gewöhnlich die Hand auf die Stirn und stand etwas gebuckt, als wenn Er suchte; bann aber richtete Er sich wieder auf, und wenn Er's gesunden hatte, sprach Er mit heiterem Angesichte und glänzenden Augen. So auch jeht: "Gewiß hat der große, treuberzige Mann die Union, den Frieden der Kirche, gewollt. Heilig sei und sein Andenken. Ich ehre alle symbolischen Bücher der lutherischen und reformirten Kirche; sie sind mir als Glaubensvermächtnisse einer starken Zeit heilig und nicht zu verwersen. Ich will sie alle beibehalten wissen, aber keinen Menschen beengen und ihm Gewalt anthun. Das Bessehehn und Ehren der symbolischen Bücher kann mit der Union, im weiten christlichen Sinne, sehr wohl sich vertragen, und es kann Einer ein guter uniirter Christ sein, und

bei ber tiefen Ehrfurcht, die er für das normative Ansehen ber heiligen Schrift hat, bald dieses, bald jenes symbolische Buch annehmen, ohne deshalb ein Resormirter oder Lutheraner zu sein. In Diesem, oder Jenem, gehört er einer Partei an; er soll aber Christo allein angehören, — und ein evangelischer Christ sein, ist mehr, als Beides. Auf diese Art lassen wir die symbolischen Bücher in ihren Ehren und Würden; vermeiden aber ihre erclusive consessionelle Autorität, und die kirchliche Union kann zu Stande kommen."

Indem der König weise diese ausgleichenden, vermittelnben Worte sprach, war Er auf dem Rudwege dis zur Dorfkirche gekommen. Diese liegt auf einem Hügel, von dem
aus man die Ansicht des Dorses Pareh hat. Es war 2
Uhr, und die Kinder gingen zur Schule. Fröhlich durcheinander laufend, standen sie, als sie den König kommen sahen,
geordnet ehrbar still und nahmen ihre Mügen ab. Der hohe
herr grüßte sie freundlich und sagte: "Zur Schule gehen!
Seid recht sleisig! Bas Hänschen nicht lernt, lernt der
Hans nimmermehr."

In der Nahe des ländlichen Schlosses stand Er still, und richtete die Rede an mich. "Wichtiges verhandelt! Bas Sie Alles über die kirchliche Union gesagt haben, nochmals will ich es durchdenken. Um es besser thun zu können, schreiben Sie es auf, und geben Sie es mir. \*) Die Sache ist ernst und will von allen Seiten ernst überlegt sein."

<sup>&</sup>quot;) Ich that es, und hatte vollftändiger nun aufgeschrieben, als ich gesprochen; was ich über ben christlichen Standpunkt der Union gesagt habe, ist hier wörtlich abgeschrieben aus meinem Tagebuche. Gesprochen würde es zu lang gewesen sein. Es war mir in jeder hinsicht lieb, daß es schriftlich verlangt ward.

Die geladene Gesellschaft aus Berlin und Potsbam war da. Man setzte sich zu Tische, und aß und trank; gut, aber nicht besser, als bei jedem wohlhabenden Gutsbesitzer. Der König war ungemein heiter und in Allem frisch. Bon der verhandelten Sache war aber nicht die Rede.

In ber Mitte bes Monats September 1817 ließ ber Ronig mich rufen. Muf Geiner gewöhnlichen kleinen Bohnund Arbeitestube empfing Er mich mit ben Borten: "Das Sacularfest ber Reformation ift in ber Rabe, und ba es auch burch bie Union ber lutherischen reformirten Kirche in eine evangelische Gemeinschaft im gangen Preußischen Lande gefeiert werben foll, fo ift es Beit, bagu bie nothigen Borbereitungen zu treffen. Außer der Abhandlung, die Sie mir überreicht, habe ich auch noch Sack, Ribbed und Sanftein aufgeforbert, mir ihr Botum zu geben. Bas bie gelehrten Berren über bie firchliche Union gefagt haben, ift, wie es von so wurdigen Mannern nicht anders zu erwarten mar, gewiß gut und vortrefflich; ich erkenne bas mit Dank. Aber ihre Arbeit ift eine gelehrte und bogmatifche, in welcher mehr fuftematifche Theologie, als driftliche Religion ift. Gie geben von bem Gefichtspunkte ber lutherischen und reformirten Confession aus und bringen ben alten Saber von Reuem, oft fpitfindig, in bas Berk ber Bereinigung, wodurch baffelbe mehr geftort, als geforbert wirb. Man muß fich aber, wie Gie in Paret entwidelt haben, in biefer Sache auf bem Urgebiete bes Christenthums orientiren, und nicht fragen: Bas hat Luther und Calvin gewollt und gemeint? fondern: Bas hat unfer herr Jefus Chriftus beabfichtigt? Seine Abficht, fein Geift allein gilt hier; und zwar allein, fonft Nichts. Er fpricht aber ftete von geiftiger Gemeinschaft, er will bie 3wietracht gerftoren, ben Frieden bringen,

und Alles foll unter Einem hirten Eine heerbe werben. Das ift praktifch und greift in's Leben ein; erweitert und beengt nicht; buldet die Mannigfaltigkeit, führt berbei bie Einheit, und icafft mabre driftliche Religiofitat. Auf biefe allein tommt es an und nur fie muß man wollen. Sie ift es, die ich im Auge habe, und über sie kann ich auch als Chrift reben. Dir liegt nicht bloß bas materielle, fonbern auch bas geiftige Bohl meiner Unterthanen am Bergen. Diefes wird unftreitig burch bie Union vermehrt; und barum will ich fie. Dogmatit, ihre Definitionen und ihre Difficultaten, tann ich in biefer Sache nicht brauchen, au contraire, fie machen mich nur confus und bringen mich von bem einfachen Bibelworte ab. Auch geziemt es mir nicht, als Theologe, ba ich von ber gelehrten Schulbogmatif Richts verstehe, öffentlich zu reben. Ich muß aber in biefer Ungelegenheit zu meinem Bolke sprechen; benn ich weiß, Gottlob! aus angenehmer Erfahrung, daß baffelbe, - befonbers ber Burger, und ber Bauer, wie die Armee, auf bas Bort feines Königs etwas giebt und biefes hier viel gilt."

hier hielt der König inne; Seinem Gefichte und Seis nen Bewegungen mit den Sanden sah ich aber an, daß Er noch sprechen wollte. Er strich sich über das Gesicht und fuhr dann freundlich fort:

"Sie kennen meinen Sinn und treffen meine Meinung. Ich wollte Ihnen also sagen: ein solches Proclama an meine Unterthanen in meinem Geiste auszusehen. Der Inhalt muß kurz folgender sein: Schon meine Ahnherren wollten die Union, als ein gutes, nühliches, dem Christenthum und der Reformation angemessenes Werk. Es mißlang aber in der damaligen Streitsucht der confessionellen Theologen. Die jehigen aber sind hoffentlich friedliebender und einsichtsvoller,

ohne indifferent zu sein. Ich wolle aber hierin Richts ans ordnen und befehlen; benn sie sei eine Sache des herzens und der freien Gesinnung. Dieser möge ein Jeder solgen und die äußere Gestaltung werde sich von selbst bilden, wenn der Sinn, auf das innere Besen selbst gerichtet, wahrhaft fromm und christlich sei. Ich für meine Person bekenne mich mit meinem ganzen hause von da an zur evangelischen uniirten Kirche, und würde in diesem Geiste das Säcularsest der Resormation und des heiligen Abendmahls seiern. So ungefähr; und ich will, daß Sie sich darnach richten. Die Sache hat aber Eile, und erwarte Ihren Entwurf, heute haben wir Mittwoch, noch vor dem Sonnabend. Sie könznen ihn Bigleben geben."

Der König gab mir bas Entlaffungezeichen und ging in bas angrenzende Bimmer.

Nach Sause gekommen, merkte ich mir die leitenden Ideen bes Königs, und voll von der Wichtigkeit der Sache, schrieb ich in der Heiterkeit und Stille der Frühstunde, was mir befohlen war, so daß ich's noch denselben Tag an Wisleben abgeben konnte. Es verhält sich damit ebenso, wie (nach der Erzählung Hippel's in seiner Charakteristik des Königs) mit der berühmten Ansprache: "An mein Volk." Der König ist der Versassen, von Ihm kommen und stammen alle Gesdanken; der ganze Inhalt ist Sein Werk. Einkleidung und Darstellung allein ist von dem Concipienten, welcher den Sinn und Willen des Königs richtig aufsaste. Dieß gilt von allen Cabinetsordres, deren Inhalt der König mit wesnigen Worten angab; sie enthalten klar und bestimmt Seinen Beschluß, und nur die Aussührung ist von Seinen Casbinetsäthen. Kürze, Gediegenheit und Klarheit, liebte der

Sochselige Berr in Allem, vorzuglich aber hier, und man muß gestehen, bag in folder Abfassung eine mahre Deisterschaft erreicht war. Dft aber verfaßte ber Konig, ber beffer fcrieb, als Er sprach, die Antworten und Berfügungen Selbst in extenso vom ersten bis jum letten Buchftaben; oft ichrieb Er eigenhandig barüber und bazwischen; oft machte Er auch in ber Reinschrift noch Nach- und Bufate, vorzuglich bann, wenn Er Angenehmes und Bohlthuendes fagen konnte und wollte. Man konnte fich auf Alles, worunter Sein "Friedrich Bilhelm" fand, fest verlaffen, und jeder Befehl, ber Seine eigenhandige Unterschrift hatte, mar ein Beiligthum der Zuverlässigkeit und Wahrheit. Er hatte barin, fo viel Er täglich unterfchrieb, ein umfaffenbes, bewunderungswurdiges treues Gebachtniß, und behielt bewahrend Alles, das Rleine, wie das Große. Nur die Wohlthaten, Die Er erzeigt und bie Geschenke, Die Er gemacht hatte, verdaß Er: wenn aber ein Supplicant unbescheiben mar, und immer wieber begehrte, erinnerte Er wohl an bas bereits Empfangene; gab aber bennoch, indem Er jedoch hinzusette: "Ein : für Allemal." In Bahrheit tann man von Ihm fagen: Er wurde nicht mube, Gutes ju thun, und Er ließ Seine Linke nicht miffen, was die Rechte that.

Sanz vorzüglich lag die kirchliche Union dem Könige am Herzen. Er dachte oft und gern über sie nach, Er beshandelte sie mit Ernst und Liebe, und mit zarter Behutsamskeit und frommer Borsicht. Wiewohl Er Seiner Sache aus dem göttlichen Worte gewiß war und bei Seinem christlichen Sinne keines Menschen mehr bedurfte, Er auch Seine Kösnigliche Würde fühlte: so suchte Er doch guten Rath in dieser wichtigen Angelegenheit, und benutzte ihn um so lieber,

je weniger Er hier befehlen wollte und mochte, und Alles in die freie Ueberzeugung stellte. Borzüglich correspondirte Er eigenhandig mit bem liebgewonnenen Bifchof Borowety in Ronigsberg, und ich burfte an biefen lebhaften und intereffanten Schriftwechsel Theil nehmen. Der hochselige Berr freute fich wie ein unschulbiges Rind, wenn Er von biefem mahrhaft erleuchteten und freimuthigen Seiftlichen einen zusagenden Brief erhalten hatte, in bem gwar die Sinberniffe und Schwierigkeiten, welche bie Sache finben wurbe, nicht verschwiegen wurden, ber aber boch auch Ermunterungen enthielt, bas gute Bert nicht aufzugeben, vielmehr bamit fühn und offen hervorzutreten, in guter Buverficht, es werbe mit Gottes Sulfe gelingen. Einen folden Brief las Er behaglich laut; wohlgefällig faltete Er ihn wieder zufammen, und legte ihn in Gein Pult, mit ben Borten: "Das ift noch mal ein Gutachten, wie ich's gern habe. Es ift boch eine mabre Freude, andere gescheute Leute mit sich de concert ju finden."

Daran hatte aber ber vorsichtige König, wiewohl Er abgeschlossen und fest war, in dieser kirchlichen Angelegenheit nicht genug; Er wollte noch mehr haben. Er ernannte eine aus dem Bischose Dr. Sack, den Pröpsten Dr. Ribbed und Dr. Hanstein, dem Feldpropst Offelsmeier und mir bestehende Commission, welche noch einmal diese Angelegenheit unparteissch berathen und dann ihr Gutachten abgeben sollte. Wir traten zusammen bei'm ehrwürdigen Sack, und wohl waren wir und ernst bewußt, daß wir im Namen der christlichen Kirche vereinigt waren. Wir ehrten zwar die und bekannten Wussche St. Majestät des Königs; aber freisinnig besprachen wir nach Gottes untrüglichem Worte die vorliegende

Sache. Bir fanben fie in volltommener Uebereinstimmung mit dem Willen und den Absichten Jesu Chrifti und ftellten den Begriff "Union" in ihrer binbenden Kraft, aber auch in ber fruchtbaren Beite auf, wie ber herr felbst in seinen -Reben und Sandlungen fie gelehrt bat. In biefem allein geltenben und überflügelnden Dafftabe pruften wir bas Bert ber Reformation und ben geschichtlichen Ursprung ber reformirten und lutherischen Rirche. Die Binderniffe, welche ihrer Bereinigung bis babin geschabet, fanben wir in ben verschies benen erclufiven symbolischen Buchern berfelben und in ihrer normativen Autorität, welche bogmatische Theologen einandet gegenüber geftellt, gabe feftgehalten, und wobei fie im Disputiren fich erhitt hatten. Es wurde uns flar, bag wenn bie fymbolifchen Bucher ber lutherischen und reformirten Rirche, Die in ibrer entgegengefetten confessionellen Richtung eben beibe Rirden trennten, ihre bindende Autoritat beibehielten, aus ber Union nichts werben fonnte; es liege barin bas Element bes Sabers und ber alten Zwietracht. Dan muffe alfo, nicht bie symbolischen Bucher fallen laffen, vielmehr fie ehren und beibehalten; aber fie maren offenbar bas 3meite, bas Erfte aber sei das untrugliche Bibelwort. Man nehme fie an, auia. weil fie mit bemfelben übereinstimmen, biejenigen aber, welche ihr Gewiffen nicht beschweren wollen, fagten: infofern, quatenus. Sad und Ribbed führten babei, wie es recht war, bas Hauptwort, und vorzüglich Jener fprach zwar mit ber ihm eigenen Dagigung, aber mit Bahrheit und Rachbruck, als reformirter Theologe von ber confessio Siegesmundi. Bei Diefer Subordination bes Menschlichen unter bas Gottliche fcwanden alle bisherigen Bedenflichteiten und 3meifel, und ber freie, beitere, umfaffenbe große Gefichtspunkt ber Belt, ben Chriftus aufstellte, that fich vor

uns auf. Unfere Herzen begegneten sich in Liebe, ihr Seist ber Wahrheit und Innigkeit durchdrang uns, und lutherische und resormirte Geistliche, welche bis dahin die Consession geschieden hatte, umarmten sich als unierte evangelische Bruber. Hiermit schloß unsere lange Conserenz, und das Ressultat berselben ist niedergelegt in einem durch den Minister v. Schudmann an des Königs Majestät gerichteten officiellen Bericht, der ein wahres Meisterstück ist, voll Licht und Wärme. Er kam aus der Feder des ehrwürdigen Sack. \*)

Nachdem so Alles innerlich geordnet und äußerlich vorbereitet war, trat der König öffentlich hervor und erließ Potsdam den 27sten September 1817 an die Consistorien, Synoden und Superintendenten, ein Proclama über die gewünschte kirchliche Union. Nicht durch die Behörden spricht Er, nein, der gottesfürchtige, christliche, allgemein verehrte und geliebte König spricht Selbst zu Seinen evangelischen Unterthanen, wie ein Bater zu seinen Kindern, also:

"Schon Meine, in Gott ruhende erleuchtete Borfahren, ber Charfürst Johann Sigismund, der Churfürst Georg Wilhelm, der große Churfürst, König Friedrich I. und König Friedrich Wilhelm I. haben, wie die Geschichte ihrer Regierung und ihres Lebens beweiset, mit frommem Ernst es sich angelegen sein lassen, die beiden protestantischen Kirchen, die resormirte und lutherische, zu Einer evangelisch-christlichen in Ihrem Lande zu vereinigen. Ihr Ans

<sup>\*)</sup> Leiber habe ich bieß merkwurbige Actenftud fpater nicht mehr betommen konnen! Es murbe eine Bierbe biefer Darftellung fein.

benten und ihre heilfame Absicht ehrend, schließe 3ch Mich gern an sie an, und wunsche, ein Gott wohlgefälliges Wert, welches in dem damaligen unglücklichen Sektengeiste unüberwindliche Schwierigkeiten fand, unter dem Einflusse eines besseren Geistes, welcher das Außerwesentliche beseitiget und die Hauptsache im Christenthum, worin beide Confessionen Eins sind, sesthält, zur Ehre Gottes und zum heil der christlichen Kirche, in Meinem Staate zu Stande gebracht und bei der bevorstehenden Säcularseier der Reformation damit den Ansang gemacht zu sehen."

"Eine solche wahrhaft religiöse Bereinigung ber beiben, nur durch äußere Unterschiede getrennten, protestantischen Kirchen ist den großen 3wecken des Christenthums gemäß; sie entspricht den ersten Absichten der Reformatoren; sie liegt im Geiste des Protestantismus; sie befördert den kirchlichen Sinn; sie ist heilsam der häuslichen Frömmigeteit; sie wird die Quelle vieler nüglichen, oft nur durch den Unterschied der Confession bisher gehemmten Berbesserungen in Kirchen und Schulen."

"Dieser heilsamen, schon so lange, und auch jett wieder so laut gewünschten, und so oft vergeblich versuchten Berseinigung, in welcher die resormirte Kirche nicht zur lutherischen und diese nicht zu jener übergehet, sondern beide eine neubelebte, evangelischschristliche Kirche, im Geiste ihres heiligen Stifters werden, stehet kein in der Natur der Sache liegendes hinderniß mehr entgegen, sobald beide Theile nur ernstlich und redlich in wahrhaft christlichem Sinne sie wollen, und von diesem erzeugt, würde sie würs dig den Dank aussprechen, welchen wir der göttlichen Borssehung für den unschätzbaren Segen der Resormation schuldig sind, und das Andenken ihrer großen Stifter in

ber Fortsetzung ihres unsterblichen Werkes burch bie That ehren."

"Aber so sehr Ich wünschen muß, daß die reformirte und lutherische Kirche in Meinem Staate diese Meine wohlgeprüfte Ueberzeugung mit Mir theilen möge, so weit din Ich, ihre Rechte und Freiheit achtend, davon entsernt, sie ausdringen und in dieser Angelegenheit Etwas versügen und bestimmen zu wollen. Auch hat diese Union nur dann einen wahren Berth, wenn weder Ueberredung, noch Indisserntismus an ihr Theil haben, wenn sie aus der Freiheit eigener Ueberzeugung rein hervorgehet, und nicht nur eine Bereinigung in der äußeren Form ist, sondern in der Einigkeit der Herzen, nach echt biblischen Grundsähen, ihre Wurzeln und Lebenskräfte hat."

"So wie Ich Selbst in biesem Geiste bas bevorstehenbe Sacularfest der Resormation in der Bereinigung der bisherigen resormirten und lutherischen Sof- und GarnisonGemeinde zu Potsdam zu Einer evangelisch-christlichen Gemeinde seiern, und mit derselben das heilige Abendmahl
genießen werde, so hoffe Ich, daß dieß Mein eigenes Beispiel wohlthuend auf alle protestantischen Gemeinden in
Meinem Lande wirken und eine allgemeine Nachsolge im
Geiste und in der Bahrheit sinden möge."

"Der weisen Leitung der Consistorien, dem frommen Eisfer der Geistlichen und ihrer Synode überlasse Ich die äußere übereinstimmende Form der Bereinigung, überzeugt, daß die Gemeinden in ächt christlichem Sinne dem gern folgen werden, und daß überall, wo der Blick nur ernst und aufrichtig, ohne alle unlautere Nebenabsichten, auf das Wesentliche und die große, heilige Sache selbst gerichtet ist, auch leicht die Form sich sinden, und so das Aeußere

aus bem Innern einfach, wurdevoll und wahr von selbst hervorgehen wird. Möchte ber verheißene Zeitpunkt nicht mehr fern sein, wo unter Einem gemeinschaftlichen hirten Alles in Einem Glauben, in Einer Liebe, und in Einer Hoffnung sich zu Einer heerbe bilben wird.

Potsbam, ben 27ften September 1817.

Briebrich Bilhelm."

An bie Consistorien, Synoben und Superintenbenten.

"Das unterzeichnete Ministerium, welches mit ber Bekanntmachung biefer Allerhöchsten Willens-Aeußerung beauftragt ift, zweiselt nicht an bem erwunschten segensreichen Ersolg, da solche, wie sie von der hiesigen, seit dem ersten d. Mts. in Einer Synode vereinigten Geistlichkeit beider evangelischen Confessionen mit ungetheilter Freude und bankbarer Berehrung der darin ausgesprochenen Königlichen Gesinnung und Absicht ausgenommen worden, unsehlbar auch bei allen evangelischen Geistlichen und Gemeinden des Landes eine gleiche Aufnahme sinden wird.

Berlin, ben Sten October 1817.

Ministerium bes Innern.

v. Soudmann."

cfr. bie Boffifche und haube- und Speneriche Zeitung Rr. 121. ben Iten October 1817.

Diese Königliche Erklarung bedarf zwar an fich nicht, wohl aber ihrer Folgen und ber Gegner wegen, welche bie kirchliche Union gleich Anfangs und späterhin zu zerstören, zu hemmen und zu durchlöchern suchten, eines Commentars.

Es ift immer bebentlich, in ber öffentlichen Religion und ihrem Gultus Etwas ju anbern. Jebe Beranberung folder Art greift in die Ueberzeugung ber Menfchen und ihre Freiheit ein. Gie ftort bas Bergebrachte und ihre Gewohnheit und regt auf. Gie ift ein Pfeil, von bem, einmal abgeschossen, ber Absender nicht weiß, welchen Weg er nehmen, wohin er fliegen, mas und wen er treffen wirb. Gie ift ein Feuer, bas, einmal angezundet, feine Flammen verbreitet, und oft babin geht, wohin man nicht bachte und Das firchliche öffentliche Religionofpstem ift ein mollte. Gebäude, bas in feinen Theilen confequent ineinander gefügt ift, einer hält und trägt ben anderen und alle bilben ein zusammenhängendes Ganzes. Fängt man einmal an, zu rutteln und hier und da loszubrechen, fo fturzt Eins bem Unberen nach, und ber Schabe ift größer, als man bachte. Bon folchen Erfahrungen belehrt, find barum Biele ber Meinung: es fei am Besten, Alles fein beim Alten gu laffen; man miffe, mas man an bem Alten habe, aber nicht, mas man an dem Neuen wieder bekomme. Auch in einem alten Saufe, wo man einmal gewohnt und eingelebt fei, laffe fich gut wohnen, und es fei barin beffer und behaglicher, als in einem neuen. Bollenbs fcblimm fei es, bas Alte und Beftebende einzureißen, wenn man nichts Erfegendes habe, alfo obdachlos, und jedem, oft unangenehmen Bechfel ausgefett fei. Richt jebe Beranberung fei eine Berbefferung.

Bon diesem palaologischen Gesichtspunkte ausgehend, haben Biele den König Friedrich Wilhelm III. getadelt, daß Er die Sache der Union angefangen und sie ane, wie die Gemuther vieler Millionen aufgeregt habe. Er sei darin zu weit gegangen; Er hatte besser gethan, wenn Er Solches unterlassen und die Wenschen ruhig bei ihrem Glauben

gelaffen hatte; Er wurde bann manche Unruhe im Lanbe und vielen Berdruß fur Seine Person sich erspart haben.

So bequem und gefällig biefer Einwurf klingt, fo ungegrundet ift er. Friedrich Wilhelm III. hat ja mit ber firchlichen Union nichts Ragelneues angefangen, sonbern nur bas Alte, welches langft "Seine in Gott ruhenden Borfahren" gewollt, wieber aufgenommen und fich barin an fie "angefchloffen." Ein von ihnen aufgegebenes gutes Bert, welches ber bamalige Zelotismus nicht aufkommen ließ, wollte Er unter bem Ginfluffe eines befferen Geiftes ju Stanbe bringen, und Er hat es größtentheils zu Stande gebracht. Einer Seiner berühmteften Uhnherren, ber große Konig Friebrich II., hatte ben Grundfat: bie Religion als eine Angelegenheit zu betrachten, die Jeber privatim mit Gott und seinem Gewiffen abzumachen habe. "Seber," fagte er "konne in feinem gande nach feiner Façon felig werben." Um bie Rirche, als folche, bekummerte er fich gar nicht, griff nur bei entstandenen Unruhen ein, und gab gur Beilegung berfelben gewöhnlich bem Bürger und ganbmann, bem man bas Alte nehmen und bas Reue obtrudiren wollte, Recht. Er ließ Alles geben, wie es wollte, und ftand bamit gang unverkennbar auf einem Ertrem, wo er als ganbesherr zu wenig that. Sein Nachfolger, König Friedrich Wilhelm II., that bagegen zu viel, und wollte burch bas Religionsebict und bie Glaubens- und Eraminations-Commission unter Böllner, hermes, hillmer und Boltersborff, bas alte firchliche Gyftem, um die nachtheiligen Folgen ber Reologie zu hemmen, wieder geltend machen. Damit bilbete fich ein entgegengefettes Extrem, welches in feiner ftarren, engherzigen Oppofition ebenfo schabete, als jenes in feinem Stepticismus und Indifferentismus, ben man Aufflarung nannte.

beiben fich anfeindenden Endpunkten trat verfohnend und vermittelnd in bie Ditte Konig Friedrich Bilhelm III. war gleich weit entfernt von der repriscinirenden Palaologie auf ber einen, und auf ber anberen Seite von ber MUes nieberreiffenben Neuerungssucht. Es lag in Ihm ein confervatives Princip, mas fich burch Gein Leben als Menfc und burch Seine Regierung als Regent wie ein golbener Faben zog, bem Gein ganzes Naturell angehörte und bem Er barum nicht untreu merben konnte. Durch prufende, in bie dunkeln Tiefen bes Unglude, über bie sonnigen Soben bes Gludes führende Schidfale mar Er ein glaubiger, pofitiver, gottesfürchtiger Chrift geworden; aber eben barum, weil Sein frommer Sinn gefund und fraftig Sein ganges Sein und Befen burchbrang, mar Er ein liberaler Chrift, ber in freier Luft athmete und nur eine reine Atmosphare wollte. Ueberall voll von Mäßigung, mar Ihm biefelbe fo wichtig, baß Er noch in Seinem Testamente "vor ber Reuerungsfucht unpraftischer Theorien," aber ebenso febr "vor bet schädlichen zu weit getriebenen Borliebe fur bas Alte" warnt. Beibe Ertreme maren Ihm "Klippen", zwischen welchen Er ohne ju fcmanken gludlich und ficher burchfegelte. In Dieser Ruhe und ihrem Schwerpunkte gehörte Er keiner Partei an; Er ftand uber allen Parteien; von teiner befangen, fab Er überall flar und richtig; Er hob die Parteisucht der Reformirten und Lutheraner auf und vereinigte fie in eine Rirche, bas alte evangelische Grundprincip festhaltenb. Go mar Er - fo ift Er mit Gott geworben; barum hat Er fo viel und auch bas, mas icon Seine alten Borfahren wollten, aber nicht konnten, gludlich und gefegnet vermocht.

Dieß gute Bert ber Union "entspricht ben erften Ab-

fichten ber Reformatoren." Gewiß wollten fie, von berfelben Grundidee ausgehend, baffelbe in Ginem Geifte. Gelingen war Eintracht nothwendig, und Nichts ihrem 3mede schädlicher, als Zwietracht. Jene, bas vereinte Trachten nach Einem, macht in ber Concentrirung ber Rrafte bas Schwache ftark, bas Kleine groß; bagegen jene biffipirt, theilt, schwächt, und einen inneren geheimen Wurm in fich fchließt, ber am Leben nagt und bas Reifen und Gebeiben unmöglich macht. Gegen Nichts eifert, ichreibt und fpricht Dr. guther bekanntlich mehr, als gegen die Parteisucht, die fich nach ihm nennt und, wie er fich richtig ausdrudt, ben Knecht (ben Martin) jum herrn (Jefum Chriftum) macht. Das halt er fur Die höchste Ehre, sein Diener und Berkundiger seines Namens und feiner Berrlichkeit zu fein. Wenn bie Unfterblichen miffen und erfahren, mas die Sterblichen bier auf Erben beginnen und bewirken, so wird Niemand größere Freude im Simmel barüber, und bag bie lutherische Rirche jest ben unfterblichen Namen "bie evangelische" bei uns tragt, haben, als Luther Diese Benennung ift murbevoll, fie bezeichnet bas Befen ber Sache, fie führt unmittelbar jum Glauben an Den, ber bas Evangelium vom himmel auf bie Erbe brachte, und in der froben Botschaft beffelben bas Leben, ber Beg und bie Bahrheit ift. Damit trifft gleich und geradezu bie Union ben rechten Punkt, worauf hier Alles ankommt, und wendet fich, ohne alle Mittelursachen, in allen Unliegen bes Bergens an ben alleinigen Mittler zwischen Gott und bem Mit ber allumfassenben und boch flaren und furzen Bezeichnung "evangelisch" ift ber Kern . und Stern bes reinen und fruchtbaren ursprunglichen Protestantismus offen hingelegt; man weiß gleich, woran man ift, wovon, als bem eigentlichen Mittelpunkt, Alles ausgeht, Alles binund zurudführt. Dit ihm, bem herrn, hat man Alles, und bas noch Fehlende findet fich von felbst; man fleht bann auf festem Grunde und bas Bachsthum am inwendigen Denfcen geht, wenngleich langfam, boch ficher und ftetig fort. Daher wird gang eigenthumlich in ber heiligen Schrift Alles an die Person Jesu Christi geknupft, und biejenigen richten auf bem furgesten Bege bas Deifte aus, bie, bas menfch= liche, befonders bas jugendliche Berg kennend, biefe Lehrart zu ber ihrigen machen. Darum ift folche Union, Die Chris ftus und feine Apostel wollten, eine echt driftliche. Sie. gerftort alle Parteifucht und macht alle Glieber gu, freilich mehr und weniger fruchtbaren, Reben, aber boch ju Reben am Beinftode, Die alle ihre Lebensfraft aus bem Stamme schöpfen. Sie nahrt und fordert bie baneliche fromme Gintracht; fie hebt die Trennung auf, welche ber Unterschied ber lutherischen und reformirten Confession fonft unter die Ditglieder einer Kamilie brachte, und führt Dann und Frau, Bruder und Bermandte, Knechte und Magde, ju Giner Rirche, ju Ginem Altar; bewirft Gemeinschaft bes Glaubens, indem sie die bisherigen Absonberungen ze. aufhebt, die einander gegenüberftebenden Parteien, und mit ihnen die Parteifucht, vernichtet. Durch die verschmelzende Bereinigung verstärkt fie bie allein Chriftus angehörige evangelische Rirche und mehrt und erwarmt ben driftlichen Ginn. Unterschied ber Confession maren bis dabin bie Schulen, Diese Bilbungeftatten ber nachstfolgenden Generation, voneinander geschieben; bie Union vereinigt fie, verftartt ihre Rrafte, und erleichtert ihre Berbefferung. Sie ift holb und willfahrig ben Armen and Durftigen, fie fammelt Alle in Ginheit, bie ber Unterftugung bedürfen; erleichtert ben Ueberblick und bringt Busammenhang und Ordnung in die Armenpflege.

Sie verbeffert ben öfonomifchen Buftand ber Rirche, vermehrt ihre Fonds, und wird baburch bie Beranlaffung ju bezwedten wohlthätigen Ginrichtungen, Die bis babin, allein ber Berfcbiebenheit ber Confession wegen, nicht ju Stante tommen konnten. Gie erleichtert bie Prebigerwahlen und kann nun auch ben wohlgefälligen Prediger und Candidaten nehmen, ben fie fonft wegen einer anderen Confession nicht nebmen burfte. Sie vernichtet bas lahmenbe und von ber 3wie tracht genahrte öffentliche Diftrauen, führt bas zutrauliche, alles Gute forbernbe allgemeine Bertrauen ein, und tragt barum, weil Rirche und Staat eng jusammenhangen und ineinander leben und machfen, zur allgemeinen gandesmohl-Diefe Union, gewachsen auf bem fruchtbaren Grunde, ben Chriftus felbft gelegt hat, und auf biefem Urgebiete fich orientirend, ift flar, offen und unbefangen; fie weiß Richts vom Gettengeifte und feiner Engherzigkeit; fie hat fich losgemacht von allen Feffeln, indem fie nur Einen herrn und Meifter hat, und ihm allein hulbigend, "geht bie reformirte Rirche nicht gur lutherischen, Die lutherische nicht jur reformirten über", beibe geben ein, friedfertig in die evangelische. Gerade bas, und nichts Anderes, hat die Reformation gewollt und gethan; fie hat losgemacht von aller hierarchischen Despotie und ihren brudenben Formen; fie hat alle parteiische, wechselnbe, launige Menschenmacht zerftort, und bie gottliche Regierung wieder auf ben Thron gefest, damit fie, und nur fie allein, Alles in Allem fei. Unter Rampfen und ihrem Streit begann und murbe geführt bas fcwere regenerirende Bert ber Reformation; ihre Sandhaber waren treffliche Manner, aber Menfchen nicht ohne Gunde und Leidenschaft; es bilbeten fich Oppositionen und ihre Trennungen, Parteien entftanben, in welchen ihre Berfechter,

um confequent zu bleiben, weiter gingen, als fie wollten; Luther und Melanchthon, 3wingli und Calvin, ftarben mitten in ber Arbeit; ein breißigjähriger Rrieg wurde geführt bes Protestantismus wegen, bamit er Boben gewinnen und fich anbauen moge. Er gewann Boben und bauete fich an, und bas große Erbe ber Bater tam auf bie Rinder und Rindeskinder. Gollen diese ein foldes anvertrautes Erbe in ein Schweißtuch wideln und es weglegen? Jefus fprach: "Ein Ebler zog fern in ein ganb, bag er ein Reich einnahme und bann wiebertame. Diefer forberte gehn feiner Rnechte und gab ihnen zehn Pfund, und fprach zu ihnen: Sandelt, bis bag ich wiebertomme. Und ba er wiebertam, hieß er bie Anechte forbern, welchen er bas Gelb gegeben hatte, baß er mußte, mas ein Jeglicher gehandelt hatte. Da trat herzu ber Erste und sprach; herr, bein Pfund hat zehn Und er fprach ju ihm: Gi, bu frommer Pfund erworben. Rnecht, bieweil bu bift im Geringsten treu gewesen, follft bu Macht haben über gehn Stäbte. Der Andere fam auch und fprach: Berr, bein Pfund hat funf Pfund getragen. bem fprach er auch: Du follft fein über funf Stabte. ber Dritte tam und fprach: herr, fiebe ba: bier ift bein Pfund, welches ich habe im Schweißtuch behalten; ich furchtete mich vor bir, benn bu bift ein harter Mann; bu nimmft, bas bu nicht gelegt haft, und ernteft, bas bu nicht gefaet haft. Er fprach zu ihm: Aus beinem Munbe richte ich bich, bu Schalk. Bußteft bu, baß ich ein harter Dann bin, nehme, bas ich nicht gelegt habe, und ernte, bas ich nicht gefaet habe, warum haft bu benn mein Gelb nicht in die Wechselbant gegeben? Und wenn ich gefommen mare, hatte ich es mit Bucher geforbert. Und er fprach ju benen, bie babei ftunden: Nehmet bas Pfund von ihm, und gebet es bem, ber zehn Pfund hat. Und sie sprachen zu ihm: Herr, hat er boch zehn Psund. Ich aber sage euch: Wer da hat, bem wird gegeben werden, daß er die Fülle habe; von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, das er hat." Lucas 1, V. 12—26.

Der tiefe Ausspruch: Wer ba bat, bem wird gegeben werden, bag er bie Fulle habe; von bem aber, ber nicht bat, wird quch bas genommen werben, bas er hat, ift, wie er fich befonders auch an Luther bestätigt, ber bedeutungsvolle Titel des Reformationswerkes. Es ift gegrundet auf ber Beltansicht ber beiligen Schrift, unerschöpflich, und wer in ihr suchet, ber findet. Aber nur ber hat, befitt und genießt, wer gebraucht; nur ber erhalt, welcher vermehrt. Gollen wir nun bas Bert ber Reformation und bie Augsburger Confession in ein Schweißtuchlein wickeln und jene fur vollendet und diese in allen ihren Formen für normirend und verpflichtend halten? Diejenigen, welche bas thun, vermifchen Göttliches und Menschliches. Der befeelende Beift ift und bleibt unveranderlich berfelbe, er thront weit über alle Bechfel und wird nicht von ihnen berührt. Aber ihre Formen gehören ber Beit an, und find, wie fie, verganglich. Nichts, mas lebt und Birklichkeit bat, fteht ftill, Alles in feiner allgemeinen Evolution, und in feiner individuellen Entwidelung, machft und ichreitet vorwarts. Das ift eben der innere Jammer und die auch außerlich fichtbar werdenbe Urmuth ber romifchetatholischen Rirche, baß fie in hierarchischer Stagnation ftill fteht; bas ift eben bie Frischheit und Berrlichkeit ber evangelischen Sirche, bag fie, auf bem ewig feften Grunde, ben Jefus legte, fortichreitet und in reicher Mannigfaltigfeit die mabre lebensvolle Ginheit fucht und findet.

Eine folche intenfiv wohlgegrundete, extenfiv aber mit ber Beit und ihren Ergebniffen fortschreitenbe Rirche verlangt bie jegige Beit. Ihre Pulfe fühlte, ihre Beburfniffe erkannte, ihre Stimme hörte ber Konig Friedrich Bilhelm III. Bahrlich, Er hat leibend und thuend, Seinem gottlichen Erlofer gleich, ben Willen Gottes vollbracht, und bas Ihm anvertraute gewichtvolle Pfund nicht in ein Schweißtuch eingewidelt vergraben. "Im Schweiße Seines Angefichts hat Er unferen Frieden errungen und mit treuen Baterhanben gepflegt." Er hat die Gintracht, die Union, gegrundet; Er nennet fie "eine Fortfegung bes unfterblichen Bertes ber Reformation." Wer in ihr ein abgeschloffenes, fertiges Bert fieht, ju welchem Richts hinzukommen burfe, ber hat ihren Geift nicht begriffen, ber ftellt bas Göttliche und Menschliche auf eine Linie, bem hangt bie Decke bes tobten Buchftabens noch vor ben Augen; ber begreift nicht die fortgehenden Offenbarungen in ben Evolutionen ber Geschichte, ber kennt Luther und ben Protestantismus noch nicht. Noch einmal: es barf nicht überfeben werben, bag bem Konige bie Union eine Kortsetzung ber Reformation ift, und bag Er mit Recht baburch bas Anbenten ber großen Stifter durch die That ehrt.

Und eben damit ift die Union eine freie Sache. Sie ist und wird nicht befohlen, nicht heimlich und lichtscheu eine geschwärzt, nicht obtrudirt, nicht angepriesen. Der herr und König redet als die erste und höchste Autorität im Lande zu Seinem Bolke; aber Er redet wie ein Bater zu seinen Kinbern, Er besiehlt nicht. Er sagt nur, wie Ihm bei der hoehen dritten Säcularseier der Reformation um's herz sei, und wie, Seiner Ueberzeugung treu, Er es gern hätte. Er

weiß, baf in Glaubensfachen fich Richts befehlen läßt; Er kennt und ehret bie verschiebenen subjectiven individuellen Stufen religiöfer Anficht; Er will Richts überfpringen und übereilen; mit Bartheit behandelt Er eine garte Sache und respectirt auch im Geringften bie Gelbftftanbigkeit, ba Er weiß, wie ftart bie Dacht ber Gewohnheit und bie Kraft ber erften jugenblichen Einbrude ift. "Er achtet bie Rechte und Freiheit ber proteftantischen Rirche." Er will biefe Rechte und biefe Freiheit unverlett aufrecht erhalten wiffen, Er fennt Seine Grenzen und wie weit Er geben barf. ist "weit davon entfernt, in dieser Angelegenheit Etwas verfugen und bestimmen zu wollen." Er liebte überhaupt bie Ertreme nicht; von ihnen und ihren beiben Seiten fühlte Er fich abgeftoßen, und Ihm und Seinem gefunden und praftifchen Tacte war am Bohlften in ficherer Mitte; fest in biefer rubigen Mitte ftebend, fab Er mit flaren Augen bin jur Rechten und her gur Linken, und überfah fo in allem Befentlichen bas Gange. Die übertrieb Er, und aus Furcht, irgend einen Stand zu labiren, handelte Er, wo Er noch nicht gang eins mit fich war, proviforifch. Es fann gugegeben werben, bag barin eine Gutmuthigkeit liegt, welche ber Energie und Durchfahrenheit, wie man fie bei großen Dannern, namentlich bei Regenten, liebt, Abbruch thut. Aber fie bewahrt auch, indem fie alle raschen Schritte vermeibet, vor Ungerechtigkeiten, und eine Ungerechtigkeit hat mit Biffen ber Konig nie begangen; wo Er fie bennoch unwiffentlich beging, batte Er, bieß erkennend, Richts angelegentlicher ju thun, als das zugefügte Unrecht burch ein vollgerütteltes, überfliegendes Dag von Bohlthaten, bem Labirten erzeigt, wieder gut zu machen. So war Sein Charafter, und aus biefer Scheu erklart fich bie Achtung, Die Er por ber

Religions: und Gemiffens-Freiheit Geiner Unterthanen, mithin auch vor ber Religions-Ueberzeugung eines Jeden in ber garten Sache ber Union, hatte. Aber gerade in ihrer Freiheit lag und liegt ihr größter Berth und Segen; fie gebeihet nur ba, wo fie auf bem Boben felbstgeprufter und erkannter Einsicht empormächst. Ausländische Pflanzen, welche man durch funftliche Barme in Treibhaufern zwingt und treibt, machfen und gebeihen nie fo frifch, froblich und gefund, als biejenigen, welche im Freien, angeweht von Gottes burchftreichender Luft, fraftig machfen, und reife, fuße Fruchte tragen. Bahrer Protestantismus aber ift biefe freie und gefunde Luft und bas Element, in welchem die Union ihr Leben und Bestehen bat. Gine folche Freiheit tragt jeder Menfc, auch ber Unterfte, als Grundtrieb in feiner Bruft, und fein ganges Gein und Befen behnt und fehnt fich barnach, wie das Gewächs nach dem Licht und der Barme ber Sonne fich rectt und ftrectt. Gerade die Freiheit ift es, bie bas Bange mit bem Einzelnen verbindet und die Glieber gu einem organischen Korper macht. Gie ift bie mahre Beimath, in ber man fich barum gern anbauet, weil man fich in ihr frei bewegt. Die brudenden Seffeln ber Frembherrschaft maren gerbrochen; jest follten nun auch bie Banbe ber Confession abgenommen werben, und die neue Stadtund Landordnung follte in die Bereinigung ber Rirche fegnend übergeben.

Damit sie aber eine wirklich fegnende werde, soll und muß eine ernste Sache ernst aufgesaßt und genommen werben. Nicht handelt es sich hier um Zusammenwürselung ber Namen, so daß die bisher reformirte und lutherische Confession eine uniirte evangelische Kirche heiße, sondern sie soll es witflich fein im Geifte und in ber Bahrheit. Benn man fich nicht mehr nach Menfchen, fonbern nach bem Evangelium Jefu Christi nennt, fo foll man auch evangelisch gefinnt fein. Ein evangelischer Chrift ift aber ein Golcher, ber an Jesum Christum glaubt, und in biefem Glauben bie Rraft findet, feine Lehre ju befolgen. Alfo nicht "Ueberredung, nicht Indifferentismus foll und barf an diefer Bereinigung Theil haben," fie foll eine Bereinigung der Bergen fein. Die Form, ber Name, ift nur bas außere Beichen, nicht bie Sache felbst; biese ist bas bezeichnete Gut und feine verfiegelnde Rraft. Die Form der Union wird fich von felbst paffend und wurdig finden, wenn man bas mabre Wefen hat; alles Meußere geht in feinem echten Musbrucke aus bem Inneren Mit biefem hat man auch jenes. Der biblische evangelische Baum wird machfen und gedeihen, wenn er in ber beiligen Schrift feine Burgeln und Lebenofrafte bat. Dem Könige, ber hier nicht als Berricher, sondern als evangelischer Chrift rebet, ift es genug, fich über bie gute Sache ausgefprochen zu haben; bie Ausführung ist kirchlich, in folcher will Er Richts vorschreiben, und Er hat die gute Deis nung von ber Ginficht und Frommigkeit ber evangelischen Beiftlichen im gande, baß fie im Berte ber Ginigung fich auch in ber einfachen, wurdevollen Form ber Union übereinstimmend einigen werben. Der König bleibt in Seiner Sphare und wunscht nur, bag alle Seine Unterthanen nach Seinem und bes gangen Koniglichen Saufes Beifpiel bas britte Jubelfest ber Reformation burch ben Genuß bes beili= gen Abendmahls als Gine unfirte evangelische Kirche feiern möchten. Um Seinen schlichten Worten Krone und Siegel ju geben, ichließt Er mit ben prophezeienben Borten bes

herrn, nach welchen unter Ginem hirten Alles Gine Beerbe werben wirb.

Diefe Ronigliche Erklarung machte in ihrer biblifchen Bahrheit, in ihrer evangelischen Ginfalt, in ihrer ungeschminkten Gottesfurcht, die Nichts fur die Person, aber M. les fur bie Sache will, indem fie nur biefe reben läßt, einen tiefen Eindruck auf die Nation. Er war ein stiller und tie fer, und eben barum ein gewaltiger. Alles in bem Roniglichen Bergenserguffe mar ber perfonlichen Freiheit und ber eigenen Ueberzeugung überlaffen. Nirgends war von einem 3mange auch nur bie leifeste Spur, nirgends bie Rebe von einem Empfehlen ber Sache, gefdweige benn von einem Auf-Ber König Gelbst mit Geinem Baufe, ber Confeffion nach ber reformirten Rirche zugethan, achtete bie Rechte und Freiheit ber lutherischen; weber Diefen noch Jenen trat Er ju nabe, nur bas Bert einer Reformation und im Befentlichen Gins wunschte Er, nur Bereinigung. Bereinigung mar icon langst innerlich vorbereitet; ihre nur noch außerlich bestehende Trennung war, wie Bielen hinderlich, fo wenigstens ber Mehrzahl leer und ohne Bebeutung. Rur hier und ba fant man, befonbers bei bogmatifchen ftrengen Orthoboren, noch eine parteifüchtige Unhanglichkeit an bas Ueberkommene und Bergebrachte. Nicht nur im Leben und feinem täglichen Bertehr, fonbern auch in ber Rirche, war ber confessionelle Unterschied großentheils verschwunden und nur noch ber außere Name bestand. In ben vielen Simultan-Rirchen im Lande versammelten fich eintrachtig bie Reformirten und Lutheraner, und fie horten ben Rebner am Liebsten, ber ihnen am Meisten jusagte. Die Prediger bei ber Confessionen unterftutten fich gegenseitig als Bruber;

ber Eine vertrat oft ben Anderen, und die Gemeinden nahmen daran so wenig Anstoß, daß sie vielmehr solche Eintracht lobten und ihre Freude daran hatten. Bei Hochzeiten der Lutheraner und Resormirten; in gemischten Ehen; bei Aaufen; bei'm Religionsunterricht der Kinder; bei Begräbnissen, Testamenten und Erbschaften, verwischte sich vollends dieser Unterschied und trennte die Herzen nicht mehr. Damit war die Union schon da, und ausgesprochen vom geliebten herrn und Vater des Landes als Wunsch, eilte man, ihn zu ers füllen.

Borguglich trug bagu bei bie um biefe Beit 1817 gu Berlin in eine Spnobe versammelte und vereinigte Beiftlichkeit beiber Confessionen gur firchlichen Union. Ginftimmig batte man ben Prediger, Professor Dr. Schleiermacher, jum Prafes gewählt. Er war nicht ber Erste bem Range nach, aber wohl ber Erfte im Geifte und feinen Gaben. Berade ju foldem ernften und wichtigen irenischen Geschäft war er ber rechte Mann. Sein Scharffinn, feine Gemuth. lichteit, feine Gelehrsamkeit, feine Frommigkeit, fein ernfter, tiefer Charafter, feine Liebe und Geduld bei aller geistigen Ueberlegenheit, und fein schmudlofer beredter Bortrag, leitete bie Berathungen mit Ginficht und Pietat. Jeden 3meifel mußte er ju entfraften, jeden Ginmurf ju miderlegen, jede Bedenklichkeit zu beschwichtigen. Gein flarer Geift, fein frommes Berg, langft vertraut mit ben Grundfagen, wie mit ben Mufterien bes Urchriftenthums, fcmebte fegnend über ber Berfammlung und theilte fich begeisternd mit. wurde wie bei ben erften Chriften Gin Berg und Gine Seele, . und feierte fo bas Fest ber firchlichen Union. Als Beichen und Berfiegelung berfelben wurde in ber hauptfirche Berlins

bas Mahl bes Friedens und ber Versöhnung gehalten. Zum Erstenmale wurde das heilige Abendmahl nach dem Ritus der evangelischen uniirten Kirche mit den Einsehungsworten des Erlösers bei'm Brod und Bein geseiert. Alle evangelisschen Geistlichen beider Consessionen, nun in Eine vereinigt, nahmen in tiefer Andacht und frommer Rührung an dieser christlichen Handlung Theil, und empfingen als bedeutungsvolles Symbol innerer und äußerer Union das heilige Sascrament.

Der heilige Act war herzerhebend; er hob auf seinen Schwingen die Seelen der Betenden himmelwärts zum herrn; er war und bleibt unvergeßlich allen Augenzeugen und füllte manches Auge mit Thränen. Er ist der geschichtliche Anfang eines großen unsterblichen Werkes und bildet in der Geschichte der Kirche Christi eine neue Epoche; er hat ein Leben angesacht, das sein Bestehen in sich selber hat und von dem es heißt: Das Alte ist vergangen, siehe! es ist Alles neu worden.

Die kirchliche Union war zur frommen Freude bes Rönigs nun erklärt und zu Stande gekommen in der Hauptstadt; in ihr war sie ein Borbild und Muster dem ganzen
Lande, von der Memel bis zum Rhein, von der Russischen Grenze an bis zur Französischen. In organischer Entwickelung war sie historisch herbeigeführt; die Zeit selbst hatte sie
in ihren Fortschritten zur Reise gebracht, und diese war da,
wie bei einer langsam aber vollkommen reisen Frucht. Der
engherzige, absondernde Confessions-Unterschied war nun todte
Leiche geworden, und sein Grabgeläute wurde im ganzen
Königreiche ein hoher Glockenklang zur Auserstehung der friedlichen Bereinigung. Es war nun bestimmt ausgesproschen, was mehr und minder, dunkel und klar, schon in allen Seelen lag; aber es kam zum Bewußtsein und trat in's Leben, sobald ber verehrte und geliebte König sich erklärt hatte.

Ein Fest, wie das dritte Sacular-Fest der Reformation, mußte festlich vom ganzen Lande geseiert werden, und um auf eine würdige Begehung vorzubereiten, wurde es Sonntags vorher in allen Kirchen von den Kanzeln ans und absgekundigt. Dieß geschah am Solennesten in den beiden Ressidenzstädten Berlin und Potsdam, und am 26sten October 1817 hielt in Gegenwart des Königs, Seines Hauses und Hoses, Referent folgende Rede:

"Du, ber bu beine Rirche auf einem Felfen gegrundet, und im Strome ber Beiten fie fcugeft und bewahreft; bu, ber du verheißen haft: 3ch bin bei Euch alle Tage, bis an ber Belt Enbe, - fei auch mit uns in Diefer beili= gen Stunde. Lehre uns verfteben bein großes, unendliches Berk; erfulle uns mit bankvoller Erinnerung an die Berkzeuge deiner Hand, die für deine heilige Sache lebten, wirkten und ftarben. Lag und lebendig erkennen und tief empfinden, mas wir beinem untruglichen Borte und bem gro-Ben, von bir erleuchteten Manne verdanken, ber es ber driftlichen Belt rein und unverfalfcht wiedergegeben bat. Stimme, wede, bereite uns vor, bas große Fest ber Stiftung ber Rirche, welcher wir angehören, wurdig und mit ernstem Sinne zu feiern. Lehre uns feine Bebeutung und Berpflichtung verfteben, und fegne bagu bie Betrachtung, die wir jest miteinander anstellen wollen."

## Ebraer 13, 7.

"Gebenket an eure Lehrer, bie euch bas Wort Gottes gefagt haben, welcher Ende schauet an und folget ihrem Glauben nach."

"Ihr wißt, das viel besprochene und ersehnte, das große und fromme Seft ber breihundertjährigen Feier ber Reformation ift nabe; in ber funftigen Woche foll es an zweien aufeinander folgenden Zagen in evangelischen Rirchen feierlich begangen werben. Ein folches Fest, beffen Urfprung gottlich, beffen Bedeutung unerschöpflich, beffen Segen unermeglich, beffen Dauer unendlich ift, und welches zu erleben nur Benigen vergleichungsweife vergonnt wird, - verlangt, wenn es Gott wohlgefällig und wurdig gefeiert werben foll, Bor = bereitung, bamit es in Allen, bie baran Theil nehmen, gefammelte, ernfte, fromme, und festlich gestimmte Bergen vorfinde. Der heutige Tag, biefer Sonntag, ift bagu beftimmt, eine folche Borbereitung und Stimmung zu bewirken. Und barum ift von ber geiftlichen ganbesbehorbe, nach ber weisen Anordnung Seiner Majestät, unferes allergnäbigften Ronigs und herrn, folgende Abfundigung erlaffen, die heute in allen evangelischen Rirchen verlefen werben foll. Soret fie an mit stiller Andacht und frommer Bebergigung."

"Durch Gottes Gnade wird in diesem Jahre und in der heute angesangenen Woche das dritte Jahrhundert seit dem Anfange der Resormation und der ersten Gründung der evangelischen Kirche vollendet. Der 31ste October 1517 war der erste Tag, an welchem der Resormator Luther die merkwürdigen Lehrsäge zu Wittenberg bekannt machte, durch welche er sich zuerst öffentlich gegen mehrere herrschend gewordene Frrthumer und Mißbräuche erklärte;

eine Folge bieses Schrittes war Alles, was nachber zur Reinigung ber Lehre und jur Berbefferung ber Rirchenverfaffung von Luther und seinen Gehülfen im freudigen Bertrauen auf Gott unternommen und burch Gottes Beiftand und Segen fo berrlich binausgeführt wurde. Daber betrachtet bie evangelifche Rirche ben 31ften October als ihren Stiftungstag, und es ift folderhalb an biefem Tage por 200 und por 100 Jahren bas Reformations - Jubelfest von der evangelischen Christenheit gefeiert worden. Solches wird auch in diesem Jahre, als bem britten Jubeljahr ber Reformation, geschehen, und ber Konig, unser Berr, in welchem bie evangelische Rirche ben machtigften ibrer treuen Beiduser unter ben Großen ber Erbe ebret, hat befohlen, daß das gedachte hohe Jubelfest in allen evangelischen Rirchen ber Koniglichen ganbe auf's Reierlichfte, und zwar in zweien aufeinander folgenden Zagen, mit Gottesbienft, Gebet und Lob Gottes begangen merben foll."

"Am Borabend, Donnerftag ben 30ften October, wird bei Sonnenuntergang bas Fest mit allen Glocken feierlich eingeläutet werben."

"Der haupttag bes Festes, Freitag ber 31ste October, wird Bor = und nachmittags gottesbienftlich gefeiert werben; auch follen an biefem Tage alle burgerlichen Geschäfte und Berktagsarbeiten ruben."

"Gleichmäßig foll am zweiten Tage ber Feier, Sonnabend ben Iften November, Bormittags in allen evanges lifden Rirden öffentlicher Gottesbienft fein, ju foldem bie Schuljugend in feierlicher Proceffion in bie Rirche geführt, und ju berfelben und ber driftlichen Eltern Erwedung, in Beziehung auf ben Segen, welchen auch bas Schul-ME.

5

wefen ber Reformation ju banten hat, eine Soulpredigt gehalten werben."

"Die driftliche Gemeinbe wird ermahnt, eingebent der hoben Wichtigkeit dieses Festes, sich zu demselben würdig und gottgefällig anzuschicken, damit ein Jeder, der an dies sen heiligen Tagen im Hause des herrn erscheint, ein wohlbereitetes Gemüth mitbringe, und alle Gläubigen im Geiste und in der Wahrheit zu Gott beten, sein heiliges Wort mit Andacht hören, ihn für seine große Gnade und Treue aus Einem Herzen und mit Einem Munde loben, und zu erneutem Glauben und Gehorsam gegen Gott und unseren heiland durch die Kraft seines Geistes erweckt und gestärkt werden mögen."

"D herr, bilf! o herr, lag Alles wohl gelingen!"

"Möge bieses weckende Wort auf alle, und auch auf unsere Herzen den bezweckten Eindruck machen, und ihnen die fromme Stimmung geben, welche die bevorstehende Feier, wenn sie eine würdige sein soll, verlangt. Und wenn mein Beruf und Geschäft darin besteht, diese Stimmung anzuregen, zu nähren und zu besestigen, wie könnte ich dieses kurzer, frästiger und wirksamer thun, als durch den apostolischen Buruf: Gedenket an eure Lehrer! an die großen Männer des löten Jahrhunderts, die das Wort Gottes, rein und unversälscht, dem Deutschen Vaterlande zuerst verkündigt und unsere evangelische Kirche gestistet haben. Schauet ihr Ende an und folget ihrem Glauben nach."

"Bohlan! Eine Ermunterung, bas bevorftes bende Jubelfest murbig zu feiern, — foll unsere Betrachtung enthalten. Bir werben uns aber murbig barauf vorbereiten, wenn der Zeitabschnitt, in welchem wir bieses Fest begeben, uns mit frober Erhebung, bas Sttliche barin mit tiefer Anbetung, und bie Theilnahme baran mit gemeinschaftlicher brusterlicher Liebe erfüllt. Möchte Gott mir die Gnabe erweisen, in einfacher herzlicher Rebe alles dieses eurem Bersstande recht kar und eurem herzen wichtig zu machen! Ja herr, hilf — und laß es wohlgelingen!"

"Burbig bereiten wir uns auf bas Jubelfeft ber Reformation vor. wenn erftlich ber Beitabschnitt, in wels wem wir es begeben, unfere Bergen mit frober Erhebung erfüllt. Dieß ift bas Erfte, mas bei'm Rach: benten barüber fich uns von felbst ausbrangt. rubiger Umficht und im flaren Ueberblick ernft und bentenb biefen Abschnitt in's Auge; geht von bem gegenwärtigen Augenblid gurud in bie weiten Raume ber Bergangenheit; sucht, unterftust von ber Kenntniß ber Geschichte, sucht auch ben erften, leifen Unfangspunkt ber Reformation, ber in ber Racht eines finstern Jahrhunderts wie ein schöner Morgenftern, ber einen befferen Tag ankundigt, hoffnungsvoll glanzt. Schauet in Bewunderung und Liebe ben großen, fraftigen, muthigen Dann an, ber in Berbindung mit feinen erleuch= teten Gehülfen in frommer und furchtlofer Begeisterung ben fcweren Rampf bes Lichts mit ber Finfterniß begann und mit Gottes Sulfe ihn fiegreich vollendete. Gehet, wie aus bem Senftorn, bas er, im felsenfesten Glauben an die heilige Sache feines herrn, auf ben wuften Ader ber Rirche Jefu ausstreuete, ein Baum, groß und hehr, murbe, in beffen erquidenbem Schatten fich bie Boller ber Erbe fammelten. Laßt bie Jahrhunderte, bie von feiner Epoche beginnen, in ihren wichtigsten Abschnitten und Ereigniffen, in ihren Folgen und Birkungen, jest euern finnenden Bliden vorübergehen; seht, wie sein Berk, im Strome ber Zeiten, ber Alles verschlingt und vernichtet, unerschütterlich besteht, und zu einem sortschreitenden, herrlichen Ganzen sich bildet. So benkt, überlegt und fühlt, und dann werdet ihr nicht ohne Erhebung des herzens die Wiederkehr eines Jubelsestes seiern können, das uns an die erste Stiftung und Gründung eines Werks erinnert, das in seiner inneren Würde und in seinen unermeßlichen Folgen das größte ist, welches, nach der Stiftung des Christenthums selbst, je die Erde sah."

"Bereitet euch vor, sammelt in biefer Boche in eurem Bergen durch ftille Einkehr Alles, mas eine fromme Stimmung weden, nahren, erwarmen tann. Fühlt eure Burbe als evangelische Chriften; ertennt es mit innigem Dante, nach den verheerenden Sturmen und ben blutigen Rampfen ber letten ungludichweren Sahre, bas bevorftebenbe Fest im Segen ber Rube und bes Friebens beiter feiern ju tonnen. Denkt baran, wie eure frommen Borfahren vor hundert Sahren es mit frohen Lobgefangen gefeiert haben; fühlt, daß nur wenige Menschen biefes Fest erleben, und bag, wenn es im funftigen Sahrhundert wiederkehrt, von allen Menfchen, bie jest auf Erben find, nur wenige, vielleicht teine mehr, auf Erben fein werben. Go fegnet ben festlichen Tag, als einen feltenen und ausgezeichneten, fo fchickt euch an! Und wenn er benn ba ift, ber fcone beilige Morgen, an welchem bie evangelische Kirche bas Fest ihrer Stiftung feiert, und wo Millionen unserer driftlichen Bruber, in ber Rabe und Rerne, in volfreichen Stabten und ftillen Dorfern, jum Tems pel Gottes eilen: bann betretet auch biefen beiligen Ort mit frober Erbebung."

"Aber auch mit tiefer Anbetung, in Sinfict auf bas Gottliche ber Gache, woran bas Reformationsfeft erinnert. Denn worin liegt es, bag bie Belben beffelben in ihrem Thun und Birten bie Aufmertsamkeit und Theilnahme ber Welt noch immer auf fich zieben? Barum verweilt jeber gebildete Mensch fo gern bei ihrem Bilbe, und fuhlt fich fo tief und innig bavon angegogen? Barum ift bas, mas fie maren, leifteten und ausrichteten, und jest, nach bem Ablauf von breihundert Sabren, noch immer fo wichtig, fo neu und frifch und groß, als wenn es geftern erft geschehen mare? D! es ift bas Beben eines boberen himmlischen Geiftes, mas wir bier empfinden. Es ift nicht menschliche Ginficht und Beisheit, es ift eine gottliche Rraft, bie une hier fo wunderbar ergreift und in Anspruch nimmt. Rein, ber in Armuth und Durftiakeit lebenbe, von Allem, was Unsehen, Dacht, Ginfluß und Gewalt beißt, entblößte Luther hatte, von taufend Gegnern und feindseligen Sinderniffen umringt, feine Riefenarbeit nimmer zu Stande gebracht; nimmer murbe es ihm gelungen fein, so erschutternd und gewaltig, so tief und schnell, so weit und bauernd zu wirken, und bem gangen Europa eine ans bere Geftalt ju geben, wenn fein Bert ein Bert von Menichen gewesen ware. Aber fein frommes Berg glubete und folug fur bie Sache Gottes und Jefu. Geines herrn und Deiftere untrugliches Bort mar es, mas feine Donnerftimme verfundete. Diefes wunderbare, vom himmel berabgetommene, Mart und Bein burchbringende Wort war es, bas wie eine Stimme Gottes über ben Erbfreis erscholl, bie Macht einer feindfeligen Belt entwaffnete, ihre Retten gerriß, ihren Biberftand gertrummerte, und im Inneren ber menschlichen Ratur, in ben Beburfniffen aller frommen

Gemüther, sein Element, seinen Grund und Stützunkt fand. Dieß milbe und fraftige, bieß erleuchtende und erwarmende, dieß bessernde und tröstende, auf alle fromme herzen so schöpferisch wirkende Wort Gottes war es allein, was der drisklichen Kirche ein neues, schöneres und besseres Leben wiedergab."

"Bollen wir barum bas Jubelfest ber Reformation wurdig feiern, fo nennen wir zwar mit Achtung und Bewunderung die großen Manner, die wir auf ihrem thatenreichen Schauplate erblicken; aber unfer Auge erhebt fich bober, es schauet mit frommem Danke empor zu Gott und bem Erlofer ber Belt, und betet in tiefer Ruhrung feine Suld und Gnabe an. Bor ihm sammele fich barum in biefer Boche unfer Berg; vor ihm erwäge in einfamen Stunden und ernfthaften Betrachtungen unfere Seele, mas auch wir feinem Borte, in ber einfachen, berglichen, fraftigen Sprache, in welcher es fein Rnecht Luther ber Welt und uns gab, verbanken. Ermage, wie viele Millionen glaubiger Chriften es feit brei Jahrhunderten in Rirchen und Schulen, in Palaften und Sutten, in allen Stanben, Lagen unb Berhaltniffen bes Lebens, belehrt, getroftet und gebeffert; wie oft es auch uns ergriffen, gerettet, gestärft und erquidt hat, und wie es unseren Kindern und Nachkommen eine ewige, frische und unerschöpfliche Quelle bet ebelften Segnungen, fo lange bie Belt fteht, fein und bleiben wirb. Gin ben= tenber Ernst, ein frommer Sinn, ein fraftiger Entschluß bewege unfer Bemuth, und bas Gottliche bes bevorftebenben Reftes falte unfere Banbe, beuge unfere Anie, erhebe unferen Blid, und erfulle uns mit tiefer Achtung."

"Um bie Theilnahme baran vereinige uns Alle

in bruberlicher Liebe. Und ba fei es mir vergonnt, bas, was ich hieruber zu fagen habe, gleich in unmittelbarer Beziehung und Unwendung auf und und biefe Gemeinbe fagen ju burfen. 3mei Prebiger von beiben bieberigen Confeffionen vertundigen euch, meine theuerften Buhorer! fonntäglich von biefer beiligen Statte bas Evangelium ber Liebe und bes Friedens. Daß ber eine Theil biefer Gemeinde fich gur lutherischen und der andere gur reformirten Kirche betennt, tonnte unfere und eure Bergen nicht entfernen, und ber gemeinschaftlichen Erbauung, bie wir fuchten, feinen Abbruch thun. Schon von Grundung biefes Gotteshaufes an find beide Gemeinden, die es gemeinschaftlich befuchen, verfcmiftert, und in ihren Gliebern und Lehrern miteinander verbunben. Schon feit mehreren Jahren taufen und unterrichten eure Rinder, Inupfen eure Chebundniffe, besuchen eure Rranten, mein herr Umtegenoffe und ich, abwechselnd gemeinschaftlich, ohne Rudficht auf bie Berfchiebenbeit ber Confeffien, jur allgemeinen Bufriebenheit beiber Gemeinben; und auch nicht Ein misbilligendes Wort habe ich je barüber vernommen. Uns verknupft ja auch ein Glaube an Ginen Gott und Erlofer; uns verfüßt eine Liebe bas Leben; uns Alle troftet eine hoffnung. Das, mas im Anfange ber Reformation, und fpaterhin, beibe Rirchen, mehr aus Digverftandniß, als aus wirklicher Berfchiedenheit einzelner Glaubenslebren, ungludlicherweise, gang bem Beifte bes evangelischen Chriftenthume juwider, voneinander trennte, und fo lange getrennt bielt, ift im Laufe ber Beiten verfdwunden, und ben meiften Chriften, felbft bem Namen nach, unbefannt gewor-Bon einer Berfchiebenheit in ber Sache felbft, von Glaubens - und Gewiffenszwang ift bier, und tann, Gott fei es gedankt! bier nicht mehr bie Rebe fein. Wir ehren

und preisen bie Reformation; aber wir glauben nicht an fie, nicht an Luther, nicht an Calvin, nicht an bas Ansehen ber Rirche. Refter gefnupft, tiefer begrundet ift unfer evangelis fcher Glaube; er halt fich an Gott und Jesum felbft, und an fein untrügliches Wort. Und überall, wo bieß gottliche Wort richtig verstanden, fromm empfunden, und treu geubt wird, ba ift auch, bei aller Berschiedenheit ber Anfichten und Urtheile, boch in ber Sauptsache Ginigkeit bes Geiftes. Warum follten wir benn noch länger abgefonbert und geschieden bafteben, und und absondern und trennen, gerade bei ber heiligsten und ehrwurdigsten Sandlung bes Chriftenthums? Uns trennen und absondern bei einer Feier, beren ganger Geift nichts als Liebe und bergliche Eintracht athmet, - bei ber Reier des heiligen Abendmahls? Rein, wie ber Unterschied und die Trennung im Inneren verschwunden: fo mogen fie nun auch im Meußeren aufhoren, und bie Scheide wand auf immer einfinken. Name und Form ftelle fich nicht mehr absondernd zwischen uns, - zwischen Cheleute, Rinder, Sausgenoffen und Amtsbruber. Lagt uns, o! bes feligen Gebantens, Eine evangelische verbrüberte Gemeinde werben, und am Reformationsfeste bier am Altare bes herrn, vor bem Angesichte Gottes und Jesu, bas himmlische Fest unserer herzlichen Bereinigung feiern, und Alle in Andacht und Liebe von Ginem Brobe effen und aus Ginem Relche trinken."

"Theure Gemeinde! auf dich sind jest die Augen der Welt gerichtet. Du erfreuest dich des ehrenwerthen Botzugs, des kandes geheiligtes Oberhaupt in den frommen Stunden deiner Andetung oft in deiner Mitte zu haben. Unser König und herr will mit dir das hohe Fest begehen, mit dir das Abendmahl des herrn empfangen. D! werde

in beiner ungeschminkten Frömmigkeit, in beiner herrlichen Bereinigung, ein schönes Borbild, ein leuchtendes Muster der Rachfolge für Andere. Mir ift, als wenn ich den heiland und Erlöser der Belt jest selbst und zurusen hörte: Ich bin ein guter hirte; folget meiner Stimme! were det Eine heerde! Ja, in frommer Liebe und Eintracht sinde und das große Fest, das und erwartet; und unsere gemeinschaftliche Feier am Altare des herrn werde eine Feier christlicher Berbindung für die Erde und den himmel. Gott mache und tüchtig, würdig vor ihm zu erscheinen. Oherr, hilf! o herr, laß Alles wohlgelingen! Amen."

Bor bem Jubelfeste selbst ließ mich ber Konig, ber sich in biefer Beit größtentheils in Potsbam aufhielt, ju fich befdeiben. Beim Eintreten in bas Bimmer fagte Er: "Borgestern eine Berathung gehalten über bie zwedmäßigste Feier bes britten Sacularfestes ber Kirchen - Reformation. Diefer Berathung haben ber Minifter von Schudmann, ber Bifchof Sad, die Propfte Ribbed und Sanftein, ber Staatsrath Ricolovius, und Albrecht und Bigleben beigewohnt. Raft unanym ift beliebt, bag am erften Tage bas heilige Abendmabl von benen gefeiert wird, welche ber Union beitreten, am zweiten aber von benen, die ihr nicht beitreten und die Beibehaltung und bas Beftehen bes jetigen Confessionsunterschiedes munichen. Bas fagen Gie bagu?" 3ch antwortete: "Saben Em. Majeftat icon befohlen, bag es alfo gefchehen foll?" Der König erwiederte: "Sabe in folchen firchlichen, bie Erbauung ber Gemeinde betreffenden Dingen Richts zu befehlen, und will barum Nichts befehlen. Ginem Zeben barin feinen freien Billen laffen; bie Union bat nur bann Berth, wenn sie nicht befohlen wird und aus freier Ueberzeugung hervorgeht. Sabe mich barum bei biefer Confereng absichtlich mehr paffiv, als activ, verhalten; ich will burchaus Richts bestimmen, wie es bamit foll gehalten werben. Ich wunsche nur Ihre Meinung ju wiffen." "Saben Ew. Majestät biese Berabrebung schon genehmigt? foll barnach bie wirkliche Ausführung erfolgen?" "Nun freilich!" wurde," antwortete ich, "es von mir unpaffend fein, fie gu fritifiren; ich ehre ben Koniglichen Billen und fuspendire mein Urtheil." "Ich will es aber boren; fprechen Gie es freimuthig und offen aus." "Run bann muß ich ohne Rudbalt fagen, baß mir biefe Unordnung nicht gefällt; fie fceint mir vielmehr zwedwidrig und lahmend. Bon Bergen ehre ich's, baß Em. Majeftat bie Rechte und Freiheit ber proteftantischen Rirche achten, und ihr nicht befehlen wollen, und ich fann nur bitten und munfchen, daß diefer Grundfat überall festgehalten werbe, ba nur allein bem Schöpfer und Regierer ber driftlichen Rirche bas Supremat über fie ge buhrt; er allein, unfer herr und Erlöfer, ift und bleibt ber Supremus. Much haben fich Em. Majestät in ber garten Angelegenheit ber Union von allen Befehlen fern gehalten, nur gewunfcht, nur Ihre individuelle Ueberzeugung ausgefprochen, und Mues ber Freiheit überlaffen. Es ift loblic und heilfam, bag barin confequent verfahren wird, und es leidet teinen 3weifel, daß der Konigliche Erlag vom 27ften September b. 3. barum, wie man bort, einen fo guten, gewinnenden Eindruck gemacht hat, weil darin Richts befohlen ift. Aber eine Anordnung, wie es mit bem Refte ber britten Sacular - Feier gehalten werben foll, ift gin reines Erternum, eine außere Form, ber Korper ber Feier, und nicht ihre Seele. Diefe geht ihren inneren fubjectiven Sang, worüber alle weltliche Dacht Richts gu bestimmen bat, womit

fie bis babin nicht bringt, vielmehr an ihrer Grenze ohnmachtig ehrerbietig ftillstehen muß. Aber ber Geift hat einen Buchftaben, jeber innere Act eine außere Form, welche menfchliche herrschaft bestimmen tann und bestimmen muß, wenn Ordnung und Zusammenhang in die vorhabende Handlung tommen foll. Die vorgefette Behörde hat bieß auch im vorliegenben Falle gethan, und die Reihenfolge ber Feier bes Reformations-Jubelfestes am ersten und zweiten Tage festgefest; nur bie Art und Beife, wie bieß gefchehen foll, fcheint mir nicht bie rechte ju fein. Daburch, bag am erften Tage Die Union ausgesprochen und Die uniirten Christen, vereinigt in Eine Rirche, bas beilige Abendmahl nach evangelischem Ritus genießen, und am zweiten Tage die alte confessionelle Orbnung für Reformirte und Lutheraner wieber fattfinden foll, wird gleich von vorn herein in bas gute Bert ber Union ein Schisma und ber Saber ber alten Tremung bineinge-Wir wollen und wunschen die Bereinigung: und boch scheiben wir wieber; was wir am ersten Tage aufbauen, reißen wir am zweiten nieber. Eine Abendmahlsfeier gehört nicht nothwendig jum Reformationsfeste, ba die breihunderts jährige Feier beffelben ein Unionsfest fein foll, und bie Union fich nur als ein wirkliches Factum burch die bis dahin trennende, jest aber gemeinschaftliche Feier bes heiligen Abendmable an ben Sag legen tann: fo ift es nothwenbig, baß biefe symbolische Sandlung ber Liebe und bes Friedens ftattfinde als Ausbruck ber geschehenen Bereinigung. am zweiten Tage auch das heilige Abendmahl, und zwar nach bem Unterschiede ber verschiedenen Confessionen, gehalten werben, fo weiß ich nicht, wie bas bewirkt werben foll. Die Reformirten und Lutheraner haben gleiche Rechte; und werben Beibe an biefem merkwurdigen Tage gern gum

Abendmahl gehen wollen; zusammen geht's aber nicht; geson= bert an Ginem Lage, ju verschiebener Beit, wurde aber bie Trennung und Berichiebenheit recht grell hinftellen, und Contrafte bilben, bie jum Nachtheil ber guten Sache, ber Eintracht, die man will, aussielen. Ueberdieß ift ber zweite Tag für Rinder bestimmt, die noch unterrichtet werben, und nicht confirmirt, also für bie Abendmahlsfeier unzuläffig find. Soll diese gleichwohl an einem firchlichen Kinderfeste von separirten Erwachsenen begangen werben, fo erscheint fie als ein unpaffendes Unhangfel und ftort ben harmonischen Ginbrud des Gangen. 3ch bin alfo aus Grunden ber Deinung, daß bas bevorftebende Jubelfeft ber Reformation in ben protestantischen ganbern bes Preugischen Staates vorzüglich als ein Unionsfest gefeiert und am ersten Tage beffelben bas beilige Abendmahl, als ein Dahl ber Eintracht und Bereinigung, für alle Lutheraner und Reformirten, bie baran Theil nehmen wollen, nach evangelischem Ritus gehalten werbe, - bag am zweiten Tage aber bie Reier bes beiligen Abendmahls überhaupt gar nicht ftattfinde. haben wir ein Ganges; wer ben guten 3med will, muß auch bie Mittel wollen."

Der König hatte mir aufmerksam zugehört; als ich aufgehört hatte, sagte Er: "Mir aus ber Seele gesprochen. Schon habe ich immer das Unpassende ber getroffenen Berabredung gefühlt, und sagte mir nicht zu; aber der Widersspruch in der Sache ist mir durch Ihre Auseinandersetzung erst recht klar geworden. Da aber die herren alle derfelben Meinung waren und ich hier Nichts besehlen mochte, so widersprach ich nicht. Fatal, recht satal!"

Der König ging schweigend im Zimmer auf und ab,

und legte, wie Er zu thun pflegte, wenn Er nachbachte, bie Sand auf die Stirn; bas Stillschweigen unterbrachen von Beit zu Beit die Borte: "Fatal! muß geandert werben." Enblich ftand Er ftill und fagte ju mir: "Fahren Gie gleich nach Berlin und theilen bem Minifter von Schudmann und ben übrigen herren unfere Unterrebung mit." "Und," antwortete ich, "mas kann und wird bas nugen ?" "Sehr viel; fie werben auch ihre Meinung anbern, und bie Sache zwede mäßiger einrichten." - "Das barf ich nicht annehmen; mas einmal bestimmt ift in Gegenwart von Ihro Dajeftat, bas fteht fest und tann ich nicht abanbern." "Es ift aber beffer, wenn bie getroffenen Dagregeln aufgehoben und bie zwedmäßige= ren an beren Stelle gefet werben." "Chrerbietigft bitte ich Eure Majestät: verlangen Gie bas nicht von mir, und verschonen mich mit foldem Auftrage." "Wen foll ich bann fchicken? Ein Geiftlicher muß es fein; es betrifft ja firchliche Dinge. Beben Sie bin; Sie follen feben, es wird Alles nach Bunfc geben." Der König fah mich babei wohlwollend an; es lag in. Seinem Geficht und Blid etwas Unwiderftehliches. "Ich gehorche," erwiederte ich, "und bitte nur noch um ein Paar Beilen an ben Minifter von Schuckmann, bamit berfelbe fieht, bag ich vom Konige geschickt werde." "Benn Sie glauben, bag bieß nothig und gut sei, fo foll es gleich geschehen." Der König schrieb fofort: "Ich fcide Ihnen den Hofprediger Eplert, damit Sie und die übrigen herren noch einmal fich über bie zwedmäßigfte firchliche Feier bes Reformationsfestes berathen. Dir scheint es beffer, bag nur am erften Tage bas heilige Abendmahl, als ein Dahl ber Union, gehalten werbe; am zweiten Tage, ber ein Kinderfest ift, aber bas heilige Abendmahl nicht gefeiert werbe." Der Konig gab mir bann bas Blatt offen mit ben Borten: "Geben Sie mit Gott. Sind Sie diefen Abend wieber hier? Es ist jeht 10 Uhr."

3d eilte nach Berlin, unterwegs brehete ich bas firchliche Commifforium bin und ber und überlegte, wie ich es anfaffen und am Beften ausfuhren follte. 3ch befchloß, im geraden Bege auf bemfelben, bem furgeften, ju bleiben, und mich zuerst an ben zu wenben, an ben ich gewiesen war; wiewohl es mir kluger fchien, vorher bie geiftlichen herren ju gewinnen. Um 12 Uhr fuhr ich in bie Behren = Strafe und ließ mich bei bem Minifter von Schudmann melben. Durch ben Sager erhielt ich bie Antwort: "Seine Ercellenz könnten mich jett nicht sprechen; ich möchte morgen, Abende zwischen 6 und 7 Uhr, wiederkommen." "Sind," fragte ich, "ber Berr Minifter frant, ober haben fie Jemand bei fich?" "Reins von beiben," antwortete tropia ber Diener; "bie bezeichnete Beit ift aber bie Aubienz-Sprechstunde, und ich rathe Ihnen, vor 6 zu kommen, bamit Sie gleich vorgelaffen werben; heute ift aber ber gnabige Berr ichon fo befett, baß nicht alle Angemelbeten bereingelaffen werben konnen." (Der geiftliche Minister war bamals zugleich Minister bes Inneren und der Polizei, ber Andrang der Supplicanten alfo fehr groß.) "Bis morgen tann ich, aus Potsbam kommend, nicht warten; fagen Sie bem herrn Minister, ich mußte ihn gleich fprechen; bie Sache mare eilig und litte keinen Aufschub." "Das geht nicht an; Sie haben die Antwort, und bamit genug." "Sind Sie ber Diener?" "Ja, ber Leibjager, welcher bie Unmelbung hat." "Dann thun Sie, was ich Ihnen fage; ober ich werbe einen Anderen rufen." Der Menfch fab mich groß an; tam aber mit ber

Antwort zurud: "Se. Ercellenz wird benn tommen; treten Sie naber, in bas Audienzzimmer."

Der herr Minister ließ mich lange warten. \*) Endlich' fam er. Chrerbietig überreichte ich ihm bas eigenhandige

<sup>&</sup>quot;) Friedrich Wilhelm III., ein Mann nach ber Uhr, ließ Reinen, wer Er auch fein mochte, lange auf fich warten, und wenn Er verhindert war, gu tommen, fo lief Er foldes, gewöhnlich burch ben Abjutanten du jour, fagen, und eine andere Stunde bestimmen, wo Er bann punttlich ba war. 3ch muß freimuthig gefteben, baf feit ber Beit, wo ich ben hohen herrn in Geiner humanen fillen Große naber tennen lernte, mir bas vornehme, ftolge Befen vieler Anberen, bie unter bem Sanbesberrn ftanben, und benen Er Chren und Burben verliehen, mibermartig, oft auch lacherlich mar. Der König mar boch mohl ein vornehmer herr im vollen Ginne bes Bortes; aber Er fuchte und fand ben mahren Abel in ber Burbe bes Menschen, bie Er in Bebem, auch bem Riebrigften, fab, und Goldes, fich immer gleich bleibenb, überall und unter allen Umftanben an ben Tag legte. Das tonnte Er freilich nicht bloß gum Scheine, fonbern in ber That und Bahrheit, weil Gein Berg burch bas Chriftenthum veredelt mar. hier liegt ber mabre Punet, auf ben Alles ankommt; um fo mehr, je bober er fteht, und man tann gewiß annehmen, baß gerabe ber Bochfte am Demuthigften ift. Der Papft nennt fich einen Anecht ber Anechte (servus servorum) wie lucus a non lucendo. Aus ber Geschichte weiß man, wie hochmuthig bie Rirchenfürften maren; vornehme Sattheit icheint in ber hierarchie zu liegen. Minifter beift auf Deutsch: ein Diener; und wirkliche Minifter bes Konigs follen fich burch Treue und menschenfreundliche Dienftfertigfeit auszeichnen, fo baß fie ihrem herrn bie herzen gewinnen. Go war ber Staate-Rangler Fürft harbenberg, Graf von Bernftorf, Graf von Lottum, Maagen, und Anbere. Bas ber große Mann in ber Gefchichte ift und bleibt, ift er vorzüglich burch feinen Charatter; Grunbfage machen ben Dann !

Sandbillet bes Konigs. Er las es mehrmals mit Aufmertfamteit, faltete es wieder zusammen, und sagte bann bebachtfam in fonorem Tone: "Das wird nicht gut angeben; bie Sache ift besprochen und berathen, bereits von Gr. Majeftat genehmigt, und eben bin ich im Begriff, foldem gemäß an bie Behörden die erforderlichen Berfügungen ju erlaffen." "Es tommt barauf an," antwortete ich, "welches von Beibem bas Beffere und 3wedmäßigere fei. Noch ift es Beit, bieß zu mahlen. Laffen Sie uns, Ercellenz, noch einmal bie Sache ruhig überlegen." Dieß geschah, und ich war so gludlich, ihn zu überzeugen. Gewonnen fur bie Unficht bes Ronigs, sprach ber Minister fie ale bie feinige aus; und ich war barüber frob, ba Allerhochsten Orts in biefer Sache Nichts befohlen werden follte. Nachdem Alles verabredet war, eilte ich nach ber Grunftrage jum Bifchof Dr. Gad, bei bem ich gludlicherweise alle vorher genannten Berren in berfelben Angelegenheit verfammelt fanb. Bei ber Berathung ber fruberen Anordnung waren manche Schwierigkeiten, befonders die Abendmahlsfeier am zweiten Tage betreffend, hervorgetreten, und man war froh, bag biefe nun gehoben werben konnten, und Alles fich gut machte. Um 7 Uhr besselbigen Tages mar ich wieber in Potsbam, und ber Ronig war zufrieden mit der Ausführung des mir übertragenen Gefcafts.

Das Reformationsfest war gekommen; es war ba am 31sten October 1817. Die Sonne schien mild und glänzend am klaren blauen Herbsthimmel; die Pracht ber Farben und ihre reiche Schattirung entfaltete sich; ein frischer Ostwind wehete sanst, und sein Anhauch stärkte und erhob. Die Erde schien ben festlichen Tag zu feiern und ber himmel sie zu

fegnen. Alles war ruhig und ftill; man horte fein Geraufc auf ben Stragen; jeber öffentliche Bertehr ichwieg; man erkannte und ehrte bas Seltene und Außerorbentliche. Festlich gefleibet ftromten bie Denfchen zu ben Rirchen, Gott und bem Erlofer fur feine großen Wohlthaten ju banken; Mle fanden fich bewegt und angeregt, Alle maren gehoben burch bas britte Jubelfest ber Reformation, welches in ben Preu-Bischen ganden ein Keft ber Union war. Die vollgepfropfte Sof- und Garnisonfirche ertonte von Paufen und Trompeten, bas Lieb: "herr Gott bich loben wir," brang jum himmel, und "Gine fefte Burg ift unfer Gott," fang jebes Berg. Der König war mit Seinem gangen hause gegenwärtig unb Alle waren in geschmudter Staatsuniform. Der Feldpropft Offelomener predigte über bie Bibelftelle: "Gebentet an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gefagt haben, welcher Ende ichauet an, und folget ihrem Glauben nach." (Ebraer 13, 7.) vortrefflich; er fprach goldene Borte über bie Mannigfaltigkeit und die Ginheit der protestantischen Rirche; fnupfte baran geiftreich bas in Gott gethant Bert ber Union; bewies, daß fie im Geifte Luthers lage, und entwarf von ibm eine meifterhafte Charakteriftit. Der Schluß mar: wir konnten ibn, Calvin, und alle Reformatoren, nicht höher ehren, Gott und bem Erlofer nicht bankbarer fein, als wenn wir, bis dabin Lutherische und Reformirte, im ganzen gande Eine fest verbundene evangelische Kirche bilbeten und driftlich gefinnt maren. Es herrichte die ehrfurchtsvolle Stille tiefer Andacht in der großen Bersammlung und Jeder war mahrhaft erbaut. Einen vorzüglichen Punkt des hohen Festes bildete nun bas beilige Abendmahl; es follte nach langer Trennung im Angesichte Jesu Chrifti, auf bem Urgebiete bes Chriftenthums, ein Mahl ber Union, ber Eintracht und bes Ш.

Friedens, sein. Die Einsetzungsworte: "Der Herr Jesus in ber Nacht, da er verrathen ward," waren gesprochen und der Chorgesang: "Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt" u. s. f. wurde angestimmt; da kam der Schutherr der evangelischen Kirche Deutschlands, der König, und mit Ihm der Kronprinz und Seine übrigen Kinder. Der König sah blaß aus und war sehr ernst; der Friede Gottes lag auf Seinem edlen Angesicht und eine Thräne glänzte in Seinem frommen Auge. Er sah aus wie Siner, der gebetet und den Erlöser gefunden hat; wie Siner, der ein gutes Wert gethan hat, und darauf das heilige Abendmahl empfängt. Er empfing es, das Brod, mit den Worten Christi: "Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird; das thut zu meinem Gebächtniß."

Den Wein: "Das ist ber Kelch, bas Neue Testament in meinem Blute, das für euch vergossen wird; Solches thut zu meinem Gedächtniß."

Segnend wurden diese tiesen Abendmahlsworte an den Landesherrn gerichtet, über die ganze uniirte Landeskirche gesprochen, und es erscholl der uralte, aber ewig neue Lodgesang: "Ehre sei Gott in der Höhe! Frieden aus Erden! Und den Menschen ein Bohlgefallen." Es war, als wenn man den Frieden einer besseren Belt gefühlt hätte. Gewißelich war der Herr an diesem Orte; wie heilig die Stätte, von der sich ein Strom des Lebens über Millionen ergoß! Hier war Gotteshaus, hier die Pforte des Himmels. Der König kniete und betete; Er betete für sich und Seine Unsterthanen. Es folgte der Kronprinz in der Wärme der Andacht; ihm seine Brüder, das Gesolge, und eine große Menge Männer und Frauen aus allen Ständen; die nicht mehr durch verschiedene Consessionen getrennten, nun vereinigten

Seistlichen ber Kirche blieben lange im Brobbrechen; und Alle, die an der Unionsfeier Theil genommen, bekannten, daß sie Stunden für die Ewigkeit verlebt hätten. Der festliche Gottesdienst dauerte sehr lange; nach dessen Beendigung suhr der König nach Bittenberg, um der Einweihungsseier des Denkmals und Standbildes Luthers in der alten Luthers Stadt beizuwohnen. \*)

Biewohl bamals noch (1817) ber König von Preußen in ben Theilen von Sachsen, die von dem alten Regenten-Hause zu Dresben abgeriffen und einem fremben Herrscher

<sup>\*)</sup> Durch bie Pietat ber Contribuenten, und vorzüglich burch bie Munificeng bes Konigs, tam nach vielen Jahren, unb bem errungenen Frieben, biefes berrliche aus ber Runftlerbanb Rauch's hervorgegangene Dentmal zu Stanbe. weihung beffetben am britten Reformations = Jubelfefte mar in allen feinen aufeinander folgenden Feierlichteiten ein großartiges Bolksfeft. Die Sauptrebe hielt babei ber murbige alte Gene= ral . Superintenbent Dr. Ritich : "Ueber bas Beil ber Belt!" Diefe Ginmeihungerebe mar, wie es von einem gebilbeten unb gelehrten Manne nicht anbere zu erwarten mar, gebanten= reich und voll von treffenden Urtheilen und freien, viel umfaffenben Uns und Ausfichten-; aber in einem holprigen, abftrufen Style geschrieben. Der ehrwurdige Beteran geftand bas felbft; "aber," sette er treuherzig hinzu, "bas kommt baher, baß ich biefe Rebe erft, wie ich gewohnt bin, in lateinischer Sprache gefchrieben und bann in bie beutsche überfest habe." Gebilbet auf ben Gachfifchen gelehrten Schulen und nachher Profeffor in Bittenberg, mar bie classifche lateinische Sprache ibm fo geläufig und gur anderen Ratur geworben, bag er, ein geborener Deutscher, lateinisch bachte und traumte. Er war ein ehrwurbiger, bieberer Mann, beffen Unbenten im Segen bleibt. Ave pia anima.

zugefallen waren, nicht fehr geliebt wurde, am Benigsten in Bittenberg, wo man es nicht vergeffen konnte, bag bie alte Universität größtentheils mit ihren reichen Fonds von ba weg nach halle verlegt war und man nur ein Prediger-Seminar wieder erhalten hatte, so gewann boch Friedrich Bilhelm III. burch Geinen wurdevollen Ernft, burch Geine gutevolle Milbe, burch Sein naturliches, einfaches Befen, vorzuglich burch bie mahre Berehrung, die Er fur Luther fühlte und an ben Tag legte, bie Bergen ber Einwohner. Immer ift ber große Mann und fuhne Reformator, ber bort lebte, wohnte, lehrte und wirkte, ber bort in ber Universis tats-Rirche neben Melanchthon begraben ift, und an ben man unaufhörlich jest noch erinnert wird und erinnert fein will. als ein Beiliger genannt. Geit ber Beit aber, baß ihm auf einem großen freien Plate an ber Sauptftrage ein Denemal errichtet ift, auf bem man ihn, wie er leibte und lebte, ftehend mit der Bibel in ber Sand erblickt, ift er apotheofirt. Der Fremde bleibt betrachtend fteben, und ber Einwohner geht mit stiller Chrfurcht vorüber.

Der zweite Tag bes Reformations-Jubelfestes war, wie im ganzen Lande, so auch in Potsbam, ein Kindersest. Wie in allen Kirchen ber Stadt, war in der Hose und Garnisonstirche die vorher in Festgefängen eingeübte Jugend aus dem großen Militair-Waisenhause, wie aus der Garnisonschule, zusammen über Tausend an der Jahl, auf einem Chore verseinigt. Die Kirche war überfüllt und in frommer Sammelung wurde folgende Undacht gehalten:

Die Gemeinde.

"Der herr ift Gott und Keiner mehr! Frohlockt ihm, alle Frommen! Wer ist ihm gleich? wer ist wie er, So herrlich, so vollkommen? Der Herr ist groß! sein Nam' ist groß! Er ist unendlich, grenzenlos, In seinem ganzen Wesen."

"Dir nur gebühret Lob und Dank, Anbetung, Preis und Ehre. Kommt, werdet Gotteslobgesang, Ihr alle seine Heere! Der herr ist groß und Keiner mehr! Wer ist ihm gleich? wer ist wie er, So herrlich, so vollkommen?"

# Intonation.

"Der Prediger: Der herr sei mit euch! Chor ber Kinder: Und mit Seinem Geifte!

Prediger: Erhebet eure Bergen!

Kinder: Bir haben unsere herzen erhoben zum herrn. Prediger: Dieß ist der Tag, den der herr gemacht hat;

Hallelujah!

Rinder: gaffet uns freuen und frohlich barinnen fein! Sallelujah."

# Altargebet.

"herr, du bift groß, und bein Name ist groß, und kannst es durch die That beweisen. Darum kommen wir vor bein Angesicht mit Frohloden; wir erkennen, daß du, herr, unser Gott bist; denn du hast uns gemacht, und nicht wir selbst, zu deinem Bolke und zu Schasen deiner Weide. Wir gehen ein zu beinen Thoren mit Danken, und zu deinen Borhösen mit Loben; denn du, herr, bist freundlich, und beine Gnade währet ewig, und beine Wahrheit für und für."

"Bie theuer, o Gott, ift beine Gute, bie bu beinen Rindern von Anbeginn und immerfort reichlich beweifeft, nicht allein burch ungablige leibliche Boblthaten, fonbern auch, und viel meht noch, burch bein treues, vaterliches Sorgen fur bas Beil ihrer Seele. Go haft bu bich auch gnabig und herrlich bezeigt an unferen Batern, indem bu aus ber Rinfterniß bes Irrthums, welche feinbfelig und verberblich in bie Rirche beines Gobnes eingebrungen mar, von Neuem hervor leuchten ließest bas helle Licht bes Evangeliums, bamit benen, welche bas Licht mehr liebten, wie bie Finfterniß, der Tag wiederum anbreche und ber Morgenstern aufgehe in ihrem Bergen. Du, o Gott, der bu ber Bater bes Lichtes und ber Bahrheit bift, erwedteft Luther, ben Dann nach beinem Bergen, und bie Manner, welche, ihm gleich gefinnt, ju gleichem 3wecke mit ihm wirkten, bag fie, voll beißen Berlangens nach ber Erkenntniß ber unverfälschten evangelischen Bahrheit, mit unermublichem Gifer Die Bahrbeit fuchten in beinem gottlichen Borte. Dein beiliger Geift erleuchtete und leitete, baß fie in beinen Beugniffen ben rechten Berftand beines Billens fanben; bu verlieheft ihnen Freudigkeit, Die erkannte Bahrheit burch Rebe und Schrift vor ber Belt ju bekennen und auszubreiten; Fürsten und Bolfer, beren Bergen bu lenkteft, hulbigten ber evangeli= fchen Bahrheit; bu ftarteft die Beugen und Freunde ber Bahrheit in den Kampfen, welche fie zu bestehen batten; mit bir war ihr Bert begonnen; burch bich gelang es ihnen, baffelbe binauszuführen. - Sochgelobt feift bu, herr, unfer Gott; wie bu vor 300 Jahren bie evangelische Rirche gnabig und machtig grundeteft: fo haft bu über ihr auch biefe breihundert Jahre hindurch beine Gnabe und Macht fcirmend und ichugend walten laffen. Wer tann bie Segnungen gablen und aussprechen, welche mabrend biefes langen

Beitraumes in der evangelischen Kirchengemeinschaft und durch sie allen ihren gläubigen und frommen Genossen zu Theil geworden sind! Für dieses überschwängliche Heil preisen dich, o Gott, im Leben und im Tode Tausende, welche im Glauben an die reine evangelische Wahrheit und das Verdienst unseres alleinigen Mittlers, Jesu Christi, schon zu deiner ewigen Ruhe eingingen; für dieses Heil, welches du der evangelischen Christenheit dis zu dem gegenwärtigen Tage erbalten haft, preisen dich täglich und immerdar die Herzen berer, welche es in seiner Fülle und Herzlichkeit erkannt und empsunden haben; für dieses Gnadenheil erschallet dir in allen Gemeinden der Gläubigen, welche im Lichte des Evangeliums wandeln, heute, bei der Jubelgedächtnisseier ihrer Wiederzgeburt, lauter, freudiger Dank und Lobgesang. Ehre sei dir in der Höhe!"

"D, bu beiliger, machtiger und gnabenreicher Gott, erhalte uns fernerhin ben Segen, beffen wir uns heute vor bir freuen. 3mar muffen wir mit Befchamung bekennen, baß unter benen, welche bu jur Gemeinschaft bes Evangeliums berufen haft, Biele fich oftmals beffen unwerth bewiefen haben, burch Kaltfinn und Gleichgültigkeit gegen bie evangelische Bahrheit, durch Ungehorsam gegen bie Borfchriften beines beiligen Worts, burch Diftrauen gegen feine Berheißungen und Tröftungen, burch Berachtung ober Dißbrauch ber evangelischen Mittel. Aber bu, herr, bift barmherzig und gnäbig und gebulbig und von großer Gute und Areue; barum bitten wir für bie, welche fich an beiner theueren Gnabengabe fo fcwer verschulbeten: rechne ihnen ihre Miffethat nicht zu, sondern erleuchte und belehre fie, daß sie forthin wurdiglich wandeln bem Evangelium Christi. Sandle mit uns Allen nicht nach unseren Gunden,

fonbern ichone unferer nach beinem vaterlichen Erbarmen. Lag bein beiliges Evangelium immerbar bie Leuchte unferes Bufes und ein Licht auf unferem Wege fein, bag bie Berfundigung, bas Boren und Lefen beines Bortes, fammt bem reinen Gebrauch beiner beiligen Sacramente, fernerbin unter uns reiche Früchte bes Glaubens und ber Gottseligkeit bringe, die da bleibet in Ewigkeit. Sende treue Arbeiter in beine Ernte, und gieb zu ihrem Pflanzen und Begießen bein gottliches Gebeiben. Erwecke ber beilfamen Lehre ber Wahrheit in allen evangelischen Regenten fromme, eifrige, milbe Befchuger und Pfleger; lag infonderheit beine Gnabe fich verherrlichen an bem Schutherrn ber evangelischen Rirche unferes Baterlandes, ftarte unferen allertheuerften Ronig, wie ju allen anberen Roniglichen Gefchaften und Berten Seiner gefegneten Regierung, so auch zu ber Ihm so heiligen lanbesväterlichen Sorge für bie Erhaltung und Forberung mabrer evangelischer Erleuchtung, Gewiffensfreiheit und Frommigkeit. Dein Gegen ruhe auf bem Erben bes Thrones, auf bem gefammten Saufe und Befchlechte beines Befalbten, bamit baffelbe fei und immerfort bleibe beinem Bolte ein Borbild driftlicher Gottfeligkeit und ein ftarker Schut fur - bie theuer errungene Freiheit bes Glaubens an bas heilige Evangelium beines Sohnes. Erhalte in allen evangelischen Gemeinben ben Beift und Sinn bruberlicher Eintracht, und verknupfe fie immer fester und inniger burch bas Band bes Friedens und der Liebe ju völliger Ginigung und Gemeinschaft in der Lehre, im Glauben, und in der hoffnung. bore uns, Gott, unfer Gott; hilf beinem Bolte, und fegne bein Erbe, wie wir ju bir hoffen burch Chriftum, unseren Berrn, welchem fammt bir und bem heiligen Beifte fei Chre und Preis jest und in Ewigkeit. Umen."

Chor ber Kinder allein.

"Preis und Anbetung sei unserm Gotte! Denn er ist sehr freundlich; Weit über Erd' und alle Himmel gehet Seine Gnab' und Gute. Last uns mit Danken vor sein Antlig kommen, Und unserm Gotte mit Psalmen jauchzen.

Singt bem Allgütigen Preis, Dank, in Psalmen! Denn er sanbte Lehrer Für uns're Bater und für uns ber Wahrheit Fackel anzugunden. Da ward erhellet, was einst Nacht bedeckte, Und reiner können wir ihn nun ehren.

Laft uns'res Gottes uns täglich freuen! Hallelujah! Amen! D, welche Seligkeit ist's, ihm zu nah'n, hier und einst im himmel! Ihm ganz sich heiligen, ganz ihm nur leben! Denn ewig liebt er uns, seine Kinder."

## Hauptlied.

Mel.: "Bom himmel hoch ba sc."

## Gemeinbe.

"Auf, singt in Gottes Heiligthum Des großen Baters hohen Ruhm! Ihm weihe freudig Preis und Dank Auch unfrer Kinder Lobgefang.

Für sie hat großes Heil gebracht, Was uns den Tag zum Fest gemacht; Die dunkle Borwelt kannt' es nicht, Das sie umstrahlt, das helle Licht. Chor ber Kinder allein. Das Wort, das uns're Seelen stillt, In fremder Sprachen Nacht verhüllt, — Erleuchtete mit seinem Licht Die armen Kinder vor uns nicht.

#### Gemeinbe.

Wohl machte, Jesus! einst bein Mund Ein liebend Berg ben Menschen kund, "Die Kindlein führet her zu mir!" Die kalte Welt entriß sie bir.

Bei tobter Lehre dunklem Sinn Welkt ihres Geistes Bluthe hin, Es führte sie die rauhe Sand Auf öber Wuften durren Sand.

Chor ber Kinder allein. Da ward dem sehnenden Geschlecht Bon Gott gesandt der treue Anecht; Ein Baterherz er in ihn senet', Das liebreich auch an Kinder benet."

"Herr, unser Herrscher! wie herrlich ift bein Rame in allen Kändern, und ba man dir danket im Himmel. Aus dem Munde der Kinder bereitest du dir an diesem sestlichen Morgen ein frommes Lob; und siehe: hier sind auch wir mit unseren Kindern, dir in tiefsster Ehrsurcht unseren Dank zu bringen. Sieb unserem Herzen Liebe und Ruhe, Ernst und Andacht. Mit unseren Kindern beine Wege zu halten, und zu thun, was recht und gut ist, — das lehre uns, und das laß die Frucht dieser heiligen Stunde sein! Amen."

"Deine anbachtigen driftlichen Buborer!

Iwiefach ist ber mit Einsicht und Gefühl gewählte und angewiesene Gesichtspunkt, aus welchem die evangelische Kirche das dreihundertjährige Jubelsest ihrer Resormation auffassen und seiern soll: sie soll es seiern als ein Fest für Erwachsene, und als ein Fest für Kinder. Eine schöne, sinnvolle Unsicht, die in ihrem Ernst und in ihrer Freundlichkeit unsere Ausmerksamkeit und Liebe auf sich zieht. Als ein Fest sür Erwachsene seierten wir es gestern. Da blickten Alle, die in den mittleren und höheren Jahren des Lebens sich befinden, rückwärts in die Vergangenheit und um sich her in die Gegenwart; da gedachten wir unserer Vorsahren und Väter, empsingen aus Neue, wie aus ihren Händen, das heilige Kleinod, das ewige Erde evangelischer Grundsäte, und gelobten, das theuer und schwer Errungene zu bewahren, dis an unser seliges Ende."

"Heute richten wir die Blide auf unsere Kinder, und schauen vorwärts in die Zukunst. Wir denken an die Zeit, wo das jest in seiner Kraft und Wirksamkeit im Mittage des Lebens dastehende Geschlecht nicht mehr sein, und die vor unseren Augen ausblühende Kinderwelt unsere Pläze einnehmen und auf unseren Gräbern skehen wird, wie wir jest auf den Gräbern unserer Väter stehen. Was an diesem heiligen Veste als Wahrheit und Pslicht unser Herz bewegt, das sollen wir heute an das Herz unserer Kinder niederlegen, und mit ihnen dem Herrn der Kirche, die in ihnen fortleben wird, danken. Es liegt etwas ungemein Erhebendes und Erheiterndes in der freundlichen Borstellung, daß heute in allen Kirchen und Schulen eine zahllose Schaar unschuldiger glücklicher Kinder versammelt ist, die mit ihren Eltern und Lehrern ihren frommen Blick zu Gott und Jesu erheben, und mit

bankbarem Herzen bes Helben bieses Tages, bes kräftigen und milben Mannes gebenken, ber selbst ein zärtlicher, glucklicher Vater war, und sich um die Jugend so große unsterbliche, in ihren Segnungen noch immer fortdauernde Verdienste erworben hat. Kommt, theure Väter und Mutter, kommt, geliebte Kinder, laßt ruhig, ernst und sinnend, biesen heiteren, gemuthvollen Standpunkt und jest einnehmen, und das Jubelsest der Resormation als ein frohes Kindersest sieher. Und du, der du der beste Vater bist über Alles, was Kinder heißt im Himmel und auf Erden; und du, der du einst, wie du auf Erden wandeltest, die Kinder an dein Herz drückest und segnetest, segne auch uns und unsere Kinder. Erhöre unsere, erhöre ihre stillen Sesbete. Amen."

Chor ber Kinber. "Erhore und, o herr! Amen."

2. Thimotheus 3, 15. 16. 17.

"Beil bu von Kind auf die heilige Schrift weißt, tann dich diefelbe unterweisen zur Seligsteit burch ben Glauben an Christum Jesum. Denn alle Schrift von Gott eingegeben, ist nug zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Jüchstigung in der Gerechtigkeit; daß ein Mensch Gotstes sei vollkommen, zu allem guten Werk geschickt."

"Fassen wir die heutige Feier des Reformations : Jubelfestes aus dem uns angewiesenen Standpunkte eines Schulund Kindersestes, so bieten uns die eben vorgelesenen biblischen Worte einen reichen, dahin gehörigen Stoff zum Nachdenken dar. Aus der richtigen Würdigung, aus der Uebersehung und Berbreitung ber beiligen Schrift, aus ihrer gottlichen Burbe und Kraft ift einzig bas große Bert ber Reformation mit allen ihren weit verbreiteten und unendlichen Segnungen hervorgegangen. Und nach ber Berficherung des Apostels, nach bem Zeugniß ber Erfahrung, ift es eben bie heilige Schrift, die nicht nur bem Erwachsenen und im hoben Alter, bie auch ber Jugend so unaussprechlich wichtig und wohlthatig ift. Kinder, die icon in ber Bluthe ihres Lebens fic mit ihr bekannt machen, erhalten in ihr eine Unterwei= fung gur Geligkeit burch ben Glauben an Chriftum Jesum. Gie, Diese von Gott eingegebene Schrift, ift unseren Rindern nuge jur Lehre, jur Strafe, jur Befferung, jur Buchtigung in ber Gerechtigkeit; baß fie beranmachfen ju gottlichen Menfchen, voll= tommen und ju allem guten Bert gefdidt. Benn aber bie heilige Schrift, richtig verftanben und mit einem frommen Ginne aufgefaßt, biefen wohlthätigen Ginfluß auf bie Bilbung und Beredlung jugenblicher Bergen hat: wie groß und unermeglich ift bann auch in biefer Beziehung ber Segen ber Reformation! Doch bieß ift es ja eben, mas an biefem festlichen Tage die evangelische Kirche ernsthaft erwäaen und bankbar beherzigen foll, und was auch wir jest ermagen und beherzigen wollen. Rommt! lagt uns nachdenken: Ueber ben wohlthätigen Ginfluß ber Reformation auf bie religiofe Erziehung und Bilbung ber Jugenb. Diefen wohlthätigen Ginfluß wollen wir uns erftlich in feinem Umfange flar machen, um ihn richtig ju beurtheilen; bann aber auch bebenten, mogu uns berfelbe verpflichtet, um ihn gehörig ju fcagen. Schenkt biefer Betrachtung eure ungetheilte Unbacht."

"Wie alle einfichtsvollen und weisen Manner, bie über bas Berberben ber menschlichen Natur und bie wirksamften Mittel zu ihrer mahren Bereblung grundlich nachgebacht haben, in ber Ueberzeugung zufammen treffen, bag bamit fcon in ber Jugend ber Unfang gemacht, und bas kindliche Berg icon fruh fur Gott und bie Tugend gewonnen und gestimmt werben muffe: fo finden wir biefe Ueberzeugung nirgends flarer, bestimmter und vielfeitiger ausgesprochen, als in bem Denken und Thun ber großen Manner, welche- bas unfterbliche Wert ber Reformation ju Stanbe gebracht haben. Bor Allem mar dieß Luthers Ueberzeugung und Glaube. Es ift billig, bag wir babei feiner, als bes Belben unferes Festes, gang vorzäglich gebenten, sowie es zugleich bas Ungiehenbste ift. Und in Bahrheit, ben wohlthätigen Ginfluß ber Reformation auf die religiöse Erziehung und Bildung ber Jugend konnen wir uns auch nicht klarer machen, als wenn wir bei feinem hoben, anziehenden Bilbe verweilen, und bann fragen: was biefer ernfte große Mann fur bie Rinber fühlte? Bas er fur fie that? Bas er fur fie binterließ? D! mochte es mir gelingen, ihn von biefer bochft anziehenden Seite treu und wurdig zu ichildern!"

"Also erstlich: Bas fühlte Luther für die Kinder? Daß er ein Mann war, den eine tiese Kraft, ein kühner Muth, ein hoher Ernst, eine trogende Festigkeit beseelte, wissen wir Alle; aber daß er damit ein zartes und seinfühlendes, ein liebevolles und mildes herz verband, und so Seist und Semüth, und Kraft und Liebe, herrlich in ihm verschmolzen war, wird weniget bemerkt und oft übersehen. Und doch ist es gerade diese harmonische Berbindung, die ihm Bollendung gab, die auf der einen Seite ihn so groß,

auf ber andern fo liebensmurbig barftellt. Go wie er felbft ein gutlicher Chemann und ein gludlicher Bater mar, fo hing feine gange Seele an feinen Rinbern. In ben Augenbliden ber Erholung, bie ihm fein schweres, unruhiges, kampf= volles Tagewerk gestattete, eilte er am Abend mit liebevoller Sehnsucht zu feinen Rindern, und ber Mann, ber auf bem Schauplate ber Belt ein Lowe mar, mar hier ein fanftes Mit freundlicher Bartlichkeit verfammelte er bann feine-Lieblinge um fich ber, brudte ein Kind nach bem anberen an feine Bruft, und rief aus: "D! wie lieb hab' ich fie alle!" An ihren kindlichen unschuldigen Spielen Theil nehmend, fprach er: "Laffe fich Riemand ju flug bunten und verachte Rinberfpiel. Chriftus, ba er Menfchen ziehen wollte, mußte er Menfch werben. Gole . len wir Rinder gieben, fo muffen wir auch Rinder mit ihnen werben. Das geben ber Rinder ift boch fürmahr ein fröhliches feliges Leben, benn fie haben keine zeitliche Sorge, und haben ihre Engel, die fie auf ben Banben tragen."

"Auf seinen häusigen und beschwerbevollen Geschäftsreisen wurde ihm die Trennung von seinen Kindern schwer,
und er trug ihr Gemälde bei sich, um an ihrem Anblick sein väterliches Herz zu erquicken. Mitten im Gedränge von Arbeiten, Sorgen und Anstrengungen, schrieb er an sie die zärtlichsten Briefe, voll Geist und Liebe, voll edler kindlicher Einfalt. Wie eins seiner Kinder stard, saß er in schmerzvoller Wehmuth an bessen Bettchen, und der Mann, der mit selsensestem Muthe vor Kaisern, Königen und Kürsten stand, und sich nicht fürchtete, wenn auch die Welt voll Teusel wäre, eben der Mann sank jest auf seine Kniee, weinte bitterlich, und bat Gott mit heißen Thränen, er möge seinem mit bem Tobe ringenden Kinde eine sanste Auslösung geben. Als er einst im Kampse mit der Finsterniß und Bosheit sast erlag, und zweiselte und wankte, hörte er auf einem einsamen schwermuthsvollen Gange in der Abenddämmerung eine arme Mutter mit ihren Kindern für ihn und seine Sache zu Gott beten; und erheitert eilte er zu seinem sansten Freunde Welanchthon, und rief freudig aus: "Philippus! Nun laß und Nichts mehr fürchten und Alles hoffen: uns schuldige Kinder beten für uns." So hoch ehrte unser Luther die Kinder, so tief und viel sühlte er sur sie. — Und was

that er fur fie? Die grundliche Berbefferung ber hauslichen Erziehung und bes öffentlichen Unterrichts in Schulen lag ihm ebenfo am Bergen, als bie Reinigung und Berbefferung ber Rirche. "Das follen," fprach er, "bie Cheleute miffen, bag fie Gott, ber Chriftenbeit, aller Belt, ihnen felbft und ihren Rinbern, tein beffer Bert und Rugen fcaffen mogen, benn baß fie ihre Rinder wohl erziehen. Es ift auch fein größer Schabe ber Christenheit, benn ber Rinder Berfäumniß; benn foll man ber Belt wieder helfen, fo muß man furmahr an ben Rinbern anheben. Derohalben bitte euch, meine lieben herren! um Gottes und ber armen Jugenb willen, wollet biefe Sache nicht fo gering achten, wie Biele thun, die nicht feben, mas ber Beltfürft gebentt. Denn es ift eine große Sache, ba Chrifto und aller Belt viel anliegt, daß wir bem jungen Bolt helfen und rathen. Lieben Berren! Duß man jährlich fo viel wenben an Büchfen, Wege, Stege, Dämme und bergleichen unzählige Stücke mehr, bamit eine Stadt zeitlich Freude und Gemach habe: warum follte man nicht vielmehr doch auch fo viel wenden an die arme Jugend, daß man einen geschickten Mann, oder zween hielte zu Schulmeistern. Es ist eben so viel in einer Stadt und einem Dorfe an einem Schulmeister gelegen, als an Pfarrherren. Schulen kann man nicht entrathen, denn sie müssen die Welt regieren. Und wenn ich kein Prediger wäre, so weiß ich keinen Stand auf Erden, den ich lieber haben wollte. Man muß aber nicht sehen, wie es die Welt belohnt und hält, sondern wie es Gott achtet — und an jenem Tage rühmen wird." \*)

"Und wie hat er selbst hand an's Werk gelegt, ber große, fromme kindliche Mann! Mit welchem milden freundlichen Ernst nahm er sich der damals verlassenen Jugend an!
Mit welcher liebevollen Begeisterung unterrichtete er selbst armer Leute Kinder! Wie viele Stadt= und Dorsschulen hat er auf seinen Geschäftsreisen besucht; wie viele verbessert; wie viele gegründet und neu eingerichtet; wie viele durch seinen Rath und Sinssus gestistet, und alle seine Verbesserungen im Schul= und Erziehungs=Wesen athmen den Geist einer weisen Iweckmäßigkeit, einer lichtvollen Ordnung, einer fruchtbaren Kürze, einer lebendigen Gottessucht und Tugend.
Sein unsterdliches Verdienst ist in dieser Beziehung ebenso groß, als das um die Kirche. Nie hat Jemand so viel, so

<sup>\*)</sup> Luthers Berte. Wittenberg. Theil IV. G. 239.

ausbauernd und gludlich für die Kinderwelt gewirkt, als er. — Und was hat er endlich für fie"

"binterlaffen? Außer vielen anderen ihr nublichen Schriften, hat er gang befonbers fein größeres und fleineres Lehrbuch bes driftlichen Unterrichts fur bie Jugend hinterlaffen, bas in feiner gangen originellen Abfaffung, in feiner evangelischen gauterkeit, in seiner Rlarbeit und Tiefe, in fei= ner Erhabenheit und Kinblichkeit, in feiner Rurze und Bollftanbigkeit, in feiner belebenben Frommigkeit, mit Recht bas Unfeben eines symbolischen Buches in ber Rirche erhalten bat. Nach ber beiligen Schrift felbst hat nie ein Buch in ber Belt so tief, so bauernd, so umfassend gewirkt, als biefes fein tatechetisches Lehrbuch. Seit brei Jahrhunderten ift es bis auf ben heutigen Zag, bis zu biefer Stunde, die tiefe, reine, fraftige Quelle, aus der Millionen und abermals Millionen Kinder bie erften bauernden Gindrude driftlicher Gottesfurcht und Tugend jum Segen für ihr ganges Leben fcopfen. Und welche Bunge mag bas Berbienft aussprechen, bas er um Schulen und Rinder fich burch bie Ueberfegung ber Bibel erwarb! - eine Uebersetung, die in ihrer Grundlichkeit ben tiefften Denker befriedigt, und in ihrer eblen Kindlichen Einfalt bas Gemuth eines jeben Kindes fo wunberbar anspricht. Bas wir fonft unferen Rinbern gur Belebung ihres fittlichen Gefühls fagen mogen, verfliegt fo leicht und bleibt ohne Birtung; aber bie einzelnen turgen, toftlichen und fraftvollen Bibelfpruche, wie Luther fie ihnen gegeben hat, haften in ihrem Gemuthe, und find ber verborgene Same, aus bem fich in ben spateren Jahren ihres Lebens, wie aus festen Saltpunkten, ber gange Gegen ber Frommigkeit und Tugend entwidelt. Wie ein voller flarer,

tiefer und mächtiger Strom hat sich bieser Segen durch die Christenheit nach allen Richtungen hin ergossen, und ergiest sich in die Ewigkeit. Seht, so tief fühlte, so viel that, so viel hinterließ Luther für die Kinderwelt!"

"Chrwürdiger und großer, milber und kindlicher Mann, wie verdienst du unsere Bewunderung und Dankbarkeit! Sinnend und ernst stehen wir vor beinem hohen Bilbe still, und unser Herz schlägt dir entgegen. Wir bewundern dich in deiner kuhnen Stärke, die mit kräftiger Hand die Welt aus ihren Angeln hob, und wir lieben dich in deiner sansten Milbe, die freundlich sich zu Kindern herabläßt, um mit ewigen Gütern sie zu segnen. Siehe! eine Schaar von Millionen Kindern ist heute, an dem dir geweiheten Feste, vor Gott und Iesu versammelt, zu dem du sie hinführtest, und in die Lobgesänge des himmels und der Erde mischt sich auch unser und unserer Kinder Lobgesang."

"Ift es uns, wie wenig und unvollsommen ich auch nur habe fagen können, klar, wie wohlthätig und groß der Einfluß geworden, welchen die Reformation auf die religiöse Erziehung und Bildung der Jugend seit drei Jahrhunderten gehabt hat, und noch immer fortwährend hat: so laßt uns nun auch noch beherzigen: wozu diese Wohlthat uns verspflichtet, damit wir sie nicht bloß richtig beurtheilen, sondern auch dankbar schägen und benutzen. Und da sei mir versgönnt ein Wort ernster Erinnerung an euch, Eltern, Lehrer und Erzieher. Ein Wort väterlicher Ermahnung an euch, geliebte Kinder. Ein Wort froher Hoffnung an uns Alle."

"Ein Wort ernfter Erinnerung an euch, Eltern, Lehrer

und Ergieber. Bir erinnern und heute an einen großen, ehrwurdigen, von Sott gefandten und ausgerufteten Mann, ber, wie nie Einer vor ihm, wie nie Einer nach ihm, mit bem gludlichsten, segensreichsten Erfolge auf die Kinderwelt gewirkt hat, und beffen Birkungen uns noch immer umgeben. Die erfte Frage, die fich babei aufbrangt, und ber fich nicht ausweichen läßt, ift bie: burch welche Wahrheiten, burch welche Grundfage hat er dieß bewirkt, und burch welche Rrafte fo viel Großes und herrliches ju Stande gebracht? Fragen wir feine Schriften; seben wir an fein Thun und Birten; hören wir ihn felbft, - fo erhalten wir teine andere Antwort auf unfere Frage, als die unfer Tert uns giebt: Benn bu von Rind auf die beilige Schrift weißt, tann bich biefelbe unterweisen gur Geligkeit burch ben Glauben an Chriftum Jesum. Diese von Gott eingegebene Schrift ift unfern Rindern nube jur Lehre, jur Strafe, jur Befferung, jur Buchtigung in ber Gerechtigfeit, bag fie beranwachsen ju volltommnen gottlichen Denfchen, ju allem Guten gefchickt. Alles, was ber unvergleichliche Mann fur Kinder fühlte, Alles, mas er für fie binterließ, entsprang einzig bei ibm aus feinem hohen Glauben an die stille und tiefe wunderbare Gewalt bes gottlichen Bortes auf bas Berg bes Menfchen. "Bo" - fo fprach er unaufborlich, "wo bie beilige Schrift nicht regiert, ba rathe ich furmahr Ries mand, daß er fein Rind hinthue. Es muß verderben Alles, mas nicht Gotteswort ohne Unterlaß treibt. 3ch habe große Gorge, bie Schulen find Pforten ber Bolle, fo fie nicht emfiglich die beilige Schrift uben und treiben in bas junge Bolt. \*)

<sup>\*)</sup> Luthers Berte. Theil VI. Bittenberg. An ben chriftlichen Abel beutscher Ration.

Und was hier die heilige Schrift lehrt, und was ihr herrlicher Dollmetfcher fo unverrudt festhielt, bas ift nicht leere Behauptung, bas ift eine burch Millionen bewährte Thatfache. Rur bie Erfahrung hat hier eine Stimme, nur fie tann enticheiben. Und wie? Diefe Erfahrung aller Beiten und Jahrbunberte wolltet und konntet ihr vertauschen gegen die taufendfachen, ftets wechselnden und fich widersprechenden luftis gen Berfuche und Borfcblage, an benen im Sache ber Ergiehung und bes Unterrichts unfer Zeitalter fo reich ift? -Und wie, biefe mit jebem Sahre größer werdende Bafferfluth feichter, tanbelnber, geift- und berglofer Rinberfdriften follte euch mehr gelten, als die heilige Schrift, und biefe verbrangen? D, habt ihr es hober und tiefer angelegt mit euren Rinbern und Schulern, als ihnen eine glatte Außenseite gu geben; wollt ihr mehr aus ihnen machen, als fie kluglich abzurichten fur bas Thun und Treiben in ber Belt; ift es euch ein wahrhaftiger Ernft damit, ihr Berg zu verebeln, baß rein und gut werde bie Quelle aller ihrer Gefühle, Gefinnungen und Sandlungen: fo giebt es feinen anderen Rath und feinen anderen Weg, als bas unverrudte Resthalten ber alten biblifchen Grundfage driftlicher Gotteefurcht. Erfahrt nur felbst ihre Rraft an euren eigenen Bergen; feib in Bort, That und Beifpiel bas felbft, wozu ihr eure Rinder und Böglinge machen wollt. Gebt in euren Saufern und Schulen ber beiligen Schrift ihre alten Rechte wieder, und nährt und ftartet, grundet und befestiget mit ihrer belebenden Rraft bie Bergen eurer Rinder. Eltern, Lehrer und Ergieber, überbort nicht dieß wohlgemeinte Bort ernfter Erinnerung."

"Und nun ein Bort vaterlicher Ermahnung an euch, geliebte Rinder. D! wie bei eurem Anblid mir bas Berg

bober schlägt und in Liebe und Freude überfließt. Bie einft ber Rnabe Luther im Rreife armer Chorschuler ftant, bemuthig und anspruchlos: ba ahnete, ba bachte Reiner, baß in ihm verborgen lag ber große, berrliche, unfterbliche Mann. Und wer weiß, wie Biele unter euch find, die einft bas Ge meine verfchmähen, fich über bas Gewöhnliche erheben, und um bas Baterland und bie Belt fich große Berbienfte erwerben werben. Und barum munfche ich in biefer feltenen heiligen Stunde meiner schwachen Rebe Milbe und Rraft, baß fie in euer Berg bringen, ber Begeifterung Funten in euer Semuth ausftreuen, ftill und tief fraftige Entschluffe in euch anregen, und euch fur Alles, was groß und gut, ebel und schon ift, begeistern moge. Und ba mablt ben gro-Ben, gottlichen Mann felbft, bem biefes Seft geweihet ift, euch jum Mufter, und tragt fein Bilb voll Rraft und Liebe in eurem Bergen. Geht, wie er als Knabe ichon in ber ftrengen Schule ber Anstrengung, bes Fleißes und ber Selbftverläugnung, ber Bucht, Ordnung und Gottesfurcht, fich gu bem gebilbet hat, mas er murbe. Lernt an feinem Beifpiele, mas aus bem Menschen werben, wie er aus ber Riebrigkeit fich hinauf und empor arbeiten tann, wenn ein frommer und fraftiger, ein muthiger und fester Bille ihn belebt und beseelt. Seht an ihm, wie nicht Geburt, nicht Stand und Rang, fonbern nur allein perfonliche Burbigfeit groß und gut Seib ihr burftig, niedrig und arm: furchtet bie Durftigkeit, Niedrigkeit und Armuth nicht; er felbft, eines armen Bergmanns Cohn, fpricht und ruft euch au: Armer Leute Sohne muffen fich aus bem Staube arbeiten und viel leiben. Und weil fie nichts haben, barauf fie tonnen ftolgiren unb pochen, lernen fie Gott vertrauen, bruden fich und fcmeigen ftill; und fo

bebet fie unfer Berr Gott empor, bag fie ju folden Ehren tommen, babin mancher Reiche nicht fommt mit aller feiner Gewalt, Macht und Reiche thum. Die Armen fürchten Gott, barum giebt ihnen Gott gute Köpfe, baß fie wohl stubiren und lernen, gelehrt und verftanbig werben, baß fie gurften, Konige und Raifer mit ihrer Beisbeit lehren tonnen, wie an Joseph und Daniel ju erfeben. Ber find bie großen Doctores ber Rechte, ber Fürften und Konige Cangler, bes Raifers Rathe? Gemeiniglich armer Leute Rinber; fie find es, bie bie Arbeit thun, und ganb und Leute regieren. \*) Darum, geliebte Rinber, vertrauet Gott, und faßt an biefem unvergeflichen Morgen, vor seinem beiligen Angesichte, ben unerschütterlichen Entfcluß, ihm eure Rrafte und euer Leben zu weihen. Und wie benn auch euer Schidfal fich entwideln, wohin auch bie Sand ber Borfehung euch führen mag, überall, wo fie euch hinstellen wird, werbet ihr euren Plas murbig ausfüllen, aum Gegen ber Menfcheit. Bewahret, geliebte Rinber! bieß Bort vaterlicher Ermahnung in einem frommen Bergen."

"Und nun jum Schluffe auch noch ein Wort froher Hoffnung an uns Alle. Seht, ein langer Zeitraum von 300 Jahren, wo ber große Mann mit seinen ehrwürdigen Sehülfen sein unfterbliches Wert begann, liegt hinter uns. Aber wie hat die allmächtige Hand des herrn biefes Wert unter allen Stürmen, Kämpfen und Verheerungen behütet!

<sup>&</sup>quot;) Euther in feiner Dauspoftille.

welchen unermeglichen Segen hat es ber Belt bereitet; wie theuer war es unfern vollenbeten Borfahren und Batern, wie neu und heilig ift es uns auch heute, als mare es gestern erft geschehen. Go trägt alles mahrhaft Gute ben unzerftorbaren Reim feiner Dauer in fich felbft, und trott ber Beit und ihren Bechfeln. Erst felbst weise, fromm und gut, lagt uns dann mit heiterem Muth an der Bilbung unserer Kinder arbeiten, und dann mit froher Buverficht hoffen, Gott werbe unfere Bemuhungen fegnen und unfere fußen Bater = und Mutter = Buniche gnabig erfullen. Einer nach bem Andern tritt still und leife von diesem Schauplat ab, ein Jeber in feiner Ordnung, wenn ber Engel bes Tobes ihm winket; und o! nicht lange, nicht lange mehr, bann find wir Alle, die jest in ben mittleren und höheren Sahren bes Lebens fteben, verfcwunden, und unfere Rinder, unfere Sohne und Tochter, nehmen unfere Plate und Stellen ein. Duntel ift bie Butunft vor unferen Augen und wir miffen nicht, mas aus ihrem Schofe auf fie wartet. Aber lagt uns über ben Schmerz ber letten Trennung, über Tod und Grab hinaus, ruhig und getroft aufbliden. In der Reformation ift bem menfchlichen Geschlechte, unferen Rinbern und Nachkommen, eine Conne aufgegangen, die ewig leuchten, und fo lange es Menschen auf Erben giebt, mit ihrem Lichte und ihrer Barme alle frommen Bergen erleuchten und erquiden wird. Er, von dem fie zeugt und als beffen Sache fie baftebt, ift und bleibt bei ben Seinen, alle Tage bis an ber Belt Ende: und ibm, bem herrn ber herrlichkeit, ift gegeben alle Dacht im himmel und auf Erben. Dag Alles hier bem furchtbaren Befet ber Berganglichkeit unterworfen fein; mag ein Geschlecht nach bem anderen babin fterben; mag, wenn biefes Fest wiederkehrt, von Allen, die es jetzt seiern, auch nicht Einer mehr auf Erden sein: getrost, das Wort unsers Gottes ist ewig, wie er, und kennt keinen Wechsel! Hallelujah! — Eine seste Burg ist unser Gott! — Hallelujah! — Auf einen Felsen hat der Herr seine Kirche gebaut, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Umen."

"Stehet auf und laffet uns beten."

"Bier fteben wir auf ber Schwelle eines neuen driftli= chen Sahrhunderts ernft und gerührt vor bir, Allmächtiger! und beten bich an in beiner Sulb und Gnabe. Mit Millionen erleuchteter Chriften bringen wir bir Lob und Dant für alle unendlichen Wohlthaten und Segnungen, bie bu uns und unseren Rindern burch bein untrügliches Wort erwiesen haft und erweisen willst. Wie wir unsere Kinder lieben, bas weißt bu, ber bu fie uns gabst und anvertrauteft. Aber wir Alle beten und fleben: lehre uns bie Beisheit, in ber biefe natürliche Liebe eine geistige und fromme wird, eine Liebe, die das Theuerste, mas fie hat, bir und bem Erlofer weihet. Ja, ein jeder Bater, eine jede Mutter, legt in Diefer Stunde bas Gelubbe vor bir nieber: ich und mein Saus und meine Rinber, wollen bir, bem Berrn, bienen. Starte uns, Barmherziger! und gieb uns Kraft und Ausbauer, unfere Berfprechungen zu erfüllen. Und haft bu uns bann treu und bewährt gefunden: o! bann lag einst uns Alle, bie vorangingen, Alle, die uns folgen werben, felig vor beis nem Throne wieder finden. Amen."

Gemeinbe.

"Was oft ben Weisen bieser Welt Des Söchsten Rath verborgen halt, Wird nun schon fruh ber Kinderschaar Als sel'ge Wahrheit offenbar. Die Beisheit, Die vom himmel stammt, Der Glaube, ber zur That entflammt, Der fromme Sinn start' euer herz In Glud und Noth, in Freud' und Schmerz.

## Chor ber Rinber.

D Geist bes herrn! bir weihen wir Auf's Neue uns; erhalt uns bir. Schus unsere Unschuld, wenn bie Welt Mit Trug und Sunbe uns umstellt.

#### Gemeinbe.

Für Erb' und himmel zu erzieh'n, Laf unfre Schulen frohlich blub'n. Des Baters Berg, ber Mutter Bruft, Sei sich ber fugen Pflicht bewußt.

Herr, Herr! sie sind bein Eigenthum, Auch uns're Wonn', einst unfer Ruhm: D, bag an ber Bergeltung Tag Richt Eins von Allen fehlen mag!

Gemeinbe und Rinber.

Ja, Alle, Alle flehen wir, D, Bater! heilige und bir! Dein uns geschenktes helles Licht Erlösche unfern Seelen nicht."

Wenn man von diesen frommen Eindruden erfüllt ist, sich in der geistigen frischen Stimmung der Union befindet, ihre erquidende Wohlthat erfahren hat, und einen ruhigen Blid auf ihre fortgehenden Segnungen richtet: dann wird es unbegreislich, wie es Menschen, Christen, gegeben hat, und noch giebt, welche ber kirchlichen Union nicht bloß abhold

find, fonbern fie fogar feindselig angreifen und in ihr nichts als Berberben feben. Gemuther biefer Art, welche mehr Freude finden am Biderfpruche, als an ber Busammenftimmung, mehr an ber Zwietracht, wie an ber Gintracht, mehr am Unfrieden, als am Frieden, fie muffen eigen organifirt fein! Eine folche betrubte Ericheinung lagt fich nur aus bem Kanatismus und feinem egoistischen leibenschaftlichen Separatismus erklären. Naturen biefer Art befinden fich in einer Gelbsttäufchung, bie wirkliche Berblenbung- ift, welche fich fo einspinnt, bag fie ben Berftand verbunkelt und in ben Zustand ber Berauschung fest. Gie erhalt eine Macht, bie alle Rrafte beberricht, und in biefer Berrichaft wirten alle Grunde ber Bernunft nicht. Imagination wird für Inspiration gehalten, ber man nicht widerfteben durfe, weil fie von Gott tomme. Seine Sache ift die ihrige, die ihrige bie feinige, und in biefer Ibentifizirung rennen fie fich fo feft, baß fie nicht aus biefem Bauberfreise kommen konnen. Bier wird es mahr, mas von solchen Leuten bie heilige Schrift fagt: "fie meinen bie Ehre Gottes zu beforbern und eifern mit Unverftand." Confession halten fie fur Religion; wer jene antaftet, greift biefe an. Das Dogma, wie bie . Schule es befinirt hat, ift ihnen eine feste Norm, von ber fie nicht abweichen durfen; die Lehre der Rirche Behre bes Chriftenthums; die Erklarung aller ju ihrer Beit berühmten Theologen eine noch geltenbe, von ber fie nicht abweichen Die Interpretation ber Offenbarung und bas Menschliche barin wird ihnen gottlich. Gie machen fich felbft löcherige Brunnen, und bas abgeleitete Baffer ift ihnen fo viel als die Urquelle. Bom Urgebiete bes Chriftenthums haben fie teine klare Borftellung; barum konnen fie fich in jenem nicht orientiren; fie haben keinen anberen Gefichtspunkt

und Maßstab, als ben ber Confession, und Alles, was bieser entgegen ist, sie wohl gar aushebt, erscheint ihnen als Lüge und Unterdrückung. Dagegen mussen sie kämpsen, damit es nicht auskomme. Gegner dieser Art meinen es oft redlich; sie lieben nach ihrer Ansicht die Wahrheit und wollen sie; sie sind keine Betrüger, aber sie begreisen nicht, und können auf ihrem consessionellen Standpunkte nicht begreisen, daß sie betrogen sind.

Bur Ehre ber gefunden Bernunft, die lernbegierig vernimmt, mas die Stimme ber Bahrheit fpricht; jur Chre ber Menschheit, Die in Uebereinstimmung und bem Laut ber öffentlichen Meinung immer bas Rechte trifft, (vox populi est vox dei) will ich gern annehmen, bag bie Biberfacher ber kirchlichen Union von bem, mas fie gegen biefelbe anführten, wirklich überzeugt waren und in ber That glaubten, Lutheraner und Reformirte konnten und durften fich nicht ju Giner Kirche vereinigen. Der Erfte, ber als folcher, wie Die Sache im Werke war, geharnischt öffentlich auftrat, mar ein Auslander, ber Prediger Claus Sarms in Riel. Alt : Lutheraner mit Leib und Seele, fchrieb er (wie Luther) jur Feier bes britten Jubelfestes ber Reformation Thefen, und schleuderte diefe wie fpigige Pfeile in alle Belt, aber vorzüglich mar bamit bie Preufische gemeint. In Diefen keden, wie feste, ausgemachte bogmatische Gage bingeftellten Thefen betrachtet er bie Reformation als ein abgeschloffenes Bert Luthers und bleibt in ben Schranken alles beffen, mas, berausgeriffen aus bem Bufammenhange bes Gangen, über Die Abendmahls- und Pradestinationslehre damals vorzüglich mit Calvin und 3wingli biscutirt und bann befonbers in ber Augsburger Confession axiomatisch festgeset ift. Die

ganze, größtentheils in Allegorien abgefaßte Diatribe bleibt alfo in ber Sphare ber Confession und betrachtet biese als Rorm, von ber man nicht abweichen durfe. : Aus biefem Gefichtspunkte ericbien naturlich bem ruftigen fuhnen Polemiter bie Union als ein verwerfliches Wert, welches nur ber Indifferentismus begunftigen konne. Lutherthum war ihm ibentisch mit Chriftenthum, und ber nur erkenne biefes richtig, wer jenes habe. Die Augsburgische Confession ift ihm Rorm bes Glaubens (norma fidei), weil fie (quia, non quatenus) mit ber heiligen Schrift übereinstimmt. lutherifchen Prediger aber find auf die symbolischen Bucher ihrer Kirche, wie die Reformirten auf die ber ihrigen, verpflichtet, mithin burfen fie ber Union nicht beitreten und bie Bereinigung zweier verschiedener Confessionen in Gine ift eine unzulässige Sache u. f. f. Das mit Kraft und Leben, mit Muth und Entschloffenheit gefchriebene Libell machte Genfation und Biele murben flugig.

Den hingeworfenen Fehde-Hanbschuh nahm fest und ruhig ein Mann auf, ber durch seine Gelehrsamkeit, durch seinen Scharssinn, durch seine gewandte und sinnreiche Dias lektik, wie durch seine rechtschaffene christliche Gottessurcht, schon damals (1817) in einem guten Ruse stand, — Schleiers macher. In seiner geistreichen Gegenschrift beweist er schlasgend, "daß der Prediger Claus Harms in seinem Antagonissmus sich in den engen, kleineren Grenzen seiner einseitigen Consession bewege und nur als ein dogmatischer Lutheraner streite. Als solcher betrachte er die Resormation nicht als eine universelle Weltbegebenheit, sondern als eine particuläre Sache einer einzelnen Kirchenpartei, neben welcher es noch viele anderen gäbe. Aus der großen Evolution der sorts

schreitenden Beit und ihrem erst nach Sahrhunderten fichtbaren Bufammenhange reiße Barms ein Fragment heraus, und mache biefes jum Centrum, bas boch wo gang anders, in ber Sache felbft, liege. Luther und Melanchthon, 3wingli und Calvin maren mit ihren übrigen Mitarbeitern nicht bie Schöpfer einer neuen Ordnung ber Dinge, sondern nur bie Bertzeuge ber göttlichen Borfehung, und ihr bochfter, fconfter Ruhm fei und bleibe ber, daß fie gewurdigt murben, es zu fein. Much haben fie nichts Reues gemacht, fonbern bas Alte fo von bem bebedenben Schutt und Unrathe ber Sierarchie und ihren Formen gereinigt, bag es in feiner ursprünglichen Reinheit wieder hervortreten und fich geltend machen konnte. Das Werk ber Reformation war und ift also nicht bie Stiftung einer lutherischen Rirche, wogegen Diemand eifriger protestirte, ale Luther felbft; nicht Die Stiftung einer reformirten, sondern die Wiederherrlichmachung und Befeligung ber evangelischen Rirche, die Jesus Chriftus, ber ewige Sohn Gottes, als ihr Schöpfer, leitet und regiert. Er ift ber belebende Mittelpunkt berfelben; von ihm geht Alles aus, auf ihn Alles jurud; er ift Unfang und Enbe; an ihn glauben wir; burch ihn allein werben wir felig; er hat uns theuer erkauft, nicht mit verganglichem Silber und Gold, fonbern mit feinem beiligen unschuldigen Blute; er ift Alles in Allem. Wir burfen uns also nicht lutherisch, nicht reformirt, wir muffen une nach ihm und feinem beiligen Evangelium evangelische Christen nennen, schon in unferem Ramen muß unfer Glaube und unfer Bekenntnig lie-Diese Benennung ift also die richtige, ursprungliche, fie bezeichnet unfere Borguge, unfere Rechte und Pflichten; fie vereinigt bas Getrennte, fie fammelt bas Getheilte, fie concentrirt alle Glieber unter einem Saupte. Die Union

achtet und ehrt bie Bekenntnifichriften ber Reformation, aber bei ihr bleibt fie nicht fteben; fie gehet mit Luther und ben übrigen Reformatoren im 16ten Jahrhundert gurud in jene Beit, in ber Chriftus lebte und ftarb; nur ihn hort fie, nur ihn meint fie, nur an ihn glaubt fie; vor ihn, ben alleinigen Deifter und Seligmacher, treten alle Menschen, auch bie beften, ehrfurchtsvoll gurud. In biefen, ben hiftorisch einzig wahren Gefichtspunkt tritt bie uniirte Rirche in aller ihrer Berrlichkeit und Ginheit als ein unfterbliches Bert ein, und aus Gott bervor, welches feine Befehle erfüllet, und ben Billen Jefu Chrifti thut, feine Beiffagungen in That fett, und bie Reformatoren und besonders Luther, burch welche wir burch bie Racht abergläubischer Sahrhunderte auf biefen Lichtpunkt hindurch gebrungen find, am Deiften und Beften bankbar ehrt. Nachbem Schleiermacher burch bie Nebel ber Confessionen fich zu bieser Sobe und ihrem strahlenden Lichte empor gearbeitet, bewegt er fich wie auf Schwingen leicht und fiegreich; feines Uebergewichtes fich bewußt, fchleubert er links und rechte, vor und hinter fich, Blige und Donnerfeile, und er fleht wie ein Kirchenvater ba, ber fegnend feine fcugenbe Sand über bie uniirte Rirche halt."

Diese Schutschrift Schleiermacher's war so geschrieben, mitunter in einem farkastischen Geiste, daß Jeder sie verstehen konnte, und wirkte darum gewaltig; der gerade und gesunde Sinn des Bolkes begriff nun die Tendenz der Union und neigte sich zu ihr erst recht hin, so daß man sagen kann, die gute Sache der Bereinigung wurde durch den Wiberspruch, den sie erfuhr, und die Art, wie er beleuchtet ist, noch mehr gefördert. Sie ging ruhig ihren Gang sort und entwickelte sich von selbst, und die ohnehin in einer dogmatischen Färbung

geschriebenen Thesen eines lutherischen Auslanders, der Bieles darin gesagt hatte, was auf unsere Zustände keine Anwendung fand, wurden sehr balb vergessen.

Schlimmer, als außer ber Festung, war und wurde ber Feind in derselben, ber Prediger und Prosessor Scheibel in Breslau. Bon ihm kann man mit Kant sagen: Sost behüte uns vor unseren Freunden, vor unseren Feinden wollen wir uns wohl selbst in Acht nehmen. Die Union, freisinnig, edel und christlich, vom Könige bei der Resormations-Jubelsseier ausgesprochen, hatte überall im ganzen Lande Anklang gesunden; auch in Schlessen und der Hauptstadt Breslau war sie mit freier und dankbarer Zustimmung von allen Gemeinden angenommen. Nur von einer nicht, welcher der Scheibel als Seelsorger vorstand; und dieser widerstand nicht nur, sondern trat öffentlich als ihr Gegner auf, — harts näckig.

Ich sehe mich genöthigt, hier von biesem Manne und seinem Attentate zu reben; ich thue es ungern, gegen meine Neigung, um so mehr, da er mitten im Streite inzwischen zu Nürnberg im Eril gestorben und vor einen höheren Richter getreten ist. Aber ich bin auch der historischen Folgen wegen gezwungen, seiner, als eines Hauptwidersachers, zu gebenken, weil er es ist, der in das gute Werk der Eintracht Zwietracht gebracht, das sortdauernde Dasein der sogenannten Alt-Lutheraner in Schlessen vorzüglich bewirkt, und durch seine Renitenz des Hochseligen Königs Leben auf mannigsache Weise getrübt hat. In Wahrheit kann man ohne Ungerechtigkeit die Worte unseres Herrn auf ihn anwenden: Wehe dem Menschen, durch welchen Aergerniß kommt!

Der Prediger Scheibel fing, nicht Belehrung mit fanftmuthigem Geifte, nicht Bermittelung, Berftanbigung und Berföhnung auf friedlichem Bege suchend, sondern von vorn berein feinen haberhaften Biberfpruch bamit an, baß er in feiner erften Schrift fagte: "Der Bischof Sad hat die Union bppofritifc eingeleitet; Schleiermacher fie unterftut, weil berfelbe gern Rirchenfurft werden will; und Enlert fie geforbert, weil er teine Rechte Sefu mehr achtet." Libell murbe mir von mehreren Seiten aus Breslau, auch anonym mit einem giftigen Briefe, jugefchickt. Der Juftigminifter von Rircheifen fagte mir, "baß ber auf mich losgelaffene Ausfall bes Predigers Scheibel, jugefügt einem driftlichen Geiftlichen, eine grobe Injurie enthalte, und bag berfelbe, wenn er von mir verflagt werben follte, wenigstens 2 Jahre jur Keftungeftrafe nach bem Gefete conbemnirt werden murbe." 3ch wollte, bag ich ihn verklagt batte; barum allein, um ben unruhigen, turbulenten Mann baburch wenigstens unschädlich gemacht zu haben; es waren bann vielleicht feine fpateren Controverfen in Schlefien verhutet worben. Aber die Gelaffenheit und Ruhe, bas fatprifche Lächeln und bas mitleibige Achselzuden von Sad und Schleiermacher bewogen mich, gleichfalls ftill zu fein. Der Konig, welcher größtentheils die Schriften über ben Agende Streit und bie Union las und auch die von Scheibel gelesen hatte, fragte mich: "was ich thun wolle?" Er war ber Meinung, ber Mann muffe wohl von mir vorher schwer beleidigt fein, weil fich nur baburch ein folcher Angriff auf meine Amtochre erklaren ließe. Als ich Ihm nun fagte: "baß ich gar nicht ben Scheibel fenne, ihn nie gesehen habe, mit ihm nie in Berührung gekommen fei," erwiederte Er: "Das ift mir unbegreiflich. Es giebt boch curiofe Leute!" Ich ließ bie Sache

auf sich beruhen, um so mehr, da ich im Jahre 1821 in Salzburg in Schlesien von vielen Breslauern einstimmig hörte, daß der Prediger Scheibel ein zwar äußerlich demüthiger, aber im Grunde seines Herzens, von seinen Anhängern geschmeichelt, ein stolzer Mann sei, der rechthaberisch mit Allen, die nicht seiner Meinung wären, im Streite lebe.

In ber Beit feiner firchlichen Polemit, in welcher er in Schlefien feiner Partei immer mehr Unhanger ju gewinnen ftrebte, lebten in Breslau zwei ehrenwerthe Danner, mit benen ich gleichzeitig 1789 in Salle ftubirt und bie meine Jugenbfreunde gewefen. Beibe wirkten nun in wichtigen öffentlichen Memtern. Der Gine mar ber Dberburgermeifter Mengel, ber Andere ber Superintendent und erfte Prediger Ticheggei; Beibe wegen ihres thatigen Gemein: und Burgerfinnes im Publicum allgemein geachtet und geliebt. Befonbers mit Letterem war ich, in Salle als Mitglied ber kleinen theologischen Gesellschaft, von welcher ber geschickte, noch lebenbe Somnafial Director ju Bernburg, Bergog, Prafes mar, wie burch gemeinschaftliche Studien, fo burch freundschaftliche Sympathie nahe verbunden. Diese Berbindung dauerte fort; wir faben uns fpaterhin in Carlsbad und Potsbam oft, und ich ftand mit Tfcheggei, als er noch Prebiger in Frauftabt mar, von woher ber eble Fürft von Carolath ben murbigen Mann hochschätte, in einem vertrauten, größtentheils wiffenschaftlichen Briefwechsel. Unfer gegenfeitiges Bertrauen, in harmlofer Jugend gegründet, war und blieb bei feinem ohnebin offenen Charafter rudfichtslos und unbegrenzt, wie es bei Univerfitätefreunden ju fein und ju bleiben pflegt. Ebenfalls mar in biefer Erinnerung und Richtung ber Dberburgermeister Menzel, mit bem ich ebenfalls correspondirte, aufrichtig und mahr, wie es in feinem Charafter lag. Beibe

waren mit ber ganzen Stadt Breslau Freunde und Beforberer ber Union, und burch fie, von bem Einen auf burgerlichem, von bem Anderen in einem firchlichen Standpunkte, erfuhr ich authentisch, was ber Prebiger Scheibel that, wirkte und machinirte, um die Bereinigung ber Lutheraner und Reformirten zu hindern. Ja, machinirte; benn nach der Ausfage bes Oberburgermeifters Menzel hatte er noch im Anfange bes Streites ben Konig zu bewegen gesucht, zu genehmigen, baß er im Umte bas fogenannte Album mit bem fcwarzen Ueberwurf, gleich feinen Amtsvorfahren, tragen burfe. brich Wilhelm III., ein Gonner und Freund bes Alterthumlichen, genehmigte bieß um fo lieber, ba Er, arglos, hoffte, bamit ben Scheibel zu- gewinnen. Diefer aber hatte nur bie verstedte Absicht, auch schon im Aeußeren Etwas zu haben und zu tragen, wodurch er fich besonders als ein ftrenger Lutheraner von den Reformirten in die Augen fallend unterschied. Als einen hinterliftigen und schlauen Mann charakterifirten ihn in verschiebener Karbung ber Dberburgermeifter und Superintenbent in Breslau; ebenfo größtentheils das bortige Publicum; man war der Meinung, daß man ihn jum General : Superintenbenten und Bifchof von Schle: fien nur hatte machen burfen, um ihn umzustimmen und zum Beforderer ber kirchlichen Union zu machen. Db es fo arg mit ihm und er ein heuchler gewesen, bem es nur barum zu thun war, eine öffentliche Rolle zu spielen, lasse ich gern babin gestellt fein, von Jebem bas Beste annehmenb; genug, bie öffentliche Stimme fagte es. Aber gewiß mar er ein fclauer, beobachtenber, calculirenber, hinter bem Berge haltenber Mann; fo lernte ich ihn perfonlich in Potsbam tennen. Borber hatte er an mich geschrieben, nicht wie ein Mann und Chrift, ber in perfonlicher Beurtheilung fich geirrt hat, und bieß, nun eines Befferen überzeugt, offen und ehrlich, und bamit genug, gefteht. Rein, er fpricht ein Langes und Breites von meiner Großmuth, Rechtglaubigkeit und Bieberkeit, er bittet mich um Berzeihung wegen ber mir zugefügten Beleibigung in einem triechenben Zone; und bas Alles war, wie die Folgezeit sattsam in Thaten zeigte, nur Berftellung. Diefe nahm er fluglich an, ale er einfah, baß ber König es ernsthaft meine, und es unmöglich sei, bie Agendes und Unionssache für den gangen Preußischen Staat ju hintertreiben. Er hatte alfo feine Bunfche nur noch auf Schlefien beschrantt, und hoffte, in bemfelben die alt-lutherische Kirche zu erhalten. In solcher Absicht kam er als Deputirter seiner Gemeinde mit zwei Borftebern berfelben nach Berlin. Der König ließ mich rufen, und fagte, "baß es Ihm lieb fein wurde, wenn ber Scheibel fur bie gute Sache gewonnen wurde. Es fei Ihm unbequem, daß gerade in Breslau die Union Wiberspruch fande; es konnte damit weiter gehen und ein bofer Unhalt gebilbet werben; mochte beghalb mit Scheibel verfohnend sprechen und ihn von seinem Brrthum, als ob die Union ber lutherischen Rirche, ihrem Dogma und ber Augsburgischen Confession, nachtheilig fei, zurud zu bringen suchen." Dazu war ich gern geneigt, um fo mehr, ba ich an bemfelben Tage aus Berlin von bem Dr. Scheibel ein höfliches Schreiben erhielt, worin er mich in einem Colloquium, wie er es nannte, ju fprechen munichte. Er tam, Morgens icon um 9 Uhr.

Es ist ein eigenes Gefühl, einen fremden Menschen, ber uns öffentlich schwer beleidigt hat, zum Erstenmal vor sich stehen zu sehen. Gewöhnlich ist, wenn die Blide sich gutmuthig begegnen, und man sich überzeugt, daß es so bose nicht gemeint sei, schon gleich wieder Alles gut, und unter aufrichtiger Darreichung der hand Alles vergessen und vergeben. Sewöhnlich hat man sich in der Entsernung den Segner anders gedacht, als man ihn in der Rähe von Angesicht zu Angesicht schauend sindet, und es ist oft der Fall, daß literarische Feinde, sobald sie sich sehen, sympathetisch angezogen, warme Freunde werden. Man sühlt das begangene Unrecht und eilt, es wieder gut zu machen.

Dieß mar leiber! hier nicht ber Fall. Schon bas fubmiffe, Eriechenbe Befen bes Mannes miffiel mir. Langer, als mir lieb war, hielt er fich bei ber öffentlich von ihm mir zugefügten Injurie auf, Die ich boch burch meinen verzeihenden Brief in höflicher Antwort auf ben feinigen für abgethan hielt. Benn er mich nur gerabe und offen babei angefeben hatte! Aber es war mir nicht möglich, feinen Blid zu firiren, er war unftat, beimlich und lauernd. Demungeachtet legte ich's barauf an, ihn zu gewinnen. 2Bo ich konnte, gab ich ihm nach; besonders ftimmte ich ein in das Lob Luthers. Lange brehte fich bas Gefprach um bie Reformation, die symbolischen Bucher, und die Gestaltung ber lutherifchen und reformirten Kirche. Als wir über die Union berselben uns nicht vereinigen konnten, wiewohl ich ihre Bulaffigfeit und beren Segen bewies, lentte ich bas Gefprach auf bas Urgebiet bes Chriftenthums, und bewies mit Stellen aus bem Neuen Testamente, was Jefus Christus, ehe noch an Luther und Calvin gebacht wurde, wollte, lehrte, anordnete und beabsichtigte. Aber ich tonnte ben Scheibel nicht auf bieß Terrain bringen, und so oft ich auch ansette, er sprang jebesmal ab, wie ein scheues Pferb. Gine Schilberung bes Königs und die Darlegung, daß bei ber Union burchaus

(was man jeboch glaubte) keine geheime und versteckte Absicht jum Grunde liege, und nichts als bas Befte beiber Rirchen babei bezweckt murbe, war vollends vergeblich. wir über brei Stunden miteinander bisputirt hatten und ich möglichft rubig babei recapitulirt hatte, wurde fein Biberfpruch noch greller und ich überzeugte mich, bag ich nichts vermocht hatte. Bielleicht lag die Schuld an mir und meiner Darftellung; aber auch ein Gefcbickterer, als ich, richtete bier nichts aus. Man fam mit bem Manne nicht von ber Stelle, und petrificirt in ber Behauptung: bie lutherische Confession muffe beibehalten werben, ftanb bas Sefprach am endlichen Schlusse noch auf bemfelben Punkte, wo es ju Anfange gestanden. Es war Ein Uhr geworben; in Soffnung, beim Effen und Trinken wurde fich bie Sache beffer machen, bat ich ben Prediger Scheibel, ben Mittag bei mir zu bleiben; aber auch dieß war vergeblich. Wir trennten uns kalt und höflich, um uns nie wieder zu feben. Der Mann hinterließ, ehrlich gesagt, in mir einen unangenehmen Einbruck, und mahrscheinlich, ober vielmehr gewiß, in geistiger Reciprocität hat er von mir bas Namliche gefagt. Mir wollte bas fatale Bilb eines Salsstarrigen, der eigenfinnig nicht von der Stelle will, welches ich in ber gangen Perfonlichkeit bes Scheibel, befonbers in feinem farten Salfe gefeben, nicht vor ben Augen wegfommen; ich konnte es nicht los werben, und auch jest noch, wo es mir vor die Seele tritt, wirb mir unbeimlich um's Berg. 3ch batte gute Borte verschwenbet, bas geiftig Befte, mas ich befaß, hingegeben, und es barauf angelegt, ben Biberfacher zu gewinnen, mas ich, ware es mir gelungen, als einen errungenen Sieg angefeben hatte; aber es war mir miglungen, und ich mußte feufzen: Oleum et operam perdidi.

Es lag, wenn auch nicht in ber Natur ber Sache, boch in ber Individualität bes Predigers Scheibel, bag er von ber Beit an, wo die confessionelle Absicht seiner und ber Mitbeputirten Reise nach Berlin und Potsbam miglang, nun noch mehr gegen bie Union eingenommen war. entschiedener Gegner trat er gegen bieselbe auf, und ftatt in ber Ueberzeugung: er tomme mit feiner Abficht nicht burch, einzulenken und aufzugeben, was er gegen die Macht ber öffentlichen Meinung nicht burchseten konne, wurde er bitter und schwärmte nun bogmatisch leibenschaftlich fur bie Aufrechthaltung bes Lutherthums. Bon biefem Beitpunkt an faben wir den Mann aufgeregt, wie von einer firen Ibee verfolgt, in der er alle seine Rrafte concentrirte und mit Barme eines Martyrers geltend machte, - und fo ftedte er epidemisch an und gewann Mehrere für feine Un- und Abfichten. Dieß steigerte seinen Muth und er fuhr fort, auch durch feine Schriften, die in Deutschland gar keinen, wohl aber in Schlefien bie und ba Beifall fanden, gegen die Union und die Agende ju wirken. Er wiberfette fich giftig Allem, was in diefem gande fie beforbern konnte, und verlette felbft dabei allen Anftand und alle herkommliche Sitte. Die Beispiele davon, wie ber Oberburgermeifter Menzel und ber Superintenbent Ticheggei in Breslau fie mir von Beit zu Beit melbeten, überftiegen alle Begriffe; felbst ein bescheibener 3weifel, ein Einwurf, machte ihn heftig. In Diefer Beftigfeit und Antagonie war er (Referent hat mehrere Charaftere ber Art gekannt) überlegsam und schärfte mit Bedacht feine feindseligen Pfeile. Davon tonnte ich Dehreres anführen; aber es fei an Einem genug. Der Superintenbent Ifcheggei hatte in einem gutgeschriebenen, vom Beifte ber theologischen Biffenschaft und firchlichen Liebe befeelten Schreiben bie

Prediger reformirter und lutherischer Confession in Breslau officiell aufgeforbert, mit ihm bie Union friedlich zu berathen, - ob und wie sie am Beften bei ben Gemeinden eingeführt werben konnte. Un Scheibel, ben er als einen Gegner fannte, hatte er noch befonders freundschaftlich gefcrieben, und ber gange Brief trug bas Geprage eines frommen, friebfertigen Ginnes, ber in bem geraben und offenen Manne lag. 208 erfter Geiftlicher hatte er in berfelben Woche bei ben versammelten Schlefischen ganbständen die feierliche gandtagspredigt zu halten; und er erhielt eine abweisende. Kalte und höhnische Antwort von Scheibel, gerabe in bem Augenblid, als er zur Rirche geben wollte. Es mare beffer gewefen, wenn er biefen Brief gurudgelegt hatte; aber ber Arglofe erbricht ibn, und ärgert fich nun über feinen feindfeligen Inhalt bermaßen, bag, tief aufgeregt, ben geachteten und geliebten Superintenbenten auf ber Kangel (eben ber, auf welcher hermes, ber Berfaffer ber ju feiner Beit viel gelefenen Schrift: "Sophien's Reife von Memel nach Sachfen," ftand) mitten im Bortrage ber Schlag ruhrt. Sein ganges, fonft lebendiges, Befen mar von ber Beit an gelahmt, und nachbem er, aber ohne ben erwunfchten Erfolg, Schlefische Baber gebraucht hatte, farb er. Sein Tob wurde allgemein betrauert, aber von Scheibel und feinen Anhangern als eine verbiente Strafe bes himmels angefeben. Much ber Oberburgermeister Mengel fchrieb mir turg vor feinem Ende: "Der Prediger Scheibel argert mich noch zu Tobe!" Er war eine von ben Naturen, welche, intensiv warm, ertenfiv falt, überlegt, mit Absicht burch Biberfpruch, ber bas Gewand ber Frommigfeit tragt, qualen, unermubet qualen, und boch babei Alles fo zu punktiren wiffen, bag fie im Gifer fur die gute Sache (fo nennen fie ihre einseitige egoistische Ansicht) gar nichts von ihrem Terrain verlieren. Scheibel war in seinem consessionellen Separatismus so abgeschlossen und so bitter lutherisch, daß er Alle, welche nicht ebenso dachten und wollten wie er, für Feinde des Christenthums hielt, welche zu versolgen er für Recht hielt. Er war in dem Grade sanatisirt, daß er, hätte er zu jener Zeit gelebt, das Todesurtheil über Huß und Servet, mit der Ueberzeugung: so sei es in guter christlicher Ordnung, untersschrieben haben wurde.

Der König erfuhr alle biefe Sachen; Er ftant aber in ber Sobeit Seiner Gefinnung über jeber Partei und blickte mit Ruhe auf ihr leibenschaftliches Treiben herab. Sache selbst lag Ihm am Berzen, und überzeugt, daß fie eine gute mar, wollte Er nur fie. Jeben Biberfpruch borte Er mit Belaffenheit an; Er prufte und untersuchte ihn; fant Er barin Schmache, fo fconte Er fie; aber Er verbefferte, wo Er fich bavon Eingang und Rugen versprechen konnte. Er faßte ben Begriff "Union" möglichst weit, und war fcon zufrieden, wenn Er nur barin ben Charafter bes Chriftlichen fand, wenn er gleich noch manche unlautere Beimifdung hatte. Denfelben hielt Er als Richtpunkt confequent fest; aber ba Er seine aufsteigenden Grabe von I bis 3 aus eigener Erfahrung tannte, mar Er gegen alle Schmaden, bie noch auf unterer Stufe ftanben, febr nachfichtig und liberal. Einheit wollte Er; aber Mannigfaltigkeit in ihr, und ihre freie Bewegung war Ihm nicht zuwider. Gern hatte Er im Tacte ber Uniformitat gefehen, bag im ganzen ganbe ein und berfelbe Ritus im evangelischen Gottesbienfte gewaltet hatte und Er fprach von biefer erhebenben Uebereinstimmung mit Liebe und Andacht. Aber Er kannte

und ehrte auch die Rechte und Starke ber Gewohnheit, und mochte Anderen nicht nehmen, woran fie Erbauung fanden. Er las felbst die Berichte ber Confistorien und Synoben aus allen Provingen, und einer jeden ließ Er bas Bertommliche, was in allen Agenden, oft aus ber reformatorischen Beit felbst, stammte, ober boch in ihrem Beifte mar, gern; und fo ift es gekommen, daß bei bemfelben Grundtopus boch jede Provinz einen Anhang hat, welcher das fondere Eigenthumliche und Gewohnte in fich faßt. eingeriffenen und verberblichen bunten Billfur wollte Er zwar ein Enbe machen und ben Grundftoff ber driftlichen evangelischen Kirche (verba solemnia ecclesiae) wieder einführend beibehalten miffen; aber Er verfuhr dabei mit großer Mäßigung und Schonung. Er mußte, bag befonders ber gemeine Mann in bem ihm respectabeln Burgerund Bauernstande an Formen hangt, in welchen er nach ererbter Gewohnheit die Sache felbst hat, und bag man ihm biese nimmt, wenn man jene ihm raubt; Er handelte barum barin mit ber Bartheit, die im richtigen Tacte in allen Dingen Ihm eigen mar. Darum wollte Er nicht vorschreiben, ob man bei ber Feier des heiligen Abendmahls Oblate ober Brod (wobei ihm bas Brechen von Bedeutung war) gebrauchte, und überließ folches ber Paftoral = Beisheit eines jeben Pfarrers, ber feine Gemeinde am Beften tennen muffe. Wenn befonders jungere Prediger barin in reformatorischem Eifer zu weit gegangen find, und aufgebrangt und gezwungen haben, fo lag bieß wenigstens nicht in ber Absicht und bem Willen bes Königs, ber allen 3mang befonbers in religiofen Dingen haßte, die legale Freiheit liebte, und bie Ueberzeugung eines Jeden, wenn sie nur redlich mar, ehrte. Dieß ging so weit, daß Er, selbst gegen Seine Bunfche, bei

ber modificirten Einführung ber Liturgie und Landes-Agende die Annahme der Union der Neigung einer jeden Semeinde anheimgab. Reiner im ganzen Lande ist zur Annahme gezwungen, noch weniger ist irgend ein Segner derselben verfolgt, wie man fälschlich verbreitet hat, und wenn in Schlesien mancher Prediger in dieser Angelegenheit ab officiosuspendirt ist, so hat dieser gesehliche Ernst in ganz anderen Ursachen, (wie wir gleich hören werden) seinen guten Grund. König Friedrich Wilhelm III. war ein Friedensssürst.

Benngleich Er bestimmt erklart hatte, bag bei ber Union Die reformirte Rirche nicht zur lutherischen und die lutherische nicht gur reformirten überginge, vielmehr beibe fich mit benfelben Unfpruchen, Rechten und Pflichten, eintrachtig in Liebe und Frieden, bes langen nuglosen Sabers mube, ju Giner echt driftlichen evangelischen Rirche vereinigen möchten: fo beschuldigte man boch, die reformirte Rirche sei dabei begunftigt und ihr Glaubens-Element mare in der Agende bas vorherrichende. Der Konig mit Seinem Saufe urfprunglich reformirter Confeffion, mußte fehr oft biefen Bormurf horen, und er traf bann auch ben bamals reformirten Prediger, ben Er vorzüglich als Sein Wertzeug brauchte. Diefer Borwurf wurde von vielen Seiten, vorzüglich in verbachtigenben Sandlungen und öffentlichen Schriften, von dem Prediger Dr. Scheibel ju Breslau horbar, und Giner fagte es bem Unbern nach, fo bag im ganbe viel bavon gesprochen murbe. Diefer Borwurf mar aber gang ungegrunbet. Nicht ju gebenten, daß Friedrich Wilhelm III. mit bem offenen, geraben und vollen Charafter Luthers mehr sympathifirte, als mit bem verschlossenen, in fich gekehrten und bitteren Raturell Calvin's, baben die Empfindungen des Herzens, ohne daß man es

merkt, Einstuß auf das Urtheil des Berstandes, so daß dieses oft seine Kärbung von jenem erhält. Die Schriften Calvin's sind gelehrt, tief und scharssinnig und zeichnen sich aus mehr durch einen denkenden, forschenden Berstand, als durch die Ueberzeugung, die in Gesühl übergeht. Mit einem Worte: man kann zwar Vieles aus ihnen dogmatisch philosophisch lernen, aber, da es ihnen an Gemüth sehlt, sich nicht daran erbauen. Der König aber, welcher Alles gründlich trieb, und die Schriften Luthers größtentheils alle gelesen hatte, wünschte auch hier aus der Quelle selbst zu schöpsen und Calvin selbst zu lesen. Ich gab Ihm also Krummacher's \*)

<sup>\*)</sup> Abolph Rrummacher, guleht Prebiger in Bremen, mar ein origineller geiftreicher Mann; in ber größten Balfte feines Lebens findlich, phantafiereich und gemuthlich, gulest in feinem pofitiven Glauben ftarr und undulbfam, boch fo, baß fein urfprungliches Raturell, ein froblicher humor, oft wieber auftauchte. Durch feine Schriften: "Ueber bas Evangelium Johannes;" "Die Rinberwelt;" "Die Rirche und Schule;" "Biblifcher Catechismus;" "Das Bortlein: Und;" "Feftbuchlein;" "Paramythien und Parabeln," u. f. f., befonbers burch lettere, ift er rühmlichft bekannt. Gin geborener Tecklenburger, war er erft Conrector am Gymnafium ju hamm; ging als Rector nach More; murbe Professor ber Theologie an ber Universität Buisburg; bann, nach beren Aufhebung, Prebiger gu Rettwig; von ba ging er als Superintenbent und Prebiger nach Bernburg, und gulest nach Bremen. Un jebem Orte, wo er gewesen und gewirkt, hat er Achtung, Liebe und Bertrauen genoffen und fich burch feine Driginalitat unvergeflich gemacht. Auf bem Stabium, welches er als Conrector gu hamm unb als Rector ju Mors verlebte, habe ich und ber Bifchof Dr. Rof, ber bamale Prebiger bei ber ganbgemeinbe ju Bubberg war, mit ihm innig verbunben frohe geiftreiche unvergefliche Stunden verlebt. Die mit ibm, befonbere bei Sonnen-Auf- und

Uebersetzung. Mit Hast siel Er darüber her; Er hielt es aber nicht aus, und die bei der scharsen Prädestinationslehre vorkommende spitssindige Distinction von der Freiheit des Willens (de servo et libro arbitrio) war Ihm, wie diese Lehre überhaupt, zuwider. Er kam von dieser abstrusen

Untergang, unter Marem Sternenhimmel, in heiteren Sommesnächten genoffenen Freuden gählen wir zu den reinsten und besten, und rufen ihm wehmuthig nach: Ave pla anima.

216 bie Universität zu Bonn gestiftet war, follte er an berfelben als Professor und Universitätsprediger mit einem ansehnlichen Gebalt angeftellt werben. Er felbft munfchte es, ba bie evangelifden Rheinbewohner, Julid, Cleve, Berg und Dart, um feine Anftellung gebeten batten; und boch lebnte er fie, gur fpateren Reue für fein ganges Leben, ab, weil ber Bergog von Bernburg ihn zu bleiben gebeten hatte; "bie Liebe bes Lanbesberrn," fchrieb er, "ift mir gu machtig geworben." barauf ging er, getaufcht in feinen Erwartungen, nach Bremen. Dier, und icon fruber, ergab er fich in ben letten Jahren einer trüben ichroffen Doftit, bie in ihrer ichneibenben Einfeitigfeit fo weit ging, baß er es bereute, feine Parabeln gefchrieben gu haben. Sie find vergleichungsweise fein beftes Bud, bas gefunde und frifche Blide in bie Ratur und ihre Erfcheinungen, in bie Bibel und ihre gottliche Lehre, wie in bas wirkliche geben und feine lehrreichen Schattirungen, enthalt. Die bier ftattfindenden Analogien find ebenfo überrafchend treffend, als finnreich und gemuthlich herausgehoben und Erwach: fene und Rinder lefen mit Intereffe bie treffliche Schrift. Dedication an bie Roniginn Luife ift ebenfo ichon, ale finblich. Das beutsche Publicum hat fich in feiner Theilnahme in vielen Auflagen ausgesprochen, und als ber Berleger, ber murbige Buchhanbler Babeter in Effen, eine neue, wenn ich nicht irre bie 10te, verlangte, verweigerte Rrummacher biefelbe, "weil bas Buch nicht driftlich : positiv genug fei." - Ungludliche Bertrrung! Gefchieht bas am Grunen, mas will's am Durren werben!

Sache ab, und fehrte nie wieber zu ihr zurud. Bei ber geheimen Abneigung, die Er befonders auch barum gegen Calvin fühlte, weil berfelbe bie Berurtheilung bes Servet zum gewaltsamen Tobe vorzüglich veranlaßt hatte, und ber Sympathie, bie Er fur Luther in Seinem Bergen fanb, war ber Borwurf, bag vorzüglich bie reformirte Confession in in ber Agende und bei ber Union begunftigt fei, Ihm unerbort, und Er fab baraus beutlich, daß die Gegner ber bofe Geift bes Widerspruchs befeele und trube. (Esprit de contradiction). Da Ihm bie gute Sache rein am Bergen lag, ärgerte Er fich barüber, und im Stillen beschäftigte Er fich bamit, biefen Borwurf zu entfraften und die Uebereinstimmung ber Agende mit ben alten Agenden, befonders mit ber lutherischen, zu zeigen. Go entstand bie Schrift: "Luther, in Beziehung auf die Preußische Kirchen - Agende vom Sahre 1822, mit den im Jahre 1823 befannt gemachten Berbefferungen und Bermehrungen. 1. Corinther 14, v. 33. Gott ift nicht ein Gott ber Unordnung, sonbern bes Friedens. 1. Corinther 14, v. 40. Laffet Mues ehrlich und Mues orbentlich zugehen. Ephefer 4, v. 3. Seid fleißig, zu halten bie Ginigkeit im Geifte burch bas Band bes Friedens. Berlin, Pofen und Bromberg 1827."

Davon wußte ich nichts, und ich erfuhr erst bas Dasfein dieser Schrift, als der König durch Bigleben sie mir schenkte. Es ist in derselben eine Parallele zwischen der Agende Luthers und der Preußischen gezogen und sonnenklar bewiesen, daß der Theil, welcher in diese ausgenommen, aus jener entlehnt ist; mithin der Borwurf: das Element der lutherischen Kirche sei zurückgedrängt, und das der reformirten vorherrschend, als unwahr erschien. Die Freunde der

Union freueten sich dieser unparteisschen, sach- und zeitgemäßen Schrift; Niemand war aber mit ihr unzufriedener, als der Prediger Scheibel in Breslau, in dessen Plan sie gar nicht paßte, ihn vielmehr zu zerstören drohte. In seiner unglücklichen Berblendung ging er so weit, daß er in einer unmittelbar an des Königs Majestät gerichteten Borstellung das Unstatthaste dieser Schrift nachweisen, und beweisen wollte, der Bischof Eylert sei ihr Bersassen, und beweisen wart der Ankläger gewiß und er nannte mich "einen verkappten Resormirten, der bei der projectirten Union nur das Interesse seiner Confession bezwecke."

Nie habe ich ben König unwilliger gesehen, und Sein Unwille über ben Scheibel ging in Erbitterung über. nannte ihn einen "fanatischen Widersprecher, der sich nicht überzeugen wolle. Noch immer habe Er gehofft, ihn zu gewinnen, auch burch biefe Schrift. Er konne nicht leugnen, baß Er fie geschrieben habe, (jest erfuhr ich erft ihren Roniglichen Berfasser) bes Scheibels und feiner Anhanger wegen. aber fabe Er ein, daß biefer Menfch von feinen Borurtheilen nicht zurudzubringen fei. Man muffe ben halsftarrigen Marren laufen laffen, ber, um nur bei feiner Meinung zu beharren, Dinge aus ber Luft greife. An Allem, mas er in feiner Borftellung fage, fei auch nicht ein mahres Bort. Miserable Rebensarten! (fcbloß ber König.) Ich werbe ihm antworten." Und Scheibel erhielt eine Antwort, Die er nicht hinter ben Spiegel stedte. So viel ich von dem Staatsmis nifter v. Altenstein erfahren habe, war diese Refolution, bie ber König gab, die lette von Ihm in dieser Sache. Alle nachfolgenden Gingaben ließ Er gur Berfugung an bas geiftliche Ministerium abgeben und nahm keine Deputation von Breslau

in bieser Angelegenheit mehr an. Er mochte mit dem Scheisbel, den Er als einen hinterlistigen Zänker kennen gelernt, von nun an nichts weiter zu thun haben. Dieser aber ging in seinem erditterten Widerspruche immer weiter; hehte auf und intriguirte, Alles ad majorem Dei gloriam. Sein Kanatismus steckte Andere an und er zog mehrere Gemeinzden in seine bewegten Kreise. Unstreitig hatte er Emissäre zu Gehülsen, die er enthusiasmirte, und diese, er hinter den Coulissen schlau, und auf dem kirchlichen Schauplatze selbst werkthätig, waren hastig und tumultuarisch. Es ist merkwürdig, wie ein einzelner Mensch, wenn er klug und dabei sest und consequent ist, es vermag, einen blinden Hausen zu erregen. Dieser geht dann gewöhnlich weiter, als beabsichtigt ward, und es ist gewiß war, was Schiller sagt: "Das Schrecklichste der Schrecken, ist der Mensch in seinem Wahn."

Dieser Wahn wurde gesteigert durch Scheibel selbst und seine Anhänger; er ging mit ihnen in seinem Fanatismus so weit, daß er allen Behörden der Stadt, der Provinz und des Landes, den Gehorsam aufkündigte und gerade das Gegentheil that von dem, was ihm besohlen war. Unter dem Borwande: die Collegien wären der Union zugethan, ja selbst uniirt, wollten sie, nicht uniirt, nicht mehr gehorchen, und wenn sie eine Opposition bildeten und sich widerzsetzen, so besolgten sie als gute lutherische Christen nur den biblischen Rath: "man musse Gott mehr gehorchen, als den Menschen." Die Widersacher kehrten also die im bürgerlichen Leben bestehende und zusammenhaltende Ordnung und Unterzordnung um, und stellten sich auf die Linie der Widerspenzstigen. Sie nahmen die Gestalt und Miene der Märtyrer an, und wollten als solche ihres Glaubens wegen versolgt

fein. Aber bas mabre driftliche Martyrerthum bat etwas zu Großes, Ernstes und Sympathetisches, als bag man es ba feben und finden konnte, wo nichts als Eigenfinn und feine rechthaberischen Ginfalle maren. Der Mensch und Chrift, welcher ber Bahrheit wegen leiden, bulben und bas Leben hingeben kann, ergriffen von ber Macht ber Bahrheit, fest und unerschrocken auch unter Mattern bei feinem Bekenntniffe zu beharren, hat etwas Unziehendes, Achtung, Liebe und Bewunderung Ginflogenbes. Gin folder frommer Dulber fleht auch an ben Pfahl gebunden, unter aufammenfclagenden Teuerflammen, frei ba, und fein fcmergvolles Angeficht lächelt wie bas eines Engels, mahrend feine Benter in ihrem unruhigen Drangen und Treiben die eigentlichen Stlaven find. Der innere Gehalt und bie ftille Burbe ber bulbenben und leibenben Bahrheit mar aber in biefer Opposition und Wiberspenftigfeit nirgends sichtbar, und fie tonnte es, wie viele Dube fie fich auch gab, nirgends jum Martverthum bringen. Denn biefes mar gar nicht ba, erschien vielmehr bei bem weiten Umfange ber Union als ein leeres Phantom. 218 Uniirte konnten fie die symbolischen Bucher ber lutherifchen und reformirten Rirche beibehalten und fein Mensch that ihnen Gewalt an. Aber fie wollten nun einmal in ber Kirche ihre Rolle spielen und legten es barauf an, burch ihren Biberfpruch die Behörden zu reizen. Mit unglaublicher, weit über bie Grenze gehenden Nachficht hat die Obrigkeit folche gesuchte, durch nichts veranlaßte Biberspenstigkeit ertragen. Geneckt und verhöhnt, schwieg fie ftill und blieb großmuthig; fie mandte Alles, mas fie konnte, an, um bie Biberfprecher zu gewinnen. Nicht ohne Rührung kann man befonders die Ministerial=Rescripte lefen, bie in biefer Beziehung erlaffen wurden; fie find unerschöpflich

an wohlwollenden Ermahnungen, an ruhigen Auseinanders setzungen, an nachsichtsvollen Beurtheilungen, an Geduld und Liebe. Aber statt dadurch beschwichtigt, temperirt und zur Eintracht gebracht zu werden, wurde Scheibel mit seinen zum Theil schlauen, größtentheils blinden Anhängern nur noch hisiger und widerstrebender. Sie hörten auf teine Gründe mehr; sie achteten teine noch so milbe connoirenden Berfügungen der Regierung und wurden immer obstinater. Sie beharrten dabei: sie wollten bleiben was sie wären, Lutheraner, und so auch serner heißen, und zum Unterschiede von den Uniirten nannten sie sich als eine eigene, für sich bestehende Partei "die Alt-Lutheraner."

Es mag unter ihnen Biele gegeben haben und geben, bie es damit ehrlich meinten und, unfahig, fich auf bem Urgebiete bes Christenthums ju orientiren und fich allein an bas haltenb, mas Jefus Chriftus, unfer alleiniger herr und Meister, beabsichtigte und anordnete, nun einmal von ber Reformation ausgingen, und, mehr ihren Buchstaben, als ihren Beift fennend, bei bem allein bleiben wollten, mas Luther als Bermachtniß hinterließ. Aus dem dogmatifche firchenhiftorischen Standpunkte biefe Sache betrachtet, läßt fich allerbings Bieles für fie fagen, und Confervation ift beffer, als Mutabilitat; beffer Unhanglichkeit an's Alte, als unruhige Reuerungssucht. Zwischen beiben gleich gefährlichen Ertremen liegt aber bie Bahrheit, ihr ftetiger Fortschritt und ihre allmähliche Berbefferung, in ruhiger Mitte. auf berfelben stand bebachtig Friedrich Bilhelm III., und wie Ihm Sein eigenes Beil am Bergen lag, fo wollte Er auch bie mahre Bohlfahrt aller Seiner Unterthanen, und erklarte nach blutigem Kriege vor Allen in Seinem Alter, Rube und Frieden im Lande. Gewiß wurde Er barum bei Geiner humanen Gefinnung auch hier nachgegeben und, ba Er in Religions = und Kirchensachen nichts zwingen und befehlen wollte, zugelaffen und gestattet haben, mas die Opposition in Schlesien geringen Theils wollte, um fo mehr, als bamals nur in biefem gande, und fonft im ganzen Konigreiche nicht, ein bedeutender Biberspruch fattfand. Aber die Gegner, welche inzwischen zu einer Partei fich geschaart und als folche über ihre vermeinte Starte fich getäufcht hatten, verdarben felbft ihre Sache und riefen als öffentliche Rubefiorer bie Gefethe und ihre Macht gegen fich auf. Bie ihre Anführer, besonders Scheibel und bie ihm gleichgefinnten Prediger, schon früher nicht mehr thaten, was ihnen geboten war, und eine ftrafbare Renitenz an ben Tag legten, fo emporten fich jest formlich mehrere Gemeinden, und unter ihnen viele wuthenden Beiber. Scheibel predigte hier und da, und sprach von Berfolgung, Has und Roth. Nach feiner Meinung war die driftliche Religion felbst in Gefahr und es galte jest, ihr Rleinob zu retten. Er ermabnte zur Ereue und Beftanbigkeit, und jur Berfiegelung bes Bufammenhaltens in der Berfolgung theilte er nach lutherischem Ritus bas heilige Abendmahl gus. Die Sache hatte bem außeren Anschein nach etwas Ernftes, Rührendes, Stilles und Andachtiges. Rein Wunder, daß bie gutmuthigen, bethörten Leute, größtentheils Menschen aus bem Burger- und Bauernstande, in allem Ernste glaubten, die Sache verhielte fich wirklich fo, und gewißlich fei mahr, mas ein berühmter Mann aus Breslau, ber felbft ein Probiger, gelehrt in Gottes Wort, an heiliger Statte, in ber Rirche, auf ber Rangel und vor dem Altare, beim heiligen Rachtmable gesagt und gelehrt habe. Was man auch bagegen fagen, was man auch anführen mochte von ber befannten driftlichen Gottesfurcht und ber friedlichen Gefinnung bes Ronigs, Alles half nichts, und wenn man auch Ihn, ben gnädigen herrn, entschulbigte, fo fcob man um fo mehr alle Schuld und ihre vermeinte verfolgende Barte auf bie gottlofe beibnifche Beborbe. Dan bachte, es finde fich zulest ein Salt am ganbesherrn, ber bieß nicht wolle und nichts davon wiffe, und fo murde bei aller Schonung, mit ber man verfuhr, ber Wiberspruch immer provocirender und die Reniteng immer hohnender und hartnädiger. Den gefandten General-Superintendenten und ben Landrath, bie jum Frieden ermahnten, wies man tumultuarifc jurud, und im wilben garm bes Ranatismus tam es ju feiner Berftanbigung; ja bie Abgefandten wurden als Konigliche Commiffarien fo wenig geachtet, baß fie, um vor torperlichen Dishandlungen ficher zu fein, entfliehen mußten. hatte die bethörte, wahnsinnige Kraft bas kirchliche Gebiet verlaffen und als förmliche Emporung in bas ber Polizei fich eigenmächtig eingebrangt. Unbere Diener wurben abgefcidt, um bie Ordnung wieder herzustellen; aber ba man auf deren vernünftige Borftellungen nicht hörte, und fie phyfifch zu schwach maren, um Etwas ausrichten zu konnen, fo mußten auch fie unverrichteterfache wieder abziehen. Daburch noch fuhner und verwegener geworden, ging man, von bofen Rathgebern aufgeheht, immer weiter, und überschritt alle Schranken, fo baß zulest bas traurigfte 3mangmittel, bas bewaffnete Militair, angewandt werden mußte, um nicht bie firchliche, fonbern bie burgerliche Rube wieder herzuftellen. Bas die Vernunft und ihre Liebe und Ruhe nicht vermocht hatte, bewirkten jest bie Gabel und Bajonette, wiewohl bie commanbirten Solbaten ben gemeffenen Befehl hatten, biefe möglichft gelinde nur jum Scheine zu gebrauchen.

aber die Sache einmal so weit gekommen, so ist auch die fein gezogene Grenze zwischen Mehr und Minder bald übersschritten, und die strengste Disciplin vermag es nicht, den Risbrauch der einmal gestatteten Wassen zu verhüten. Ansgewandt als Gegens und Abwehr, fließt hier und da, was nicht zu vermeiden ist, Blut, und dadurch bekommt solche gewaltsame Maßregel, mitten im Frieden angewandt auf die Bewohner eines stillen Dorses, dem sinnlichen Eindruck nach, immer etwas Gehässiges.

Reinem war bieß unangenehmer, als bem Ronige, beffen ganzer Sinn und Bandel fich ju Allem, mas ruhig und friedlich heißen mag, entschieden hinneigte. Go oft ich in biefer Zeit Ihn fab, war immer Seine erfte Frage: "Bie fteht's in Schlefien? Saben Sie Nachrichten? Wibermartig! Die Sache ift mir fatal. Die verblenbeten Menschen haben es aber nicht beffer haben wollen; werden aber nun mit Recht bestraft, nicht weil sie gegen bie Union sind, - will und tann feine Menfchen bagu zwingen, und Jeber hat barin feine Rreiheit, - fondern weil fie bie öffentliche Rube geftort haben. Ift aber baber gekommen, bas Gine hat bas Anbere berbeigeführt. Aus bem Grunde habe wiederholentlich moglichfte Schonung befohlen. Befomme alle Tage Rapport. 36 wollte, Alles hatte fich gegeben und mare beigelegt. Ift fehr unangenehm, bag bas gute Bert ber Gintracht Bwietracht herbei geführt hat. Sabe es aber gut gemeint; bie Meiften in anderen Provinzen feben bieß auch ein. Fatal! Benn Sie daber Etwas hören, theilen Sie es mir mit."

Leiber mar es nothig, biejenigen, welche bie angestellte Untersuchung als Rabelsführer herausgestellt hatte, zu bestra-

fen und fie unfcablich ju machen. Unter ben gefanglich Eingezogenen befanden fich auch einige Prediger, welche ber Scheibel fanatifirt hatte und bie in ihrer Berblenbung fo weit gingen, ihre Bergehungen nicht zu bereuen, vielmehr biefelben als rechtmäßige Sandlungen barzustellen. Gie hatten bei bem mit ihnen angestellten Berhore es tein Behl, baß fie nach wiedererlangter Freiheit ebenfo handeln wurden, als fie gethan, und konnten fie, wie fie in ihrem Bahne meinten, auch fur bie Bahrheit leiben. Sie zeigten fich burchaus widerwartig; und ba fie allen Gehorfam gegen die Obrigkeit in firchlichen Dingen auffundigten, fo murben fie, weil tein anderer Ausweg übrigblieb, gleich bem Prediger Scheibel ab officio suspendirt. Die Sache machte viel Aufsehen, und Gegner ber Agende und Union unterließen es nicht, fie im gehäffigsten Lichte barguftellen und von Berfolgung zu reben. Alle aber, bie den hiftorischen Bergang Diefer firchlichen Turbation fannten, bedauerten die ernsthafte Bendung, welche fie genommen.

Bielleicht würde sie beigelegt und es damit nicht zu Ertremen gekommen sein, wenn nicht mehrere angesehene Männer in Breslau hinzugetreten wären und das Feuer angeschürt hätten; sie consolidirten aber die kirchliche Zwietracht, thaten sich zusammen und bildeten eine körmlich organisirte Opposition. Zu diesen gehörte vorzüglich der bekannte, von vielen Seiten ehrenwerthe Professor D. Heinrich Steffens. Bon der Universität Halle her, wo er als angestellter Lehrer mit Beisall sein Umt verwaltete, rühmlichst bekannt, wurde er als ihr vertrauter Freund von den trefsichen Männern Reil und Schleiermacher, und als Schwiegersohn des bekannten Reichardt zu Giedichenstein, nach der neu creixten

Univerfität Breslau berufen. Bohlthätig und ermedend wirkte er durch seine begeisterten Borlesungen hier auf ben Rreis edler ihn umgebenden Junglinge und er trug vorzuglich dazu bei, diefe zum entschloffenen Rampfe gegen ben Raifer napoleon, mit Gott für König und Baterland, zu befeelen. Er felbft machte, wiewohl Professor, den Rrieg mit, zeichnete fich als Abjutant, von Gneifenau begunftigt, aus, und erhielt das eiserne Rreuz. Geliebt mar er auf der Univerfitat als lehrer und geschätt von Bielen als Schriftsteller. Gebeugt burch ben Tob seiner erstgeborenen Rinder, munschte er mit ber wurdigen Mutter fur die einzig gebliebene Tochter jum Unterrichte im Chtistenthume und jur Confirmation einen driftlichen glaubigen Beiftlichen. Er mablte bagu feis nen Collegen, ben lutherischen Prediger Dr. Scheibel, an bem bie fromme Tochter mit Berehrung und Liebe hing. Dadurch murben auch, wie naturlich, die Eltern für ihn eingenommen, und Steffens fab in feiner lebhaften Ginbilbungefraft in bem Scheibel einen Apostel bes herrn. einem tiefen lebhaften Gemuthe reclamirte Steffens gern, als ein guter Sohn, die erften, wohlthuenden idealischen Ginbrude, die er als Kind von feiner wurdigen frommen Dutter empfangen batte, und mar als geborener Schwebe ein glaubiger Lutheraner. Scheibel mar es mit Leib und Seele im buchftablichen positiven Ginne; Beibe sympathisirten auch barin, und lutherifch war ihnen gleichbedeutend mit chriftlich. Die Union, welche man nur bann gang in ihrer Tenbeng begreift, wenn man nicht im bogmatifch biftorischen Standpuntte der Reformation fie beurtheilt, fondern in dem Urgebiete bes urfprunglichen reinen Chriftenthums, in Chrifto fetbft, fich orientirt, war und mußte alfo beiden Mannern, absoluten Lutheranern, jumiber fein. Steffens ichloß fich

geistesverwandt an Scheibel an und vereint wirkten fie gufammen, und fanden balb, wie bas bem anstedenden Enthufiasmus befonders beim weiblichen Gefchlecht eigen ift, Unhanger. In Diefem Beitpunkte fchrieb Steffens fein Buch: "Wie ich wieder ein Lutheraner ward," und wenn man gwar barin ben gemuthlichen kindlichen Mann lieb gewinnt, fo lernt man boch besonders aus feiner Schrift: "Bon ber falfchen Theologie und bem mahren Glauben, eine Stimme aus ber Gemeinbe," in bemfelben Sabre 1823 gefdrieben, als Scheibel fein Buch: "Das Abendmahl bes herrn" herausgab, ben fcwachen Theologen tennen. Steffens rebet und schreibt, bei feinen vorzuglichen Talenten und bei feis ner ichöpferischen, blubenden Phantafie, worüber er nur will und ihn die Luft anwandelt. Bei feinen Novellen und Romanen läßt man fich, wo es auf eine Sand voll Noten mehr ober weniger nicht ankommt, bas gefallen; aber bei wiffenschaftlichen Dingen, wo es auf ein grundliches Biffen in distincten klaren Begriffen ankommt, verwirrt er bie Unmiffenden, und thut den Biffenden tein Genuge. benkt er oft bestimmt und geordnet, und man folgt ibm gerne in biefem Buge; aber bieß halt nicht lange vor, er fällt in fein Raturell balb wieder gurud, verläßt wieder ben feften Boben einer gefunden Logit, und Alles fcwimmt und verschwimmt in = und burcheinander, so daß man auch bei anhaltenber Aufmerksamkeit nicht klar erkennt, mas er eigent= lich will, und nicht weiß, mas man gelesen hat. Steffens ift ein fich geben laffender gemuthlicher Menfc, und als folder liebt er die vertrauliche Dammerung und die phantaftischen Rebel; er hat bie Sprache in seiner Gewalt, rebet frei in Bilbern, und barum wirkte er elektrifch, besonders auf bie um feinen Lehrstuhl fich verfammelnbe Jugenb. Daß

bieß feine geniale concrete Natur ift, wird besonbers flar in feinem letten Buche: "Bas ich erlebte; aus ber Erinnerung niedergeschrieben." Es wird fehr fcmer, burch gehn Banbe, Die er mit feiner Gelbstbiographie ju fullen mußte, fich burchauarbeiten, wiewohl viel Intereffantes barin vorkommt. 3m zehnten Bande ift vorzüglich von feinem innigen Berhältniffe ju Scheibel und von der firchlichen Union die Rebe. Da er gleichfalls wie biefer ein exclusiver Lutheraner ift, dem Chris ftenthum und gutherthum ibentisch find, fo fallt es ihm nie ein, sich ju fragen: mas wollte und beabsichtigte Christus? und feinem Particularismus ift es unmöglich, einen univerfellen Standpunkt ju gewinnen. In ben engen Grengen ber Partei, ben Reformirten gegenüber, hat er fich fest eingesponnen, und folgt ben erften Einbruden in ber Rindheit und jugendlichen frommen Erinnerungen. Alle, welche biefe nicht mit ihm theilen konnten, hielt er fur Nichtdriften, Inbifferentisten und Naturalisten, und es ichien ihm eine Graufamteit, gangen Gemeinben ihren Glauben und ihr Befenntnig ju rauben. Scheibel mar ihm um fo größer und ehrenmerther, je fester er im Biberstande mar, und er fcbloß fich noch warmer an ihn und feine Genoffen an. Dit ihnen machte er nun gemeinschaftliche Sache; stellte fich an bie Spite ber Widersacher, und er ift es vorzuglich, ber bie Dpposition leitete. Un ber Union fab er nichts Gutes, fuchte nur ihre Schattenseiten auf, und ftellte fie als ein Bert bes 3manges, bes Saffes und ber Berfolgung, bar. Bon bem Konige Friedrich Bilhelm III. hatte er eine große, vortheilbafte Meinung, und ba er bie bofe Sache ber Union bamit nicht zu vereinigen wußte, schob er alle Anklage und Schulb auf bie executirenden Behörden. 3war imponirte es, baß anderwarts bas gange Preußische Bolk feine Bustimmung

gab, und die Reformirten und Lutheraner fich ju Einer evangelischen Rirche uniirten; aber nach feiner Deinung ift in folder Sache "ber Tod in bloger geiftloser Babl, und bie Majorität, die Masse selbst, ist selber todt. Bas aus dieser entspringt, ift nur bas Schlechte, bas Berftorenbe, fich felbft Bernichtenbe. Alles Edlere, Größere, Ordnende, ift für fie, nicht durch fie." Das tann, wenn es feiner Deinung bient, ber Mann im 10ten Theile G. 382 feiner Biographie fagen, ber ben Befreiungsfrieg gegen Frankreich felbst mitgemacht und als Augenzeuge fich überzeugt hatte, mas die innere Rraft und die Begeifferung eines ganzen Bolks vermag, burch welche allerbinge bie unwurdigen Feffeln ber gehaffigen und übermuthigen Frembherrichaft zerbrochen find! Der Menfch, welcher, Borurtheilen hingegeben, von ber Bahrbeit abweicht, wird in biefen Studen inconfequent; aber bie durchdringende Rraft ihrer harmonischen Ginheit bringt überall burch und macht fich auch in ber befferen Ratur Steffens wieber geltenb, ber an anderen Stellen von ber Starte ber Uebereinstimmung im Bolte mit Achtung und Begeisterung rebet. Aber fest gerennt in feinem confessionellen gutherthum, benft er nicht baran, bag Schleiermacher, ben er in allen Pradicaten, namentlich als einen wahrhaft frommen chriftlichen Theologen überall lobt und preifet, gang fur bie Union war, burch beffen Bemuhung fie angeregt wurde und vorzüglich zu Stande kam. Ift es nicht beklagenswerth, bag ein Mann, ben wir frei und hochfinnig in Paris erblicken, ber einen helbenmuthigen mannlichen Charafter bat; ber auf Schwedens hoben überschauenden Bergen offen und beiter, alle Belt liebend, einhergeht und in bammernben bichten machtigen Buchenwalbern gutmuthig in weiter Bruft ift, baß derfelbe Mann in firchlichen Dingen fo eng, fo bumpf

und intolerant fein kann? Steffens, ein Naturphilosoph, hörte nicht auf, ein strenger Lutheraner zu sein und ber Berbreitung ber Union in Schlessen wie und wo er nur konnte entgegen zu wirken. Der Staats = und Cultusminifter von Altenstein überzeugte fich, bag es bamit immer schlimmer werden muffe, fo lange biefer lebensfraftige und berebte Mann in Breslau bliebe, und bachte barauf, ihn von ba gu entfernen. Unfangs war von Bonn bie Rebe; man blieb aber boch bei ber Universitat zu Berlin ftehen. Dahin wurde er verfett; und weil gerade teine Stelle vacant und alfo fein Sehalt ba mar, womit er befolbet werben fonnte, murbe folches anfangs genommen aus ber Unionscaffe. Go viel lag daran, ihn unschädlich zu machen! \*) ' Steffens verbielt fich nun in einer unierten Stadt auch rubig, und tam, fo liegt es in einem von ber Phantasie bewegten Thun und Leben, auf andere Gedanken. Er gab fich feinem Berufe und feiner Schriftstellerei wieber bis an fein Ende bin, um fo mehr, ba nach einem unruhigen und gejagten Leben ber Scheibel in Nurnberg gestorben mar. Beide find jest da, wo im Lande bes Friedens im Baterhause viele Wohnungen find, und werben anders bort Dben als hier unten über bie Union benten. Beide blieben hartnäckig bei ihrer Deinung. Bon der Schrift: "Was ich erlebte" ift ber zehnte Band 1844 furz vor dem Tobe bes Berfaffers erschienen.

<sup>\*)</sup> Referent, ber in biefer Sache gewirkt und geschrieben, weiß bieß historisch genau. Daß einer ber eifrigsten Gegner ber Union aus ber Unionstaffe befoldet wurde, konnte er nicht hinbern. Bon zwei Uebeln wurde bas kleinere gewählt. Die Unionstaffe wurde bazu gebraucht, um biefe Sache in Ordnung zu bringen und bie Erterna ber uniirten Gemeinbe zu reguliren.

Scheibel, Steffens und ihre Anhanger, haben inbeg burch ihre Opposition bewirkt, bag fich vorzuglich in Schlefien eine, wenngleich fleine, Partei organisch gebilbet bat, bie unter dem bekannten Namen der "Alt-Lutheraner" bekannt ift. Sie fpielte anfangs eine Geraufch machenbe Rolle und ibr unruhiger Separationsgeist theilte fich anftedend auch ber benachbarten Neumark mit. hier und in Pommern trat fie zuerst als "Pietismus" auf. Der König Friedrich Bilhelm III. mar, Seinem liberalen Charafter treu, gegen benfelben und feine Unbanger fehr nachfichtig und ließ fie gemahren. glaubte, es fei nicht nur unschadlich, fondern vielmehr fromm und gut, wenn die Nachbaren mit Frau, Kindern und Dienstboten, bes Abends nach vollbrachtem Tagewerk gufammen tamen, ein gemeinschaftliches Lieb fangen, beteten, ein Capitel aus ber beiligen Schrift vorlagen, und Betrachtungen anstellten. Dieß zu inhibiren, schien bem gnäbigen, wohlwollenden herrn hart und ungerecht, und wenn burchgängig bie Prediger des Ortes von folchen Erbauungestunden ausgeschloffen murben, fo meinte Er, bieß fame baber, weil bie Prediger burchgangig, als flache, nuchterne Rationaliften, bie tiefer liegenden driftlichen Bedurfniffe ber Gemeindeglieber nicht befriedigten. Befriedigten fie und predigten mehr Gottes Wort, so daß sie aus und mit der Bibel jum Bolke popular predigten, so murbe es an Sonn= und Festtagen fo viel fur bie gange Boche bekommen, baß bas Berlangen nach Privat-Erbauungestunden gar nicht ba fein konne. •)

In Bahrheit ift auch nicht zu läugnen, daß der erfte

<sup>\*)</sup> Die eigenen, felbftgesprochenen Borte bes Königs.

Anstoß dazu ein guter und wahrhaft frommer war. bem gemeinen Manne regt fich mehr, als in Stabten und feinem mittelbaren componirten Berkehr, auf bem ganbe unb in der einfachen Felbarbeit, das Bedürfniß der Gottesfurcht. Bei einem heißen mubevollen Tage ift ber Arbeiter im Freien bei feinem Berte Gott und feinem Segen gleichsam naber, und bei jedem Schritte, ben er thut, fühlt er es, bag bie gute Gabe, bie er ju ernten hofft, von Dben tommt. Ift ber Abend mit feiner Ruhlungs-Dammerung getommen, fo ift bas herz voll von bem, was ber hauswirth vorhat, und mit seinen Rindern, Rnechten und Magben geht er finnend ber vaterlichen Sutte gu. Bie naturlich und von felbft erhebt fich einfach und mahr bas Berg zu Gott, und bas, was es fühlt, fpricht nun die Bunge aus. Dieß ist mahre Frommigkeit, und fie ift es um fo mehr, je kindlicher und einfacher fie ift. Man finbet biefen frommen Ginn Gott Lob! noch häufig tief im gande, in von ben Stäbten weit entfernten ftillen Dorfern und ihren unverborbenen Sitten. Ber mag diefe Stimmung und Richtung tabeln? Ber, ber es mit der Menscheit und ihrem mahren Bohl redlich meint, fühlt nicht vielmehr die Pflicht der Bedung und Beforderung? Auf biefem Standpunkte ftand aber Ronig Friedrich Bilhelm III., ohne ein Frommler, Pietift und Myftiter ju fein. Die Borter: "Pietismus und Muftit" haben urfprunglich eine gute Bebeutung, sie sagen bas Nämliche, was Frommigfeit fagt, und jebe tiefe Berfenkung bes Gefühls, jebe Gemeinschaft mit Gott und bem Erlöfer, ift muftisch, bas heißt geheimnigvoll und unaussprechlich. So waren Franke, Spener, Arnbt, und Andere, Pietiften und Myftiker; und wollte Gott, baf ber Beift, ber fie befeelte, allgemeiner wurde! er mare bas Salz, welches Manches vor Faulniß

bewahrte. Aber bie mpftifchepietiftifche Anficht bes Chriftenthums ift nicht bie ber großen Menge; bie Contemplation verträgt fich nicht mit bem Geräusch bes Lebens und mit ben Geschäften, die in bemselben gethan werben muffen und barin gebeiben. Der öffentliche Markt und feine unrubige gemischte Buntheit ift nicht ber spharifche Ort, wo bas Gefühl, sondern ber speculirende Berftand ju Sause ift. Bringt man gleichwohl in bas materielle Sein und Birken mit ben Pietismus und Mpfticismus, fo ift, ba berfelbe im Berkehr hinderlich wird, die Salbheit und bas getheilte Befen im Menfchen unvermeiblich. Daburch entsteht Biberfpruch und Berriffenheit in ber Bruft, und bamit ift ber innere Frieden, bas höchfte Glück bes Lebens, hin. Bahre Frommigkeit aber foll bei bem Menschen Saft und Blut fein und ihn gang und gar burchbringen, fo bag er ihr auch im Sandel und Bandel treu bleibt und eben bann ihre Borschriften am Meisten befolgt. In biefem, und nur in biefem Sinne, bat fie auch die Berbeißung biefes Lebens. Gine Religion, Die man im Bertehr nicht brauchen fann, tann nicht Religiofitat werben, und fie verbient biefen Namen nicht, wenn man fie isolirt und auf bestimmte Anbachtbubungen beschrantt. fieht zwar aus wie Frommigfeit, ift's aber nicht; ihrer wirb man nicht froh und fie fteht ba als ein imponirender tobter Buchftabe, aber keinesweges als ein lebenbiges Lebensprincip. Darum ift bas, was man auch im guten Sinne Pietismus und Moftif nennt, nie bas tägliche Brob fur einen gefunden Rreis, ber fich herumtummeln muß, um fein Befteben gu haben; er paßt nicht fur ein Leben, bas nicht bloß arglofe Tauben, fonbern auch schlaue Schlangen hat. Denn er balt fich nicht, ober boch nur fehr fcwer, auf ber fcmalen Linie bes wechselnden Gefühls, springt vielmehr oft ab, und scheint

anders, als er wirklich ift. Dieß fühlt er, und verfällt, um es zu verbergen, auf bas verkehrte Mittel bes bie Beise ober bie Melodie haltenden Tones. Es ift aber barin teine ruhige hatmonie, vielmehr fällt jebem Menfchenkenner die Disharmonie auf. Go war D. Fester, als er "Bonaventuri's myflifche Rachte" geschrieben hatte, auf ber Sochzeit seines Freunbes und Bohlthaters, bes hofapotheters Franke ju Potsbam, neben mir figend, anfangs fteif, gracios und feierlich, fo baß mit bem barocken, aphoristischen Manne Nichts anzu-Als aber ber perlende Rheinwein und ber fangen war. schäumende Champagner freiste und Alles bei Tifche frohlich wurde, fielen bie mystischen Lappen von ihm ab, und er wurde in feinem naturlichen einfachen Wefen angenehm und genußgebend, eben barum, weil er felbst forperlich und geiftig Der mahre Pietismus und ber echte Mysticismus genießt still intenfiv, und ift, was fcon fein Rame fagt, verborgen; bem falfchen aber ift es nicht genug, in einsamer Rammer bei verschloffenen Thuren im Berborgenen, er will und liebt es, mit Dehreren zu beten. Die angenommene Frommigkeit, weil fie nur eine Scheinfrommigkeit ift, macht Geraufch und will fich bemerkt machen und die Augen auf fich ziehen. In jebem Separatismus liegt auch immer Egoismus; er fondert fich ab, weil er zu hochmuthig ift und fich ju gut bunkt, um mit ber gemeinschaftlichen Sache, ber Union, fich gemein zu machen. Diefe Sattheit und Abgeschloffenheit, welche Gott bankt, baß fie nicht ift, wie andere Leute, ift icon fertig und richtet nach ihrem Dagiftabe. Alles in ber mystischen Absonberung ift subjectiv, und in ber Subjectivität fo ftart und lebhaft, daß man barin die Sache, die Bahrheit, das Object felbft, zu sehen glaubt. Ihr unbewußter Irrthum besteht barin, baß fie ben Menschen hochst

einseitig, fragmentarifc und rhapsobisch nimmt, statt feine Rräfte in ber Totalität harmonisch aufzufassen, wie es fein foll und muß, wenn etwas Gefundes und Ganges baraus werben foll. Der Pietismus und Myfticismus unferer Beit braucht zwar alle Ausbrude, Worte und Ausspruche, welche bie beilige Schrift und ber Lehrbegriff ber Rirche fanctionirt hat, so baß man glauben sollte, hier wohne und lebe bas echte, rein evangelische Chriftenthum; aber fatt wie Sesus und feine Apostel zuerst zur Klarbeit ber Ibee zu erheben und in bem Lichte bie Barme zu erzeugen, verfenkt er bas Berg in unaussprechliche Rührungen und mahnt, gerade in bem Ueberfcwanglichen, Geheimnigvollen und Unaussprechlichen, bas Rechte und Wahre gefunden ju haben. bas Dunkle burch bas Selle klar zu machen, macht er bas Rlare burch bas Dunkle unklar. Mit bem Apostel bekennt er wohl: "Einen anderen Grund kann Niemand legen, außer bem, ber gelegt ift, welcher ift Jefus Chriftus;" aber fo wie der flache Rationalismus neben biefem Grunde bauet, fo bauet gwar ber Pietismus, ber Myfticismus und Separatismus unferer Beit, auf biefen Grund, aber nicht bas Golb bes lauteren Evangeliums, fonbern bas Solz (Schnigwerk), Beu, Stroh und Stoppeln bobenlofer Allegorien und eraltirter Gefühle, bie, leicht entzundbar, fcnell auflobern, einen ichonen Schein von fich geben, und ausfeben wie Frommigkeit, aber bie Feuerprobe nicht aushalten, fo daß Nichts übrig bleibt als Afche. In biefem erwarmenden Scheine gefällt er fich felbst, und theilt bald gefühlvollen Bergen, namentlich beim weiblichen Gefchlechte, fich mit. Gludlich, wenn es babei fteben und bei bem Spiele mit Gefühlen bleibt. Dft, febr oft, geht biefe Taufdung aber weiter, und in vielfachen Thatfachen hat die Geschichte

gelehrt, daß die einmal angeregte Phantasie in einem geheimen Bunde mit dem Geschlechtstriebe steht. Das lange verborgen gewesene dunkele Thun und Treiben der Pietisten und Separatisten in Königsberg, die man späterhin mit dem von Friedrich II. gebrauchten Ausbrucke der Mucker bezeichnete, hat darüber einen merkwürdigen Ausschluß gegeben, und man läßt gern über diese in der Färbung der Frömmigkeit begangenen Werke der Finsterniß den zudeckenden Schleier sallen.

Solche Mystiker, Pietisten und Separatisten, maren und find auch, freilich aus einem gang anderen Grunde, als bie buchftablichen Symbol : Glaubigen, Gegner einer vorgeschries benen festen Liturgie, ber Agende und Union. Das Gefühl. wenn es in ber Religion vorherrschend geworden, und nicht bas Product einer biblischen Erkenntniß ift, verschwächt, weil feine Richtschnur im Inneren herrscht, jebe außere Regel, und Alles, mas fefte, binbende liturgifche Ordnung heißt, ift ihm in feinen Abschweifungen zuwider. Freier Spielraum ber Phantafie ift bes After-Myfticismus Element, Alles arbeitet in ihm auf die Culminationspunkte bin; für seine eraltirten Gefühle bulbet ber Myflicismus fein Dag, teine Regel, fein Gefet, und Alles, mas in feste, jufammenhaltenbe Schranken führen will, ift ihm Geiftesbrud und Gewiffenszwang. Licht, welches jeder Bahrheit ihre Abgrenzung und gehörige Stellung giebt, liebt er nicht; ben schwebenden Buftanb bes Bellbuntels, in welchem bie Ginbilbungefraft nach Willfur bie Farbe wählt und mifcht, ift ihm behaglich: wie könnte ihm bie Einheit und Marheit einer Liturgie und Agenbe, wie die Eintracht und Einheit ber Union, die in ihrer gangen Faffung Alles auf fefte leitenbe Grundfage gurudführt, gefallen? Deßhalb ift ihm auch gar nicht beizukommen, und auf teinem Bege, ber nicht ber feinige, ift er zu gewinnen. In ber Erquidung subjectiver Gefühle glaubt er seiner Sache bis zur Entschiedenheit so gewiß zu fein, daß er alle Unbersbentenben balb als Irrenbe fuhn verachtet, ober bemitleibet, und fo im geiftlichen Sochmuthe bas erfte Element jeber mahren Frommigkeit, die Demuth, in fich vernichtet. Stande es in feiner Sewalt, er wurde, meinenb, Gott bamit einen Dienft zu thun, verfolgen und Feuer berab vom himmel auf alle Irrglaubigen regnen laffen, um bie Rirche Christi zu reinigen. Nichts bat aber von jeber ihr in ber Berbreitung ihres Lichts mehr gefcabet, als biefer einfeitige ftarre und intolerante Pietismus. Der mahren achten Pietat, bie immer flar und einfach, bulbfam und geräuschlos, tief und ftill, offen und fur bie Bahrheit in jeglicher Geftalt nach allen Richtungen empfänglich und unbefangen ift, fleht er in feiner Ercentricität schnurstracks entgegen, und ihr wird unwohl und unbeimlich in feiner bumpfen Rabe. - Der Frivolität, bie Nichts von Religion und Rirche wiffen mag, und fich, um es mit ber Belt und ihrem Unftande nicht gu verberben, mit ber Legalität und beren folauen Punktirung begnügt, ift er ein Gegenstand ber Anklage und eigenen Ents schuldigung, und Stoff bes Sohnes und Spottes; und wenn Leichtsinnige, die noch gewonnen werden könnten, fich nun vollends von der Bahrheit ab- und wegwenden, der Pforte zu, die ba weit, und auf den Beg hin, der breit ift: fo verschulbet bieß ber After-Pietismus, in welchem ber gefunde, flare Berstand bie Religion nie liebgewinnen kann, und lieber gar keine, als eine folche, haben mag. In biefer Ueberspannung, bie nur immer meint und mahnt, tappt und fühlt, fcwebt und perschwebt, ift ihm ber Bus und Uebergang gum praktischen

Leben, das nur in ber Rlarbeit, Gewischeit und Rraft fic entwidelt, geltenb machen und gebeiben fann, abgefchnitten und verschloffen, so daß zwischen beiden eine große Rluft befestigt ift. Da aber ein jedes sublunarische Leben in seinen Stellungen und Berhaltniffen eine Praris hat und verlangt, und, sobald es aufs Sandeln ankommt, die (contemplative) beschauliche Gemuthoftimmung verschwindet und als eine taube Bluthe abfällt, fo entsteht innerlich und außerlich ber schroffste Biberfpruch; die Mpftifer und Pietiften fuhlen bas, und weil fie gleichwohl bas Unvereinbare vereinigen wollen, fo tommen fie nie aus ber Angft, und befinden fich fortwährend in bem beklagenswerthen Buftande felbsteigener Anklage, ber Traurigkeit und Berriffenheit. Rein gefunder Mensch, ber feinen praktischen Beruf bat, kann es lange in solchem jammervollen überspannten Buftanbe aushalten, er fühlt bas Enge, Dumpfe und 3mingenbe beffelben und icheibet aus. Der prattifc verständige, selbstständige, unermubet thatige und wahrhaft fromme Abjutant bes Königs von Bitleben befand fich einft in einer folchen Lage. Durch ben guten Schein von Frommigfeit, durch angesehene Mitglieder mannlichen und weiblichen Geschlechts, ließ er fich bestimmen, an ben Busammenkunften und Betftunden ber Pietiften in Berlin Theil zu nehmen. Aber öfter als breimal konnte er es nicht aushalten, und er geftand mir offenherzig, daß er Chriftum, an ben er im biblifchen Sinne von Bergen glaubte, auf folche Art nicht verehren fonne. "Gern und von Bergen," fagte er, "gebe ich zur Rirche und jum heiligen Abendmahl. Gern rebe ich mit Krau und Kindern und mit einem Geistlichen, zu bem ich Bertrauen habe, von unferem Erlofer, und bute mich, bag in meinem Leben Nichts vorkomme, mas fein Wort verbietet. Aber am Liebsten und Offensten rebe ich

mit ihm, wenn ich allein bin; ich kann wohl in ber Gemeinbe mit ihr, auch in meiner Famille, aber nicht in einem Privatzimmer in vermifchter Gefellschaft beten. Dir wird babei fcwull und angftlich. Das mag unrecht fein; aber es ift mir fo; ich gebe nicht wieder bin." Eben bas geftanb ber Rangler D. Riemeyer, ber mir ergahlte: "er habe in ber Bohnung eines namhaften Geiftlichen in Berlin, in einem von herren und Frauen angefüllten Bimmer, eine Dame gehört, welche über die Führungen des Herrn eine lange Rebe gehalten und nach berfelben mit ben Buhörern geknieet und gebetet habe." Niemener bekannte: "ihm fei auch barum der ganze Auftritt zuwider geworden, weil die Frau, wiewohl ichon alt, im Reben coquettirt, auf ber einen Seite fich als eine Beilige bargeftellt habe und auf ber anberen boch fehr unheilig gemefen fei." Ueberhaupt ift es mit bem Drfticismus und bem Dietismus bei dem weiblichen Gefchlecht, besonders bei benen, welche noch gern heirathen mochten, aber biefe hoffnung boch endlich aufgeben muffen, eine folimme Sache, viel folimmer als bei Mannern, bie in ihrer amtlichen Stellung und in ihrem Berufe Berffreuung und 26leitung finden und mit ber gefunden praktifchen Geite bes Lebens in Berbindung bleiben; bas Beib, bie Jungfrau aber, angewiesen durch Bestimmung nur auf ben ftillen abgeschloffenen Rreis bes Familien-Lebens, verwandelt feine contemplative Natur gar leicht in eine brutenbe, und mas Mannern nur ein vorübergehendes Spiel mit Ideen ift, wird balb bei ihr zur firen Ibee. Diefe befommt bann eine verzehrenbe, bas ganze Befen verschlingenbe Gestalt, und erhalt eine Richtung, die in Schroffheit und Barte übergeht und die fanften weiblichen Buge allmählich gang vernichtet. Die anfängliche Berliebtheit verliert fich und ber Kanatismus wird ein religiöfer

Die Bahrheit biefer psychologischen Thatsache Babnfinn. bestätigt die Geschichte der Irrenhäuser und die Anzahl ihrer ungludlichen weiblichen Bewohner. Gefühle, unaufhörlich inneren und außeren Ginwirfungen preisgegeben, unftat, unruhig, und deßhalb angreifend, verzehren bas leben und reis ben es auf; fie verruden alle Berhaltniffe, und machen barum verrudt, fie werben eine Rrantheit, welche Seele und Rorper erschlafft. Rare Grundfage allein fteben fest, andern nie, find überall unter allen außeren Bechfeln biefelben, bringen in bie rechte gefunde Mitte, erheben, ohne zu eraltiren, und führen Jeben, ber fie in fich als Lebensprincip aufgenommen bat, überall ficher. Bas die heilige Schrift fo tief, ernft und mahr, von der Reue, Bufe, Traurigkeit, Berknirschung und Berfcblagenheit bes Bergens, als nothwendigem Durch= gangspuntte jur Freudigfeit bes Glaubens forbert und lehrt, diese innere heitere Rube und Freudigkeit aber als bas rechte Rennzeichen bes mahren Chriften, als bas herrliche Biel, wohin Alles gehen foll, und wozu es boch kommen muß, fo herzerhebend und ermunternd aufftellt, gerreißt der Myfticismus, er trennt Mittel und 3wed, macht bas Tranfitorische permanent, und qualt fich immerbar mit bem Durchbruche, ohne in feinem hofterisch franken Buftanbe jemals gur freudigen Genefung ber Biedergeburt ju tommen. Die Erbe ift ihm ein Jammerthal und bas Berweilen auf ihr nur ein Mittel, - ftatt bag bas leben nach ber Lehre bes Chriftenthums ichon an fich 3wed, und bas Leben bes Chriften ein feliges, ein Banbel im himmel ift, weghalb er immer in Liebe frohlich fein foll. Darum ift auch ber Mystiker und Pietift gewöhnlich finfter, bitter, trube, verschloffen und intolerant; außerlich bemuthig, submiß und gefenkt, innerlich hochmuthig und hart, angstlich und scheu, reizbar und mißtrauisch,

felbstgefällig und versteckt; er liebt es jedoch babei, Einsluß zu gewinnen, sich Anhang zu verschaffen, eine Rolle zu spielen, und möchte als der Erste im Reiche der Gnade gern regieren. Gelingt es ihm, Macht und Einstuß zu gewinnen, so ist sein ganzes Bemühen nur dahin gerichtet, seine Sympathien in die vordersten Reihen zu bringen und zu den Empfehlungen der besten und tüchtigsten Männer, wenn sie nicht zu seinen Leuten gehören, bedenklich die Achseln zu zucken. \*) Die gefunde Natur des Menschen, das praktisch thättige Leben der Meisten, das Lichtvolle und Einsache des biblischen Shristenthums, das Wesen der evangelischen Kirche, machen es Gottlob unmöglich, daß solcher Mysticismus und Pietismus jemals allgemein werden kann, er hat sich immer als

<sup>\*)</sup> Diese psychologische Schilberung ber Myftiker und Pietiften ift nicht gehaffig aus ber Luft gegriffen, fonbern auf wirkliche Thatfaden und Gefdichte gegrundet. In ber alteren, neuen und neues ften Geschichte find fie, nach bem Erfahrungegrundfage: Gleiche Urfachen bringen gleiche Birtungen bervor, fich barin immer gleich geblieben. Um fich bavon zu überzeugen, vergleiche man bas, mas Semler in feiner Autobiographie von ben Bietiften feiner Beit charafteriftisch fagt, mit bem, mas Jung-Stilling in feinen Schriften, namentlich im 4ten Theil feiner Bebensbefchreis bung : "Bausliches Leben," und im "Theobalb, ober bie Schmarmer," von ihnen ergablenb anführt. Beibe Danner, Semler und Jung, zu verschiebenen Beiten und in gang anberen Begenben lebend, in Dentart und Anficht gang verschieben, find boch hier mertwurbig übereinstimmenb. Gine Darftellung ergangt bie andere, und in ber alten Farbung findet man bie neue. Es ift, ale ob man in jener bie Charatterifirung ber jebigen Mobe-Pietiften lafe. Der verewigte Jung mar ein anertannt frommer, positiv biblifch glaubiger, driftlich gefinnter Mann. cfr. bie Schrift "Ueber Liturgie und Agenbe." S. 166 - 171. 2te Muflage. Potebam bei Riegel, 1830.

Separatismus gestaltet, burch alle Epochen ber christlichen Rirche bis auf ben heutigen Tag, und wird wahrscheinlich biesen Charakter, freilich unter verschiebenen Mobisicationen, behalten.

Vielsach wurde der König von diesem Pietismus und Mysticismus berührt und in Anspruch genommen. Er ehrte und erstannte darin sein erste Element, die Pietät, und darum sand er in Ihm einen Schut, wenn er bei den Behörden nicht durchdringen konnte; zu Ihm, als einem sichern Anhalt, nahm man immer seine Zustucht, und wußte im Boraus, daß Seine milde Denkungs und Sesinnungsart sede harte, strenge Maßregel mißbilligen wurde. Er war ansangs geneigt, es mit den Mystikern und Pietisten zu halten, und meinte: man müsse sie gewähren lassen. Er stand in Seiner christlichen praktischen Gottessucht über seder Partei, war deßhalb ruhig, und wollte Keinem Gewalt anthun. Sine, zumal sur einen König, gewiß löbliche Ansicht; Er irrte aber darin, und die Sache, da Er immer die beste Seite nahm, war schon weiter gekommen, als Er dachte und wußte.

So verhielt es fich mit dem "heiligen Grabe", dem adlichen Fraulein-Stifte in der Provinz Priegnitz, unweit Wittstock. \*)

<sup>&</sup>quot;) heiligen Grab, ein Flecken, war vor der Reformation ein Cifterzienser-Rloster, ift seit der Zeit aber mit seinen bedeutenden Revenüen umgeschaffen in ein protestantisches Stift, zur Aufnahme solcher Töchter, deren Bäter um den Staat, besonders im Kriege, sich verdient gemacht haben. Es liegt einsam in einer isolirten angenehmen Gegend. Das Stift hat zwar eine Ordensregel; aber diese ist nicht streng, und besteht nur darin,

Es war baffelbe in einer mpftisch fieberhaften Bewegung und ber bofe Geift ber 3wietracht drang in bie bis

baß mit ber Aebtiffinn bie Stiftsbamen eine geiftliche uniformirte Rleibung mit einem Rreug tragen und alle Tage in ber Stiftetirche gum Gebet und Befang fich verfammeln muffen. Wenn ich nicht irre, ift bie Ungahl ber Stiftebamen 26: wenigstens mar bieg ber alte Normal-Rumerus. Bei ben meitlauftigen Gebauben ber Abtei hat ein jebes Fraulein eine befonbere bequeme Bohnung, einen babei gelegenen Garten, eine Rubweibe, und bei eigener fur fich beftebenber Detonomie eine ansehnliche baare jahrliche Ginnahme. Der Umtmann mit feinen Leuten fteht ber Birthichaft bes Gangen vor und ber benachbarte Prebiger tommt fonn - und fefttäglich gur Saltung bes Gottesbienftes herüber. Gine folche lanblich ifolirte, und boch belebte, höchft anftanbige forgenfreie Lage vereinigt Mles in fich, was bas Busammenleben angenehm und ruhig machen Gewöhnlich tommen bie Stiftsbamen gu ber Ehre und Boblthat, es zu werben, in einem Alter, wo fie nicht mehr heirathen und in ber Stimmung ber Refignation fich bier in biefer Sphare mohl befinden; oft aber, wenn Umftande es begunftigen, gelangen auch Jungere bagu, die lieber bas Banb ber Ehe knupfen, und in biefer hoffnung nicht im Stifte wohnen, fo bag fie amar größeren Theile bie Bortheile beffelben baben. aber bie freie Bohnung verlieren. Der Ronig mar unmittelbar Patron und befeste bie vacanten Stellen burch bas Miniftes rium bes Innern. Die jedesmal Burbigfte und Bedürftigfte bei ber großen Angahl ber Erpectivirten auszumahlen und gu finben, mar Seiner Gewiffenhaftigfeit ichwer, und Er vericob. mas fonft Seine Sache nicht war, bie Ernennung von einer Beit zur anbern. Inzwischen jog Er allerhand nabere Ertunbigungen ein, und war fo gnabig, oft auch meine Stimme gu verlangen. Er, ber große Reformator ber Beit, ber ihre Stimme borte und verftand, band fich aber nicht an bie Geburt: Er mabite und ernannte auch Burgerliche; g. B. bie Tochter bes Beiligen Grab mar Ihm befonbers lieb unb Relbpropftes. werth; Er fprach gern und oft bavon.

dahin friedlichen Zellen ihrer harmlofen Bewohnerinnen. Zwei Parteien standen sich seindlich einander gegenüber; die eine behaupsete, der Stiftsprediger sei ein Neuling und predige nicht Christum, den Gekreuzigten, noch Gottes Wort, man könne und durse nicht bei ihm zum heiligen Abendmahl gehen; die andere dagegen wollte davon Nichts wissen, sagte vielmehr, man habe bisher sich bei ihm gut erbauet, man könne dieß sortwährend, und er sei ein ebenso vortresslicher Prediger, als ein guter, redlicher, eremplarischer Mann. Die alte Aedtissinn Steinwehr, eine würdige, friedliebende Dame, gab sich alle Mühe, den Hader zu schlichten und Ruhe und Krieden in dem stillen heiligen Grade zu erhalten; aber verzebens, die Opposition wurde immer hestiger und die wechsselseitige Entsernung immer größer. Diese ging in das ganze

Der Preußische Staat war bis zum unglucklichen Jahre 1806 reich an milben wohlhabenben Stifteanftalten fur Tochter ebler Bertunft aus ablichem und burgerlichem Stanbe. lagen folche reich botirte Anftalten im Dagbeburgifchen und Balberftabtifden; vorzüglich aber in ber glücklichen Graffchaft Mart, in Soeft, hoerbe, Fronbenberg, Elfen, in Befel u. f. f. Bur Beit ber 3wingherrschaft, im säculo ferreo, bie Lobrebner Rapoleons nannten es saculum aureum, murben biefe geiftlichen weiblichen Stifter gang und gar aufgehoben und facularifirt, (ja wohl facularifirt!) babei blieb es nach gluctlich beendigtem Freiheitstampfe. Es erfolgte feine restitutio in integrum, wiewohl größtentheils fromme Borfahren als Particuliers biefe milben Stiftungen mit ihrem eigenen Bermogen funbirt hatten, und bie Ungahl ber unvermogenben Töchter, alfo bas Beburfnis milber Stiftungen, gunahm. biefe bebeutenben Summen floffen in ben abforbirenben Schlund ber Staatstaffen, benen fie im Rtuche bes Unfegens feinen Segen brachten. Aber bin ift bin, verloren ift verloren!

bis babin friedliche, liebevolle Bufammenleben über und mifchte ihre froftige Ralte in jebe Berührung. Die Religion, namentlich bie driftliche, athmet in ihrem Geifte Berfihmung und Dulbung; wirb fie aber ein bogmatifches Gegant, fo entflieht ihr guter Genius, und nach folder Entweihung tritt Saf an ihre Stelle. Diefer wird um fo heftiger und giftiger, je mehr bas Object, um welches gestritten wirb, als bie beilige Sache Gottes und als feine Ehre bingeftellt wird. "Bir wollten wohl, wir mochten gern; aber wir burfen nicht. Die Sache, worauf es ankommt, konnen wir nicht fallen laffen; es ift bie Sache Gottes und Jefu Chrifti;" horte man behaupten, und bas Schreien endigte fich gewohnlich mit lautem Beinen. Es liegt etwas Imponirendes und Ernftes barin, wenn fachtundige Manner miteinander über religiofe Gegenstände bisputiren und Grunde gegen Grunde feten. Rur Ginfichtsvolle nehmen Theil; bie Anderen fcweigen ftill, vorzüglich ber weibliche Theil. 2Bo aber Jungfrauen, alte gegen junge, und geiftliche Schweftern gegen geiftliche Schwestern, teifen, habern und fcreien, ba ift es Beit, nicht bagwischen ju treten, benn man richtet Richts aus, fonbern ftill fich zu entfernen und bas Freie in Gottes frifcher Luft ju fuchen. Allerdings ift Religiofitat und Frommigteit ber erfte icone Bug im weiblichen Charafter, und 'Kindlichkeit, die positiv am Buchstaben ber heiligen Schrift hangt, fein Element und Befen; aber biefes ift benn auch immer ein fefter Glaube, eine beitere Liebe, eine frobliche hoffnung, und bie Liebe ift bie größte unter ihnen. war aber bie Chriftlichkeit eine lauernbe, spionirenbe, orthobore Rleinigkeitskrämerei, die im vagen Dunkel herumtappt, anschwärzt und Zwietracht anrichtet. Der Stiftsprediger wurde vom Pletismus und Myflicismus ber Reologie

beschuldigt, ber entsernt werden musse und bei dem man sich nicht mehr erbauen könne. Die officielle Anzeige gelangte an die Königliche Behörde, welche von dem Angeklagten mehrere von ihm gehaltene Predigten forderte, in welchen sich aber auch nicht ein Wort gegen die Bibel und den Lehrzbegriff der Kirche fand, vielmehr war Alles darin demselben gemäß und vollkommen rechtgläubig, weshalb denn auch die andere Partei mit ihm, wie mit seinem Wandel, zufriesden war.

So standen die Sachen, als ber König mich rufen ließ und fagte: "Drei Stiftsbamen vom heiligen Grabe find hier und klagen, bag ber alte gute Beift, ber fonft bott wohnte, entfloben fei, verbrangt vorzuglich burch ben Prebiger bafelbft, ber neue, unerhörte Dinge predige und bei bem man fich nicht mehr erbauen konne. 3ch tann mich speciell bamit nicht befassen; wollte Ihnen fagen, daß Sie in meinem Ramen, von mir gefchickt, zu ben Damen, bie wahrscheinlich übertreiben, hingehen, fie beruhigen, und die fatale Sache in Ordnung bringen mochten." Das Commissorium war mir unangenehm; ich that aber, was mir befohlen war, richtete iedoch, wiewohl ich mich vorbereitet und bewaffnet hatte, Richts aus. Mehrere Stunden fprach ich mit ben allerdings gebilbeten und geiftreichen Stiftsfrauleins; fuchte bie in Rebe ftehende Sache von dem dogmatischen Terrain in das heitere fanfte und weibliche ju bringen; suchte jeden Einwurf ju entkräften, und that mit einem Borte als biblifcher Theolog mein Beftes. Aber die Damen verharrten bei ihrer Behauptung; wo die Eine aufhörte, fing die Undere an; fie bewegten fich in einem Birkel, aus bem fie nicht herauskamen; werm ich auf flare Begriffe brang, beriefen fle fich auf

Sefühle; bestanden einstimmig auf ihrer Reinung, und ich sein, daß es vergeblich sein würde, sie für eine andere Ansicht gewinnen zu wollen. Unverrichtetersache verließ ich sie, und der König lächelte, als ich Ihm dieß erzählte. In Wahrheit habe ich die Namen dieser drei Stistsdamen vergessen; sie waren damals noch jung und angenehm; die Geschichte ist nun schon alt und das Stück spielte wohl vor zwanzig Jahren. Das weiß ich aber gewiß: sollten sie inzwischen gut verheirathet und glückliche Mütter geworden sein, sie milder und nachgebender gesinnt gewesen sein werzben. Die haberhaste Eksase hat sich mit der Zeit, die Alles ausgleicht und zurecht stellt, gegeben, und man hört, so viel ich weiß, Richts mehr davon. Die besten Damen sind die, von welchen man am Wenigsten spricht. Mulier taceat in ecclesia.

Schlimmer ftand es mit bem Dietismus und Dofticismus, wie mit ber Union, in ber Neumark und in Pommern. In diesen Provingen hatten die Oppositionen ben hoben Grad erreicht, daß fie aller kirchlichen Ordnung fich wiberfesten, und geradezu bas thaten, mas verboten mar. Nicht nur wurden gur Abend- und Nachtzeit von Männern und Frauen, Junglingen und Jungfrauen, gablreich befuchte Conventitel gehalten, fondern auch die Prediger, die in ihren Gemeinden fich widerfetten, faben fich öffentlich verhöhnt und verspottet. Sie wurden als Neulinge, die nicht mehr Gottes Bort, fondern Menschen : Zand predigten, bei bem ganbes-Consistorium, bem boben geistlichen Ministerium und bem Lanbesberrn felbst, benuncirt. Alle, welche gur Partei ber fogenannten Frommen gehörten, verließen bie Ortsfirche und gingen Sonn : und Festtages zu einer entfernten Rirche,

Abends aber in die Betftunde. Die Prediger beklagten fich, tamen in Unfrieden mit ihren fonft verbruberten Rachbarn, und hatten in Berbitterung bes Lebens ju fampfen mit bem Parteihaffe. Gute und bofe Gerüchte curfirten, wie es bei einmal eingeriffenen Antagonien zu gehen pflegt, im Lande. Der Wirrwar ber Ordnungslofigfeit ging fo weit, daß bei migverstandenen Begriffen beffen, mas die heilige Schrift vom geiftlichen Priesterthum, wonach ein jeder Chrift ein Priefter fein tann, fagt, bas Sacrament bes heiligen Abendmahls auch von gaien fungirt und ausgetheilt wurde. Man ging weiter: auch Neugeborene wurden, ohne bag ber verhaßte Ortsprediger bavon wußte, von dem Familienvater, ober einem Underen, willfurlich getauft. Alle Rirchen Drd. nung mar aufgelöft; die Urheber biefer Berwirrung wollten mit Bibelfpruchen, befonders aus der Apostelgeschichte, beweisen, daß solches ber beiligen Schrift, ber erften driftlichen Kirche und ihrer von ben Uposteln getroffenen Ureinrichtung, gemäß fei. Daß bisher nur ordinirte Beiftliche gepredigt und Sacra abminiftrirt hatten, fei teinesweges ber Bille und Befehl Jefu Chrifti, fonbern eine Ufurpation bes Staates und ein truber Ausfluß ber hierarchie. Gin jeber Sausvater fei ber rechte naturliche Priefter feiner Familie. Diefe Auflösung alles firchlichen Busammenhanges und Berbanbes fand feinen Stuppunkt in ber thatigen Mitwirkung und verfonlichen Theilnahme ber Ersten vorzüglich in Landgemeinden, fehr oft ber ablichen Gutsbefiger. Daburch erhielt bie feparatistische Sache eine gewiffe organische Confistenz und ein gebieterifches intimibirenbes Anfehen. Gie nahm gu, und ber Minifter bes Cultus v. Altenftein hatte mit ihr einen bolen Stand, ba ber König, ob Ihm gleich über ben ganzen Bergang und fein Bachsthum ehrlicher und vollständiger Bericht erstattet wurde, Glimpf und Nachficht wollte, ja milbere Berfügungen erließ, wenn bie Separatiften fich unmittelbar an Ihn wendeten. Es fonnte also von ben Beborben nur lavirt werben, und man verfuhr mit unglaublicher Schonung und Rachficht. Daburch murbe bas Uebel immer ärger und griff immer mehr um fich. erreichte ben hoben Grab, bag auf anhaltenbes Sollicitiren ber Gemeinde ber Prebiger, über beffen beterodores Befen man fich fortwährend beschwerte, verfett und ihr ber Beiftliche wiedergegeben wurde, ju bem man hingelaufen war und ben man am Liebsten borte. Der Minister und feine geiftlichen Rathe athmeten freier und glaubten, nun fei Mues wenigstens in biefer Gemeinbe gut. Gine Beit lang berrfcte auch in ihr Rube und Frieden; aber bem separatiftischen Sinne, einmal in Unruhe und Bewegung gekommen, wurde bie kirchliche Ordnung bennoch zu monoton und langweilig, und ba ber Prediger nicht in allen Studen fo wollte, tonnte und burfte, wie viele Gemeindeglieder es verlangten, wurde man auch mit ihm unzufrieben, und balb kam es bahin, baß man auch ibn, ben man boch gewunscht und als ben beften spmpathetisch gewollt und ertrost hatte, nicht mehr wollte, fo bag ber Unfug ärger war, als zuvor. Statt bie wiberspenftige Gemeinde zur Rube zu verweisen und zu bestrafen, wurde nach bem Willen bes Königs wieber ber Beg ber Gute eingeschlagen und aus bem geiftlichen Minifterium ein Dber : Confistorialrath jur Beilegung und jum gutachtlichen Bericht in Untersuchung aller eigenmächtigen Dagregeln bingeschickt. Der Minister wählte bagu ben ruhigsten und moberateften, ben wurdevollen, mahrhaft frommen Propft D. Ribbed. Schonend, milbe und gutig, wie er mar, wohnte er ben bestimmten Betftunden, ju welchen bie Deiften im

Dorfe fich verfammelten, und zwar in bem großen Cale im Saufe bes bortigen Gutsbefigers, bei. Die Frau bes Saufes spielte auf bem Flügel einen Choral und ihre Tochter sammt allen Uebrigen, Mannern und Frauen, Enechten und Mägben, fangen mit Andacht bazu ein erbauliches Abends lieb. Dann las ber herr bes Saufes ein Capitel aus ber Bibel, erklarte es verftanblich und praktifch, und ichloß mit einem falbungereichen Gebet. Dagegen war Richts ju fagen, vielmehr Alles, was geschah, zu loben, und Ribbeck freute fich schon, seine bankbare Bufriedenheit bezeigen und vortheilhaft berichten zu tonnen. Aber nun trat Giner aus bem Dorfe auf, ich glaube es war ber Schmidt, ber in freier Rebe fehr confus ergablte, "wie er ein arger armer Gunber gewefen, der viele Sahre in jammervoller Berblendung gelebt und fein Gemiffen belaftet habe. Aber aus emiger Unruhe fei er endlich erwacht und jur Gelbsterkenntniß und Reue gekommen; noch hielte biefelbe an und quale ihn. Der Berr arbeite an ihm; er bitte um Endigung bes Rampfes; aber berfelbe bauere fort und es konne mit ihm nicht jum Durche bruche tommen. Er litte an einer ichweren Geburt, und jest empfinde er wieder Sollenschmerzen." Indem er babei fdrie, entblößte er bie Bruft, schlug an bieselbe, zerfleischte fie, und beulte in Betertonen. - Diefe angreifende Scene, wobei-im großen Saale Alle niederknieten, jum Theil beteten, jum Theil in Ohnmacht fielen, bauerte lange und wollte nicht aufhören. Dem Propft Ribbed \*) murbe babei unwohl, und er murbe fich entfernt haben, wenn nicht vor ber Thure Mehrere in



<sup>\*)</sup> Bortlich aus feinem officiellen Bericht; auch hat ber felige wurdige Mann mir bie Begebenheit munblich ergahlt.

Buckungen gelegen hatten, so baß bieselbe versperrt war. Der befonnene Mann mußte also bis an's Ende aushalten; er hatte eine vom Fanatismus ergriffene Gesellschaft gesehen, die aber ihre Exaltation für den Culminationspunkt wahrer Frömmigkeit hielt.

Es war arg: aber es tommt noch arger; Referent follte es felbst in eigener Person erfahren. Bei bem Garbecorps, bem Regiment Sufaren in Potsbam, war ein Lieutenant N. N., \*) von bem man anfangs eine gute Meinung hatte. Er zeichnete fich aus burch Ernft, - ber aber eine trube Infichgekehrtheit mar, und fich gang gegen bie lebensfrohe Bewohnheit seiner jugendlichen Cameraben absonderte. wohnte bem öffentlichen Gottesbienfte in ber Sof- und Garnisonfirche regelmäßig bei, auch bann, wenn bieg Regiment, bei welchem er ftand, keine Kirchenparabe hatte. Bibel las er fleißig und zeigte vielen Ginn fur driftliche 3mede. Als er barum ber Bibelgefellschaft empfohlen mar, wurde er fast einstimmig jum Mitgliede berfelben gewählt. Bohlwollend führte ich ihn ein und man versprach fich von feiner Mitwirkung gur weifen Berbreitung ber beiligen Schrift viel Segen, eben barum, weil er Officier mar. 3ch fagte bieß bem bamaligen Sufaren Dberften von Malakoweky; ber

<sup>\*)</sup> Ich nenne seinen Namen nicht, wegen seiner noch lebenben achtungswerthen Berwandten. Die viele Sensation machenbe Geschichte wurbe allgemein in Potsbam bekannt, ist aber nun langst vergessen; boch verbient sie, als Beitrag zur Geschichte bes Pietismus und Mysticismus unserer Belt, hier Erwähnung. Sie charafteristrt auch ben König.

aber lachte und nannte ben Lieutenant v. R. einen überspannten Ropf, ber burch feine wunderlichen Grillen uns noch vielen Berdruß machen murbe. 3ch glaubte bieg um fo weniger, als ich von nun an ihn oft bei mir fah, und freute mich feines gläubigen Sinnes in feiner militairischen Statt-Benn er in ber Sof- und Garnisonfirche gewesen, und ich gepredigt hatte, erhielt ich oft von ihm Briefe, in welchen er über ben gesprochenen Gegenstand fein Urtheil abgab, Manches lobte, aber auch Manches tabelte. Dieß Lettere gefiel mir, und ich antwortete, wie's mir um's Berg mar. Der Sache murbe mir aber fur meine in Unfpruch genommene Beit zu viel, und als er einmal eine von mir gehaltene Predigt burchweg tadelnd und lieblos fritifirte, antwortete ich ihm turg: bag er bei einem anderen Prediger, ber mehr als ich bie Gabe ber Erbauung befäße, gur Rirche geben moge; turz wir kamen auseinander. Der Dberft von Malakowsky, dem ich dieß erzählte, lachte noch mehr, und fagte: "Danken Gie Gott, wenn Gie fo bavon abkommen; ich habe meine Noth mit ihm." - 3ch follte fie auch haben. In biefer Beit ftarb ber hofapotheter Franke, ein origi= Geschickt, gewissenhaft und treu in feiner neller Mann. Runft; ernft und liebevoll in feinem Saufe; gart und rein gegen feine Chefrau; bienstfertig und freundlich gegen Jebermann, befonders gegen Arme; ein guter Burger und gehorfamer Unterthan; ein positiv glaubiger Chrift; ein großer Berehrer von Swedenborg; ein Separatist im guten Sinne; liebenswurdig in feinen Sitten, - überfah man manche Paraborien an ihm, und bie allgemeine Stimme fagte von ihm: "Er ift ein sonderbarer, aber boch ein edler Mann." Ein warmer frommer Bibellefer, war er auch ein thatiges

Mitglied der hiefigen Bibelgefellschaft, \*) und ich hatte als Präsident berselben, wiewohl sonst mit dem edlen Ranne

<sup>\*)</sup> Bon benen, bie vor 38 Jahren fie geftiftet haben, bem General von Knobloch; bem bamaligen Regierunge Director, nachberis gen Finangminifter Maagen; bem Superintenbenten Stowe; bem Prebiger Sanftein; bem Schulinspector Bernharb, u. f. f. lebt Reiner mehr, als burch Gottes Unabe ich, weßhalb ich benn auch in ber Reihenfolge ihr Prafibent geworben bin. Ihr Bohlthater und Beschüger war vorzüglich Ronig Friebrich Wilhelm III., und unter Geinen Aufpicien hat fie in ben langen Sahren ihrer Erifteng im Stillen befonbers in Schulen und Lagarethen viel Gutes geftiftet. Gin vorzüglicher thatiger Beforberer ihrer wohlthatigen 3mede ift ihr jegiger Secretair, ber gemeinnütliche driftliche Prebiger Bernharbi. Gie ift eine Tochter ber Mutter, ber Bibelgefellichaft in Berlin für ben gangen Preugischen Staat, und es fteben Minifter in Berbindung mit wurdigen Mannern an ber Spige. Die bebeutenbe Summe, welche im gangen ganbe burch eine Rirchencollecte in allen Gemeinben für bie Bibelgefellichaft jahrlich gefammelt wirb, muß nach Berlin an bie Mutter gefanbt werben. Bur Ueberficht und Leitung bes Bangen ift ein Centralpunkt nothig und gut; aber gebachte Summe murbe gewiß größer, mithin ihr Rugen für die Sache felbft bebeutenber fein, wenn fie an bem Orte, wo gefammelt wirb, bliebe. Der Menfch giebt lieber, froblicher und reichlicher, wenn er ber Früchte feiner Gaben unmittelbar froh wirb, als wenn fein Gelb weit weg an einen fremben Ort geschickt wirb, und er nicht erfahrt, wem es genust bat. Berlin ift groß und reich genug, um aus eigenen Mitteln eine allgemeine Mutter aller Bibelgefellschaften in ber Monarchie würdig hinzuftellen. Aber bie vermögenbe, fonft wohlthatige Stadt thut für biefe wohlthatige Sache verhaltnifmäßig febr wenig, und vielleicht liegt ber auffallenbe Mangel ber Theilnahme an ber Ginrichtung. Bu ben mobilhabenbften Bibelgefellschaften im ganbe gehört vorzüglich bie in bem armen Potebam. Gie ift es geworben burch Bermachtniffe ihrer beguterten verewigten, mit Achtung und Dant genannten Bobl-

befreundet, ju thun, um vorzüglich ihn von allen Schritz ten gurudguhalten, die unter ber Burbe ber beiligen Schrift Nicht gewaltsam fann ihre Berbreitung bewirft find. werben, man barf fie, ihre Gottlichkeit und Unentbehrlichkeit, nur möglichft warm empfehlen, und muß ben Erfolg ber Freiheit und Gelbstbeffimmung überlaffen. apotheter Franke aber mar ein gemuthlicher Menfchenfreund und hatte ben Grundfat: bag er, als Gottes Saushalter, von Allem, mas er jährlich burch feinen redlichen Fleiß erwerbe, die Salfte ben Armen geben muffe. Dieß that er wirklich; in der größtentheils durftigen benachbarten volkund befonders kinderreichen Colonie Nowaweß gab er umsonft die jahrliche vorgeschriebene Arzenei. Diefer feiner milden Gefinnung gemäß, vermachte er in feinem Testament fein noch immer anfehnliches Bermogen gur Balfte feiner würdigen Frau, und da die tugendhafte gluckliche Che ohne Kinder mar, die andere Sälfte den hiefigen Armen und ihren bestehenden, jum Theil neu ju begrundenden wohlthatigen Stiftungen. Unter biefen war auch die Bibelgefellschaft mit einer ansehnlichen Summe bedacht; wobei er beren Anwendung und Benutung ber freien grechmäßigen Disposition überließ. In bem Befige biefes ansehnlichen Legats tam bie Benugung beffelben in einer General-Bersammlung, in welcher fast alle Mitglieber gegenwärtig maren, jur Sprache. Der Prafident nahm bas

thater, und burch möglichste Festhaltung bes heilsamen Princips, in ihrem Wirtungstreise zu bleiben. Durch Leberschreitung ber Grenzen werden die Halfakrafte dissipirt und intensiv und ertensiv geschwächt; Gutes wird nur badurch in der Welt gewirkt, wenn Jeder auf seiner Stelle seine Pflicht thut und treu in feinem Berufe ift.

Bort und fprach: "Es fragt fich: wie foll bie Bibelgefellschaft biefes Bermachtniß ihres entschlafenen Freundes verwenden? Es läßt fich biefe Frage auf zwiefache Art beantworten: entweber konnen wir bie gange Summe ausgeben und in Bibeln an Arme, die fie noch nicht haben, vertheilen; ober wir machen bas gefchenkte Gelb jum eifernen Beftand, grunden damit einen Fond, und verwenden die jährlichen Intereffen biefes Capitals zum Antauf von Bibeln für Beburftige. Der Teffator hat barüber nichts bestimmt, es bangt alfo von und ab, welche Einrichtung wir treffen wollen. Ich bin ber unmaßgeblichen Deinung, bag bas Bermachtniß nicht vertheilt, fonbern ein Bermogen ber milben Stiftung bamit gegrundet und beffen Eintommen jahrlich jum Beften ber Armen verwendet merbe. Meine Grunde fur biefe unvorgreifliche Unficht find folgende. Bett in unferer guten Beit gilt die heilige Schrift wieder, und es ift ein mahrer Glanzpunkt, baß fie wieber in ihr Recht getreten und fie, was vorher in biefer Art nie geschehen, planmäßig unter bie, welche fie nicht haben, vertheilt und verbreitet wird. Sett ift es fo, unter ber Regierung eines vortrefflichen ichutenben Ronigs, beffen Minister es fich jur Ehre rechnen, Prafibent und Mitglieder ber Bibelgefellschaft ju fein. Soffentlich wird es fo bleiben; bie chriftliche fromme Gefinnung bes Rronprinzen und die Pietat bes Koniglichen Saufes berechtigt ju ben besten hoffnungen. Aber es konnte auch anders fein; bie Denkart bes Ronigs bestimmt bie Handlungsweise ber Uebrigen und nach feinem Beispiel richtet fich Alles. Der Beift ber Beit tann fich anbern und eine anbere Richtung nehmen, und in feinem Gefchmad ebenfo abhold ber Bibel werben, als er ihr jett holb ift. Fur folche übele Tage, bie kommen konnen, ift es wichtig, für bie fortbauernbe Eriftenz

ber Bibelgefellichaft geforgt und ihr Besteben gefichert zu haben. Es ift ein folimmes Ding überhaupt, befonders aber für eine ganze Corporation, von Gunft und Ungunft abzuhangen, bagegen unabhangige Selbstftanbigkeit eines ber großten Guter ift. gaffen Gie uns, meine Berren, ben jegigen gunftigen Augenblick festhalten und benuten. Die beste Benutung ber Gegenwart ist Sorge für die Butunft und ihre Sicherstellung; unfere Rachfolger werben uns einst bafur banten. Bubem brauchen wir bas Gelb jest nicht; unfere Musgaben find für unferen Birtungetreis vollkommen gebeckt burch unfere Einnahmen und jährlichen Beitrage; ja wir haben mehr, als wir brauchen, wenn uns der Ronig Seine Gunft, wie wir hoffen, erhalt. Dazu kommt, bag wir fo am Beften fur bas gefegnete bantbare Unbenten unferes beimgegangenen Freundes Franke forgen, ba fein frommes Bermachtniß in unseren Annalen baburch Dauer erhalt; hingegen seine Bohlthat und fein Name vielleicht schon in ber nachftfolgenben Generation gang vergeffen wird, wenn fein Gelb ausgegeben ift. Wir erfüllen alfo eine Pflicht ber Pietat gegen ibn, wenn wir fein Undenken unter bem Namen: "Franke'iche Stiftung" erhalten; vielleicht folgen auch Andere feinem eblen Beifpiele. \*) Auch ift folche Borforge durchaus driftlich und nach ber Lehre ber heiligen Schrift. Unfer Beiland unterfagt uns zwar das Sorgen für den anberen Tag und will und ein kindliches Bertrauen ju unferem bimmlifchen Bater einflößen; aber er verfteht bier unter

<sup>\*)</sup> Diese Hoffnung hat nicht getäuscht. Anbere, wie schon früher ber General v. Knobloch, so ber Major Röhring, bie Generalinn Riesemeischel, u. s. f. haben ber Bibelgesellschaft zu Potsbam ansehnliche Legate ausgesest.

"forgen" ein wirkliches Gorgen, Thun, Birten, Saben, Schaffen, als wenn Alles babei, auch bie Butunft, bie boch allein in Sottes Sand liegt, von ihm, bem Menfchen, abhange. ift unnug und thoricht, fo, von bem Regierer bes Gangen und Einzelnen losgeriffen, banach fein Schickfal beftimmen zu wollen, ba boch Alles burchgangig gang anbers tommt und es boch geht, wie es geben foll. Aber teines= weges will unfer Beiland von und ein blindes, unthätiges Bertrauen; vielmehr verlangt er von und ein weises Rudfichtnehmen auf obwaltende Berhaltniffe und ihre Butunft; ber Apostel verlangt von Chriften, bag ihr Gottesbienft ein vernünftiger fein foll; und biejenigen, welche bie Borfcbrift: "Ihr follt nicht forgen!" buchftablich nehmen, werben, wenn es zu fpat ift, ihre Gedankenlofigkeit und ihren Leicht= finn, ja Unbefonnenheit, beklagen. Daran, bag es fo Bielen übel geht, wenn bie Beiten fich geanbert haben, und fo viele Inflitute, bie fich hoffnungsvoll ankunbigten, wieber auflösen, find bie Menschen felbst fould; warum haben fie heute nicht an morgen gebacht, warum nicht bie Barnungen Resu benutt, ber ausbrudlich lehrt: "Ber ift unter euch (ber etwas unternimmt), der einen Thurm bauen will, und fitet nicht zuvor und überschlägt bie Rosten, ob er's habe binausjuführen? Auf baß nicht, wo er ben Grund gelegt bat. und tann es nicht hinausführen, Alle, bie es feben, fangen an, feiner zu spotten. Lucas 14, 28. 29." Golcher unpraftifchen Beisheit wollen wir uns nicht foulbig machen, fonbern auf einer neuen gewonnenen festen Basis fortbauen fur bie Bufunft; ich trage barauf an, bag bas Franteiche Bermachtniß nicht ausgegeben, fondern zusammengehalten werbe, bamit es ein bleibendes Bermögen ber Bibelgefellschaft ju Potsbam werde, von beffen jahrlichen Gintunften bie Armen Bibeln erhalten."

Alle Mitglieder waren meiner Meinung; nur zwei nicht; ber Eine fprach rubig, nach feiner Ueberzeugung driftlich, und bescheiben; ber Sufaren = Lieutenant aber murbe laut und ließ fich in ftarter fester Stimme alfo vernehmen: "Sie, Berr Prafident, haben foeben unfere Beit einen Licht : und Glanzpunkt genannt; fie ift aber eine agyptische Finfterniß. Das mabre Licht ber Belt, Jefus Chriftus, wird burch bie Sophismen der Bernunft verdunkelt und burch blendenden Schein aus den Augen gerudt. 3mar nennt man ihn noch ben herrn; aber eben bas ift die Tiefe bes Satans, ber fich in einen Engel bes Lichts verstellt und fein Werk in allen feinen Kindern ber Finsterniß hat. 3mar wird die beilige Schrift vertheilt; aber auf ben beiligen Beift tommt es an, burch beffen gnabige Erleuchtung man fie allein verfteht. Dazu braucht man ben Schut bes Konigs, wie Sie fnechtifch gefagt haben, nicht. Der, welcher fein Wert fcutet, leitet und regieret, ift unendlich größer und machtiger, als ein irdischer Ronig, ber, wenn er gleich Scepter und Rrone tragt, boch ein funbhafter fterblicher Menfch ift. Der Berr ber Berrlichkeit, jur Rechten bes Baters, Jefus Chriftus, ift ber König aller Könige und ber Berr aller Berren. Bollends erbarmlich erscheint, was von bem verftorbenen Sofapotheker Franke jur Bewahrung feines Unbenkens, jur Erhaltung feines Gebachtniffes, vergotternb gefagt ift. Er war ein Diener Jefu Chrifti; er, ber Berr, hat ben Schlusfel zu allen Bergen und zu allen Geldcaffen. tommen alle guten Gebanken und alle vollkommenen Gaben, ihm also und nicht bem, welchem er nur bas Bermogen verliehen, verbankt die Bibelgefellschaft bas in Rede ftebenbe Bermachtniß. Nicht uns die Ehre, fondern nur allein Gott. Der Junger Jefu Chrifti verwirft alle menfchlichen Apotheofen; es giebt keine Beiligen, nur Giner ift beilig. \*) Der Apotheker Franke mag vergeffen werben,

<sup>\*)</sup> Der Myftiker und Pietist führt alles Gute einzig und allein auf Gott jurud; fehr mahr und richtig, - aber barüber follen und burfen wir bie Denichen nicht vergeffen, burch welche er mittelbar giebt und wirft. Benn fie ftatt Bofes Gutes thun; fich glaubig felbft verlaugnen und beherrichen; von ihrem Bermogen einen weifen, menfchenfreundlichen Gebrauch machen, und fich von einer nur wurdigen Seite zeigen: fo gebubrt ibnen Achtung und Dank. Diefer Dank ift ein naturlicher Ausfluß ber Liebe, womit wir nach ber Lebre Chrifti alle Menfchen, befonbere aber unfere Bohlthater, umfaffen follen. Der Dant und feine Meußerung verschönert, bereichert und vergeiftigt bas Leben; er ift bas ichone garte Banb, welches Menfchen an Menichen knupft und ben Berkehr in ber Belt frieblich jufammenhalt; er ift es, ber bie Bergangenheit inhaltreich, bie Gegenwart genupreich, und bie Butunft beiter macht. Gin guter Menich ift barum auch immer ein bantbarer Menich, fowie Unbant bas ichwärzefte gafter ift. Dit Recht fagt man: "Benn bu Jemand einen Unbankbaren genannt haft, baft bu von ibm alles Nachtheilige gesagt." (Ingratum si dixeris, omnia dixisti). Die Pietiften und Mpftifer unferer Beit find aber in ihrer Ueberfpannung barum unbantbar, weil Gott unb ber Berr allein ihnen Alles ift, und bie Denichen ihnen nichts finb; und boch tonnen Gott und Jefus Chriftus nur bann erft Alles werben, wenn bie Menfcheit und Alles geworben ift und wir für fie leben und wirten. Rur burch ben Bruber, ben wir feben. tommen wir zu Gott, ben wir nicht feben, und nur ber, welder in ber Liebe bleibet, bleibet in Gott, und Gott in ihm. Mlle Krommigteit ohne Menfchenliebe ift Bahn und Gelbftbetrug. Opfere bich fur ben Pietiften und Myftiter auf, reife ibn aus Roth und Berlegenheit, verschaffe ihm ein Umt, biene und hilf ibm . - aber erwarte von ihm feinen Dant, benn bu bift es ja nicht, ber bu ihm bich bingegeben haft, ber herr ift es, ber ben Willen und bie Rrafte bagu gab, ihm allein, und nicht ichwachen Menichen, gebührt ber Dant. 3ch barf bei

wenn nur Jesus Christus in unseren Herzen lebt. Nicht von sundhaften Menschen, beren sogenannte Tugend ein beflecktes Kleid ist, erwarten wir Hulfe, die Werkheiligkeit ist nichts; Christus hat sie zerstört; wir werden nicht burch

> biefer harten Beschulbigung nicht erft fagen, baß hier allein bie Rebe ift vom Afterpletismus und Mpfticismus unferer Beit, ber in feiner Ueberschmanglichteit alle Mittelurfachen, an welche boch bie Erbe und ihre Bewohner geknupft finb, überfpringt, und nur bas Unmittelbare will. Er erklärt bie heilige Schrift nicht nach ber Unalogie bes driftlichen Birchlichen Glaubens, fonbern, traument von einem inwenbigen Borte, nach ben Eingebungen einer eraltirten Phantafie, legt er fie aus; in folder Schwankung wiberftrebt er, ohne Befet und Regel, jeber firchlichen liturgischen und unierten Ordnung, und geftaltet fich als Separatismus. Dag aber gerabe ber burre, fraftlofe, aller Gewißheit ermangelnbe Rationalismus es mar und ift, ber alle phantaffereichen Gemuther, wenn fie in ihm nicht fanben, mas fie fuchten, zu biefem phantaftifchen Dhoftis eismus bringt, und bag beibe, von einem Ertrem gum anbern geführt, nicht miffenb, mas fie thun und bemirten, es find, bie jum Romanismus führen und ben Jefuiten in bie Banbe are beiten, kann nicht oft und laut genug gefagt werben. biefen Afterpietismus und Mpfticismus meine ich bier; nicht bem echten, mabren, habe ich webe thun wollen. Denen, welche bie driftliche Religion mit bem Bergen auffaffen, verbantt bie driftliche Rirche große Boblthaten : bie Andacht bes Dietismus und die Innigkeit der Mystik war oft, besonders zur Beit der scholaftischen Theologie, die Bewahrerinn echter Frommigkeit; fie ift es noch immer bei Allen, welche fie biblifch rein in mabrer Gottesfurcht auffaffen, namentlich auch größtentheils in ber Brubergemeinbe, ben Stillen im ganbe. Das Geheim. nif (Myfterium) bes herrn ift unter benen, bie ibn fürchten; und feinen Bund lagt er fie miffen. Pfalm 25, v. 14. cfr. die Schrift: "Ueber ben Berth und bie Birtung ber Liturgie und Agenbe. 2te Auflage, S. 167. Potebam 1830 bei Riegel."

Berke, sondern allein durch Jesum Christum und den Slauben an ihn selig. Verstehen Sie das, herr Präsident? Nein, Sie verstehen es nicht. Es ist eine Sünde und Schande, daß Sie Präsident der Bibelgesellschaft sind. Sie haben wie ein heide gesprochen. Sie führen die Menschen von Christus ab, statt daß Sie zu Christus führen sollten. Sie sorgen ängstlich für die Zukunst, denken nicht daran, daß sie in den händen des herrn liegt. Aber das kommt daher, weil es Ihnen am rechten Glauben sehlt. Sie sind ein Ungläubiger, ein Atheist."

Diese Unklagen, welche in Injurien übergingen, fagte ber Lieutenant v. R. M. im fteigenben Affect, ber ein fpruhender Born wurde. Das Auge glubete, die Faust ballte fich, der Schaum ftand vor bem Munbe, ber Degen raffelte, bie Ruge ftampften, ber gange Rorper mar in Bewegung. Man fah einen Fanatiter, ber rafte und mit Schimpfworten um fich warf. Mit Erftaunen erblidte man ben Dann, ber nicht mußte, mas er that. Es mare vergebens gemefen, feine Buth ju bampfen; ich gebot Stille, fprach einige ruhige Borte, und hob die Conferenz auf. Alle ohne Ausnahme folgten mir und man war einstimmig ber Meinung, bag ber Berr v. N. N. erclubirt werben muffe. Der unangenehme Borfall ging wie ein Lauffeuer burch die Stadt und erregte allgemeine Indignation. Er tam auch zur Rennt= niß bes Konigs und ich mußte Ihm ben Bergang ber Sache ergahlen. Wiewohl bieß historisch treu geschah, fo nahm Er boch ben Susaren : Lieutenant in Schut. Er, ber gnabige Berr, fagte: "Sier find nur zwei galle bentbar. Er muß entweber caffirt werben, ober nicht. Gefcabe es, fo mare bie Strafe ju hart, ba ber Reim und die Abficht gut ift.

Seschieht es aber nicht und bleibt er im Dienste, so barf teine Schmach auf ihm liegen. Er ist von seinem unversständigen Eiser zurückzubringen und zu bessern. Sie haben ihn gereizt; ich will ihn von Potsdam wegnehmen und nach Berlin versehen. Einer der Prediger soll ihn belehren und ihm Mäßigung beibringen. Ich werde es gern sehen, wenn die Bibelgesellschaft ihn nicht förmlich ausstößt und das auf sich beruhen läßt. Ein Officier darf nicht den Schmutzlecken der öffentlichen Schande auf seinem Namen haben; er trägt seine Ehre auf der Degenspise." \*)

Mit unglaublicher Nachficht und Gute nahm fich ber Sobe Berr bes Mannes an und sprach felbst ermunternd ju ihm. Aber ber Berirrte, fatt in fich zu gehen und rubiger zu werben, wurde in feinem Egoismus baburch noch mehr bestärkt, und bekam, ba er bie Allerhochfte Aufmertfamteit auf fich gezogen, von ber Bichtigteit feiner Perfon und ber Wahrheit feiner Anficht eine noch vortheilhaftere Anficht. Der Prediger, bem er übergeben mar, richtete nichts mit ihm aus; er wollte bas in ber heiligen Schrift gegebene Bort immer erklaren burch bas ihm geoffenbarte innerliche. Seinen subjectiven Gefühlen bingegeben, Die er fur gottliche Eingebungen hielt, gerieth er auf die abenteuerlichsten Dinge und Behauptungen und fant aus einer Etstafe in bie andere. Er las fleißig bie beilige Schrift, und nahm Alles, felbst bie Parabeln, die Bilder und Allegorien, wortlich und buchftablich, fo bag es oft an Berrudtheit grenzte. Bom Geifte ber Bibel, ber lebendig macht, batte er nicht nur keinen

<sup>\*)</sup> Diefe Borte, gefprochen vom Konige, find buchftablich gegeben.

Begriff, er hielt vielmehr biefen für subjective Billfur, und, um confequent ju bleiben, fagte er feltfame Dinge, Die ben Unterrichteten mit Biberwillen und ben Spotter mit Sohn und gachen erfüllten. Dabei mar er ftolz und hielt fic felbst für auserlesen, und war gegen Undersdenkende unduldfam, hart und lieblos. 3wifchen ihm und anderen Officieren in Berlin, die ihn aufzogen, fanden allerlei munderliche. Auftritte, die ein feltsames Gemisch zwischen Göttlichem und Profanem waren, vor, und um feine Untersuchungen berbeizuführen, verheimlichte man fie bem Konige. Das anomale Betragen im Dienste konnte ihm aber nicht langer verborgen bleiben, ba auch bie Borgefetten ben Biberfpenftigen nicht in Ordnung bringen konnten. Bollends verbarb er es bamit, daß er, bagu commandirt, nicht bei ber Gibesleiftung ber Recruten erscheinen wollte; er führte ju feiner Rechtfertigung ben Spruch Christi an: Ihr follt überhaupt nicht fcworen. Bulett ging er fo weit, bag er es bereuete, dem Konige bei ber Fahne ben Gid ber Treue geschworen zu haben, und in einem Immediatschreiben nahm er biefen Eib, ben er fur eine unchriftliche Sandlung hielt, förmlich jurud. Er fundigte alfo nach ber bestehenben Berfaffung bem ganbesherrn ben Dienft auf, und ftedte, ba er bas viele Reben nicht laffen konnte, auch anbere Solbaten mit feinen fanatischen Irrthumern an. Er mußte alfo feines Dienstes entlaffen werden, ba er nicht mehr thun wollte, was er thun follte. Der Konig hatte, ftatt unwillig ju werben, Mitleiden mit ihm und ließ ihm nach feinem Range eine jährliche Penfion ausfeten; aber im Bertrauen auf ben Berrn, bem er ju bienen glaubte, schlug er nicht nur biefe, fonbern auch ein ansehnliches Konigliches Gefchent, mit geiftlichem Sochmuthe aus. Er brachte baburch Alles gegen fich

auf und man hatte kein Mitteid bei biefer Ratastrophe bes Lebens mit ihm, ba er felbst nicht babei litt. Bielmehr fühlte er sich nun frei, ba er thun und laffen konnte, was et wollte. Seine myftifche Erhebung nahm ju und er glaubte, er litte bes herrn wegen, und fühlte fich als feinen Junger und Apostel. Bas er bis bahin verborgen hatte, that er nun öffentlich; er nahm zu sich eine junge Bittwe, und auch dieß war nach feinem Fanatismus löblich und driftlich. Er verließ Berlin und Potsbam und manberte im ganbe umber als ein Apostel, zu bekehren bie Bolker. So tam er nach manchen Abenteuern nach Beftphalen, wo bie Gemeinden in ber alteren Presbyterial und Synodals Berfaffung innig jufammenhangen und viel firchlicher Ginn herricht. Es war gerabe Sonntag, als er im Fürstenthum Minden, nicht weit von Bunte, in die Kirche ging, in ber bie Einwohnerschaft gahlreich versammelt mar und in Unbacht ber Predigt ihres geliebten Paftors zuhörte. Much ber gewesene Sufaren : Lieutenant that bieß eine Beit lang; bann aber trat er hervor und ging in lauten Schritten zum 211tar. hier ftand er ftill, fab zu bem rebenben Paftor hinauf, und fprach, jum Schrecken und Erstaunen ber ftillen Bersammlung: "Pfaffe, halt's Maul! Du bift ein Baalspfaffe und ein mahrer Bauchbiener. Da figen bie Schafe Deiner Beerbe und horen bas elende Getratfc. Mich jammern fie; fie werben in ber Erre herum geführt von einem blinden Leiter ber Blinden. Ich will Guch Jesum ben Gekreuzigten verkundigen; er ift eine Kraft Gottes, felig zu machen Alle, bie an ihn glauben. Bon biefer verborgenen Kraft weiß biefer Pfaffe nichts, er kann sie barum auch nicht mittheilen. In mir ift aber ber Geift Gottes, er ift ein heiliger Geift, und redet aus mir; herunter von der Kanzel, ich will und

muß sprechen." Als er aber zum Schreden bes Ortspredigers und ber Bersammlung noch mitten im Sprechen war, trat ber anwesende Justizbeamte, empört über die unerhörte Störung, hinzu, hieß schweigen, und arretirte den undekannten Fremdling. Durch die herbeigerusenen Diener des Justizamtmanns wurde er abgeführt und der nachlausende Hause schrie: "In's Gesängniß mit ihm!" Dieß geschah. Das Gesängniß, das einzige des Ortes, war aber seucht, sinster und ungesund. Es hatte nur einen einzigen Behälter, in welchem schon ein anderer Verbrecher saß. Gereizt und aufgeregt in seinem ganzen Innern, bekam der arme eigesperrte Fanatiker ein nervöses Faulsieder — und nach kurzer Zeit starb er. \*) Er nahm ein Ende mit Schrecken. Der

<sup>\*)</sup> Die gange Ergählung von bem Borfalle in ber Rirche und bas tragifche Enbe bes Berblenbeten im Gefangniffe habe ich authentifch von bem benachbarten Prebiger Dumperom gu berford auf bem Berge. Diefer mar ein mahrer frommer Geelenhirt seiner großen zerftreut wohnenben Gemeinde und an ihm und feinem praktischen Beispiele habe ich gesehen, was ein heller und warmer, pflichtliebenber und gewiffenhafter Paftor, zumal, wenn er eine lange Reihe von Jahren bas geiftliche Amt bei feiner Gemeinde verwaltet, in bemfelben vermag. Alle feine Beichtfinder, bie er großentheils unterrichtet unb confirmirt hatte, hingen in Berehrung, Liebe und Bertrauen an ibm, ihrem geiftlichen Bater. Er war taglich unter ihnen, entweber im Rirchfpiel, ober in feinem Saufe, und Riemand, ber bes Rathes und Troftes bedurfte, ging ohne Bulfe von ihm. Ernft und Burbe, Rinblichkeit und Treuberzigkeit, ging er mit ihnen um und mar ein hirt feiner heerbe; bem verlorenen Schäflein ging er nach, und wenn er es in ber Bufte gefunden. nahm er es auf feine Schultern und trug es heim. Dumperom, mit bem ich in Salle ftubirte, in beffen ftillem Pfarrhause ich toftliche patriarchalifche Stunden verlebte, mar einer ber treue-

große Saufe hielt ihn fur verrudt; Benige gedachten feiner mit Behmuth, und bie Gleichgefinnten nannten ihn einen Martyrer.

Biewohl der König über ihn indignirt war, so hatte

ften Pfarrer und beften Menichen, bie ich gefannt. Er hatte Unschulb und Sittenreinheit fo in fich bewahrt und erhalten, baß er, wenn etwas zu feinem Ruhme gefagt wurbe, noch in feinem Alter roth wurde, wie eine Jungfrau. Er ftand mitten in gablreicher Berfammlung wie ein Engel auf ber Kangel und bie weife Rebe floß in Licht und Barme von feinen Lippen wie honig. Seine auf bem Berge gelegene Rirche mar eine alte ehrwurbige Rathebrale, eine herrliche Stiftetirche mit prachtigen Gebauben und anfehnlichen Gintunften, leiber facularifirt. In bem boben Thurme hingen viele Gloden von bem reinften Detall, beren flangreiche, ernfte und helle, weithin reichenbe Tone von ber Bohe herab in bie gerftreut umber liegenden Thaler brangen und bie Landgemeinden bei fonntaglichen und festlichen froben und traurigen Beranlaffungen gum frommen Berein gufammen riefen. Diefe prachtigen Gloden nahmen bie Frangofen bei ber Occupation bes ganbes 1807 -1808 weg und ließen Ranonen baraus gießen. Rach bem Jahre 1814-1815 rubete ber Pfarrer Mumperom nicht eber, bis bie Rirche, wenn auch nicht ebenso aute, boch abnliche Glocken wieber erhalten hatte. Die Gemeinde fubfcribirte bagu eine große Summe, und burch bie Mitwirkung bes fur alles Bute thatigen Chef- Prafibenten Richter gu Minden, und bes General Superintenbenten, bes murbigen Bifchofe D. Rof gu Berlin, gab ber Konig Friedrich Bilhelm III. bas Fehlende, einen anfehnlichen Beitrag. Roch erlebte ber fromme Pfarrer bie fehr gewunschte Freude, bie Rlange biefer Gloden gu boren. - Er legte fich bin, er, ber nie Anberen Schmera gemacht, ftarb ohne Schmergen, und fein ebles Ungeficht glangte im Tobe wie bas eines Engels. In ihm und feinem Beis fpiele tonnte man lernen, was mahrer Pietismus und coter Mufticismus ift.

Er sich boch einen folchen Ausgang nicht gebacht, vielmehr glaubte und hoffte Er, bag ber exaltirte Menfc von feinen Ueberspannungen jurudtommen und einlenken murbe. gehört zu Seinen tief liegenden Charafterzugen, daß Er, viel taufenbmal hintergangen, verkannt und getäufcht, immer von Neuem das Beste hoffte, und wiewohl mißtrauisch gemacht, doch nichts von Sag und Bitterfeit mußte. Großmuthig von Natur und in Seiner Koniglichen Stellung, war Er über fleinliche Leidenschaften erhaben, und Er mar, befonbers in Seinen letten Jahren, im Befite und Genuffe jenes Seelenfriebens, ben bie beilige Schrift allen mahrhaft Gottesfürchtigen verheißt und jufagt. Aber fo mußte es kommen, um Ihn auf ben rechten Standpunkt zu bringen, aus welchem ber Pietismus und Mpfticismus unferer Beit gewürdigt werden muß. Bis babin hatte Er barin bie erften Elemente ber Frommigkeit gefehen und bas Buviel berfelben mar Ihm lieber, als bas Zuwenig. Die Uebertreibungen, die babei vorkamen, hielt Er für Auswuchse, für, wie Er es nannte, Bafferlobben, bie beschnitten werben mußten. Dieß thue die Beit in ihrer praftischen Tenbeng, wenn nur ber Baum in feiner Burgel, im Stamm und in ben 3meis gen, gefund fei, und barum ließ Er bas pietiftische Conventitel = Wefen im Cande gewähren und wollte nichts von polizeilichen harten Dagregeln bagegen wiffen. In biefer Beit, wo bas tragische Ende bes Sufaren : Lieutenants viel Gen: sation machte, predigte ich in Gegenwart bes Königs über bas Thema: "Spannt die Saiten nicht zu hoch: jede Uebertreibung gerftort fich burch fich felbft." 3ch rebete von ber rechten Mitte, und zeigte, bag ber Aberglaube, ber zuviel, und ber Unglaube, ber zuwenig glaube, zwei gleich gefährliche Ertreme maren, und bag zwischen beiden ber lebenbige, in ber

Liebe thatige Glaube in ber Mitte liege. Diefe fei mit ihrer Mäßigung bas Rechte, wohin uns Chriftus burch feine Lehre und fein Beispiel führe (in medio tutissime ibis), und wandte bieß auf bloge Gefühlsreligion (Pietismus) an. Diefe Predigt, in der ich mich der Popularität besonders befliffen, hatte bas Glud, bem Konige zu gefallen, und Er fprach lange mit mir über die Extravaganzen (wie Er es nannte) in der Religion, auch über den überspannten und unglücklichen Lieutenant; doch bedauerte Er ihn nur, und klagte ihn nicht an.

Nicht lange nachher erhielten der Bischof Dr. Neander, ber Bischof D. Ritschl, und ich, burch ben Minister v. Altenftein ben Koniglichen Befehl, über bie Conventikel bes Dietismus und Myfticismus zu berichten, und Borfchlage zu thun, wie bem eingeriffenen Unwefen firchlich abzuhelfen fei. Bir fühlten bas Gewicht und den Ernst biefer Aufgabe und wunschten, fie fo zu lofen, bag badurch mahre chriftliche Frommigkeit im Lande beforbert werben mochte. Bu bem Enbe hielten wir vorbereitenbe Conferenzen und befprachen, befeelt vom Geifte bes Chriftenthums, ben vorliegenden Gegenftanb. Das Resultat ber freien Berathung wurde protofollarisch in gebrangter Kurze niedergelegt, und war mehr aphoristisch, als bibaktisch. Das Bild ber Sache, wie sie sich, vorzüglich in den Provinzen Preußen, Schleffen, Pommern und ber Neumark, hier und ba gestaltet hatte, ftand nach ben vorliegenben Acten lebendig vor und, und barnach wurden die verschiedenen Schattirungen in der Färbung wirklicher Thatsachen entworfen. Nach ber hiftorischen Schilberung, wie es in Bahrheit war und wie weit es damit gekommen, folgten unfere Borfchlage, die fich barauf beschränkten, baß zwar die haus-Ш.

12

lichen Andachten nicht zu unterfagen, vielmehr zu beförbern feien, baß fie aber gehalten werben mußten nur von einer Familie und ihren Gliebern, vom Hausvater an bis zum Gefinde, biefes mit eingeschloffen. Sollten aber Debrere, Nachbaren und Bermandte, Freunde und Gemeindeglieber, an folden häuslichen Erbauungestunden theilnehmen wollen, fo burfte es nur bei noch hellem Tage unter ber Leitung bes Ortspredigers geschehen und nicht über 60 Minuten bas Busammensein mahren. Als Stoff ber gemeinschaftlichen Anbacht muffe bienen bas eingeführte Gefangbuch, bie Bibel, ber Ratechismus, und ein chriftliches, anerkannt gutes Erbauungsbuch, nach der Auswahl des Superintendenten und Ortspredigers. Rur biefer burfe ben Bortrag, am Beften eine curforifche Schriftauslegung, halten; boch fei es auch einem Unberen ber Unwesenden, ber nach bem Beugniß bes Beiftlichen die Babe ber zusammenhangenden driftlichen Rebe befäße, zu sprechen erlaubt, nur durfe dieß nicht über 15 Minuten bauern. Benn aber die Gemeinde außer bem Gottesbienfte an Sonn- und Festtagen das Bedurfniß fuble, fic auch noch gemeinsam zu erbauen an Werktagen in ber Boche, bann sei es am Besten, wenn bieß öffentlich in ber Rirche, am Abend ober noch am Tage, geschehe. Alle Gemeinben und Prediger, besonders Solche, welche im Rufe des Dietismus ftanben und folche Bufammenkunfte bielten, feien ftreng von ben Superintenbenten ju controliren, und biefe hatten an bas gandes Confiftorium gleich zu berichten, fobalb Unomalien vorfielen, fonft aber regelmäßig alle Bierteljahr.

Dieser Bericht, welcher grundlich, kurz, bestimmt und boch gemäßigt war, hatte die Zufriedenheit bes Königs, und Er außerte bieselbe baburch, daß Er ihm gemäß verfuhr und barnach theils felbst unmittelbar, freilich unter manchen Mos bisicationen, nach den Locals Berhältnissen, theils mittelbar durch das geistliche Ministerium oder durch die Landes Conssistorien, verfügte.

Inzwischen ging bas gute Werk ber kirchlichen Union feinen fortschreitenben Bang und verbreitete fich immer weiter; aber oft gerieth es auch in's Stocken, ftanb ftill, und ging wohl gar rudwarts. Denn wie ftarre Unhanglichkeit an's Alte, wie 3. B. hier und ba in Schlefien an's gewohnte und ererbte Lutherthum, allen Bu- und Gingang verhinderte, fo übereilte fich auch, ohne bie ernfte Sache von allen Seiten geprüft und überlegt zu haben, oft bie Reuerungssucht, und ber Reig ber Neuheit faßte rafch nur bie angenehme, ansprechenbe Seite in's Muge, ohne bie Folgen und ihre Berbindlichkeiten zu bebenken. Dieß mar oft ber Fall, wo bie lutherifche Gemeinde ein größeres Bermogen an Capitalien und liegenden Grunden hatte, als bie reformirte, ober umgekehrt. Da, wo die Ungleichheit barin fehr groß, die eine wohlha= bend, bie andere durftig, und die Berfchiebenheit in den Stolgebuhren burch Berkommen und Gewohnheit einmal fest geordnet und geregelt war, entstand oft haber. Die schon beschloffene Eintracht zerschlug fich bann wieber an ber 3wietracht des leibigen Mein und Dein (Meum et tuum), woran im Leben, felbft in Familien bei Erbichaften, fich fo viel bofer Saber und Bank knupft. Die meiften Rechtshandel und bitteren Prozesse entstehen gewöhnlich aus ber Sabsucht, bie fich verkurzt glaubt, und viel Gutes in ber Welt wird burch Eigennut entweder gehindert, ober wieder gerftort.

Das Lettere brohete ber Union in ber Gemeinde zu

Better an ber Ruhr in ber Graffchaft Mark. Sie, bie, reformirte und lutherische baselbst, war eine ber ersten, bie, an ihrer Spite zwei vortreffliche Geiftliche, Die Paftoren Bengstenberg und Muller, in Berbindung mit achtungemerthen Gemeindegliebern, unter welchen ber geniale, finnige Fabritant Sartort fich auszeichnete, Die promulgirte Union angenommen, und, allen Confessionsunterschied nun bei Ceite fegend, fich zu biefer Bereinigung bekannt hatte. Den barüber protokollarifc aufgenommenen formlichen Act hatten fie selbst Gr. Majestät bem Könige zugeschickt, und ba berfelbe ben Geift bes Evangeliums Sefu Chrifti rein und frifch athmete, fo hatte ber hohe herr Seine mahre fromme Freube baran. Er fprach gern und oft bavon und nannte bas gefegnete Land Seine treue Graffchaft Mart. Aber ber binfende Bote tam nach; benn ba man nun tiefer in bas Berf ber Union einging und biefelbe praktifch fich gestalten follte, fanden fich wegen ber Befitungen, die beibe Gemeinden in ungleichen Theilen befagen, eine Menge von Schwierigfeiten, bie man früher nicht erwogen hatte, - bie, wie sie aufgeftellt maren und entgegen traten, eine Gemeinschaft unmöglich machten. Man gerieth babei in eine erhitenbe Debatte, in ber jeder Theil auf das ererbte Recht feines Gigenthums beftand; baffelbe ju bewahren und ju erhalten, fo bag es vor jeber Schmälerung geschütt mar, erschien als eine heilige Pflicht, und es mischte fich, wie es bei Disputen ju gefcheben pflegt, Unimositat und Rechthaberei ein. Bergebens bemühete fich ber ruhige, hellsehende, tolerante und wahrhaft fromme Paftor Bengstenberg, einen Bruch ju verhuten; berfelbe trat aber ein und man trennte fich in Unfrieden. König, welchem bie geschehene Trennung officiell angezeigt war, hatte fie gleich befprochen mit bem Furften Staats-

Nangler b. Barbenberg, und ba biefer die Sache leicht geeben sein Element nicht), sourbe ber ganze Vorfall noch unangenehmer. Der drifts und sprach gegen mich uns liche ber ganze Borfall noch unangenenmer. Dillig Serr nahm ihn sehr ernst, und sprach gegen mich uns berebe, ich zwinge," sagte wissig Seine Meinung aus. "Ich berebe, ich zwinge," sagte Er, Beine Meinung aus. "Ich berede, to zwing., Daß ich Menschen, keine Gemeinde, der Union beizutreten. Daß ich Menschen, keine Gemeinde, der umon bounfide fie für ein gutes christliches Werk halte und sie nounfche, sie für ein gutes christliches Werr putten und nen habe ich öffentlich gesagt. Damit aber lasse ich's and genug habe ich öffentlich gefagt. Damit aver mir ift mir fix fein und überlasse nun Alles der Freiheit. Zwang --- Moisten in der Religion; ein ist Benug bein und überlasse nun Alles der Freizer. Seber burd zuwider, am Meisten in der Religion; ein mit seinem Gewissen und in ber Rirche, fo weiß ich boch fehr wohl, baß fie, wenn fie Segen bringen foll, bas Bert eigener Ueberzeugung und Bahl sein muß, und die Gewalt keinen Antheil baran haben Bull hat aber einmal eine Gemeinde aus freien Studen batf. bari, angenommen und fich förmlich zu ihr bekannt, so thut fie fehr Unrecht, wenn fie wieder zurudtritt. Ein folthut in Ghangiren barf nicht gebulbet werben. Eine ernste Sache will ernst genommen sein; man darf mit ihr nicht nach Willtur spielen, heute so, morgen anders. Das thun Kinder, aber feine vernünftigen Manner. War febr zufrieben; bin aber nun über ein folches inconfequentes Benehmen fehr unjufrieden. Bo liegt Better?" Ich antwortete: "In der Graffcaft Mart, im Suberlande, zwischen Bergen, auf ber Sohe und in Thalern an ber Ruhr, nicht weit von ben Stäbten herbede und hagen."

"Gin Bergamt bort; Minifter v. Stein und ber Dberpräsident Sad da gewesen." "Ja; und die Gemeinden haben mei portreffliche Prediger, hengstenberg und Muller."

"Bezweifele es nicht; muffen aber nicht viel über bie

Gemeinden vermögen, sonst wären folche Inconsequenzen, in welchen man das gestern Gewollte heute wieder zurücknimmt und aushebt, nicht vorgefallen. Der Pastor leitet die kirchelichen Angelegenheiten des Orts, und sein Verdienst ist es, wenn die Einführung der Liturgie, Agende und Union, zu Stande kommt; aber dagegen ist es auch seine Schuld, wenn sie mißlingt. Kennen wohl die beiden Herren persönlich?"
"Ja, Ihre Majestät. Der Müller, jest nach dem benachebarten Hagen berusen, war früher Feldprediger zu Hamm, woher ich ihn genau kenne; und hengstenderg sollte eben dahin in die Stelle des nach Berlin beförderten Snethlage als Director des Gymnasiums kommen." \*) "Charmant!

<sup>\*)</sup> C. Dengftenberg mar fruber Stiftsprebiger in Fronbenberg, feinem alten Dheim gleiches Ramens abjungirt. ein origineller Mann, ein bochft orthoborer, typischer Theolog. gewiffenhaft und treu in seinem Amte. Auf ber nicht eintraglichen Pfarre fammelte er Bermogen, womit er wohlwollend arme Bermanbte unterftutte. Der ehrmurbige Greis, welcher bie bebraifche und griechische Bibel glaubig ftubirte, lebte febr eingezogen und farglich; jebe unnuge Ausgabe vermied er, unb bieß ging fo weit, bag er, ber nach feiner Art große Summen verschenten tonnte, ben vom Umtmann ju Fronbenberg geliebenen Reujahrtalenber abschrieb. In biefer ftillen bauslichen Schule bes alten ftrengen und ernften frommen Dheims bilbete fich wiffenschaftlich und prattifch fein junger abjungirter Better, ber Paftor Bengftenberg. Er ftubirte fleißig und mußte alle vier Wochen bie Tebtiffinn und bie Changineffen bes Stifts förmlich besuchen. Des Abends ging er ftill und einsam auf ben benachbarten Bergen und fab bie Sonne in frommen 26nungen untergeben. Bieweilen burfte er mich in hamm befuden, und wir waren von ber Spnobe ber, wo wir und tennen gelernt, warme fympathifirenbe Freunde, von gleichem Alter.

Sie muffen nach Better und die verpfuschte Sache wieber in Ordnung bringen."

"Db mir bieß wird gelingen, steht dahin; gern gehorche ich Ew. Majestät Befehlen, um so mehr, da ich nach Huse

Er folgte im Amte feinem würdigen Dheim in Frondenberg, und erhielt bann bie Pfarre in bem romantischen bergigen Better an ber Ruhr. Bengstenberg mar ein tuchtiger Theolog, und babei von Bergen fromm, mithin liberal und tolerant. Gern faßte er fein Stubium, wovon er bie Claffiter nicht ausfclos, wie bas tägliche Leben, groß geworben auf hohen Bergen und in luftigen Thalern, von ber poetischen Seite. Seine gebructen Lieber enthalten viel Schones, wie feine größtentheils in Knittelversen abgefaßte Geographie viel Frohes, zum Lachen Reizenbes. Er fcrieb gewöhnlich an mich in gereimten Epis fteln. Er war ein liebevoller, glaubiger, beiterer Dann; alle feine Scherze maren mit Salz gewürzt, und mo er mar und hinkam, ba tauchte bie Freude auf. Man burfte ihn, ben fchonen, gefunden Mann, mit feinen lodigen Saaren, in feiner Rraft und Unschuld nur seben, um ihn lieb zu gewinnen. In einer gludlichen Che mar vorzüglich fein talentvoller, hoffnungevoller Sohn feine hoffnung und Freube. 216 ich fpaterhin, als Mitglied bes hohen Minifteriums ber geiftlichen Un= gelegenheiten, für biefen, ber, vorzüglich unter bem gelehrten Frentag ju Bonn, Theologie ftubirte, Etwas thun konnte, wurde unfer Berhaltniß noch inniger, und grenzenlos mar feine Baterfreube, als fein geliebter Cohn Profeffor auf ber Univerfitat ju Berlin murbe. Bei ber Gelegenheit, mo er feinem Bergen folgen tonnte, und ibn, ben Berausgeber ber Evangelis fchen Rirchenzeitung, besuchte, mar er auch mehrere Sage in Potsbam bei mir, und wir besprachen Bieles, mas uns Beiterfeit brachte, aber auch bamals icon Rummer und Gorgen Balb nachber ftarb er ju Better ben Sob bes Ge= rechten. Ave pia anima!

land's \*) Rath zur Bieberherstellung und Stärkung meiner Gefundheit nach Pormont geben foll."

Im Sommer 1822 reifte ich alfo, mit einer Königlichen Instruction mohl verfeben, wieder gesund und froh von ba nach Better, burch mein liebes Baterland, ab. Schon unweit Berbede, und bann vor Better, wurde ich festlich als Roniglicher Commiffarius empfangen, mehr als mir ange nehm fein konnte, benn die Lutheraner und Reformirten bat= ten an verschiedenen Orten sich aufgestellt, eine confessionelle Parteiung, eine bie andere überbietend, bilbend, jede wollte mich für ihre Sache ifolirt, ba fie boch eine gemeinschaftliche fein follte, gewinnen. "Bir werben einen bofen Stand haben," fagte mein lieber Bengstenberg, unter beffen menfchenfreundlichem Obbach mir wohl war. Des anderen Tages hielten wir Bormittags mit bem ftarkeren lutherischen, Rachmittags mit bem reformirten Confistorium (Presbyterium), fur jebes eine abgesonderte Conferenz. In jeder murbe bie tirchliche Union als ein Gott wohlgefälliges, bem Geifte Chrifti angemeffenes, mit feinen 3meden übereinstimmenbes, ben erften Bemühungen ber Reformatoren vollkommen verwandtes Bert bargeftellt. "Die in ber Natur ber Sache und ber Menschen liegende Berschiedenheit in ber Anficht und Beurtheilung ber Glaubensfäße (Dogmen), welche in ber Sige bes erften

<sup>\*)</sup> Dr. hufeland, ein biblisch-gläubiger Chrift, war als solcher voll von Liebe und Menschenfreundlichkeit. Er hatte mich, ohne baß ich's wußte, einem ber ersten Aerzte in Pyrmont, ich glaube es war ber Dr. Marquard, vorher angelegentlich empfohlen.

Streites beibe Rirchen getrennt und eine lutherische und reformirte gestaltet hat, hindere, nach langer Trennung, Die Bereinigung nicht, ba beibe in ben Sauptartikeln ber Sauptfache nach einig waren. Jeber konne nach ben Graben feines Erkenntniffes und feines Glaubens barüber benten, wie er wolle, und verschiedene Symbole annehmen, wenn nur bas normative Unfehen der heiligen Schrift fest stände und barüber als ein Engel bes Friedens ichwebe. In foldem Sinne mare in ber Gefinnung ber Liebe allerbings, auch bei noch fo großer Berichiebenheit, Die Ginigung beiber firchlichen Gefellschaften möglich, sobald man fie nur ernftlich wolle und es redlich und ehrlich damit meine. In biefem weiten Ginne, ber groß und erhaben fei wie ber ebene fruchtbare Bellmeg und bie hohen Berge bes Guberlandes, nahme unfer Berr Jefus Chriftus ben Glauben an ihn und die Gemeinschaft ber Gläubigen. Reinen, ber ju ihm tame, schlöffe er aus, Jeben, bem die heilige Sache ein mahrer Ernft fei, nehme er gnabig und freundlich auf. Bor ihm gelte kein außeres Bekenntniß bes Munbes, fonbern nur allein bie gute Gefinnung bes Bergens. Bu ben Lutherifchen und ju ben Reformirten komme er und halte mit ihnen bas Abendmahl und er mache keinen Unterschied barin. Warum wollet Ihr ihn machen und Euch wieder trennen? Ihr feid auf mannigfache Beife miteinander vereinigt. Ihr wohnet in einem Dorfe, habt biefelbe Dbrigkeit, habt ein Gewerbe, und fteht miteinander in mannigfachem ehrlichen Berkehr; Eure Meder grenzen aneinander und Ihr befahret friedlich biefelben Bergwerke und Gruben; Ihr arbeitet in Eintracht in benfelben Kabriten und Sammern; Ihr feid Nachbaren, Berwandte und Schmäger; Ihr grußet und fteht Euch einander bei und bleibet gute Freunde in Noth und Tod; Alles vereinigt Euch

- und nur die Religion follte Euch trennen? Ihr gebet Sand in Sand ben Beg burch's turge Leben, - und Ihr wolltet einen verschiebenen einschlagen, wenn Ihr nach ber Rirche gebet, und bas oft in einer Familie, in einem Saufe? Als Ihr Euch vereiniget habt und ber Union zuerst beitratet, hat ber König, ben Ihr bieß melbetet, fich über Euch gefreuet und Euch als Seine braven Martaner gelobt; jest aber, ba Ihr Euch wieber trennen wollet, gurnt Seine Dajeftat, und Er, ber es mit Euch und allen Seinen Unterthanen gut meint, fenbet mich ju Guch. Bas foll ich Guch fagen? Ich habe Euch als Euer Landsmann und Euren wurdigen reformirten Paftor Bengstenberg und ben nach bagen berufenen lutherischen Paftor Muller als Bruder von Bergen lieb, aber ich kann nicht anders, als mit dem Apostel klagen und fragen: D ihr unverständigen Galater, wer bat Euch bezaubert, daß Ihr ber Wahrheit nicht gehorchet? Im Geifte habt Ihr angefangen, wollet Ihr benn nun im Rleifche vollenden?"

Es entstand eine lange stille Pause; Biele wischten sich bie Augen. Endlich sagte ein Aeltester mit grauen Haaren: "Das Alles ist recht gut, dagegen haben wir auch Nichts; aber es ist doch Unrecht, daß diejenigen, die nicht so viel Kirchenvermögen als wir besitzen, nun auch wollen, daß wir gemeinschaftliche Sache mit ihnen machen und was doch uns allein gehört mit ihnen theilen sollen; das geht doch nimmermehr an, und daran hat sich die Sache zerschlagen." "Darin," antwortete ich, "habt Ihr ganz Recht. Das Kirzchenvermögen ist ein heiligthum und man muß es als ein theures Erbe frommer Vorsahren bewahren und wo mögelich vermehren; es ist Unrecht, es zu zersplittern und gegen

bie Fundation es anzuwenden. Aber es liegt auch nicht in ber Union, bag ber eine Theil, ber Nichts, ober boch weniger hat, fich an bem anderen Theil, ber mehr befitt, bereichern foll. Dann mischte fich Eigennut, ber nichts taugt, bin-Man muß in allen Studen legal fein, und auch bier ift es leitender Grundfat: Einem Jedem bas Seinige. Golche Salle, lieber Meltester, find bei ber Union oft vorgetommen, und fie find überall, wo man fie ehrlich gewollt hat, in ihren Collifionen gludlich ausgeglichen. Gie wollen nur bebenken, meine herren, bag Union und Combination bier nicht einerlei ift, und daß man jene haben kann ohne biefe. neswegs ift es die Absicht, bas Bermogen beiber Rirchen, wenn es ungleich ift, und die Gemeindeglieber bagegen find, in Gins zusammen zu fcmelgen; eine jebe behalt, mas ibr gebort, und verwendet es nach beftem Gewiffen. Sie tann es bamit halten, wie fie will; ihrem driftlichen Pflichtgefühl bleibt es überlaffen. Eben aus biefen Grunden ift, gang ben Belehrungen Chrifti gemäß, ber Begriff Union weit gefaßt und fie umfaffet Alle, welche bei verschiebenen Erkenntnißund Glaubens-Stufen nach ben Grundfagen ber Reformation boch an Jesum Chriftum, als ben alleinigen Geligmacher, glauben. Die Union will nirgends beengen, Reinen verleten, fein Eigenthum beeintrachtigen, feine Ungerechtigfeit begeben; Alles in ihr ift offen und frei, wie ber himmel, ber fich unermeglich über uns öffnet; fie tragt ben Segen ber Gintracht und ber Liebe, die Alle umfaßt, in ihrer geiftigen Fulle; mit einem Worte, fie ift ein himmelreich auf Erben, in meldem ber Geift Chrifti regiert. Bo biefer regiert, wird bie Union Unitat, in welcher Glaube, Liebe und Soffnung, ben Bund ber Christen beseelt. So war die geistige Gemeinschaft ber erften Chriften, in beren Bergen bie erfte Liebe jum Berrn

noch brannte. Die heilige Urkunde sagt von ihnen: "Sie waren wie Cheleute, die sich einander lieb haben, Ein Herz und Eine Seele; sie waren einträchtig beieinander und besaßen alle Güter gemeinschaftlich. Schönes, ansprechendes Bild! möchten wir ihm ähnlich sein! D, daß Alle, welche auf biesen stillen Bergen und in diesen freundlichen Thälern wohnen, Eine innigst vereinigte Gemeinde bilden und Ein Herz und Eine Seele seien! D Herr, gieb und Allen beinen Frieden!"

Naber gerudt, hielten wir nun am nachftfolgenden Connabend mit beiben, dem lutherischen und bem reformirten Presbyterium, eine gemeinschaftliche Conferen, und besprachen rubig bie Unionsfache. Und alle obwaltenben 3meifel murben gefolichtet, alle Sinderniffe befeitigt, alle Berfchiebenheiten ausgeglichen, alle Migverftandniffe gehoben, alle kalten Entfernungen in nachbarliche zutrauliche Annäherungen verwandelt. Froben Muthes und in gutem Bertrauen gingen wir bes anderen Tages zur Kirche, und als ich bei vollgebrangter Berfammlung über die fcone apostolische Stelle: "Ift bei Euch Ermahnung in Chrifto, ift Troft ber Liebe, ift Semeinschaft bes Geiftes, fo erfüllet meine Bitte, bag Ihr Gines Sinnes feib, Nichts thut in eitler Ehre, und Giner ben Unberen höher achtet, ale fich felbst;" ale Bengstenberg über ben Spruch: "Seid fleißig, ju halten bie Einigkeit im Beifte," echt driftlich, falbungsvoll gepredigt hatte, ba tam ber gute Beift ber Union über alle Gemeinbeglieber und Alle erklarten, baß fie, bes undriftlichen Sabers mube, in Liebe fich vereini-Einer fab ben Unberen mit treuen offenen gen wollten. Augen an, Alle gaben sich ehrlich bie Banbe, und es tonte wie himmeleklange aus bem Bergen in's Berg bas herrliche

Bort: "Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen!" Mit den Aeltesten der luthertischen und der resormirten, jetzt uniirten Gemeinde wurde eine förmliche Unionsurkunde aufgenommen und von Allen untersschrieben. Der Friede Gottes erfüllte uns und gleich des anderen Tages wurde die ganze Verhandlung durch den Misnister von Altenstein an den König geschickt. \*)

Richt fo gludlich mar man in Schlefien, wenigstens in einem Theile beffelben, mit ber firchlichen Union. berftrebenben, fanatifirt burch Uebelwollenbe, verharrten in ber Opposition und es bisbete sich, wiewohl Liturgie und Agende größtentheils von Dr. Luther entlehnt waren, und Die Union in einem fo weiten, echt driftlichen Sinne hingeftellt murbe, daß damit die herkommlichen firchlichen Symbole recht gut bestehen konnten und keiner Religions- und Gewiffensfreiheit die geringste Gewalt angethan wurde, gleichwohl eine separatistische Partei, welche sich bie "Altlutheraner" nannte. Biberfpruch ftedt bei Menfchen, bie einmal nicht wollen, wie Krankheit an und bas Uebel verbreitet fich burch Belfere Belfer, Die bei ber Bermirrung ihre Rechnung finben, immer weiter. Es schloß fich an bas Unwefen licht= scheuer Conventikel, und da der König die weisen, den Dietismus und Myfticismus befchrantenden gefehmäßigen Berordnungen nicht zurudnehmen wollte, konnte und burfte, fo

<sup>\*)</sup> hengstenberg in Wetter werbe ich in seiner mannlichen Rinds lichteit nicht vergeffen und hartort wird in seiner humanitat mir im Unbenten bleiben.

flagte man über Sarte und Drud. Man rebete von Untreue gegen die symbolischen Bucher und vom Abfalle, befonders von ber Augsburger Confession. Es fanben fich Schriftsteller (ihre Absicht läßt man ununterfucht), bie biefe festhalten und bei ihr bleiben wollten, als wenn fie in Gefahr ware, abolirt ju werben; man fprach von einer neuen Religion, die weber lutherisch noch reformirt fei; man rebete von einer Softheos logie und einem Preußischen Chriftenthume. Es tamen bie vielen Schriften gegen Liturgie und Agende, freilich aus gang anderen Rudfichten, bingu, und es entstanden firchliche Bir-Im ganbe, befonders in Schlefien und ben Marken, war ein Gefchrei über Berfolgung und Gewalt, woran aber ber König unschuldig sei und wovon Er Richts wisse; und boch gab es Reinen im gangen Ronigreiche, ber fich mehr um diefe Controverse bekummerte, ber sich mehr barüber grämte und ärgerte, als gerabe Er, ber gute, verftanbige Prafibenten, Departementerathe, Confiftodriftliche Berr. rial = und ganbrathe, Superintenbenten und Amtleute, murben aufgeforbert, bie Erregeführten zu bekehren und zurecht ju bringen. Aber folche Bemuhungen maren umfonft, goffen vielmehr Del in's Feuer, da bie Opponenten in ben guten Borten der Borgefetten Schmache und Nachgiebigfeit faben, bie ben Wiberftand noch heftiger und hartnäckiger machten. 3ch follte bin, ber ich bie gute Absicht bes Ronigs kannte; aber ba ich wohl einfah, baß ich, auch wenn ich mit Engelezungen hatte reben tonnen, gegen einmal fanatifirte Menfchen Nichts ausrichten, vielmehr bas Uebel baburch arger werben murbe, verbat ich, fo gut es gehen wollte, ben Auftrag des Ministers und Königs.

Eine jebe leibenschaftliche Biberwärtigfeit will ihr Aus-

rafen haben, und es ift, wenn fie, einmal verblenbet, glaubt, Recht zu haben, vergeblich, fie befanftigen und fur bas Beffere gewinnen zu wollen. Auch bas will burchgemacht fein, befonders im Religiofen, wo febr oft fubjective Gefühle Alles, und objective, noch fo vernunftige Grunde Nichts gelten. Oft kommen folde Irregeführten, wenn bas Blut kalter geworben, und fie einsehen, bag fie mit ihrem Eigenfinn nicht burch bie Band konnen, ju ihrem befferen Gelbft gurud, werden rubig und geben nach; öfters thun fie, von anderen Gleichgefinnten bestärkt, bas aber nicht, und ihr Eigenfinn, von bem fie mahnen, er mare Festigkeit, in welchem fie nicht fcwach nachgeben durften, wird wiberfpenftiger Eros. Gie feten, wie man zu fagen pflegt, den Kopf auf, bleiben taub bei allen noch fo gut gemeinten Borftellungen, und beharren fleif und ftarr bei ihrem einmal gefaßten Entschlusse. fetlich ift die Macht der Berblendung, und fo lange folche anhalt, ift bagegen Richts auszurichten. Salt vollends ber Menfch feine Sache fur bie Sache Gottes, meint er in allem Ernft, feiner Rechtgläubigfeit wegen zu leiben, fo fucht er folche Leiben und findet in ihnen als Martyrer Pflicht und Ehre. In folder Eraltation kann er fonst schwere, jest ihm leichte Opfer bringen und bas Meugerfte thun. Das Baterland, Saus und Sof zu verlaffen, auszumandern, und eine frembe Gegend, wo man nicht weiß, wie es Einem mit Frau und Rindern gehen wird, ift schwer, fehr schwer, und man befinnt fich wohl, ebe man das thut. Die Romer hatten gegen Biberfpenftige feine hartere Strafe, als bie bes Erils, und Berbannung ift etwas fehr Trauriges.

Und boch war es hier nicht anders, und nur mit dem großen Unterschiede, daß die Berbannung eine selbst gewählte,

freiwillige Berlaffung bes Baterlanbes, trot aller Bitten und Abmahnen, war und blieb. Wirklich ging bie Berblendung fo weit, bag viele hunderte aus jenen Provinzen fich burch Einschränkung bes Pietismus und feiner Conventitel, burch bie Agende und Union beengt, eingeschränkt und verfolgt glaubten und fanatischer Phantafie bes Ungludes fich hingaben. Gehaßt und gedrängt, wie fie mahnten; nicht mehr frei, wie fie traumten; in ihrem Gewiffen verlet, wie fie fagten, und wie alle Gleichgefinnten, wie felbst Prediger fagten, wurde es ihnen zu enge in ber Beimath und es konnte und wollte ihnen in berfelben nicht mehr gefallen. Diefer taglich gefteigerte Migmuth wurde vermehrt burch Anreizungen, welche von Schlefien und bem Konigreiche Sachsen, von Dresben, auch Altenburg, . tamen. Dan gab ben Emiffairen Gebor und ihre Unklagen brangen in bas Berg. In ben beghalb gehaltenen Bufammenfunften elektrifirte ber Gine ben Unberen, und bas unter ber Afche glimmenbe Feuer murbe nun gur hellbrennenden Flamme. Bollends ließen nach und riffen alle noch übrigen Banbe, als Biele hinzutraten, Die befonders Nordamerika als bas gand ber Freiheit schilderten; bort binbere und lahme fie Nichts mehr, fo ruhmten fie. In biefem gelobten gande ber Unabhangigkeit nahme man mit Freuden fie, die vertriebenen Fremdlinge, auf; an den reizenden Ufern ber reichen Strome wurden fie fruchtbare Zeder und Biefen, und in ben Urwalbern Solz fur ihre Wohnungen, und unter einem gesegneten Simmel ein zweites, befferes Baterland wiederfinden. Die Erbe fei auch bort bes herrn; er, ber ihre Bergen kenne, und mohl miffe, mas fie brange und warum de bas thaten, werbe fie auf ber weiten Reife über bas Meer behuten; ohnehin fei jest ber Beg bahin feit ber Dampffchifffahrt turz und gefahrlos. Alle noch übrigen Be-

benklichkeiten und 3weifel schlugen vollenbs nieber schlaue Betruger, bie ben zu verlaffenben Sof fur ein Spottgelb tauften; Andere, die bei biefem Taufche Richts verloren, beftärkten; bie Jugend, welcher bas Phantasiereiche gefällt und gern in bas ferne Blaue hinein will, rebete gu. Schmeicheinden Kindern geben gern ichmache Eltern Gebor, zumal wenn bie Jungen pfeifen, wie bie Alten fingen. "Und bann reifen wir," hieß es, "mit Bermanbten, Nachbaren, Freunden und Befannten in Gefellichaft. Alle, die fich lieb haben, bleiben zusammen, und wir theilen Alles miteinander; wir werben gludlich hinkommen, und find wir erft ba, bann konnen wir, von keinem Amtmann mehr umlauert, von keinem Landrathe mehr zu Prototoll genommen, von teiner Regierung und keinem Confistorium mehr zurechtgewiesen, von teinem Könige mehr befohlen, von keinem herrn mehr geangfligt werden, konnen thun und laffen, was wir wollen; bann find wir freie Berren und konnen Gott unserem Schöpfer, Chriftus unferem Erlofer, bienen ungehindert, nach unferer Ueberzeugung, wie wir wollen; wir wollen bleiben, mas wir find, lutherische Chriften; weg mit Neumobischem, wir heißen Alt . Lutheraner."

Gesagt, gethan. Sie wollten weg und ließen sich nicht halten; sie machten sich mit Sack und Pack auf den Weg und reisten ab. Auf dem Wege nach hamburg und von da nach Amerika kamen die zahlreichen Auswanderer, größtensteils aus dem Bauers und Bürgerstande, zu Schiffe auch bei Potsdam vorbei und hielten an auf der havel bei der langen Brücke. Alles lief hin, sie zu sehen. Es war ein interessanter, lehrreicher und anziehender, doch wehmuthiger Anblick. Alle im Schiffe, auch die Alten und Kinder, kamen

III.

auf bas Berbedt. Die Meiften fahen gutmuthig und unbefangen, Einige aber, auf- und abgehend, tropig und fanatisch aus. Diefe nahmen bas Bort, wenn man mit ihnen rebete; weil fie aber ted und frech antworteten, mochte man mit ihnen nicht viel fprechen. Dan ließ fie gewähren und in bunten Gruppen murbe gegeffen und getrunten. Man reichte ihnen collectirte milbe Gaben, auch neue gebunbene Bibeln, bie fie fich ausbaten. Im Beiterfahren fangen fie bas fcone Lied: "In allen meinen Thaten laß ich ben Sochsten rathen" u. f. f. Da fuhren sie bin, ben schonen Fluß hinab, und ihr Gefang hallte nach, leifer und leifer. Dir wurde bas Herz weich und wehmuthig und ich feufzte: Bater, vergieb ihnen, fie miffen nicht, mas fie thun. Des anberen Tages hörte ich, daß von Preußischen Auswanderern bei ber Roniglichen Tafel bie Rede gewesen sei. Der Konig habe gefagt: "Mag nicht gern bavon hören. Ift mir unangenehm. erhort, in einem Lande, wo Religions= und Gemiffenefreiheit Aber bie Freiheit ift nicht Bugellofigfeit, welche alle Ordnung aufhebt und allen Gehorfam verweigert. Die mahre Freiheit liegt im Gefete und feinen Borfdriften; wer biefe beobachtet ift ein Freier, wer aber feinen Phantafien und Luften ber Willfur folgt, ein Stlave, ohne es ju wiffen. Thut mir leib, baß es fo gekommen ift; bas habe ich nicht gewollt. Ich und bie Behörden haben fich alle Dube gegeben, die Fanatiker ju gewinnen; haben fich aber nicht wollen gewinnen laffen. Die bethorten Leute nennen fich bie Alt-Lutheraner! Bas murbe Luther, wenn er noch lebte, bagu Thut mir leid; moge es ihnen aber - wohlgefagen? ben!" - Diefer eble Bunfch gegen Menfchen, die Ihm Muhe, Rummer und Sorgen gemacht, bethätigte zugleich ber Konig, indem Er fie im Stillen noch großmuthig unterftuste. \*) Aber es ift und bleibt entfetich traurig, baß fo Etwas geschehen und vorkommen konnte im Preußischen

<sup>\*)</sup> Rote späteren Ursprungs. Künf Jahre nach dem Tobe des Ronigs findet fich in ber Berliner Boffifchen Zeitung Rr. 256. vom Iften Rovember 1845 folgenber Auffat, unter ber Bezeichnung: Unfere Alt-gutheraner in Amerika. "Man follte meinen, daß unfere Mit-Butheraner, welche bem Baterlande um ihres Glaubens willen ben Ruden gefehrt, in Amerita gludlich fein murben, wo, bei außerlich gunftigen Berbaltniffen, teine Union, teine Agenbe, teine Regierung und beren Organe, fie in Aussbung ihres rein lutherifchen Glaubens behinbern. Wenn jest bie getraumte beffere Beit für fie angebrochen ift und im Refthalten an bem Buchftaben ber Augeburgifchen Confession fie Riemand hindert, fo follten fie in bem Lanbe ber vollkommenften Glaubenefreiheit im treu bewahrten Befice ber Ihrigen fich gluctlich ichagen und gufrieben fein. Dem ift aber nicht fo, wie uns eine neuefte, über bie confessio-· nellen Angelegenheiten febr lebrreiche Schrift vom Profeffor Buttner (Briefe aus und über Amerika, Dresben, Arnold, 1845) berichtet. Die aus Preußen nach Amerika ausgewanderten Alt-Butheraner haben fich größtentheils nach ben nörblichen Graffchaften bes Staates Reu-York gezogen. In Buffalo am Griefee giebt es nicht weniger ale jest icon (1844) 3 Deutiche altlutherifche Gemeinden, bie in Bant und Streit und gegenfeitiger fürchterlicher Berbammung um bes Glaubens willen leben. Um Bebeutenbften ift bie bes Paftor Grabau aus Erfurt, bie fich bereits eine Rirche gebaut hat und, unter Borantritt ihres Seelenhirten, biejenigen ihrer Glaubensgenoffen gerabezu verbammt, welche anfteben, Alles zu bekennen und zu glauben, mas ber Paftor Grabau glaubt und bekennt. Betehrungseifer ift für ihre Rachbaren hochft beläftigenb, unb mit beimlichen und offenen Angriffen werfen fie bie Saat ber 3wietracht in bie anberen Deutschen Gemeinben. Ihre beftanbige Predigt ift: "Die Rirche ber Rechtgläubigen ift allein bie evangelisch-altlutherische Rirche, benn fie allein lehrt bie reine evangelifche, apoftolifche, tatholifche Slaubenelehre, und fpenbet

Banbe, bas fich burch Cultur wenigstens auszeichnet, in welschem ein Friedrich II. regiert hat und ein Friedrich Bilhelm III.

allein unverfalscht bie beiligen Gacramente." Diefe Rirche betennt feierlich, und muß fo betennen, "baß ausschließenb ber Glaube, welchen fie lehrt, alleinfeligmachenb ift." "Ber nicht ben Glauben bat, ben biefe Rirche lehrt, ber tann nicht felig werben." In ben Prebigten biefer Gemeinbe wird Beter und Webe gefchrieen über bas gottlofe Deutsche Baterland und feine Regierungen; bas Deutsche Bolt wird in gebruckten Rirchenliebern als ein "von Gott verworfenes, frevelndes Gefchlecht und freche Schlangenbrut" bezeichnet. Die Prediger tonnen Gott nicht genug preifen, baß er bie Feffeln gerbrochen, bas Joch gerschmettert, welches fie in Deutsch= land getragen; aber bas Joch, welches fie felbft ihren Gemeinbegliebern auflegen, ertlart ber Reisenbe für weit brudenber. Streng, wie nur bie Puritaner jur Beit ber englifchen Rebellion, geht ihr geiftlicher hochmuth nur barauf aus, bas Regiment in ihrer Rirche burch Ercommunication und Intolerang ju führen. Grabau verbammte bie Schlefischen Alt-Lutheraner als Rotten und Secten (weil fie ben altlutherischen Dresbener Ratechismus nicht als rechtgläubig anerfannt) und verbot feinen Parochialen, fie auf ber Strafe ju grußen und angureben. Den Rindern aber ward erlaubt, fie anguichreien: "Da tommen bie Schlefischen Rotten ber!" Grabau, vereint mit einem gleich muthenben Kanatiter, ber aber bis ba eine fehr zweibeutige Rolle gespielt hatte, Rrause, that hierauf bie Schlesier vor versammelter Gemeinde öffentlich in ben Bann. In ber ihnen zugeschickten Bannbulle beißt es, baß fie, Rraft ber vom breieinigen Gott ber Rirche gegebenen Macht, zu binden und zu lofen, aus ber Gemeinschaft fo lange ausgeschloffen fein follten, "bis Ihr nuchtern werbet aus bes Teufels Strid." Die Schlefier aber (unter ihnen fant Buttner einen Schneiber aus Breslau, ber Weib und Rind, und zwar auf Weisung feines Paftors, verlaffen, weil fie in ber Berblenbung verharrten, auch außer bem Mt-Butherthum einen Beg gur Geligfeit gu vermuthen) verbrannten feierlich bie Bannbulle auf einem Ras von Sobel•regierte. Aber so traurig diese Sache relativ ist, so ist sie boch an sich ein neuer Beweis, wie tief im Menschen das religiöse Bedürsniß liegt, da sein subjectiver Glaube ihn stark und geneigt macht, auch die schwersten Opfer zu bringen. Doch wozu ist dieser Glaube, wenn er ein blinder ist und sanatissirt wird, nicht fähig? Mit leuchtend brennender Schrist hat die Geschichte in ihre Annalen diese traurige Wahrheit eingetragen. Wir sinden sie durch Jahrhunderte bei fast allen Nationen, bei den Regierungen und dem Volke; und ist unser Zeitalter, das sich das ausgeklärte nennt, davon jetzt frei und dagegen sicher??

Der König Friedrich Wilhelm III. war bei Seinem bellen Berstande und eblen, menschenfreundlichen Charakter

spänen mit den Worten: "Da du den heiligen das herz betrübt haft, so betrübe und verzehre dich das ewige Feuer!" Die altlutherischen Gemeinden in Amerika sind schon auf dem Punkte, daß sie das, was ihre Prediger sagen, höher halten, als das Evangelium. Selbst so bittere Enttäuschungen, wie die mit dem berüchtigten Bischof Stephan, haben Richts gefruchtet. Die Stephanianer bleiben Stephanianer, auch nachdem Stephan als ein ruchloser Betrüger entlarbt worden. Die Autorität, welche bieser Mensch über seine Gemeinde ausgeübt, grenzt an's Fabelhafte. Büttner zählt gerade ein Biertelhundert Confessionen und Sekten auf, in welche die Deutschen Auswanderer, undeschabet der Confessionen, welche sie unter den Angloamerikanern schon vorsanden, in Amerika zersielen, und jede hält ihre Kirche für die alleinige allgemeine rechtgläubige und ihren Glauben für den alleinseligmachenden!

Der Dauptschriftfteller ber Katholiten und Rebatteur ihres Sauptblattes ift ein vor 5 Jahren erft in ben Schof ber Kirche gurudgetretener Alt- Buth eran er, Mar Dertel, ber auch in ber Stephan'ichen Geschichte genannt wirb."

unfähig, grausam und bespotisch zu sein; Er war es nie in weltlichen, bloß monarchischen Dingen, und es war Ihm moralisch unmöglich, es in kirchlichen Angelegenheiten zu sein. Wie tolerant Er in dieser Beziehung war, beweisen am Besten Seine eigenen Anordnungen; vorher, ehe die Disturbationen vorsielen, sprach Er Seine Grundsätze darin aus, und die Kraft und Milbe selbsteigener Ueberzeugung nur und allein wollend, erließ Er an den Cultus Minister von Altenstein solgende Cadinetsordre:

"Es hat Mein gerechtes Diffallen erregen muffen, baß von einigen Gegnern bes kirchlichen Friedens der Berfuch gemacht worden ift, burch die Difbeutungen und unrichtigen Unfichten, in welchen fie hinfichtlich bes Befens und bes 3wedes ber Union und Agende befangen find, auch Andere irre zu leiten. 3mar läßt fich von ber Rraft der Bahrheit und von den gesunden Urtheilen so vieler Bohlunterrichteten hoffen, bag diefes unlautere Beginnen im Gangen erfolglos fein, und baß es burch bie punktliche Ausführung ber Befehle, welche Ich in Meiner Orbre vom heutigen Tage Behufs der Beseitigung sepa= ratistischer Unordnung Ihnen ertheilt habe, gelingen werbe, auch bie Wenigen, die fich burch falfche Borfpiegelungen haben täuschen laffen, von ihrem Abwege gurudgubringen. Damit jedoch eine richtige Beurtheilung ber in Rebe flebenden Angelegenheit auch benen erleichtert werde, benen Bebenklichkeiten und Gemiffensangstlichkeit entstehen, wird es zwectbienlich fein, bag bie Hauptgrundfage, nach welden die Einführung ber Agende und die Beforberung ber Union zu leiten, wie 3ch Gie bei wiederholten Beranlaffungen angewiesen habe, im Busammenhange bekannt gemacht werben."

"Die Union bezweckt und bedeutet kein Aufgeben bes bisberigen Glaubensbekenntnisses, auch ift die Autorität, welche bie Bekenntnigschriften ber beiben evangelischen Confeffionen bisher gehabt haben, durch fie nicht aufgehoben worben. Durch ben Beitritt ju ihr wird nur der Geift ber Mäßigung und Milbe ausgebruckt, welcher bie Berschiedenheit einzelner Lehrpunkte ber anderen Confession nicht mehr als ben Grund gelten läßt, ihr bie außerliche firchliche Gemeinschaft zu verfagen. Der Beitritt zur Union ift Sache bes freien Entschlusses und es ift baber eine irrige Meinung, daß an die Einführung ber erneuerten Agende nothwendig auch ber Beitritt ber Union gefnupft fei, ober indirect durch fie bewirkt werde. Zene beruhet auf ben von Mir erlaffenen Anordnungen, Diefer gehet nach Dbigem aus ber freien Entschließung eines Jeben bervor. Die Agende stehet mit ber Union nur in fofern im Busammenhange, bag bie barin vorgeschriebene Ordnung bes Gottesbienftes, und bie fur firchliche Amtshandlungen aufgenommenen Formulare, weil fie fchriftmäßig find, ohne Unftog und Beschwerbe auch in folchen Gemeinben, bie aus beiberlei Confessionsverwandten bestehen, ju gemeinfamer Forberung driftlicher Gottesfurcht und Gottseligkeit in Anwendung fommen konnen. Sie ift auch keinesweges bestimmt, in der evangelischen Kirche an die Stelle ber Bekenntniffdriften ju treten, ober biefen in gleicher Eigenschaft beigefellt zu werben, sonbern hat lebig= lich ben 3med, fur ben öffentlichen Gottesbienst und bie amtlichen Berrichtungen ber Geiftlichen eine bem Geifte

ber Bekenntnißschriften entsprechende Ordnung, die sich auf die Autorität der evangelischen Agenden aus den ersten Zeiten der Resormation gründen, sestzustellen, und alle schädliche Willkur und Verwirrung davon sern zu halten; mithin ist das Begehren derer, welche aus Abneigung gegen die Union auch der Agende widerstreben, als unstatthaft, ernstlich und kräftig abzuweisen. Auch in nicht uniürten Kirchen muß der Gebrauch der Landesagende, unter den sur jede Provinz besonders zugelassenen Modisicationen, stattsinden. Am wenigsten aber, — weil es am unchristlichsten sein würde, — darf gestattet werden, daß die Feinde der Union, im Gegensaße zu den Freunden derselben, als eine besondere Religionsgesellschaft sich constituiren. — Ich beaustrage Sie, gegenwärtigen Erlaß durch die Regierungs-Amtsblätter zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, ben 28ften Februar 1834.

Friebrich Bilhelm."

An ben Staatsminister Freiherrn

von Mtenftein.

Man fühlt es biesen Worten an, aus welchem Seiste sie gestossen sind und was damit gemeint ist. Auf der einen Seite erblickt man mit Ehrfurcht den regierenden herrn, der es nicht dulben kann, und es nicht hingehen lassen will, wenn Unordnung und Willkur in der Kirche einreißen; Er ist sich Seiner Bestimmung wurdevoll bewußt und redet kategorisch, und man freuet sich des mächtigen Schirmherrn; aber weiter geht Er auch nicht, Er ist inne worden, daß hier ein Element waltet, in welchem sich Nichts besehlen läßt, Er wunscht nur und host, — ist weit davon entsernt, in dieser zarten Sewissenschache irgend Etwas erzwingen zu wollen! Zwar

hat Er gelefen, wie Luther fagt: "Ich bitte man wolle meines Ramens fcweigen und fich nicht guthes rifch, fondern Chriften beißen. Bas ift guther? Sft boch bie Behre nicht mein, fo bin ich auch für Riemand gefreuziget. Sanct Paulus wollte nicht leiben, bag bie Chriften beißen follten Paulifch ober Apollifch. Bie tame benn ich armer Menfc bagu, bag man bie Rirche Chrifti nach meinem heillofen Namen (in welchem tein Beil ift) nennen follte? Richt alfo lieben Freunde! Laffet uns tilgen bie parteiifchen Ramen, und Chris ften beißen, beg Lehre wir haben, ich bin und will Reines Meifter fein. 3ch habe mit ber Gemeine Die einzige gemeine Lehre Chrifti, ber allein unfer Deifter ift." In feinem Disput mit Calvin über bas heilige Abendmahl ergießt sich fein volles. Berg: "36 laffe ben Unwillen fahren und gebe Raum bem beiligen Geifte, um bie Liebe und bie freundliche Concordia vollkommen zu machen. Bie wir benn unferes Theils allen Unwillen von Bergen fabren laffen. Der Satan, unfer Reind, wird mohl Baume und Felfen in ben Beg werfen, bag nicht Roth ift, daß auch wir Saber anrichten und verbachtig auf einander fein, fondern vielmehr follten wir einander die Bergen und Banbe reichen, gleich und fest halten, bamit es nicht hernach arger werbe benn guvor. Der Bater aller Barmbergigkeit verleihe uns ju beiben Theilen feinen beiligen Beift, bag er unfere Bergen gufammenfomelze in driftlicher Liebe und allen Schaum und Roft menfolicher und teuflischer Bosheit und Berbacht ausfege, zu Lob und Ehre seines heiligen Namens und zur Seligkeit vieler Seeslen." Bon ber Augsburger Consession fagt er: "Philippus, ber sie versertigt, hat zum Beweise, daß sie nur eitel menschlich Borte und unvollkommen sei, sie verbessert und an ihr geandert. Sie ist nicht ein strenges Gebot, auf daß wir nicht pabstliche Decretalien auswersen, sondern nur als Geschichte, als historie, als Bekenntniß unsseres Glaubens, benn sie soll kein Conscienzensstrick werden."

<sup>\*)</sup> Siehe Luther's Brief an Dr. Bugenhagen und Borrebe gu Melanchthon's Unterricht für bie Bisitatoren. Reineswegs hatte Melanchthon bei Anfertigung ber Augsburgifchen Confession bie Abficht, bag fie eine binbenbe ftationaire normative Glaubensformel für alle Beiten fein und bleiben follte; vielmehr ertlart er fich wieberholentlich bagegen. Der alten romifchetatholischen Rirche und ihrer hierarchie gegenüber mar es ber jungen, noch nicht befeftigten, proteftantischen Rirche beilfam und nothig, baß fie als Baffe gegen Angriffe auch bie fombolifchen Bucher brauchte und ihnen firchliche Autoritat gab. Dief und bie Burbe eines Glaubensbekenntniffes muffen und werben fie fur alle Beiten auch behalten; aber man wurde gegen bie wieberbolte ausbrückliche Erklärung ber Reformatoren hanbeln und ben Geift bes Proteftantismus gang und gar vertennen, wenn man bie fymbolifchen Bucher, namentlich bas erfte unter ihnen, bie Mugeburgifche Confession, ber heiligen Schrift gleich ftellen wollte. Diefer burfen fie nicht coorbinirt, ihr muffen fie, als ein menfcliches Bert, suborbinirt werben. Der Propft Dr. Spener, einer ber gelehrteften und frommften Theologen feiner Beit, nahm bie fymbolifchen Bucher an, nicht quia, fonbern quatenus fie mit ber beiligen Schrift übereinftimmten. einem Responso fagt er ausbrudtich: "Der Chriftenglaube rubet unmittelbar auf ber Offenbarung Gottes in feinem Borte, fo-

Bohl hatte der König die Resormationsgeschichte gelesen und kannte Luther's Schriften; Er hatte also zur Förderung

fern baffelbe für bas mahre Wort Gottes erkannt und im Bergen burch ben Beift Gottes befiegelt ift; teineswegs aber weber auf bem Anseben ber Apostel, noch auf bem Anseben ber Rirche, noch auf bem Ansehen eines Stanbes in ber Rirche." Begen biefer, bamals heteroboren Meußerung, wurde er von der geltenden starren orthoboren Partei für einen gefährlichen Reus ling erklärt, und ihm eine große Menge Fragen zur Beantwortung vorgelegt. Fortwährend hatte ber fromme biblifche Mann mit bem theologischen verfolgenben Baffe zu tampfen, und nach feinem Tobe fragt in feinem Belotismus ein Roftocker Theolog: "ob ber Propft Spener auch felig geftorben fei?" und er ift geneigt, biefe Frage nach feiner bogmatifchen Logit mit Rein zu beantworten. "Die Reformation ift," (- fagt ein geiftreicher Recensent, Reue Zenaische Literatur : Beitung Rr. 266. ben 6. Rovember 1845) "von Anfang an beschrieben und beurtheilt worben; aber allfeitiger, freier, tiefer lernen wir fie erft in der neueren Beit verfteben, wo wir am Borabend einer aros Ben Entwickelung ber Geschichte fteben, wo wir im Begriff find, bas, mas bie Reformation wollte und erftrebte, in höherer Do= teng wieber zu erringen; wo bas unbefriedigte Sehnen unb Areiben, Fürchten und Doffen, bie Gemuther ebenfo, und boch anbere, ergriffen zu haben icheint, ale in bem Sahrhundert por ber Reformation. Und eben in unseren Tagen ift es von grosem Werthe, bag und bie hehren Gestalten jener geiftvoll bewegten Beit recht lebenbig vor bie Mugen geführt werben, um uns an ihnen zu fraftigen und in bem Streben nach einer neuen Entwickelung bes kirchlichen Lebens theils bie Kehler jener Beit vermeiben, theils burch Berfentung in ben religiöfen Grundton, ber bie Deutsche Reformation beberrichte, vor ben Gefahren und bewahren zu tonnen, welche in ber gegenwartigen Beit uns brobend entgegentreten." Und wie: mar bie Beit bes Sombol-3wanges, in welcher man einen Anbreae, Spener, Ahrenbt u. n. M. hafte und verfolgte, eine gludtiche? Sollen wir babin gurudtehren ?

ber Union nur fagen burfen: Die Rirche Christi eine lutherifche ju nennen, ift unchriftlich; Luther felbft will bas nicht, fie foll beffer die evangelische heißen. Luther hat wie Calvin fich gern vereinigen wollen; die Union beibet, ber lutherischen und reformirten Rirche, in Gine ift also ber Absicht ber Reformatoren gang vollkommen gemäß; und die verschiebenen symbolischen Bucher beiber Rirchen tonnen und durfen fie nicht langer trennen, benn fie find menschliche Berte, bie ba fteben unter ber gottlichen und entscheibenben Autorität ber beiligen Schrift, welche bie Einigung ber Union und Eine Beerbe unter Einem Sirten will." Go glaubte, bachte und wollte ber Ronia; aber Er machte Seinen Dafftab nicht gur Richtschnur, nach welcher fich nun auch Unbere richten follten; Er verlangte nicht, bag Unberebenkenbe barum ihre Ueberzeugung gegen bie Seinige vertaufchen follten, weil Er es gern gefehen hatte. Gine Seiner Lieblingsfentengen mar ber biblische Ausspruch: "Bas nicht aus Glauben (aus eigener Ueberzeugung) tommt, ift Gunbe"; und wenn Biberfpruch, auch ber bornirtefte, Sinberniffe in ben Beg legte, blieb Er ruhig, und fagte gelaffen: "Der Glaube ift nicht Bebermanns Ding." Es ift mithin Unwahrheit, wenn Scheibel, Steffens und alle Alt-Lutheraner behauptet und verbreis tet haben, ber Ronig habe mit Gewalt und Berfolgung Die Union burchfeten wollen; icon bie Eriften, ihrer Gegner widerlegt fie, und Ihm war Sein gegebenes, öffentlich ausgesprochenes Bort: "Der Beitritt ift bie Sache bes freien Entschlusses," stets beilig, bem Er nie und nie zuwiber ban-Rur wenn Er Eigenfinn und Berfehrtheit, Unmahrbeit und Ranke, Rechthaberei und boshaften Biberfpruch, mahrnahm, murbe Er unwillig, und bofe, wenn gleißnerische Schmeichelei, die Er nach Seinem Tacte gleich herausfühlte,

Ihn überreben und überliften wollte. Alle, die nicht redlich mit ber Sache felbft es meinen, fpringen von ber feften Regel bes Gesetzes und Rechtes ab, versuchen es mit ber Billfür und wollen bamit burchkommen. Damit hat, befonders in kirchlichen Dingen, ber Konig viel zu thun gehabt, und Er hat mehr wie ein Anderer babei gelitten, ba Er in allen Studen ein gerader, offener und legaler Mann war. Liturgie und Agende, bie Union, ber Myfticismus und Dies tismus, feine lichtscheuen Berftede, wie feine Tergiverfationen, haben Ihm viele Sorgen und Leiden gemacht. Nie aber war es Ihm leib, bie Sache angefangen ju haben. fie nicht an, um fich einen Ramen zu machen, baran bachte Er nicht; Er konnte nicht anders; in Allem war Er felbst; Seine Individualität blidte überall burch; Ihn trieb allein bie Bahrheit und ihr Beil, wie die Bohlfahrt der Menschen.

Je tiefer Er in bie Union fich hineindachte, befto mehr fand Er in ihr. Dieß wurde mir flar einige Sahre vor Seinem Tode. Es war ein schoner, milber Sommerabend, als Er ben 20ften August 1835 auf ber Pfaueninsel in einem langsamen und behaglichen Spaziergange bei einem mit ftattlichen Eichbäumen bewachsenen, beriefelten Grasfelbe fteben blieb und finnig bie bort weibenben Schafe betrachtete. Diefelben waren fehr verschieben an Gestalt und Große, nach bem Lande, aus welchem sie aufgekauft, hier, wo fie gut gehegt und gepflegt wurden, hergebracht waren und fich bereits acclimatifirt hatten. Sie weibeten gefund, frifch und frohlich, und ber hirt ftanb mit feinem Schaferftabe nicht fern. "Eine hubsche Union!" fagte ber Konig, mich heiter und ernst freundlich ansehend. Er schwieg nachdenkend ftill; bann fuhr Er fort: "Unter biefem angenehmen lanblichen

Bilbe ftellet Chriftus die Bereinigung vor, die er ftiften wollte: "Es wird Eine Beerbe unter Ginem Birten werben." Es kommt nur barauf an, bag man feine Stimme bort und Aber leiber hort man auf anbere Stimmen. großer Theil horcht nur auf ben Ruf bes Papftes, und bie nennen fich romifch = tatholifche Chriften, und nennen ihre Rirche bie alleinseligmachenbe. Das thun zwar bie Lutheraner nicht; aber sie fondern sich auch ab und nennen sich lutherifch, wohl gar altlutherifch, ale ob Chriftus nicht alter und mehr ware, als Luther. Noch Unbere nennen fich nach Calvin calvinifc, ober reformirt. Miferabel, bag man ben herrn vergift und nach bem Diener fich nennt. Wird bas endlich einmal anders in der Welt werden? Sabe ju bem Enbe nach meinem Bunsche einen kleinen Unfang bamit gemacht im Preußischen. Der Partei = Name: "Lutherisch und Reformirt" foll nicht mehr gebraucht werben; an reformirte Rirchen habe ich lutherische, an lutherische Rirchen reformirte Prediger berufen, um ben vermeinten trennenben Unterschied auch bem Namen nach zu verwischen. Die Rirche, zu welder fich in Gintracht gemeinschaftlich beibe, nun teine Partei mehr, bekennen, heißt nun nicht bie lutherische, nicht bie reformirte Rirche mehr, fonbern beffer nach Dem, welchem fie ihr Dafein, ihren Glauben und ihre Rrafte verbankt, bie evangelische Kirche. Offenbar ift bieß bas Rechte; hat auch überall Beifall gefunden und ift reuffirt, nur nicht überall in Golefien."

Der König strich sich über bas Gesicht, ging weiter, und fuhr bann fort: "So klar und beutlich ich mich auch in allen über die Union ergangenen Erlassen ausgesprochen habe, so werde ich boch oft nicht verstanden, sondern, wenngleich selten,

gemigbeutet, als wenn nichts Gutes im Sinterhalte lage. Manche Reformirte meinen, sie follten lutherisch, und viele Lutherische, fie follten reformirt werben, Undere reben wohl gar von einer neuen Religion. Das ift aber übel, baß fich bie Menfchen, und unter ihnen viele Theologen, die boch ber heiligen Schrift Doctor heißen und ihr Dr. vor ihrem Ramen nicht vergeffen, nicht in ber heiligen Schrift orientiren, fonbern in ber Confession. Sie reben immer von bem Glauben und Spftem bet Reformirten und Lutheraner, und wol-Ien bemfelben Richts vergeben; ftatt baf fie von Chriftus und bem, was er gewollt und gelehrt hat, als an Luther und Calvin noch nicht gebacht wurde, reben follten. Die großen Reformatoren bes 16ten Jahrhunderts aber gingen auf Chris ftum jurud, und eben barum, weil fie bieg thaten, ihn nur meinten, ihn allein nur wollten, an ihn nur glaubten, vermochten fie es, die Rirche zu reinigen und fie in ihrer urfprunglichen eblen Ginfalt wieder herzustellen. Ihnen muffen wir barin abnlich werben; fatt beffen bleibt man turgfichtig bei dem Berte der Reformation stehen und will nicht baruber hinaus, ju bem herrn und heiland felbft, ber boch Alles und allein Meifter ift."

"Ich habe Nichts gegen die symbolischen Bücher beiber Kirchen, ich halte sie für nothwendig in den damaligen Zeisten, der feindlich gesinnten Kirche, von welcher man sich trennen mußte, gegenüber; ich ehre sie vielmehr als Bekenntsnißschriften, und will nicht, daß man ihre Autorität schmälere. Aber ihre dogmatischen Spissindigkeiten und opponirenden Distinctionen über die Inadenwahl und die Gegenwart Christism heiligen Abendmahl hindert die kirchliche Bereinigung der Reformirten und Lutheraner in eine evangelische Kirche nicht,

bei der Union derfelben bleibt das Anfehen der symbolischen Bücher unangetastet, und die Berschiedenheit derselben kann der wahren Frömmigkeit der Union nicht hinderlich sein; wo sie das wird, siehet man nicht auf echte Gottessurcht, sondern vielmehr auf Beibehaltung der confessionellen starren Formel, also mehr auf den Buchstaben, der tödtet, wie auf den Geist, der lebendig macht."

Der König mar, indem Er bieß fagte, lebhaft geworben, und bis jur Meierei getommen, fette Er fich auf ein Stud Holz und fuhr ruhig fort: "Man muß nur ben Begriff Union ja nicht eng, fondern weit nehmen, und barf nicht vergeffen, daß sie einen Borbof, ein Beiliges und ein Allerheis ligstes hat. Zefus hat Reinen, wer er auch sein mochte, ungefegnet von fich gelaffen; Jeden hat er aufgenommen; wer giebt euch bas Recht, auszuschließen? Bahnen wir im Allerheiligsten und Beiligen zu fein, wie konnen und durfen wir geringschätig von benen urtheilen, bie noch erft im Borhofe find? Sie werden ichon weiter tommen. Es ift unchristlich von benen, die nicht unferer Meinung find, ju fagen: fie waren unchriftlich; ber Dafftab, welchen bas Evangelium anlegt, ift groß und erhaben, bie Belt umfaffend; ber unfrige kann nur, weil er individuell ift, klein und eng fein. Diejenigen haben auch barum ibn, ben Berrn, am Benigften verstanden, die unter Union nur eine Bereinigung der Reformirten und Lutheraner fich bachten und benten, ba mare und follte und brauchte fie nach ihrer Meinung nicht ju fein, wo nur eine von beiden Confessionen fei, weil es ba Richts ju unitren gabe. Die thorichten und furgfichtigen Menfchen nehmen bloß außerlich, was ich boch innerlich verftehe und verstanden wiffen will. Ich verstehe unter Union Drientirung

auf dem Urgebiete des Christenthums, Einigung mit Christo, oder wie es in dem alten, von Allen angenommenen apostoslischen Glaubensbekenntnisse heißt: Eine heilige, allgemeine christliche Kirche und die Gemeinschaft der Heiligen. Bu diessem Ziele hin wollte Jesus die Menschen führen, dahin mussen auch wir; dahin habe ich gewollt, und dieß bezwecke ich mit der Union, — sie ist mit einem Worte, was dieser schöne Abend ist — Harmonie." \*) Die eben am klaren

<sup>\*)</sup> Der König Friedrich Bilhelm III. erfcheint hier wahrhaft groß und erhaben als ein driftlicher Rosmopolit, beffen Rosmopolitismus in bem fruchtbaren, gebeihlichen Boben bes Patriotismus wurzelt und'eben barin einen feften Unhalt finbet. erhebt fich hier über bas Gingelne ber Parteien gum Allgemeis nen, fieht bie Bielheit in ber Ginbeit, erblicht in ber Ratur und ihrer Offenbarung die driftliche Rirche, wie fie fein follte, und wie er fie gern haben möchte. Dit Recht fragt man: Bober hat ber hochselige herr unter ben Berftreuungen eines vielbewegten unruhigen Bebens biefe ftillen großen Ibeen ? Bur Antwort bient: baf Er bei aller Ertenfivitat Seines geraufch vollen, mubevollen Berufes boch Seiner Ratur nach, wie Alle wiffen, bie Ihn perfonlich gekannt und beobachtet haben, intenfiv mar, und baf biefe Seine Intensivitat burch Seine mertwürbigen Schicffale, wie burch Seinen Bang gur Ginfamteit, genahrt wurde. Dazu tam Sein vertrauter Umgang mit Seis nem Leibargte, bem wiffenschaftlich gebilbeten, und babei driftlich positiven, contemplativen Bufeland, ber tiefe Blice in bie Ratur ber Dinge gethan bat. Das Meifte zu biefer hellen tosmopolitifchen Anficht bes Ronigs bat aber unftreitig beigetragen Meranber von humbolbt, und gwar baburch, bag er nicht unmittelbar, fonbern mittelbar, burch gelegentliche Mittheilungen, es bewirtte. Es war gar nicht barauf angelegt, baburch ben König tolerant und populär zu machen, Er wurde es von felbft, ba icon Sein Befen fich bagu binneigte. Es mar Ihm Beburfnis, biefen eblen einfachen und finblichen Dann, ber

himmel untergehende Sonne schien bem Könige in's eble Angesicht, Sein ganzes Wefen war tiefe Ruhe, und in berselben Verklärung. Ein erfrischender Hauch wehete durch bie sanst bewegten Wipsel ber Bäume und man fühlte

einen großen Theil der Erde in eigener Anschauung und Beobachtung tennt, fast täglich bei sich zu sehen, und an beffen an alle vorkommenden Dinge sich wie von selbst knüpfenden wissenschaftlichen Ergießungen fand ber Dobe Derr täglich neue, belebrende Kreude.

## Anmertung fpateren Urfprungs.

Erft im Jahre 1845 hat Alexander von humbolbt bie Refultate feiner forfchenben Beltanfchauung in einer fconen unb eblen, jebem Gebilbeten verftanblichen Sprache mitgetheilt in ber bekannten Schrift: "Rosmos." Erfter Banb. Es fchlieft fich biefes unfterbliche Bert an an bie Beltorbnung bes Ricolaus Ropernicus; an bas Organon von Baco von Berulam; an bas Beltspftem von Galilai; an bie Raturphilosophie von Isaac Rewton; an bas System du monde von gaplace. Diefer gro-Ben Beltanichauung bat theoretisch forschend und prattifc beobachtend Alexander von humbolbt fein langes Leben gewibmet, bavon ift fein bentenber Beift voll, bavon flieft fein Berg in berebter Bunge über, bavon floß es auch über in bem taglichen Umgange mit bem Ronige. Das flar Gebachte und flar Ausgesprochene über "Raturgenuß und Beltgefete, Beltbefdreibung und Raturgemalbe" nahm von bem vertrauten Sausfreunde in ber Ratur, in Garten und auf Reifen, gelegentlich gefagt, finnig und nachbentenb ber Ronigliche Borer in fich auf; ftill verarbeitete Er es in Seinem Gemuthe und combinirte es auf Seine eigenthumliche Beife mit anberen 3been. Go bilbete fich in Ihm aus bie große Analogie gwischen ber Ratur und ber Offenbarung; in beiben fab Er biefelben Gefete, biefelben Gebeimniffe und Bunber, in beiben verehrte Er ben namlichen Schöpfer; in beiben Gaben liebte Er benfelben Geber, und eben baburch brachte Er Gewisheit über Sein Biffen, Rube über Seinen Glauben, und ftillen Frieben über Sein Beben.

etwas Höheres. Der König stand auf und ging langsam vor sich hin. Mit einem Blick wehmuthiger Sehnsucht sah Er nach der offenen Halle hin, in welcher die Buste der versewigten Königinn steht; Er redete nicht, sagte aber leise, doch so, daß man es hören konnte, das schwere Wort: "Harmosnie!" Angekommen bei dem Schlosse, entließ Er mich mit einer ganz eigenen anmuthsvollen Bewegung der Hand, und im Weggehen sprach Er noch: "Hade meine Ansicht, die ich von der Union habe, ausgesprochen, und meine Meinung, wie ich's gerne hätte, gesagt. Können nun davon Gebrauch machen, und es Anderen mittheilen, so daß es bekannt wird." \*)

Der König erlebte auch die Freude, Sein gutes Werk ber Union gelingen zu sehen, und es wurzelte um so tieser, je mehr es Widerspruch ersuhr und man sein Fortschreiten hindern wollte. Bon der Russischen Grenze, dem Niemen an, die zur Französischen, dem Rhein hin, saßte es sesten Fuß, und es war und ist nur von Einer evangelischen Landekliche, nirgends aber mehr von der lutherischen und ressormirten die Rede, ja der Name selbst und mit ihm die unterscheidende Bedeutung ist verschwunden; man spricht nur noch hie und da in den östlichen Gegenden der Monarchie mit Bedauern von der kleinen Partei der Alts-Lutheraner; in der westlichen gar nicht mehr. Die symbolischen Bücher der resormirten und lutherischen Kirche haben durch die Union

<sup>\*)</sup> Das habe ich mit Freuden gethan, und gleich ben folgenden Tag bem Minifter von Altenstein die ganze Mittheilung, so viel wie möglich mit den eigenen Worten bes Königs, schrift- lich in einem Auffage, den ich hier buchstäblich abgeschrieben, vorgelegt und die weitere Berbreitung mir angelegen sein lassen.

ihre rechte firchliche Stellung erhalten; feinesweges find fie antiquirt, vielweniger aufgehoben; fie gelten noch und werben ftete gelten, ale hiftorifche Documente ber reformatoris fchen Beit, als biblifche und barum ewig neue Glaubensbetenntniffe evangelischer Chriften, durch welche bie evangelische Rirche fich zuerst gestaltete und confolidirte. Sie enthalten rein und unverfälscht die Glaubens : und Sittenlehren ber heiligen Schrift; aber fie find bie beilige Schrift nicht felbft, fie steben mit ihr nicht auf Giner Linie, sondern folgen erft Man faßt bie Union auf in bem Standpunkte nach ihr. bes Urchriftenthums, und fie erhalt eben bamit ihren rechten inneren Gehalt und ihre unvergangliche Burde, bag fie nichts will und beabsichtigt, als was Christus felbst, ber herr, Stifter und Regierer ber driftlichen Rirche, wollte und beabsichtigte. Wenn man fie alfo annimmt, erfüllt man ben Bunfch und bas Bert ber großen Reformatoren felbft, Die eben barum bie hierarchische romische Rirche verließen und nach ber biblischen Bahrheit, bie fie erleuchtet hatte, verlaffen mußten, um die Menfchen ju Chriftus jurudjuführen. So haben alle frommen und rechtglaubigen Lehrer ber evangelischen Rirche, benen Jesus Chriftus ber Mittelpunkt bes lebendigen Glaubens ift, unter ihnen Spener, Frante, Binzendorff, Reinhard u. f. f. die symbolischen Bucher angeseben, und ber König von Preußen, Friedrich Bilbelm III., Seine Theologen, Confistorien und Synoben, haben burch Einführung ber Union ber Autorität Luthers, Melanchthons und Calpin's und ihrer Bekenntniß-Schriften, nicht nur nicht geschabet, vielmehr fie auf's Neue fester gegrundet, und jeber Diffufion auf immer vorgebauet, indem fie Alles gebauet auf ben ewigen Felfen, ben Grund, welchen Chriftus felbft gelegt hat.

Dem firchlich frommen Ginne bes Preufischen proteftantischen Boltes fagte barum bie Union gu, und mo gelotifche confessionelle Prediger und Beamte es nicht hinberten, nahm man fie um fo lieber an, ba Niemand bazu gezwungen, fondern die gange . Sache ber freien Entschließung eines Beben überlaffen wurde. Befonders fand überall Unflang, was der von der Nation verehrte Konig über diefelbe gefagt hatte: baß fie bas Bert ber Eintracht, ber Liebe und bes Friedens fei. Eintracht, Liebe und Frieden find jebem geordneten Menfchen, vorzuglich bem anfässigen Burger und Landmann, febr werth und theuer. Ein jedes Berg bat feine Belt, bie es liebt, und es liebt fie um fo inniger und marmer, je fleiner und je leichter fie ju überfeben ift. Gine eigene, ererbte ober felbft erfaufte und ausgebauete, bequem eingerichtete Wohnung, wenn fie auch nur ein Sauschen ift; ein Gartchen an bemfelben; eine Ruhweide; ein Roggenfeld; bas Recht, Raff= und Lefeholz aus bem benachbarten Forfte zu holen, und andere Kleinigkeiten mehr, find bem gemeinen Manne theuere Befitthumer, wenn er fie, mit Frau und Rinbern ruhig aus- und eingehend, ficher haben, beschicken und genießen fann. Lebt er vollenbs mit feinen Nachbarn in Frieden, herricht in ber Gemeinde, ju welcher er gehort, Eintracht; geht er mit ihr ju einer Rirche und ju einem Altar; trennen fich nicht mehr Mann und Frau, Kinder und Gefinde, wenn fie einigemal im Jahre bei ber Feier des beiligen Abendmahls erscheinen; herrscht vielmehr bei biefer bauslichen und firchlichen Andacht driftliche Gottesfurcht, Gemeinschaft (Communion), fo gewinnt er bie Union, welche ihm alle diefe Bortheile gewährt, lieb. Mit daber ift es gekommen, daß fie fo fonell im Preußifchen Staate fich verbreitet hat. Richt mit Unrecht ift ber große Saufe von

Saufe aus gegen alle Neuerungen in ber Religion und Rirche fonst eingenommen, und treu an bem Berkommen, ben Sitten und Gebrauchen feiner Borfahren und Bater bangenb, will und mag er fie nicht. Aber bie Union, die im Befentlichen barin nichts geandert, vielmehr in ber Liturgie und Agende bas Alte, echt Biblifche wieder gegeben und ber Beranderungesucht ein Ende gemacht hat, ift ihm werth und theuer geworben. Sie ift in das Berg ber Ration gebrungen, und diefe liebt und bewahrt fie als ein heiligthum. Sie ift ihr um fo werther und theurer geworden, da fie in ihr ben Willen und Bunfch bes nun Hochseligen Königs fieht, ben fie allgemein liebt; bas Bolk nennt Ihn "ben guten alten seligen frommen Berrn," und wie es gern fur Ihn in's Feuer ging, so bewahrt es bankbar bas Andenken an Ihn, ber bei vielen Anreizungen zum Kriege ben Frieden und feine Boblthaten so lange erhielt.

Nicht zu übersehen ist, daß die Union, die Einheit der Kirche, auch der Einheit im Staate gunstig ist; wie dem kirchlichen, so dem patriotischen Sinne. Beides hängt genau zusammen, ja ist, seiner Natur und dem Zeugniß der Geschichte nach, so innig ineinander verwachsen, daß es Eins ist. Die religiöse Ueberzeugung macht, so verschieden auch ihre Grade sind, dennoch in jedem Menschen sein inneres, wahres Leben, seine Grundsarbe aus, besonders an dem ernsten Tage, wo er vor dem Feinde steht und jeden Augenblick vor seinem höchsten Richter stehen kann. Darum hat sast jeder Krieg, der von jeder geführt ist, mehr oder minder seinen letzen, tiesliegenden Grund in der Religion, wie denn der dreißigjährige allein wegen der protestantischen geführt ist. Dieß ist noch mehr in unseren Zeiten, als in den vorisit

gen, ber Fall. In ben vorigen kriegte man mit Golblingen und ber Coldat, besonders ber gemeine, mar nur ein blindes Bertzeug in der leitenden Sand bes commandirenden Feldberrn, fo daß Tactif und Strategie die Sauptfache mar. Das mochte fie auch fein fonft; bas ift fie aber jest wenigftens in bem Grabe nicht mehr. 3war folgt unfer Solbat getreu und gern auch bahin, wo es heiß und gefährlich ift, seinem Führer, und Reiner, auch nicht Einer, wird gern und zurudbleiben; aber in unserer Armee herrscht neben ber Disciplin und bem Gehorfam boch auch die Intelligenz. Sie, die Linien = Regimenter und die Landwehr, besteben nicht mehr, wie fonst jum Theil, aus angeworbenen Fremdlingen, fondern gang und allein aus Landeskindern; und Kinder wollen einen Bater haben. Die Göhne unseres Baterlandes, die, reich und arm, vornehm und gering, in Reih und Glied nebeneinander auf einer Linie fteben und ba, befonders wo es gilt, gleich viel gelten, find madere, gebilbete Manner, die das Ihrige gelernt haben, und, ebel und gut, auch burch böbere religiöse Banbe uniirt und verbunden sind. 3war eriftirte ba, als fie mit Gott fur Konig und Baterland muthig in ben Kampf schritten und als helben baraus hervorgingen, noch keine Union; aber es ift gang etwas Anberes, eine gute Sache vorher nicht gekannt, nicht gehabt zu haben, als es bann ift, wenn man fie kennt, befigt. Aus ber Eintracht im Kriege ift die Union im Frieden hervorgegangen, und es ift beffer, eine Boblthat gar nicht befeffen zu haben, ale, wenn man fie gehabt, fie wieber zu verlieren. Jebem, ber es mit dem Könige und dem Baterlande von herzen redlich und gut meint, ift Alles, mas verknupfen und vereinigen kann, wichtig, und nur ein Bofewicht kann theure, jufammenhaltenbe Banbe loder machen und auflosen.

Aus der Busammenstimmung und ihrer Gemeinschaft, aus bem Trachten Aller nach Einem hin, entsteht die Größe, Stärke und Würde, eines Bolkes. Und nun vollends die kirchliche Union — o! sie ist ein großes, göttliches christliches, unsere theuersten Guter mit zarten Banden umfassendes Werk, welches mit seinem guten Geiste in den Geist unserer Nation gedrungen und über alle Schmälerungen erhaben ist.

Sie fann als ewige Bahrheit nicht rudwarts, fie muß vorwarts immer weiter bringen und ftets volltommner werden. Gie, ausgefaet auf fruchtbaren biblifchen Boben, tragt ben gefunden treibenden Reim einer fortichreitenben Entwidelung in ihrem Schoffe, und wenn man bie jungen Triebe hier unterdrudt, brechen fie bort an einer anberen Stelle um fo ftarter hervor. 3mar ift bas in ber beiligen Schrift von Gott geoffenbarte Bert ein vollenbetes und vollkommenes, über welches ber menfchliche Beift bei allen Fortschritten nach ber Erfahrung und bem Beugniß ber Seschichte nicht hinaus fann; die Bibel ift ein Beltmeer, bas alle Strome aufnimmt, nicht größer und nicht fleiner werben, in welchem, wie ein geiftreicher Mann fagt, ein gamm und ein Elephant maten kann. Es bleibt bei bem gottlichen Borte: "Nachdem vor Zeiten Gott manchmal und auf mancherlei Beife geredet hat ju ben Batern burch bie Propheten, hat er am Letten in diesen Tagen zu uns gerebet burch ben Sohn, welchen er gefett hat jum Erben über Alles, burch welchen er auch die Belt gemacht hat. Belcher, fintemal er ift ber Abglang feiner Berrlichkeit und bas Cbenbild feines Befens, und trägt alle Dinge mit feinem fraftigen Bort, und hat gemacht bie Reinigung unserer Gunben burch fich . felbft, hat er fich gefett jur Rechten ber Dajeftat in ber Bobe." Das gottliche Wort ift alfo fo vollkommen abgerundet und vollendet, daß, wer in ben Bahrheiten erften und zweiten Grades beffelben (primi et secundi ordinis) Etwas andern, verbeffern, accomodiren, modificiren will, fürchten muß, ben ernften Spruch: "Go Jemand bavon thut von ben Borten bes Buchs biefer Beiffagung, fo wird Gott abthun fein Theil vom Buche bes Lebens, und von ber beiligen Stadt, und von bem, bas in biefem Buche gefdrieben fteht." \*\*) Und Jefus fagt: "Bahrlich bis baß himmel und Erbe vergeben, wird nicht vergeben ber fleinfte Buchstabe, noch ein Titel vom Gesete, bis daß es Alles gefchehe." \*\*\*) Aber fo vollendet und vollkommen objectiv an fich bas Bort Gottes ift, fo perfectibel ift es subjectiv in Unwendung auf ben Menschen, ber barin forscht und baffelbe glaubt. Je höher man es halt, besto mehr ift, leiftet und giebt es. Die hermeneutische Regel ift: ber Ginn ift ein fruchtbarer und bie Borte gelten Alles, mas fie gelten tonnen. (Sensus est foecundus, et verba valent quid valere possunt.) Es verhalt sich mit ber Offenbarung Gottes in ber heiligen Schrift gerabe fo, wie mit ber Offenbarung Gottes in ber Natur, es fommt auf ben Ginn an, ber beobachtet, auf bas Auge, welches fieht, auf bas Dhr, welches laufcht. Je gefammelter ber Sinn, je fcharfer bas Auge, je aufmerksamer bas Dhr ift, besto burchschauender und reicher wird ber Blid, besto größer bie Bergensfreude, bie, weil fie redlich sucht, auch findet, und bann mehr finbet, als fie fuchte. In der Offenbarung Gottes in der bei-

<sup>\*)</sup> Ebraer, Cap. 1, B. 1. 2. 3. u. f. f. \*\*) Offenbarung, Cap. 22, B. 1. \*\*\*) Matth., Cap. 5, B. 18. Lucas, Cap. 16, B. 17.

ligen Schrift und in ber Ratur feben wir nur die Erfcheinungen im Reiche ber Inabe und ber Schöpfung; aber das Innere, woraus die ewige schaffende Kraft hervorgeht, feben wir nicht. Sie ift mit einem heiligen Dunkel umhüllt, vor welchem wir ehrfurchtevoll nachbenkenb ftill fteben. Eben barum beten wir Gott in ber Natur und in ber Bibel an, eben barum glauben wir, weil wir in beiben Gebeimniffe und Bunder finden, die wir nicht faffen. Bas wir faffen, was wir begreifen, betaften und burch Bablen, Dag und Gewicht berechnen konnen, ziehen wir zu uns auf eine Linie herab, und wem wir uns gleich stellen konnen, vor bem beugen wir unfere Kniee nicht, vor dem falten wir unfere Sande nicht, ju bem bliden wir nicht hinauf, bas beten wir nicht an. Es giebt nichts Unphilosophischeres, als ju fagen: "Ich kann in ber driftlichen Religion nichts annehmen, als mas ich begreife;" bas ift ebenfo, als wenn man fagen wollte: "Es giebt in ber Ratur feine magnetische Rraft, feine Cbbe und Bluth, keine Sonne, keine Sterne, weil ich fie nicht begreife." In dieß hehre Reich ber Demuth und Unterwurfigkeit, bes Nichtsehens und boch Glaubens, auf ber einen Seite; und auf ber anderen, bes Forschens, bes Tieferdringens, bes Forticbrittes, bes flaren Ertennens, führt bie Union, weil sie obne alle Umwege in die heilige Schrift führt, welche unaufhörlich unferer inneren Aufgabe guruft: "Bachet; feib feft; wurzelt in euch felbst; nehmet zu; werdet nicht ber Menschen Rnechte." Diesen aufwärts führenben Weg, bem Lichte zugewandt, mandelten mader die Reformatoren, und fie find eben barum fo große Manner, weil fie ebenfo gelehrt, einfichtsvoll, gebilbet und fraftig, als bemuthig, glaubig, liebenswurdig und ergeben waren. Mit Riefenfraft raumten fie ben hierarchischen Schutt von ber Quelle bes Lebens meg,

und machten wieder offen und frei den geraden Bugang zu ihr. In's Deutsche bieber, furz und treuberzig verbollmetscht, führten fie in bie Bibel und ihr Beiligthum bas eble beutfche Bolf wieder hinein, bamit es nicht blind mehr glaube, was bie Kirche glaubt, fondern in eigener Ungelegenheit auch mit eigenen Augen febe, beurtheile, und erkenne. Sie hatten zu viel Chrfurcht vor bem göttlichen Wort und beffen binbenber Autorität, Alles, mas fie dachten, wollten und thaten, fammelte fich zu fehr in ihm, als feinem einzigen Brennpunkt, als daß es ihnen nur mal einfallen konnte, daneben ihr eigenes Bert, Die symbolischen Bucher, ju ftellen. lehrteste und Frommfte unter ihnen, ben man beghalb auch ben Magister Germania genannt und als solchen verehrt hat, Philipp Melanchthon, hielt feine Arbeit, die Augsburgische Confession, für unvolltommen, veranberte und verbefferte fie. Er veranderte und verbefferte fie, als ein menschliches Bert; ein ahnliches ftellte, ber lutherischen Partei gegenüber, bie reformirte bin, und beibe Rirchen fampften immer heftiger für die biblifche Rechtgläubigkeit der ihrigen. Alle mahren Chriften, Die an Chriftum glaubten und ihn als ihren Berrn und einzigen Deifter verehrten, faben es klar ein, bag bie eingetretene Trennung nicht bem Willen Gottes und Jefu gemäß fei, und hielten ben bogmatifchen Streit fur ein Schulgezänk orthodorer Theologen. Bei jeder friedlichen Amaherung brach er giftiger wieder los, und bie erlauchten Regenten bes Preugischen Saufes, unter welchen vorzuglich ber große Rurfurft über bie haberhafte Unverträglichkeit ber fostematischen Theologen seiner Beit klagte, mußten, bis auf Konia Friedrich Bilhelm I., ihre frommen driftlichen irenifchen Bemuhungen, beibe Schwefterfirchen gu vereinigen, als ganglich mißlungen aufgeben. So hartnäckig, fo leibenschaftlich war ber Wiberftand und bie Streitsucht, baß felbft Manner wie Jablonsky und Leibnit bagegen nichts vermoch-Gereicht es unseter Beit nicht gur mahren Ehre, bem Konige Friedrich Bilhelm III. nicht jum unverganglichen Ruhme, bag Er im freien Butritte bes Preußischen Bolles bas gute biblifche Bert ber Union ju Stanbe brachte? Er ift überzeugt, baß eine folche innige Bereinigung ben Absichten ber Reformatoren gemäß fei, Er nennt fie bie Fortsetzung ihres unfterblichen Berkes, Er findet fie Beifte bes Proteftantismus. Und wer mag noch läugnen, was am Tage liegt? Sichtbar bat bie Union bie Feffeln ber Confession weggenommen, und baburch allen frommen Bergen eine Freiheit gegeben, Die ihnen im hauslichen und öffentlichen Leben wohlthut. Sie ehrt und verehrt fortmahrend alle symbolischen Bucher beider Rirchen als Bekenntniffe, aber nicht als eine ftarre Formel bes Glaubens. Sie schöpft alle Erkenntniß und alle Kräfte aus beiligen Schrift felbft und halt allein ihre Autoritat fur ent-Daburch ift eine Bielfeitigkeit, eine Fulle und Einfalt, eine Sobeit in bas Leben eigener Ueberzeugung gekommen, die nur allein auf biefem offenen Bege erlangt werben fann. Die firchliche Union ift ber fruchtbare Boben, in welchem alle Reime bes Fortschrittes liegen und jeder inbividuellen Perfectibilitat Unftof und Richtung geben. Sie hangt zusammen mit allen Entwickelungen ber Beit und Beitgenoffen, und führt aus ben tobten Buchftaben bes Spftems in ben lebendigen Geift ber Birklichkeit. Gie ift Gemeinicaft ber Bergen, und bamit bas ebelfte Banb, bas knupfen und zusammenhalten fann. Gie ift bas mahre Leben ber Rirche, die ihre Bulfen und Schate in fich felber findet. Sie ift eine neue Aera, von ber an man rechnet und bie

für alle Zeiten unerschöpfliche Hulfsmittel in ihren Tiefen tragt. Ber kurgfichtig ihr fich wiberfest, wird von ihrem Rabe germalmt, und bereuet, wenn es ju fpat ift, feine Berblendung. Dieß find nicht leere und großsprecherische, sonbern mahre Worte, bem die Union bewegt fich auf bem festen biblischen reformatorischen Grunde, ber ber Rirche gegebenen und vorgeschriebenen Agenbe. Beibe, wenngleich unabhängig, geben Sand in Sand, und bas vereinte Biel ift Bereinigung in und mit Chrifto. Er ift ber Beg, Die Bahrheit und bas leben, er bas Licht ber Belt, und wer in biefem Lichte manbelt, ftrauchelt nicht. Die Freiheit und ber Fortschritt in ihr bebarf eines Bugels; es tommt auf ben Boden an, auf welchem fie fich bewegen; ift diefer nicht feft- und ficher, fo folgt fie tauschenben Irrlichtern und ber ftolze vermeinte Fortschritt wird Rudschritt. Bon folder Gefahr bes Absprunges und bes Berirrens ift bie evangelische uniirte Kirche burch die Agende bewahrt; fonn= und festtäglich werden bie Gläubigen an ihre Glaubens- und Sittenlehren erinnert, und fo binbend biefe Liturgien find, fo beengen fie boch nicht und hemmen fo wenig ben Fortfcritt, daß fie folchen vielmehr forbern. \*) In biefer Ber-

<sup>\*)</sup> So scheint es anfangs nicht; aber in Wahrheit ift es so. Ich rebe aus vieljähriger Erfahrung, ber ich beim Abfassen und bem Gebrauche der Liturgie, Agende und Union, mit thätig war. Als ich die Schrift herausgab: "Ueber den Werth und die Wirtung der für die evangelische Kirche und die Königlich Preußischen Staaten bestimmten Liturgie und Agende, nach dem Resultate einer zehnjährigen Erfahrung. Ein Beitrag zur breihundertjährigen Jubelseier der Uebergabe der Augsburgisschen Confession. 2te Auslage. Potsdam 1830, bei Riegel,"

bindung beider Clemente ju einem Ganzen liegt eben ber Schluffel jum Bugange bes Bolles; in ihr bas lebhafte all-

entwickelte ich besonders in den Abschnitten: "Die Agende ift das wirksame Beförderungsmittel der Union; des immer weiteren und sicheren Fortschreitens zum Besseren; sie ist zeitgemäß, das feste Band einer kirchlichen Gemeinschaft und in derselben die beste Grundlage zu einer tüchtigen Kirchen-Bersassung: sie ist national," u. s. f. dieß Alles offen und freimuthig. Gr. Majestat schickt ich ein Gremplar dieser Schrift und ich erhielt folgende Eigenhandige Antwort:

Berlin, ben 15ten April 1830.

"Der mir wohlbetannte, ichagenewerthe Ginn, ber Sie für ein positives, feftes, unwanbelbares, echt biblisches Chriftenthum im Beifte ber symbolischen Schriften ber evangeli= ichen Rirche beseelt, bat fich von Reuem in Ihrer mir eingesandten Schrift auf eine fo freimuthige, unzweibeutige Beife fund gethan, bag ich nicht umbin tann, Ihnen gu versichern, wie höchlich ich burch ihren Inhalt erfreuet worben bin, und welchen wohlthuenben Ginbruck er auf mich gemacht hat. Indem ich Ihnen bafur meinen lebhaften Dant ausbrude, benachrichtige ich Sie zugleich, baf ich bie Berbreitung biefer Schrift bem Minifter von Altenftein auf bas Ungelegentlichfte anempfohlen habe, munichend und hoffenb, baß fie ihren hohen 3wed nicht verfehlend und fruchtbringend wirken moge. Empfangen Sie bie wieberholten Berficherungen ber Achtung und Werthichagung, Die ich Ihnen feit einer langen Reihe von Jahren gewibmet habe.

Friedrich Bilhelm."

R. S. Im Geschichtlichen wurden in ber Borrebe einige Berichtigungen in Betreff bes Kurfürsten Joachim II. und bes Kurfürsten Johann ersorderlich sein. \*)

<sup>\*)</sup> Es ift charafteriftifc, das der verdiente Tadel über eine hiftorifce Unrichtigfelt nur wie nebenber in der Rachicorift gefagt ift,

gemeine alte und immer neue Interesse, welches dasselbe zus vor gefunden hat und findet.

Die Agende giebt und bewahrt mit ihren Liturgien und Borfdriften ben kernigten Inhalt ber heiligen Schrift und ben Lehrbegriff ber Kirche, und die Union und ihre Berfchmelzung butet vor Stagnation und wedt auf ficherer Babn ben Fortschritt. Jene, bie Agende, ruft aus alter Urzeit laut: "Im Anfange war bas Wort, und bas Wort war bei Gott, und Gott war bas Wort. Und bas Wort ward Fleisch und wohnte unter und und wir faben feine Berrlichkeit, eine Berrlichkeit als bes eingeborenen Sohnes vom Bater voller Gnabe und Bahrheit;" biefe, bie Union, fpricht zu Jebem bas Gebet Chrifti: "Laß fie Alle Gins fein, gleichwie ber Bater in mir und ich in bir, fo laß fie. Alle Eins fein in uns, damit die Liebe, damit du mich lies beft, fei in ihnen, und ich in ihnen." Jene, die Ugenbe, ruft uns ju die alten Borte, die icon unfere Urvater und Bater vernahmen, und grundet unseren Glauben auf ein Ewiges und Unveranderliches; Diefe, Die Union, macht fie frifch und neu burch bas große Gefet ber Einheit in ber Mannigfaltigkeit und ber Mannigfaltigkeit in ber Ginheit. Bene betet an bas Bunberbare und Gottliche; biefe wedt Die Rraft, giebt Liebe, macht werth die Beit, in der man lebt, bag man mit ihr fortschreitet. Jene umfaßt bas Unmanbelbare, bas groß und hehr bafteht und zu ihm im Bebet erhebt; biefe führt jum Beitlichen bin, bamit man es weife benute und in ihm bas Ewige finde. Beibe fteben nicht ifolirt ba, fo bag man fpftematifch recht glauben und praktifc ungläubig handeln kann, vielmehr find Glaube und Thun im Fortschritte und Bachsthum fo miteinander ver-

bunden, daß Eins ohne bas Andere nicht fein tann. Die Union bringt bas Gefühl ber Gemeinschaft jum Bewußtfein, und in diefem liegt aller geistige und moralische Fortschritt. Rur ber glaubt an eine bobere Ordnung ber Dinge, wer ihren Bieberfchein ichon in biefer Belt ber Borbereitung und Ergiehung fieht und ihr Licht zu beforbern fucht. Nicht in bem Saber und ber Trennung der Confessionen, sondern in ihrer Bereinigung, liegt bas Abbild ber unsichtbaren Kirche in ber Die Union ift ein großer Bund, ber bas Dannigfaltige ber Anfichten in ber Ginheit ber Gefinnung um-Jene maren immer verschieden, und werben und muffen es bei ber Ungleichheit ber Naturen immer bleiben, wenn nur biefe harmonisch ift, wie gerade in ber Berfchiebenheit ber Instrumente bie harmonie und ber Reig bes Concerts Die Union reißt nicht nieber, fie bauet auf; freilich find in ihrem Bau viele Füllsteine, bas liegt aber in ber Natur ber Sache und bem Menschen, - wenn nur Jefus Chriftus ber Grund- und Edftein ift. Er hat regiert feine Schöpfung, bie Rirche, von Anfang an; er regiert fie noch beute; mas uns, bie wir nur bie kurze Spanne einiger Sabre fragmentarifch tennen, oft Rudichritt icheint, ift Dem, vor welchem taufend Jahre sind wie Gin Zag und wie eine Nachtwache, bie geftern vergangen ift, oft ein Fortschritt. Alles, mas in ber Geschichte ber Bolker auf allen Punkten ber Erbe gefchehen ift und geschieht, ift naturgemäße Evolution; aus ber Bergangenheit geht bie Gegenwart, und aus ber Gegenwart bie Bukunft, wie aus ber Bluthe bie Frucht Die Zeit steht nicht ftill, - so auch ber Mensch nicht; in ihr liegt die treibende Rraft ber Perfectibilitat, also kann auch die Rirche in ihren Mitgliedern nicht ftill fteben. Es liegt objectiv die Kulle ber Bahrheit im geoffenbarten

Chriftenthume; aber subjectiv icopft baraus nach feiner Empfanglichkeit ber Chrift, und es liegt ber hochfte Grab feiner Beredlung in feinem Ginswerben mit Chriftus. Dieß aber ift innerlich und außerlich die Tendeng ber Union, in ihr liegt ber gefunde Reim einer fortschreitenben Entwidelung für bas Einzelne und Ganze. Nie hat man bieß klarer erkannt und tiefer eingesehen, als nach ben Fortschritten in ber Reorganisation unseres Staates; Die Union ift Folge und Frucht berfelben. Gang unvertennbar regt fich, bei ben verwickelten Intereffen bes Deutschen Bolkes, bas Beburfniß ber Gemeinschaft, Alles behnt, reckt und sehnt fich im täglichen Leben nach Anschluß und Einigung. \*) Das Similiche wird bas Behifel jum Geiftigen, bas Aubominis ftifche ber Uebergang jum Gemeinfinn, bas Specielle bie Bahnung jum Univerfellen. Gang unverkennbar fcbließen in fich bie Rampfe unferer Beit eine große Gefammtheit agirenber Geifter; diese Rampfe werden religiose, theologische Gyfteme, bogmatische Schulen, confessionelle Parteiungen, Die Riefenschritte ber Entwidelungen nicht aufhalten; bie Geschichte geht ftill und fiegend ihren ftetigen verknupfenden Gang fort, und überflügelt Alles, mas fich wiberfett; - bas Einige und Bindende, die Union, tritt fichtbar in allen Divergenzen hervor. Darin hat es feinen mahren historischen und pfychologischen Grund, bag bie Union fo vielen Anklang und die Zustimmung aller noch so verschiedenen Bolfer vom Rheine bis jum Riemen fand; mas reif in ben Gemuthern ber

Der Bollverband und die Eisenbahnen, eine Weltbegebenheit, find Folgen und Frucht dieser Sehnsucht nach Affociation, ja bie unitrte Affociation selbst.

Menschen lag, fand eine allgemeine Zustimmung, sobald es König Friedrich Wilhelm III., ber Seine Zeit und ihre Beburfnisse kannte und erkannte, nur ausgesprochen hatte.

Bie mag man bei foldem Univerfalismus noch fagen: bie Union fei ein Bert bes Inbifferentismus? Inbiffe rentismus ift Gleichgültigfeit und Laubeit, welche ben bochften Grab ber Schmache ausbrudt. Inbifferentismus bat man bem Preußischen Bolle noch niemals vorgeworfen. 3war schien es in ben schlaffen Buftand ber Apathie verfunten, als es vom Jahre 1806 bis 1813, alfo 7 Jahre, bie unwurdigen Fesseln ber Frembherrichaft gebulbig trug; aber bie Belt weiß aus viel taufend hiftorifchen Bugen, bag es in biefer traurigen bespotischen Beit einem heruntergebrudten elaftischen Körper glich, ber, sobalb er nur kann, in feine natürliche Lage mit verftärtter Rraft jurudfpringt. Db man ihn gleich nicht fah, ben Gegenbruck, fo war er boch ba, in verhaltenem Born, in fester Treue jum angestammten Ronige. Er rief, als die rechte Beit gekommen war, und Alles eilte zu ben Baffen. Die gange eble Nation ftanb auf. Die herbeigeftromte Armee ftand in ihren hunderttausenben unerschroden in blutigen Schlachten wie Gin Mann, und freubig ging man mit Gott fur Konig und Baterland in ben Lob. Die angethane Schmach wurde abgewaschen und Sieg und Leben, Gelbftfanbigfeit und Freiheit, murbe, und bamit ber alte Ruhm, wiebererrungen. Und wie? ein Bolf, welches eines folchen Enthusiasmus fahig mar, und ben Segen ber Eintracht in zusammengehaltener Rraft aus Erfahrung kannte, follte in ber wichtigften Angelegenheit, ber Union, auf einmal feinen Nationalcharafter geanbert haben und indifferent geworben fein? D! die Preugische Ration

ift nicht von Gestern her; seit Sahrhunberten hat fie durch Firchlich ereligiöfen Sinn, burch Anhanglichkeit an ihr Regentenhaus, burd Geiftescultur, burd Fortschritt mit ber Beit, burch Gelbstständigkeit, fich ausgezeichnet und ift in keiner auten Sache gurudgeblieben. Der Bormurf bes Indifferentismus trifft es in teinem Stude, auch in bem ber Union nicht; sie ware keine Rational-Angelegenheit geworben, wenn bie Ration nicht ihren biblischen Berth erkannt hatte. Gine allgemeine Buftimmung ift auch nicht erfolgt, ba ber Konig barin die Freiheit eigener Ueberzeugung walten ließ und Nichts erzwingen wollte; bie Annahme ift bennoch größtentheils erfolgt, - fie hatte aber nicht erfolgen konnen, wenn fie nicht aus eigener Bewegung hervorgegangen mare. Freilich ift babei Indifferentismus unvermeidlich. Wo aber ware er bei einer Bolkssache nicht? Wo fehlte es bei einsichtsvollen und gutgefinnten Wortführern an Jabrübern und Rachtretern? Wie? giebt es unter ben Lutheranern und Reformirten, giebt es unter ben Alt= Entheranern gar keine Indifferentiften? nicht bas Dafein berfelben ber sprechendfte Beweis, bag bas Werk ber Union ein Werk ber freien Wahl und nicht bes Indifferentismus ift? heißt es nicht ber beiligen Schrift und ihren klarsten Aussprüchen in dieser Sache alle Birtung absprechen, wenn man nicht ben Werth, die Burde und bas Dafein ber Union will gelten laffen?

"Benn sie nur nicht," sagt man zulet, "bas Werk bes Königs ware! von Ihm ist sie zuerst ausgegangen; sie ist bewirkt burch Cabinetsbefehle; sie steht ba als eine Anord-nung bes Staats; sie erscheint also als ein Machwerk von einem mächtigen Menschen, ber zwar ein König, aber boch ein sterblicher Mensch ist. Und boch ist sie eine Sache Gottes

und Jesu Chrifti, eine Sache ber Gemeinde bes herrn, bie verunreinigt wird, wenn andere irbische Machthaber fie an-Wir wollen teine Union in ber Kirche, Die Menschen gemacht und befohlen haben." Es ift mahr, Sesus Christus schloß sich an die Mächtigen ber Erbe nicht an, vielmehr vermied er fie; feine Junger und Apostel mablte er aus bem geringen Stanbe, bem ber Fischer, und als ein Beichen ber Gottlichkeit feiner Sache führte er an: "bag ben Armen das Evangelium verkundigt wurde." Nicht von oben berab, von ben boberen Stanben gu ben unteren, fonbern von diefen, von unten herauf, bewegte fich bas große welts historische Unternehmen. Es war klein und unansehnlich wie ein Senftorn in seinen Anfangen, ein verborgener Schat im Ader; aber eben bamit gewann und erhielt es einen tiefen, festen Grund, und fermentirte fo, daß es allmählig bas Gange burchbrang, und auch bie hochften Gegenben ber menschlichen Gefellschaft, Konige und Fürften, die nun nicht langer widersteben konnten, ergriff. Das Reich Jefu mar nicht von diefer Welt, es hat also mit ber Welt und ihren Berrichern nichts zu ichaffen.

Aber schon längst vorher und im 16ten Jahrhundert war das himmelreich Jesu ein Reich von dieser Welt geworden. Zwar hatte der herrschende herr das äußere Zeichen des armen Fischers Petrus beibehalten, und der es trug nannte sich einen Anecht der Anechte (servus servorum); aber er war ein vornehmer, in einem prächtigen Palaste ressidirender, regierender Fürst, und nannte sich einen Papa, einen Regierer der Kirche. Dieser war ein Welt-Regent geworden, welcher befahl und anordnete, strafte und verssolgte, züchtigte und lossließ, vor dessen Allgewalt Kaiser

und Konige gitterten. Golder bierardischen Dacht wiberfeste fich mit feinen Gehülfen ber muthige und fefte Luther; er zerftorte fie in ber evangelischen Rirche; er entfeffelte fie von jeder menschlichen Autorität; er gab ihr bas lebenbige Bort Gottes, und mit ihm bie Freiheit ber Kinder Gottes, wieber. Die Reformatoren traten, nicht herren bes Glaubens mehr, sonbern Gehülfen ber Freude, bemuthig gurud, und ließen ben Berren und Regenten Deutschlands, bie ihnen beiftanden und von ber romifchen Sierarchie abfielen, Die Unordnung ber neuen Kirche, als fie bie Berrschaft rechtmaßig in ihrem ganbe hatte. Dit ber Ehrfurcht, Die fie por ihnen, als folden, hatten, vereinigten fie, ihrer glaubensvollen Ueberzeugung unerschütterlich treu, die tiefere Chrfurcht por Gott und feinem untruglichen Worte, und es tam nicht in ihre Seele, daß die Rirche Jefu, die er als ihr herr gefiftet und mit feinem theueren Blute gegrundet, in die Bot= mäßigkeit bes Staates und unter beffen herrichaft tommen follte. Alle Evangelisch - Glaubigen, bie ehrmurbigen Reformatoren, bie gottesfürchtigen Regenten, bie folgfam frommen Unterthanen, maren erfullt von ber erften Liebe jum Berrn, und die tiefe, ftille Gewalt biefer überirdifchen Liebe kannte nicht bie Beforgniß, daß jemals irbifche Macht über bie evangelische Sirche, bem Bolte bes Berrn, herrschen murbe. So tam es, fo machte es fich, daß felbft die Augsburger Confession, biefe Betenntniffdrift ber biblifch evangelischen protestantischen Rirche, nicht einmal von guther und Delanchthon, welcher Lettere fie boch verfertigt, noch von irgend einem Reformator unterschrieben und übergeben wurde, fonbern von Johannes, herzog ju Sachfen, Kurfürft; von Seorg, Markgraf zu Branbenburg; Ernft, Bergog zu guneburg; Philippus, Landgraf ju Beffen; Bolfgang, Kurft ju

Anhalt; ber Stadt Nürnberg und der Stadt Reutlingen, unterschrieben, dem Kaifer Carl V. im Jahre 1530, den 25ten Juni, zu Augsburg überantwortet und vorgelesen wurde.

In vollkommener Analogie mit ber Reformation und in Uebereinstimmung mit ben Reformatoren, und bem, mas fie wollten und beabsichtigten, brachte alfo 1817, bei Belelegenheit ber britten Sacularfeier ber Reformation, ber erfte und machtigfte Fürst bes protestantischen Deutschlands, ber regierenbe Konig von Preußen, Friedrich Wilhelm III., bie Union, welche ichon wiederholentlich Geine Abnherren versucht und die ihnen mißlungen war, auf's Reue zur Sprache. Er hatte ein vollkommenes Recht bazu; Er erkannte es für eine beilige Pflicht; aber Er übte fie mehr als überzeugter Chrift, wie als monarchischer König. Er ift weit bavon entfernt, in dieser Angelegenheit Etwas verfügen und bestimmen zu wollen; Er kennt und achtet bie Rechte und Freibeit ber Kirche, und will ihr Nichts aufdringen. "Ein jeber Protestant hat in ber Unnahme und Berwerfung ber Union vollkommene Freiheit; ein Jeber folge barin feiner eigenen Ueberzeugung. Rur bann hat bie Bereinigung inneren Berth und bleibende Dauer, wenn fie in echt biblifchen Grundfagen ihre Burgeln und Lebensfrafte bat." "Er überläßt Alles ber weisen Leitung ber Confistorien, bem frommen Gifer ber Synobe, fest überzeugt, bag bie Gemeinden in rein driftlichem Sinne gern folgen werben, und bag überall, wo ber Blid nur ernst und aufrichtig, ohne alle unlauteren Rebenabfichten, auf bas Wefentliche und bie große beilige Sache felbft gerichtet ift, auch leicht bie Form und Geftalt ber Union sich finden, und so das Acufiere aus dem Inneren einfach, wurdevoll, mahr, von selbst hervorgehen wird." \*)

Wer kann biese Worte, gestossen aus dem frommen Herzen des edlen Hohen Herrn, lesen, ohne mit ihnen zu sympathisiren und ihr Gewicht zu sühlen? Kein Wunder, daß sie überall im ganzen Lande verwandten Anklang sanden. Es stellt sich von selbst heraus: hier ist keine Nebenabsicht, keine Politik, kein Privat-Interesse, hier will man Nichts, als die Sache selbst, die Stre Gottes und Iesu Christi, den Flor seiner Kirche, die ihr wahres Leben allein in dem Einssein mit ihm hat. Man kann dieß Heiligkhum nicht betreten, ohne das sanste, erquickende Wehen des inneren Friedens zu sühlen, der aus Gott ist und zu Gott sührt; man kann nicht durchbenken, was die Union ist, was sie will und wohin sie sührt, ohne Gott für die Segnungen zu danken, die sie schon gestistet hat und als Lebenskeim in alle Zukunst stiften wird.

Als eine göttliche, echt christliche Sache lag sie bem Sochseligen herrn warm am herzen, viel bachte Er über sie nach umb Er kam gern und oft auf sie zurud. Er kannte aus ber Geschichte und aus eigener schmerzhafter Ersahrung ben haberhaften Starrsun bes polemischen Consessionsgeistes und es machte einen tiesen Einbruck auf Ihn, daß der sankte, friedliebende Melanchthon Gott im Tode sterbend dafür dankt, daß er ihn nun bald erlösen werde von der radies theolo-

<sup>\*)</sup> Borte aus bem Königlichen Unionsaufrufe, d. d. Potsbam, ben-27sten September 1817.

gica. Er, ber Konig, ging wie Sein geliebter Uhnherr, ber große Rurfürst, allen ftreitfüchtigen Theologen gern aus bem Bege, und pflegte ju fagen: "Allen Respect vor ben herren, die ihre Sache gur Sache Gottes machen!" mochte mit ihnen nichts zu thun haben. In ftillen Stunden aber, die Er aufsuchte, schrieb Er viel über die Union; fab fie immer heller und tiefer, nicht aus engen confessionellen, sonbern aus weiten driftlichen Standpunkten an. Er mar feft überzeugt, baß bas Eine bas Anbere vorausfete und bebinge und baß in beiben ber Beift Chrifti lage, aber nur ba wirksam fich außern konne, wo Frieden und Liebe wohne. Frieden und Liebe fehre nur ba ein, wo man, frei von allem Raften- und Parteigeist, Muth genug habe, ber Bahrheit in bie Augen zu fcauen; fo fei es in ben boberen eiferfüchtigen Ständen, in den fich auffindenden theologischen und philosophischen Schulen, wo, wie Er fehr naiv fagte, die Meiften in leeren Redensarten fich ergoffen, nicht; wohl mare es aber in Natur und Ginfalt, in guter Gefinnung und Reis gung alfo in ben mittleren, auch in ben unteren, nicht gang armen Stanben, - hier wohne und regiere bie reine frische Luft ber Gintracht und bes Friedens. Sier, in biefer Sphare, werde neben ber hauslichen bie firchliche Union Bohnung machen; fie habe fie ichon gemacht und feften guß im ganbe genommen; fie fcbreite immer weiter, bringe immer tiefer, und werbe immer mehr national, so bag man mit Recht von einer evangelischen Canbestirche, als einer wirklich eriftirenten, reben tonne. "Sie ift," fette Er julet noch bingu, "ein immer fortschreitenbes Werk, auf welches ich mit Genugthuung hinblicke. 3ch banke Gott, bag es bamit in ber Stimmung bes Bolfes gelungen; und es wird nach ben

Borkehrungen, die ich damit getroffen, nicht wieder untersgehen." \*)

So fühlte, dachte und handelte der vollendete König über die Eintracht der Kirche und die Union der die dahin getrennten Confessionen. Wer mag darin das echt Christliche verkennen? Wer sieht in dieser Vereinigung nicht eine weise Berücksichtigung der Zeit, wer nicht, auf fester Basis, ihren Fortschritt? Wer konnte im Geiste der Resormation auch

<sup>&</sup>quot;) Die eigenen Worte bes Königs, die ich unmittelbar nachbem Er fie gesprochen in mein Tagebuch eingetragen babe. biefer Belegenheit gab Er mir gur Durchficht, nebft anberen Papieren, einen fauber abgefchriebenen, von Ihm felbft mit Bleiftift bie und ba überichriebenen geiftreichen Auffat über bie Bibelftelle Ev. Johannis 21, 17. "Das Gefet ift burch Dofe gegeben, bie Gnabe und Bahrheit ift burch Jefum Chriftum geworben." Gefes und prattifche Erfahrung, Form und Befen, Buchftaben und Geift, Stiftung und bie Feiernben, murbe in biefer Abhanblung in icharfen Bugen voneinander getrennt, und boch als verschiebene Dinge, aber in Stufen und Uebergangen miteinanber verbunben, treffenb bargeftellt. Gebantenvoll wird hier bie Anwendung gemacht auf die Union, und fie als Wert ber Gnabe und Bahrheit in ber Bereinigung mit Chrifto darakterifirt. Diefes Einsfein mit ihm ift ber bochfte Punet aller driftlichen Bilbung, alles Unbere nur Mittel, nur bas Gerufte gum Gebaube, nicht bas Gebaube felbft. In biefem Lichte werben bie Lutheraner beleuchtet, bie als folche eine Confession bilben und bie Beibehaltung berfelben wollen. 36nen gegenüber fteht guther in feiner fraftigen Driginalitat, in feiner Freiheit und Selbftfanbigteit, in feiner Entichiebenheit gegen alle Parteifucht, in feiner tiefften Berehrung Sefu Chrifti. Das Gange ift ein Blick in eine beffere Belt. 2018 ich bie geiftreiche Abhandlung bem Konige guruckgab, fragte ich nach bem Berfaffer, - erhielt aber teine Antwort.

ihrer Form nach beffer die Initiative der großen Sache beginnen, als gerabe ber ganbesberr, ber gang bagu gemacht war, nach ber Erlöfung von burgerlicher Stlaverei auch die trennenben Banbe ber Confession ju losen, und wit ber Einheit im Staate auch die in der Kirche, soweit dieselbemöglich ift, ju begrunden? Gerabe in Ihm, ber ein driftlicher König und ein Königlicher Christ war, fant die Union. ben nothigen Bereinigungepunkt, und fie wurde biefen gewiß nicht in ber Nation gefunden haben, wenn fie nicht wahr und gut mare. Sie ift tein Dachwert von Menfchen, fie ist eine Sache Gottes und Jesu Chrifti; fie hat ihren Grund in ber Göttlichkeit feiner Lehre, in ber Abficht feiner Genbung; fie hat ihr Bestehen in ber Bohlfahrt ber Menschen; ihren Anklang in ben Stimmen ber Beit; ihren Fortgang in ber Tendenz ber gangen Menschheit, bie fich nach Bereinigung fehnt, und sie immer mehr findet. Diefe ftille, aber machtig vorbringende Kraft bes Beltgeiftes wird alle hemmenden Oppositionen des Aberglaubens und des Unglaubens, ber Borurtheile und bes Eigennutes, ber Factionen und ber Confessionen, auf seiner Riefenbahn besiegen, und Jefus Chriftus wird herrschen in Beisheit, Liebe und Gintracht, wenn er alle feine bewußten und unbewußten Gegner jum Schemel seiner Fuße gelegt hat. Diefe Beit wirb tome men; fie ift im Anzuge, und wer fich auf ihre Beichen verfteht, fieht ichon ihren Morgenstern. Diefer war aufgegangen in bem Bergen bes Ronigs; baber Seine heitere Rube, Sein gottlicher Friede, Sein feliges Ende. D! wir waren Seiner, beffen, mas Er für uns gebacht, gethan und gelitten, was Er im Schweiße Seines Angefichts uns errungen hat, nicht werth, nicht werth Seiner Liebe und Treue, wenn wir je Ihn vergeffen konnten. Rein, Ihn und Gein

herrliches Bilb wollen wir in bankbarem Unbenken behalten, und unferen Rindern und Enteln in ber Gemeinde ergablen, mas Er ale ein mahrer Bater bes Baterlandes fur Staat und Kirche gethan hat. Die Eintracht und Union berfelben, bie Er nach bem Befehl ihres herrn gewollt und bewirkt hat, wollen wir zusammenhaltend bewahren und im Fortschritt ber Beit, die bem engherzigen Confessionsgeifte ent= machfen ift, weiter und weiter führen, fest vertrauend bem Schute Gottes und ber driftlichen Frommigfeit unferer Rachkommen. Unter allen Unfechtungen zum Abfalle wollen wir Seiner gebenten und gegen Ginfalle und Ibeen, Die gestern entstanden und morgen vergeben, nicht hingeben bas Bort bes Lebens, welches Er glaubte, in welchem Er lebte und felig ftarb. Fest wollen wir es halten in feiner Kraft, und dem wunderbaren Zuge folgen, wohin er führt. D! Er, unser Hochseliger König, hat bekannt vor vielen Beugen ein autes Bekenntnig und fich bes Evangeliums Jefu Chrifti nicht geschämt; bie evangelische uniirte Landesfirche war Seine Chre und Sein Ruhm, und wird es blei-Bahrlich! Er hat einen guten Rampf gefämpfet, Seinen Lauf vollendet, und Glauben gehalten, - nun ift Ihm beigelegt bie Krone ber Gerechtigkeit, Die ber herr, ber gerechte Richter, Ihm gegeben, bat. D! laffet uns Gein Ende anschauen und Seinem Glauben nachfolgen.

## Vierter Abschnitt.

## Des Königs zweite Vermählung. \*)

Im Jahre 1824 hatte ich im Monat November, Sonntags am Bormittage, über bie Bibelstelle Ev. Matth. 7, 1.: "Richtet nicht!" geprebigt und vor lieblosem Absprechen

<sup>\*)</sup> Lange habe ich bei mir überlegt: ob es aus vielen Rudfichten nicht beffer fei, biefe Begebenheit wenigstens jest noch nicht in bie Charatteriftit bes Ronigs Friedrich Bilhelm III. aufzunehmen, ba fie febr garte perfonliche Ruchfichten gur Sprache bringt, und ob aus biefem Grunde bas beffallfige Manufcript nicht gurudzulegen und einer gelegeneren Beit aufzuheben fei? Mber wichtige Grunbe haben mich gur öffentlichen Befanntmachung beftimmt: weil ohne biefelbe biefer Biographie ber leste Schlufftein fehlen murbe, ba ber Ronig biefes Ereigniffes, als eines bochfterfreulichen in Seinem Beben, ehrenvoll felbft gebenet, bas, mas Er bei biefer wichtigen Lebensveranberung geaußert, febr charatteriftifch ift, und ber Erfolg auch biefen unerwarteten, anfange befrembenben, viel befprochenen Schritt volltommen gerechtfertigt bat, fo baf man erft in ber zweiten Bermahlung einen richtigen, vollftanbigen Ueberblick bes gangen Lebens bes Roniglichen herrn gewinnt. Bie bas erfte ebeliche Leben in jeber Beziehung murbig mar, fo mar es auch, mas unenblich mehr fagen will, bas zweite, und es ift mir vergonnt gewefen, in baffelbe nabe, tiefe Blide gu thun. freilich eine Begunftigung; aber ich theilte fie mit Allen in ber nachften Umgebung. In bem bauslichen und chelichen Leben

gewarnt. Der König war mit Seinem ganzen Sause gegenwärtig. Nach beendigtem Gottesbienste kam ber Obrist von
Wigleben zu mir in die Sacristei, mir zu sagen, daß Se.
Majestät mich um 12 Uhr sprechen wollten, und da dieß
oft geschah, so erwartete ich auch dießmal, daß von Kirchenund Schulsachen die Rede sein wurde. Als ich in das kleine
nach dem Schloßhose gelegene behagliche Wohnzimmer trat,
sagte der König, der allein war, zu mir: "Nun wird das
Richten angehen!" Offendar bezog sich dieß auf die biblische Stelle: "Richtet nicht!", über welche ich eben geprebigt hatte; da ich aber die Anwendung nicht verstand, so
schwieg ich. Der König sagte noch einmal, mir näher tretend:
"Das Richten wird nun angehen!" Ich glaubte Etwas

bes Ronigs lag überhaupt nichts Berftedtes und Beimliches, Alles barin mar ehrlich, offen und flar, fo bag Ginem babei wohl war. Mis ber Ruffifche Raifer Mleranber turg vor feinem Ende nach bem Ritus ber griechischen Rirche beichtete, fagte er gum Geiftlichen: "Rehmen Gie mir bie Beichte ab, wie einem folichten Burgeremann." Go war ber Ronig Friedrich Bilbelm III. am Liebsten einfach, gerabe und aufrichtig, und eben barum mar Er ein vortrefflicher Ronig, weil Er ein ebler Menfch mar. Go fannte ich Ihn, fo Jeber, ber Ihm nabe ftanb. Darum fieht man es biefem Buche auf allen Seiten an, bag ich offen, ohne Ruchalt, treubergig ergable, was ich von Ihm weiß, und bag es mir gar nicht eingefallen, irgenb Etwas zu verschönern, geschweige benn zu verfteden, weil es bergleichen bier nicht giebt. Warum follte ich benn nun verschweigen, mas ich von Seiner zweiten Bermablung weiß? Mogen bas Manche tabeln; bas fann ich ertragen, ber Bahrbeit und guten Abficht mir bewußt. Der Unterrichte weiß, baß Mues, was hier wie Schmeichelei aussieht, bie ftille einsame fromme wirkliche Trauer um ben großen Tobten nur vermehrt, und ber hoffnung auf bas himmlifche Rahrung giebt.

verfeben zu haben, was mir imputirt werben follte, unb erwiederte: "Ich tann verfichern, daß ich bei ber Bahl bes Tertes in meinen Predigten mich frei weiß von allen perfönlichen Beziehungen; biese auf die Kanzel zu bringen, halte ich unter ber Wurbe berfelben und bes Amtes, welches ich bekleibe; ohne alle besondere Beziehung habe ich auch biefen Morgen über bie Borte Chrifti: "Richtet nicht!" geprebigt, und vor lieblosem Absprechen gewarnt, da bieß offenbar ein Fehler unferer Zeitgenoffen ift. Aber an einen befonberen Fall hat meine Seele nicht gedacht; weiß auch einen solchen nicht; nur im Mugemeinen, über die Wahrheit felbst, habe ich geredet." "Beiß wohl," fagte ber König; "aber bas Richten wird boch angehen, und zwar über mich felbft." "Wie follte- bas zugehen?" bemerkte ich; "ein Konig muß es fich zwar gefallen laffen, bag bas ganze Publikum ihn und sein Thun beurtheilt; er ift wie eine Stadt auf hohem Berge, die Jedermann fieht; aber Em. Majestat baben besonders feit bem Jahre 1813 bie öffentliche Meinung für fich, man ehrt und liebt Gie." "Bilft nichts," fiel ber Konig ein: "bas Richten über mich wird bennoch nun angehen; will ihnen nur sagen: will wieder heirathen!" Als ber Ros nig bieß gefagt hatte, fuhr ich jusammen. Dieß febend, fragte Er: "Erschreden wohl?" "Rein, ich erschrede nicht; aber ich erstaune; wenn ein König heirathen will, so weiß bieß vorher die gange Belt." "Gie foll," erwieberte ber Ronig, "es diegmal aber vorher nicht wiffen; erft nachher, wenn es gescheben, wird fie es erfahren. Die gange Sache ift noch ein Geheimniß; es hangt bamit fo zusammen: \*)

<sup>\*)</sup> Dies war einer von ben feltenen Augenbliden, in welchen bas

"Ich bin in meinem hauslichen Leben von schweren Ber-Inften getroffen. Run verläßt mich auch bie lette Tochter, Euise; ich werbe fie fehr vermiffen. Nur bamit kann ich mich troften, daß fie ben beften Menschen in der Belt, den Pringen Friedrich der Riederlande, heirathet. Gie ift ein gutes Rind, freundlich und liebevoll, wie ihre felige Mutter, eine zweite Luife. 3ch sympathifire mit ihr und fie hangt mit ganzer kindlicher Seele an mir. Sie besorgt alle meine Sauslichkeiten; verfüßt mir meine einfamen Stunden; lieft mir vor; fist an meinem Bette, wenn ich trant bin; macht mir Alles recht, versteht mich, - erinnert mich an eine felige Bergangenheit! Ich! behielt ich fie, ich wurde nicht an's Bieberheirathen benken. Der Umgang mit einem fanften, verftanbigen, gemuthlichen weiblichen Befen-ift mir burch meine Frau und Tochter jum Bedürfniß, jur anderen Ra-Dhne bas kann ich nicht leben. tur geworben. That giebt es Stimmungen bes Gemuthes, die nur Anklang finden bei einem verwandten weiblichen Bergen; es ift damit gang etwas Unbefes, wie mit einem Freunde, ben ich, fo viel Dube ich mir auch barum gegeben, aber auch nicht habe. Es giebt ein Stillesein und Schweigen, ein Sprechen und Mittheilen, ein Belfen und Beifteben, ein Solen und Bringen, ein Rommen, Beben und Anbliden, welches, umfloffen von weiblicher Unmuth, angenehm ift, und auch bei ber trubsten, wiberwärtigften Stimmung angenehm bleibt. Und bann

volle Herz bes Königs fich ergos. Diefer Ergus machte Ihn berebt, so bas Er sehr lange sprach. Die ganze Mittheilung schrieb ich nachher wörtlich auf, und auch hier freue und tröste ich mich wieder meines Tagebuches.

giebt es besonders in kranken, verdrießlichen Tagen Husselleistungen und Erleichterungen, die kein Laquai, kein Arzt, kein Freund, die nur eine sanste weibliche Hand, oft auch selbst nicht mal die einer guten Tochter, sondern nur die einer lieben freundlichen Chefrau, leisten und geben kann. Ich muß also wieder heirathen; um so mehr, da ich alt und hinfällig werde."

Bis hierher hatte ber König, an einen Tisch gelehnt, stehend gesprochen; jest ging Er schweigend im Zimmer auf und ab, und suhr bann fort:

"Eine Koniginn barf es nicht fein; Die habe ich gehabt. Eine Luise bekomme ich nicht wieder; wir Beide waren jung; bie Zeiten find bin, - auf immer bin! Eine Koniginn muß einen Sofftaat haben; ber ift toftbar und toftet bem Saufe und Lande viel Gelb. Gine Koniginn genirt mich, und ich genire mich nicht gern; ist sie gar herrschsüchtig und mischt fich in Dinge, die sie nichts angeben, bilben sich geheime Parteien bei Hofe, so wird mir vollends mein bisden Leben verbittert. Gine junge Fürstinn, die noch beffere Aussichten hat, nimmt mich aus mahrer Liebe nicht, und eine alte, eine Sagebutte, die einft eine Rofe mar, will ich nicht. Das Erstemal mabite ich aus Reigung, und ich gewann bas größte Loos; ich hoffe, auch bas 3weitemal wird es mir wohl gehen: ein junges liebenswurdiges Dabchen, welches burch die Berbindung mit mir glücklich wird, ift meine Braut. Bon ber menschlichen Freiheit, welche in biefen Studen Jebermann hat, habe auch ich Gebrauch gemacht; ich bin meinem Bergen und feinem inneren Buge gefolgt."

Nach einer Pause fragte ber König: "Wissen Sie, was eine Morganatische Ehe ist?" Ich antwortete: "Der Name kommt von dem Gothischen Morgian her und heißt: vermindern, verkurzen, beschneiden. Eine morganatische Sche (matrimonium ad morganaticum) hat zwar die Pslichten und Rechte einer rechtmäßigen, auf kirchliche Beise gesschlossenen Sche; aber sie ist zur linken Hand geschlossen von einem hohen Herrn, einem Grasen, Kürsten, Könige, mit einem nicht ebenbürtigen Frauenzimmer, welchem er etwas Bestimmtes zur Morgengabe aussetz; aber die Kinder einer solchen Sche tragen und erben nur Namen und Bermögen der Mutter."

"Ganz recht," sagte ber König; "nur ist von Kindern hier nicht die Rebe, auch weiß ich Nichts von Bermindern und Berkurzen. Ich meine eine rechtmäßige, christliche Ehe, und meine zweite Gemahlinn soll aus Gründen, die ich schon gesagt, zwar keine Königinn, aber vor Gott und Menschen in wechselseitiger Ehrbarkeit und Treue meine rechtmäßige Ehefrau seine Seine solche morganatische Sehe will ich schließen mit der Gräfinn Auguste von Harrach. Ich habe sie kennen gelernt in Teplig und sie mehrere Jahre beobachetet. Ich habe sie liebgewonnen: sie hat die Sigenschaften der Anmuth, der Weiblichkeit, des gesunden Verstandes, der Anspruchlosiskeit und Unbefangenheit, wodurch ich beglückt werden kann. Ihre Eltern leben noch; sie sind aus einem angesehenen altösterreichischen Seschlecht, der Name Harrach kommt schon im dreißigjährigen Kriege vor."

Der König ging im Zimmer auf und ab, und fagte: "Ja, ja, so geht's in ber Welt!" Dann fuhr Er fort: "Je

naber ber Beitpunkt ber Bermahlung heranrudt, befto ernfter febe ich bie wohlüberlegte Sache an; fie ift mir nicht leib, ich habe die Ueberzeugung, fie fei gut und werbe mir gut fein. Aber bie Grafinn Auguste von harrach bringt mir unstreitig Opfer, schwere Opfer. Sie ift jung und blickt fröhlich in's Leben; ich bin alt und habe viel Bitteres erfahren. Es ift eine fcwierige Aufgabe für ein junges Dabden, bas Loos bes Lebens mit einem Danne, ber ihr Bater fein tonnte, ju theilen, und bei biefer großen Berfchiebenbeit bes Alters und ber Ansichten bennoch zufrieden und beiter zu bleiben. Gine folche junge Frau hat es bann recht übel; boch geht es noch bei ftiller Burudgezogenheit im gludlichen Privatstande, deffen Berborgenheit man liebgewinnen und wo man sich fogar gludlich barin fühlen kann. Aber bas ift hier nicht der Fall. Die junge Gräfinn, Die jest mit ihren Eltern ftill und gurudgezogen lebt, tommt burch ihre Bermahlung mit mir fo recht in's Leben und fein Gerausch binein. Bon allen Seiten ift fie von neugierigen Augen beachtet, von beredten Bungen fritifirt; fie ift meine Gemahlinn, und boch feine Koniginn; ein folder Contraft fallt auf und führt Inconvenienzen mit fich. Es wird viel Beisbeit, Bergensgute und Zact bagu erforbert, unter folden Berbaltniffen fich wurdig zu benehmen. Gewiß, bie junge Gräfinn Auguste von Sarrach hat einen bofen, mistichen Stanb. 26 les das, mas kommen wird, habe ich überlegt und wohl erwogen. Darum habe ich ihr es flar vorgestellt und schriftlich auseinandergesett. Roch vor 10 Tagen habe ich ihr umftanblich geschrieben und fie gebeten, wohl zu überlegen, was fie thate: fie moge vor Gott und ihrem Gemiffen fic reblich prufen: wenn es ihr im Geringsten leib fei, fo wolle ich, so schwer es mir auch wurde, sie ihres Berfprechens

entbinden; ich wurde sie dann sogleich ansehnlich ausstatten, und reich und wieder frei, könne sie ganz nach ihrem Herzen aus innerer Neigung einen Anderen heirathen. Die edle Gräsinn hat mir aber geantwortet: "sie sei durch meisnen Brief nur noch mehr in ihrem Beschlusse befestigt; sie liebe mich von herzen, sie achte mich aufrichtig, und ihr ganzes Bestreben werde nur dahin gehen, mich so glücklich zu maschen, als sie könne."

"Die Sache ift also fertig. Run benn in Gottes und Besu Ramen! Ich thue nichts mehr und nichts Anderes, als was jeder Privatmann thut und thun foll, ich mähle frei aus Reigung bie Lebensgefährtinn, weil nur fo eine gludliche Che zu erwarten ift. Aber bennoch fühle ich wohl. Dieß weicht von ben gewöhnlichen Berhaltniffen, wie es bei Konigen herkommliche Sitte ift, gang ab, und barum wird, mas ich haffe, das Richten angeben. Um es abzufurzen, foll man erst bie Sache erfahren, wenn fie geschehen ift; Sie bewahren fie alfo als ein Geheimniß, und kommen kunftigen Donnerstag, ben 9ten bieses, nach Charlottenburg, um mich und bie Gräfinn von Sarrach in ber Schloßkapelle im Stillen zu trauen. Sie konnen eine ben Umftanben angemeffene furge Rebe halten, und ich barf Ihnen nicht erft fagen, baß Sie barin Alles vermeiben, mas bie fcuchterne Braut embaraffiren konnte. Uebrigens will ich, mas fich von felbft verfteht, nach ber Agende getraut fein. Bor Gott find alle Menschen gleich; die Che ift ein heiliger Bund, es mag ihn foliegen ein Konig, ober ein gemeiner Mann; die beilige Handlung im Namen ber Kirche muß also bie nämliche Wenn aber am Schluffe des Formulars von "Nachfommen" gefprochen wirb, fo tonnen Gie bas wealaffen:

benn bavon kann nicht mehr bie Rebe fein. Leben Sie wohl bis jum Bieberfeben in Charlottenburg, um 10 Uhr."

In einer eigenen gespannten Stimmung fuhr ich am 9ten November 1824 nach Charlottenburg. Reiner abnte, was an bem Tage Bichtiges fur bas gange Land gefcheben follte. Alles war ftill und ging ruhig feinem Geschäfte nach und nirgends fab man Menfchen, die miteinander fprachen. Der große Plat vor bem Schloffe war wie gewöhnlich, wenn tein Sofeefest ift, einfam und leer, felbft ein Bebienter wurde nicht bemerkt; und boch war es ber hochzeittag bes Charlottenburg lag ba an einem schonen Dorgen ftill, freundlich und ruhig, und ein tiefes Geheimniß bedte die Königliche Feier, die felbst Keiner der Bewohner und Beamten bes Schloffes fannte. Um Flügel linker Sand empfing mich an ber Thur ber unterrichtete Geheime Rammerier Timm mit aufgehobener Sand und leifer Stimme. Es mahrte nicht lange, fo trat ber erfte Rammerberr Furft von Bittgenftein und ber Oberhofmeister von Schilben, und balb nachher ein ältlicher, in Scharlach gekleibeter herr, eine in eine schwarze Enveloppe gehüllte Dame, schon bei Jahren, und ein junges ichones, mit einem herunterhangenden Schleier angethanes Madchen in bas Bimmer. Es war bie Konigliche Braut, Die Grafinn Auguste von Barrach, mit ihren betagten Eltern. Alles war ftill, man fprach nicht und fab vor fich bin. Es lag barin etwas Peinliches; welches aber nicht lange mahrte; benn ber auf ben Beben bereintretenbe Dbrift von Bigleben fagte mit gebampfter Stimme: "Deine Berrichaften, nun ift es Beit; ber Konig erwartet Sie." Der Geheime Rammerier Timm fagte mir leife in's Dhr: "Bir

geben einen anderen Beg!" Er fchloß bie erfte Thur auf und hinter fich wieder zu; fo bie zweite; und fo ging's von Bimmer ju Bimmer, bas lange Schloß hindurch, bis wir in bie Stube vor ber Kapelle gekommen maren. Diefe mar gang leer, und mahrend ber Beit, daß ber Beheime Rammerier bie Altarlichter angundete, legte ich meine Amtokleibung an. Raum hatte ich mich an ben Altar gestellt, als ber Ronig, Seine Braut, die Grafinn Auguste von Sarrach, an ber Band, in die Kapelle trat. hinter Ihm her ging ber Kronpring, ber Großherzog von Medlenburg : Strelit, ber Graf und bie Grafinn von harrach, der Furft und Dberkammerberr ju Sann und Bittgenftein, ber Dberhofmeifter Freiherr von Schilden, ber Oberft von Bigleben, und ber Cabinets= Rath Albrecht. Das Sobe Brautpaar trat zur Trauung an den Altar. Der Konig hatte wie gewohnlich Gein ebles offenes Angesicht, nur war noch mehr wie fonft Ernft und bie Rlarheit ber Menschengute auf bemfelben; Die Braut, als bie erforene Berlobte bes machtigen Berrn, ftanb ba an ber Seite beffelben ichuchtern, in bem lieblichen Musbrud ber blübenden Jugend und bem rührenden ber Unschuld. ich am Schluffe ber turgen Trauungerebe ju Ihr fagte: "Ihr fei bas große, bebeutungevolle Loos gefallen, bem Ronige bas Leben ju erheitern und ju verschönern, Seine Laften ju erleichtern, Geine Gorgen ju gerftreuen und baburch mohlthuend auf Seine Stimmung ju wirken, und je ftiller, ohne Aufsehen zu machen, je geräuschloser, je wahrhaft weiblicher Sie bieß thue, um fo liebenswurdiger werde Gie fein; wichtig und ernft fei Ihre Bestimmung; bas gange gand werbe Theil baran nehmen; ber Konig werbe vom Bolke geliebt, mas 31m geworben, betrachte es als Gelbsterfahrenes; Gie trete also in eine auch in biefer hinficht heilige Berbindung:" brudte ben geliebten Sohen Sohn vielmehr an Sein vatersliches herz, recht innig, und hielt ihn lange umschlossen. Es entstand eine tiefe Rührung; ich werde diese Scene, an diesem Orte, unter solchen Umständen, nie vergessen. Dem Könige folgten in Sein Zimmer Alle, und nachdem stehend ein Frühstuck genossen, suhr der Graf und die Gräsinn von Harrach mit ihrer Tochter, der nunmehrigen Gemahlinn des Königs, still und unbemerkt in einer gewöhnlichen Miethstutsche wieder nach ihrem Gasthose, dem Hotel der Stadt Rom zu Berlin unter den Linden.

Auf bem einsamen Bege durch ben langen Bald über ben Grünwald bachte ich, in eine Ede bes Bagens gedrückt, sinnend über die Begebenheit des Tages nach, und sie war mir wie ein Traum. Und doch war sie eine wirkliche Thatsache; es war eine wahrhaste Trauung, und zwar die eines Königs, geschehen: aber im Stillen, sie sollte noch ein Geheimnis bleisben. Es war damit eine eigene Sache, und nach meinem Gefühl eine unheimliche und unbequeme. Nicht als wenn mir es schwer geworden, sie gegen diejenigen, gegen welche ich zur unverstellten redlichen Offenherzigkeit verbunden war, zu beobachten und jede Frage der Neugierde kurz abzuweisen; Berschwiegenheit unter dem Siegel des Amtes ist mir stets heilig gewesen, und viele Geheimnisse der Art nehme ich in

führen Sie, und Jeder weiß, wie dieß aus dem herzen kommt. Das Publicum verehrt und liebt die hohe liebenswürdige Frau, Ihrer Selbst und bes unvergestlichen Königs wegen. Die Pflicht der Pietät ist nie treuer und vollständiger als gegen Sie ausgeübt; und gewiß, so wird es bleiben!

habe ihr ergablt: "ber Konig fei wieder vermählt mit einer jungen, hubschen Person." Dieß sei vorigen Donnerstag in Gegenwart einiger boben Personen burch einen fremben Prebiger in ber Schloßtapelle ju Charlottenburg geschehen; gewiflich fei das mahr, benn er habe es mit eigenen Augen burch bas Schluffelloch gefehen. Run moge fie (Lifette) eilen und machen, daß fie in ben Dienst tame bei ber Koniginn, als Rammerfrau, ober ale Bettfrau, und bie Geheimrathinn Schulz, ihre Berrichaft, um ein empfehlendes Beugniß bitten; baffelbe wurde ihr, ba fie 8 Jahre treu und ehrlich gebient, gewiß nicht versagt werben; bann konnten fie fich enblich beirathen; fie moge aber eilen, baß fie von ber Bebeimrathinn bald biefes Zeugniß erhielte, benn es fei bamit keine Beit au verlieren." "Run qualt mich barum," fuhr fie fort, "bie ungludliche Person Zag und Nacht; fie jammert mich, da fie im Uebrigen gang ordentlich und vernunftig ift. Aber es ift, wie bei Berrudten gewöhnlich ber Fall, eine fire Ibee, bie fie qualt. Gie will gern ben Menschen haben; nun hat fie fich ben tollen Gebanken in ben Ropf gesett, ber Konig sei wieder vermählt, und hofft bei Seiner Gemahlinn in Dienst und Brod genommen zu werben. Taufendmal habe ich ihr gefagt: "Lifette, fete Sie fich boch Nichts in ben Ropf; es find ja Narretheidungen, Einbildungen, Safenschemme;" \*) bas weiß ich wohl besfer. Aber es hilft nicht, fie kommt immer wieber barauf jurud; fie bleibt babei, ber Konig fei wieder vermahlt; fie will mit aller Gewalt Konigliche Bettfrau werben, um nur ihren Kerl beirathen ju konnen. Roch gestern Abend

<sup>\*)</sup> Die verwittwete Frau Geheimrathinn war eine geborene bollanderinn.

genschaften willen, mit Buftimmung ihrer gräflichen Eltern, ju Unferer kunftigen Gemahlinn ju ermahlen. Wir haben Die Gräfinn von Harrach an dem heutigen Tage zu einer Fürftinn von Liegnit und Grafinn von Sobenzollern ernannt . und wollen, bag biefe Che, nach ber Berfaffung Unferes Roniglichen Saufes, als eine morganatifche Che fur jest und für die Bukunft betrachtet werden foll, weßhalb Wir hierdurch bestimmen, daß, im Falle biefelbe mit Kindern gesegnet wurde, folche und beren Rinder und Nachsommen ben Namen und Titel: Kurften und Kurftinnen von Liegnis, Grafen und Grafinnen von Sobenzollern, fuhren, und fich bes Unferer Gemablinn, ber Fürstinn von Liegnis, verliebenen Bappens bedienen follen. Diefe Fürsten und Fürstinnen von Liegnis, Grafen und Grafinnen von Sobenzollern, und beren Nachkommen, find und bleiben hiernach von aller Theilnahme an gand und Leuten und von jedem Erbichafts- ober anderen Unspruch, welcher ben Pringen und Pringeffinnen bes Königlichen Saufes zustehet, ausgeschloffen, und follen burch biejenige Anordnung fur ganglich abgefunden geachtet werben, die Wir ebenfalls heute burch eine besondere, von Unserem vielgeliebten Sohne, bes Rronpringen Königliche Sobeit und Liebben, auf Unfer Ersuchen mitunterzeichnete Urkunde vollzogen, und in welcher Wir die Nadelgelder und bas Bitthum Unferer Gemahlinn, ber Fürstinn von Liegnis, feftgefett haben."

"Diese von Uns getroffenen Anordnungen und Bestimsmungen haben Wir Unserer Gemahlinn, der Fürstinn von Liegnit, und Ihren gräflichen Eltern bekannt gemacht, und Ihrer Annahme berfelben, die Sie in einer besonders von

Ihnen ausgestellten Urfunde gegen Uns erflart haben, Uns verfichert."

"Nachbem Unsere Che mit der Fürstinn von Liegnits am heutigen Tage durch Ginsegnung des evangelischen Bisschofs Eylert in der Schloßkapelle zu Charlottenburg in Gesgenwart Unseres vielgeliebten Sohnes, des Kronprinzen Kösnigliche Hoheit und Liebden, sowie Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von Mecklenburg: Strelit, der grästichen Eltern und einiger Unserer höheren Diener vollzogen worden ist: so erklären Bir hierdurch die Fürstinn von Liegnit und Gräsinn von Hohenzollern für Unssere eheliche Gemahlinn."

"Ueber alles Borstehende haben Bir diese Urkunde aussfertigen lassen und bieselbe, unter Anhängung Unseres Königslichen großen Insiegels, Söchsteigenhändig unterschrieben. So geschehen und gegeben zu Berlin, am Neunten Tage des Monats November nach Christi Unseres Herrn Geburt, Eintausend, achthundert, vier und zwanzig, und Unserer Königlichen Regierung im Sieben und zwanzigsten Jahre.

Friedrich Bilbelm."

Man kann biese authentische Urkunde nicht mit Aufmerksamkeit durchtesen, ohne den König Friedrich Wilhelm III.
ganz so wie Er war kennen zu lernen. Der Christ im Menschen; der zärtliche weise Familienvater; der liebevolle treue Verwandte; der gewissenhaste Landesherr; der gute sorgende Chemann; der accurate Geschäftsmann; der offene, gerade und undesangene Mensch tritt darin factisch hervor.

Der Chrift im Menfchen. Er hatte es machen können, wie Taufende, befonders hohe Berren, es unter ahnlichen Umftanden gemacht haben, machen, und machen were ben, wenn Ihm, bem bamals noch gefunden und fraftigen Manne, ber vertraute Umgang mit einem weiblichen Befen Beburfniß mar; \*) Er tonnte bas im Stillen bewertstelligen in Seiner Bohnung; Taufende murben nach Seiner Bahl fich Seinem Willen geneigt bagu gefunden haben; Er hatte bann alle biefe Beitläuftigkeiten und Schreibereien nicht nothig gehabt; auch murben Alle, bie bas erfahren, es, nach bem Geschmad und Geift unserer Zeit, entschuldigt, wenigftens gelinde beurtheilt haben, - und über mas fest fich ein Konig und hoher herr, ber bie Macht und bie Mittel in ben Sanden hat, nicht Alles weg! Der König konnte, nachdem Er ein großes Wert zu Stande gebracht und fo viel Gutce gethan, und noch immer täglich that, schon über Manches fich wegfeten.

Aber Er war, und das sagt mehr und Alles, ein Christ. Er wußte: das Christenthum erlaube nur die Bestriedigung des Geschlechtstriedes in einer rechtmäßigen Ehe, es halt dieselbe heilig und stellt sie darum hoch. Er kannte aus Ersahrung die höheren Freuden einer reinen, echten ehelichen Liebe, und die seligen, neu und frisch bleibenden Genüsse eines gemüthlichen vertrauten Umganges. Ihm war alle, wie Er es nannte, Maitressen-Wirthschaft zuwider; Er

<sup>&</sup>quot;) Der gemeine Mann in ber Graffchaft Mart fagt bavon fehr naiv: "Der hohe herr tann fich lieberlich behelfen."

fühlte die Berbindlichkeit, Anderen ein gutes Beispiel zu geben, in welchem man offen, gerade und würdig ist, und alles Berstecke und Heimliche war gegen Sein Naturell. Sein Ihm wohlbekannter Lieblingsspruch war: "Alles, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was lieblich, was wohllautet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem benket nach." \*)

Und eben weil der König ein Christ war, war Er auch ein zärtlicher, weiser Familien-Bater. So lange die Kinder klein sind, liebt man sie und tändelt mit ihnen; wenn sie aber groß und selbst schon verheirathet sind, werden sie oft, besonders die erwachsenen Söhne, lästig und man geht ihnen aus dem Wege. Es wird viel Weisheit und Tact dazu erfordert, den rechten Ton anzustimmen und mit majorennen, selbstständig gewordenen Kindern würdig umzugehen. Die meisten Bäter tressen hier das Rechte nicht; sie behandeln die erwachsenen großen Kinder noch als kleine und unmündige; sie bulden keinen Wiederspruch und verlangen unbedingten Geborsam; besonders ist dieß der Fall, wenn sie als alte Männer zur zweiten Ehe schreiten, und es entstehen dann wenigsstens geheime Differenzen in der Familie.

König Friedrich Wilhelm III. handelte in einer schwierisgen, abnormen Lage anders, und die Erhaltung der Familiense Eintracht, in welcher Er die sußesten Freuden genoffen, ift und bleibt Ihm vor allem Anderen das Wichtigste. Seine

<sup>\*)</sup> Philipper, Cap. 4, 18. 8.

zahlreichen Kinder find, wie Er zum 3weitenmale wieber beirathen will, alle erwachfen, größtentheils icon vermählt; aber ihre Bustimmung mit bem wichtigen Schritte, ben Er thut, liegt Ihm am Bergen. Er will, wie jeder redliche Familien-Bater, bas Befte Geines Saufes, und Er weiß, bag es nur burch liebevolles Einverftanbniß gefichert werben tann. Go wie Er babei ein gartlicher Familien : Bater ift, fo auch ein liebevoller treuer Bermandter. Oft wird bei ber zweiten Frau bie erste, wenn auch nicht vergessen, boch nicht genannt. Man fürchtet, burch Erinnerungen ber Art unangenehme Corben zu berühren und unwillkommene Bergleichungen ber= beizuführen; man ignorirt barum bie Bermanbten ber Bollenbeten, besonders wenn viele Sahre bazwischen liegen und Alles mit ber Beit gang anders geworben ift. Nicht fo bei unferem Friedrich Wilhelm III. Er kann und will Seine Luife nicht vergeffen, mit Ihr und Ihrem Undenken beginnt bie Urkunde über Seine zweite Bermablung; ber hochgeachtete Bruber, ber geliebte Schwager, Großherzog von Dedlenburg : Strelig, muß als Beuge bei ber Trauung gegenwartig fein, und unmittelbar nach berfelben, auf bem Puntte ber tiefften Rubrung, nennt Er ben theuren Namen ber Sochseligen und brudt ben Erstgeborenen Gohn voll gartlicher Liebe an Gein vaterliches Berg.

Und doch sehen wir in ber Bermählungs : Urkunde ben gewissenhaften Landesherrn. Neben dem edlen Menschen steht der König, auf Jenen ist Dieser gepfropst, und Beide sind in Einheit zusammengewachsen. Nie sah man sie getrennt, und darum waren bei Seinem Anblick Ehrsurcht und Liebe verschmolzen. Ueber den Familien Bater vergist Er auch

bei ber Bahl einer zweiten Gattinn, bie Er aus Liebe und Reigung mablte, ben Landesvater nicht und bleibt fich Seiner Pflicht als folcher ftets flar bewußt. Er will eine Gemahlinn, und biefe foll nach Geinen driftlichen Grunbfagen und Gefinnungen eine rechtmäßige und eheliche, aber nach Seinen politischen, um bem gande feine neuen Ausgaben gu verurfachen, teine Koniginn fein. Rach ben Gefeten und benen Seines Saufes ichließt Er eine morganatische Che und giebt berfelben bamit alle binbenten Pflichten; aber nicht bie Königlichen Rechte. Gie ist und bleibt, falls Kinder aus berfelben bervorgeben follten, von aller Succeffion an ganb und Leuten, von jedem Erbschafts - oder anderen Anfpruch ausgeschloffen, und ift mit bem, was Er als Morgengabe ausgefett hat, fur immer abgefunden. Als ein befonnener und weifer König blickt Er in bie Bukunft, wie es fein wird und tommen tann, wenn Er nicht mehr ift. Er will Seinen Sausherd rein und bie Eintracht in Seiner Familie, unter gabireichen Rinbern, bie Er mit ber Koniginn Quife erzeugt bat, ungeschmälert und unangetaftet erhalten wiffen, und beugt allen Collifionen, Unspruchen und 3wiftigkeiten, vor, die mit ben Kindern aus zweiter Che entstehen tonnten. Gefetliche, in vollständiger legaler Form abgefaßte Beftimmungen, ale Landesherr volltommen beruhigt, vergift Er nicht.

Aber dabei vergißt Er nicht, daß Er nun auch Ehemann ist, und trifft zugleich Anordnungen, wodurch Er Seine neue Gemahlinn, die Er mit Reigung und Liebe gewählt, und die Ihn zärtlich wieder liebt, vollkommen beruhigt. Er fühlt die Berpflichtung, ihre Zukunst sicher zu stellen, um badurch die Gegenwart zu erheitern. Aus guten, triftigen

Grunden kann Er Seine Gemahlinn nicht zur Königinn machen; aber Er erhebt Gie gur Burbe einer Fürftinn von Liegnit und giebt Ihr ben theueren Ursprungenamen bes Koniglichen Saufes, ben einer Grafinn von Sobenzollern. Sollte Sie Mutter werben, fo follen bie Rinder und beren Nachkommen ben Rang, Namen und Titel, ber Fürsten und Kurftinnen von Liegnis und Grafen und Grafinnen von Sohenzollern führen und sich bes ber Durchlauchtigen Gemahlinn verliehenen Bappens bedienen. Außer biefer fur bas gange gand beftimmten, burch bie Gefetfammlung publicirten Urkunde ift bie in berfelben festgefette Anordnung noch in einer anberen, ber Aurftinn von Liegnit befonbers zu ihrer Beruhigung und Sicherftellung gegebenen, freundlich in Chepacten ausgesprochen. Diese Urkunde betrifft allein Ihre Sobe Person und nicht bas Preußische Land; mit vielem Bartfinn ift fie, als eine vertrauliche eheliche Angelegenheit, barum nicht öffentlich bekannt gemacht, gewiß aber mit Liebe abgefaßt. Das Publicum erfährt nur ihr Dafein und bag in ihr bie jährlichen fogenannten Rabelgelber beftimmt und über bas Bitthum die nothigen Bortehrungen festgefest find. vollkommenen Beruhigung ift biefe Urkunde auch ben graflichen Eltern mitgetheilt und vom Kronpringen mit un-Friedrich Bilhelm III., ber gute Chemann, terzeichnet. that babei einen Blid in die Bukunft, wenn Er nicht mehr fein und Sein vielgeliebter Sohn König fein wurde; Er will auch ba, wo es nicht nothig ift, eine vollkommene Beruhis gung gewähren, und fo oft Er ben theueren namen in biefer Urkunde nennt, fagt Er ftets im Unfange, in ber Mitte und am Schluffe: "Die Fürstinn von Liegnit und Grafinn von Sobenzollern, Unfere ebeliche Gemablinn."

17

Er verband also miteinander Beibheit und Liebe. Much hier feben wir bei aller Gemuthlichkeit ben eracten, accuraten Gefchäftsmann, ber Alles gleich jur rechten Beit that. Beibe Urkunden, diejenige für bas Publicum und bie andere für bie Fürstinn, find am Iten November 1824, also an bemfelben Tage ber Bermählung, fogleich ausgefertigt. Gewiß war biefer Tag ein bewegter und unruhiger, wobei es Bieles gu bedenken und anzuordnen gab. Unter folchen Umftanben fagen Taufende: "Es hat bamit noch Beit, bis diefe Unruben vorüber find;" aber bas, mas man aufschiebt, geschieht gewöhnlich nicht, und fo bleiben viele guten Borfage unausgeführt. Der Tob faumt nicht, er kommt gewöhnlich fruber, als man bentt, und wenn feine ergreifende talte Sand baift, kann nicht mehr geschehen, mas man noch ausführen follte und wollte. Daber entspringen fo viele Digverftanbniffe, fo viele Kamilien-Zwistigkeiten und Rechtshandel. Auch von ber Schwäche bes Aufschiebens, von ber thorichten Soffnung auf eine gelegenere Beit, von Sinhalten und Berfchleppen, mar Konig Friedrich Wilhelm III., ber fich ftete im vollen und flaren Selbstbewußtsein befand, frei. Nie ließ Er unge than, was Er thun mußte, \*) und eben jest thun konnte; und barum that und richtete Er fo viel aus, weil Er bie herrliche Runft verftand und übte, bafeiende Augenblice ju

<sup>\*)</sup> Non est sapientis, crede mihi, dicere vivam, sero nimis crastina dies, vive bodie. — Bergebens seusen wir spät; tein Tag wird wiedergeboren und teine Ahrane bringt Stunden gurück. Ich muß wirken, weil es Tag ist, es kommt die Racht, wo man nicht mehr wirken kann.

benuhen. Nie ließ Er wichtige, reife Dinge liegen; auch bann, wenn sie unangenehm waren, machte Er sie ab und erinnerte baran. In der Regel erfolgte auf Eingaben, wenn die Entscheidung keine Ruckfragen verlangte, schon den 4ten die 5ten Tag die Antwort, und das Cabinet war allen Behörden im Lande Borbild und Muster der Accuratesse. Bom frühen Morgen bis zum späten Abend war der König wacker und thätig, und zwar in stetiger Ruhe; und daher Seine sich gleich bleibende heitere Zufriedenheit. Dieß muß man wissen, um, wie in Seiner gewöhnlichen Tagesordnung, selbst am Tage Seiner Vermählung zwei sie betreffenden Urkunden von Ihm vollzogen zu sehen.

Er erscheint in ihnen endlich als ein offener, unbefangener, gerader und aufrichtiger Mann. Friedrich Bilhelm III. hat mit Grafinn Auguste von harrach eine morganatische Che geschlossen; nach berfelben ift Sie Seine rechtmäßige eheliche Gemablinn, aber teine Koniginn; Er hat mit Ihr und Ihren etwaigen Nachkommen Chepacten geschlossen und ben Chevertrag in allen Stipulationen legal gemacht, fo baß biefe Sache fertig mar. Sie ging also Ihn, als Menschen allein, privatim, und nicht öffentlich als Konig, an. Diefen, als folden, berührte fie nicht; ebenfo wenig bas Konigliche Saus und feine monarchische Dynastie; noch weniger bas Reich und feine Unterthanen. Die ganze Angelegenheit lebt und webt in ber abgeschlossenen Sphare nur von zwei Eins geworbenen Perfonen; mas biefe nach ben Gefegen Erlaubtes gethan, geht einen Dritten Nichts an, und Reiner hat bas Recht, bieß zu hindern. Es ware genug gewesen, wenn ber Familien - Bater Seinen Kindern ben Entschluß zur zweiten

Heirath angezeigt hätte; nur Gott und Seinem Gewissen war Er über Seine Handlung Rechenschaft schuldig; Reiner konnte sie unzulässig sinden, und die große Welt hatte nicht das Recht, eine Bekanntmachung darüber zu erwarten. Auch war man Anfangs der Meinung, daß Friedrich Wilhelm III. Seine morganatische She als eine Privatsache, keinesweges als eine Königliche angesehen und als solche beurtheilt wissen wolle; auch hat es nicht an Leuten geschlt, die ein solches absolutes Versahren der abgeschlossenen Königlichen Würde, welche ihre Handlungen nicht durch Bekanntmachungen der öffentlichen Critik preisgiebt, ganz angemessen gefunden hätzten, wie denn auch viele hohe Herren in solchem Falle würden gehandelt haben.

Der König Friedrich Wilhelm III. handelt nicht fo, und als unbefangener, offener, geraber, aufrichtiger Mann konnte Er auch in einer Angelegenheit, die Ihn und Seine Reigung allein anging, nicht verftect und heimlich handeln. Alles an Ihm war offen und ehrlich; wie konnte und durfte es hier anders fein? Rur reiner und guter Absichten fich bewußt, schaut Er frei umber, und weil Er Richts zu verbergen bat, ift und bleibt Er auch heiter und unbefangen. Er fchamt fich nicht, ein Mensch zu fein, und weil Er ein edler Mensch ift, tritt Er auch mit bem, was in Seinem Bergen fich regt, an bas Licht. Es ift Ihm unmöglich, eine wichtige Beranberung bes Lebens zu verschweigen; Alle muffen fie wiffen. Wir feben in ber Urkunde, bie Er fogleich am Zage ber Bermahlung vollzieht, bas volle aufrichtige Berg. Im Erguffe beffelben ift Er ein gartlicher Familien-Bater, ein liebes voller Bater bes Baterlanbes, und will, baf ein jeder Un-

terthan, feiner gludwunschenben frohen Theilnahme gewiß, erfahre und miffe, mas fich mit Ihm zugetragen hat. burch bie gedruckte Gefetsfammlung allgemein bekannte und in alle Zagesblätter aufgenommene Bermählungsurfunde fpricht barum in ihrer Bieberkeit Alle, auch die Tabler, an. Es wehet barin eine frifche, reine, segnende Luft, und athmet barin berfelbe Beift, wie in Seinem fpaterhin gefchriebenen Testamente. In Allem, mas Er that, mar Bahrheit, und Er konnte nie anders icheinen als Er mar. Er mar eine gerade aufgerichtete Natur, und Redlichkeit mar Gein Pulsund Bergichlag. In jedem, auch dem niedrigsten Menschen ehrte Er die Menschheit und es war Ihm unmöglich, webe ju thun. Dasjenige, mas liebensmurbige Jungfrauen und Frauen, ohne daß fie es miffen, zauberifch umfließt, eine gewiffe fcamhafte Scheu, umgab Ihn als Mann, bei aller Dannlichkeit; und fo tam Er Allen mit Bartfinn entgegen. Alles an und um und in Ihm war Natur und Einfalt und Bieberteit; Er athmete in bem Element ber popularen Bumanitat, fo bag Er Sein Bolt verftand, und bas Bolt verftand liebend Ihn. Es war Ihm und Seinen Gefühlen gang gemäß, ihm offen und ehrlich ju fagen, bag Er fich wieber verheirathet, und warum Er zwar teine Roniginn, aber boch eine Chefrau genommen habe.

Als die Sache zuerst bekannt wurde, machte sie eine, jest unglaubliche, Sensation und es wurde buchstäblich wahr, was der König gesagt hatte: das Richten sing nun an. Das Publicum, besonders das Berliner, konnte sich gar nicht hine einfinden; das Gerücht: "Unser König hat sich wieder versheirathet!" ging von Haus zu Haus; die Menschen standen

auf ben Strafen ftill und fprachen bavon. Dan konnte bas Gefchene nicht reimen mit Allem, was man fonft von bem Sohen herrn wußte, und die Urtheile maren fehr verschieben. Alle biejenigen, welche in bem Könige ben treuen Gemahl faben, der bie Koniginn Luife nicht vergeffen konnte, idealifirten Ihn als Martyrer treuer ehelicher Liebe. "Das ift," rief besonders bas weibliche Geschlecht aus, "noch ein Mann, ber bas Undenken feiner verewigten Frau ehrt und bewahrt!" "Das muß man fagen, unfer Konig fteht als ein Mufter aller Bittwer ba!" und man munichte, Er mochte fo geblieben fein und nicht wieder geheirathet haben. Undere tabelten es, bag ber machtige Konig von Preugen, ein wurbiger Nachfolger großer Ahnherren, ein Dynast eines alten Saufes, ber Erbe eines berühmten Berrichergeschlechts, fic Seinem hoben Range und Stande gemäß nicht ebenburtig vermählt habe: "fo Etwas fei in ber Brandenburgifchen Geschichte noch nicht vorgekommen und fei im Beifte ber neueren Beit. Wenn die Erwählte gleich teine Koniginn fei, fo fei fie boch bie rechtmäßige eheliche Bemahlinn bes Konigs und Er schade baburch ber Burbe und bem Unsehen bes Roniglichen Thrones." Aus vielen, befonders iconen Dabchen fprach Gifersucht: "Benn ber ftattliche Berr," hieß es, "eine nicht Ebenburtige nehmen wollte, fo konnte Er ja im Lande bleiben!" und fie fetten ichalkhaft bingu: "Den hatte ich auch genommen!" Im Schonenbften und Billigften, was fonft boch nicht ber Fall ift, urtheilte im Gangen genommen bas weibliche Geschlecht; am Richtigften aber ber ehrliche Burger und Bauer. "Daran," fagte fein gefunder Menschenverftand und fein richtiges Gefühl, "baran bat ber alte herr wohl gethan. Alle Seine Töchter find verheirathet und ausgestogen, — hat Er boch nun in Seinem Alter Bartung und Pflege! Gott lasse es Ihm wohlgehen!"

Und es ging bem Konige in Seiner zweiten Che wohl. Sein Gefühl und Tact hatte Ihn nicht getäuscht; Er hatte bas Rechte getroffen und in Seiner Gemahlinn wirklich bas gefunden, mas Er erwartete und suchte. Freilich liebt man im 24ften Jahre anders, als im 60ften. \*) Dort ift ber Frühling mit feinen Bluthen und Nachtigallen, bier ber zum langen Winterschlaf eingetretene Berbft. Diefer hat zwar auch noch heitere Tage; aber fie werben immer furzer und es weben teine Bephyre mehr, fondern raube Sturme. Der Konig hatte nicht bie häufige Gelbsttäuschung alter Manner, bie, weil fie fich noch ftart, gefund und heiter fühlen, auch noch jung fein wollen, und als junge Manner auftreten. Solche forcirte Jugend, besonders in ber Galanterie gegenbas fcone Geschlecht, ift und macht lacherlich. Das Geprage bes Alters blickt mit feinen Bugen und ben grauen Saaren überall durch und läßt fich nicht verfteden; die von der langen Beit felbst erschöpfte Natur läßt sich nicht verläugnen, und wer es gleichwohl in thorichter Gitelfeit verfucht, entgeht bem Bormurf nicht, bag er ein alter Rarr fei. Darum ift es in ber Regel nicht gut, wenn ein alter Mann eine junge

<sup>&</sup>quot;) Im Lateinischen wird sinnreich durch ein Wortspiel die Beschaffenheit der Isten, 2ten und 3ten Ehe so bezeichnet: Das Erstemal heirathet man propter opus, — (ber Sache wegen), das Zweitemal propter opes, — (bes Bermögens wegen; hier nicht passend), das Orittemal propter opera — der hülfe und Psiege wegen.

Frau nimmt; in ber Sache felbst liegt eine Unnatur, Die sich gewöhnlich in großer, auffallenber Berschiebenheit bestraft.

Der König war überall ein ernster, mahrer Mann, und wenngleich bei Seiner zweiten Beirath noch ruftig und fraftig, fo wollte Er boch auch forperlich fein Anderer fein, als Er war. Seltene Falle ausgenommen, erfcbien Er nicht mehr zu Pferbe, und weite Gange liebte Er gar nicht mehr. Durchgängig liegt in bem vereinten Unblick eines Alten mit feiner jungen Frau Etwas, mas jum Spott reigt und ein, wenn auch nur verftedtes, gacheln erzeugt; aber Golches mar keinesweges hier ber Kall. Der Konig erschien unverandert auch hier in Seiner menschlichen Burbe, burch biefelbe in Seiner fürstlichen Gravitat; Er war aufmertfam, aber mehr vaterlich liebevoll gegen Seine Gemahlinn, wie bei'm Sofesfest, fo immer in fleineren Rreifen, und gewiß Reinem fiel es nachher ein, lacherliche Contrafte ju gieben, weil nie Gelegenheit bazu gegeben wurde. Immer und immer war und blieb auch bei gewöhnlichen Dingen ber Konig in Seiner natürlichen heiteren Saltung, und von 3hm felbft und Seiner Umgebung hat man auch in ber erften Beit nie einen unwürdigen, zweideutigen Scherz gehort.

Natürlich war von allen Seiten, am Meisten von den weiblichen, die Aufmerksamkeit rege und gespannt, wie die Königliche Gemahlinn, die Fürstinn Liegnig, sich benehmen wurde. Aller Augen, nicht immer liebevolle und treue, waren auf Sie gerichtet, und schwierig war Ihre Ausgabe, in der epineusen Hofes-Stiquette sich, die keine Königinn und boch die rechtmäßige eheliche Semahlinn des Königs war,

ohne Berftoß zu benehmen, und in Leichtigkeit gewandt fich zu bewegen. "Bie wird Gie Ihre belicate Rolle fpielen?" borte man flufternd von allen Seiten. Uch! ber Boben bei Sofe ift glatt und ichlupfrig; es geboren fefte, vorsichtige Kuße dazu, ihn zu betreten, daß man nicht strauchelt. Mag ber Herr bes Saufes gutmuthig, wohlwollend und bieber fein, fo hat boch bas leben am Bofe feine eigenen Sitten und Ceremonien, Die gehalten und beobachtet fein wollen, und leicht kann man barin Etwas verfeben. Bei aller Liebe und Aurforge tann ber Gemahl nicht fchugen, wenn ber Schauplat geöffnet ift und Diplomaten, Minister und Gebeimrathe, mit ihren Damen gur Cour erscheinen, und alle biefe bie verschiebene und boch paffende Unrebe ber gur Furftinn Erhobenen neugierig erwarten. Rlugheit wird allerbings bazu erforbert; aber fie allein thut's noch nicht. Bloß mit ber Klugheit kommt man nicht burch, wenn noch Unbere klüger, und babei hinterliftig find, und verfängliche schlaue Fragen thun. Die Klugheit, welche Alles punctiren und abmeffen will, verrechnet fich alle Augenblicke und fahrt feft. Bohl mar es fur ein weibliches Gemuth beneibenswerth, groß, fcon und fcmeichelhaft, vom machtigen Konige von Preugen und einem verehrten herrn, wie Friedrich Bilbelm III., vor allen anderen weiblichen Befen gewählt, gur Gemahlinn auserkoren, auf diese hohe Stufe gehoben und fo ausgezeichnet zu fein; aber in folchen glanzenden Berhaltniffen nicht geboren und erzogen, mar es auch fchwer, biefer vornehmen Stellung ein Genuge ju thun und fie wurdig auszufullen. hier, wo es hieß: Run tommt es barauf an, ju zeigen, ob bu bem gewachsen und beffen murbig bift! (Hie Rhodus, hie salta) kann Niemand helfen. Um fich mit Burbe ju behaupten, haft bu Niemand, als bich felber.

Und die Fürstinn von Liegnit, geborene Grafinn Auguste von Barrach, fant allein ba. Ihr Gemahl, ber Konig, mar nicht ber Mann, mit bem fich uber Dinge ber Art vorher fprechen Sofes. Sitte und beren etiquettes Bertommen bielt Er amar für Nebendinge; Er bemerkte aber gleich jeden Berftoß und floptifirte barüber. Bie überall, fo fette Er gerabe hier zuviel voraus; Er bekummerte fich nicht um Dinge, die fich nach Seiner Meinung von felbst verstanden, und Er fuhrte Seine Gemablinn, ohne hier Schwierigfeiten gu ahnen, binein. Ein weibliches Gemuth bentt aber barin anbers, als ein mannliches. Bon Natur noch unverborben, fcuchtern und furchtfam, überlegt es alle Außendinge und die ju beobachtenbe Sitte forgfältig, benn Bofes : Etiquette lagt fich in ihren mannigfachen Schattirungen nicht ausstubiren. war bie Stellung einer Frau, die zwar die eheliche Gemahlinn bes Königs, aber boch feine Königinn mar, bei einem glanzenden Sofe fcmer.

Aber ber eblen Fürstinn von Liegnitz half Gott, und zwar allein burch Ihren weiblichen Tact. Man kann ohne Schmeichelei auf Sie anwenden, was der Apostel Petrus von würdigen Frauen sagt: "Sie sind ihrem Manne unterthan; sie reden nicht viel, und gewinnen ohne Wort durch ihren Wandel. Derfelbe ist keusch in der Furcht. Ihr Schmuck ist nicht so sehr auswendig mit Haarslechten und Goldumshängen oder Rleideranlegen, sondern der verborgene Mensch des Herzens unverrückt, mit sanstem und stillem Geiste; — das ist köstlich vor Gott. Denn also haben sich auch vor Zeiten die heiligen Beiber geschmückt, die ihre Hossinung aus Gott sesten und ihren Ehemann ihren Herrn nannten."

Der König und Seine Gemahlinn butten fich awar gegenseitig, wie es Cheleute auch im fürftlichen Stanbe, bie inniges liebendes Bertrauen jur Ginheit verknupft, thun; aber Sie ehrte Ihn als Ihren herrn. Un Ihm innig mit Buneigung hangend, hatte und kannte Sie keine andere Pflicht, als Ihm zu gefallen. Alles, was Ihm wohlgefiel, suchte Sie herbei; Alles, was Ihm miffallen konnte, wußte Sie, soweit es in Ihrer Sphare lag, ju entfernen. Sie war eine Gehülfinn, die um Ihn war. Ihr heller Berftand, Ihr liebevolles Gemuth, verstand Ihn icon von ferne, und Alles, was Sie that und unterließ, that und unterließ Sie mit weiblicher Unmuth. Im nahen Umgange mit Ihm verstand Sie bie Runft, jur rechten Beit ju reben und jur- rechten Beit zu schweigen, und wußte es, was nicht alle Frauen wiffen, baß gut Schweigen noch mehr ift, als gut Reben. Der König war schweigsamer, finniger Natur, und Nichts war Ihm fo febr jumiber, als leeres Gefchmag. Doch hatte Er auch Perioden, wo Er gern und viel fprach, und Er auch wohl, besonders in einem mehr passiven als activen Buftande, eine lange Unterhaltung auch über Kleinigkeiten gern hatte. Seine Gemahlinn, verständig und befonnen, ernft und heiter, frei von allem Eigenfinn und aller ublen gaune, ftets liebevoll und ruhig, wußte in Allem fo es zu treffen, wie es Ihm recht war. Dieß war nicht leicht; denn wenn Er gleich auch in haublichen Dingen immer ein gerechter, billiger und mäßiger Mann war, so hatte Er boch auch verbriefliche Stimmungen, in welchen, reizbar und ärgerlich, besonders ba, wo Er fich geben laffen konnte, ber Umgang mit Ihm fcwer wurde. Der Fürstinn aber gelang es in Ihrer Anmuth, ben König aufzuheitern, und gewiß mar Seine mit ben Jahren zugenommene Milbe und Rube bas Werk

Ihres wohlthuenden Ginfluffes. Mus diefer Bechfelfeitigkeit entsprang immer mehr Einheit, fo bag Sie Beide Ein Berg und Eine Seele wurden. Defihalb fah man Sie Beide ftets zusammen; Sie fuhren in Einem Bagen, ohne alle sonstige Begleitung, und bas daftebende Publicum hatte feine ftille Freude an biefer ehelichen Butraulichkeit. Laut hörte man die Stimme im Bolfe: "Der gute, alte Berr!" "Die liebenswurdige Furftinn v. Liegnit!" Selbst wenn Sie, bei Sofesfeften und ber Unwefenheit vieler regierenben, fürftlichen Derfonen, getrennt voneinander bei Tifche fagen, suchten fich Ihre Blide auf und verftanden fich im gegenfeitigen Bertrauen. Mehr und gang konnten Gie fich bemfelben binge= ben, wenn Sie alle Jahre jufammen nach Teplit reifeten und mehrere Wochen in biefem angenehmen Babeorte fich aufhielten. Bier hatten Gie fich fennen gelernt, bier fich gefunden, hier war die Berlobung gefchehen. Die Eltern ber Fürstinn kamen bann auch hin, und Sie, eine gute, liebevolle Tochter, freuete fich bann boppelt Ihres Gludes, bie gefchatte Gemahlinn des beften Mannes ju fein. Unerschöpflich mar bier bie Furffinn, wo Sie fich frei und ungehindert bewegte, bem Konige überraschenbe lanbliche Freuden, wie Er fie gern hatte, zu bereiten; ber Aufenthalt verlängerte fich, und oft wurde ber 3te August, ber Geburtstag bes Konigs, in ber benachbarten Sachfischen Schweiz, namentlich in Schandau, ftill, aber herzlich vergnügt, in einer fleinen Gefellichaft gefeiert. So Etwas bringt nahe, fesselt, und gewährt mohlthuende, unauslöschliche Erinnerungen. Solche find und bleiben beilig reinen Bergen, die es aufrichtig gut miteinander Borzüglich wurde die liebevolle eheliche Unhanglich= feit bes Ronigs fichtbar, wenn bie Fürstinn unpäglich und krank mar. Go viel es Seine Zeit gestattete, brachte Er sie

unter Bersicherungen ber herzlichsten Theilnahme am Krankenbette zu, und was Dr. Hufeland davon als Augenzeuge erzählte, bezeichnet eine eheliche Zuneigung, die sich wohl empfinden, aber, als unaussprechlich, sich nicht in Worte fassen läßt.

Um Meisten gewann und feffelte ben Konig, baß Seine befte Freundinn, die Fürstinn v. Liegnit, Nichts als Geine Gemahlinn fein wollte und ftete in dem Elemente berfelben blieb. Die hier gezogenen Schranken hielt Sie als eine verständige und tactfeste Frau unverruckt im Auge; nie und nie überschritt Gie bieselben, und ftrebte fo wenig nach Einfluß, baß Sie, benfelben auf jebe Art vermeibend, ihn ftets ablehnte und in Regierungsangelegenheiten fich gar nicht mifchte. Die Berfuchung, bas Gegentheil bavon zu thun, lag nabe, und ber Berfucher mag auch oft herangetreten fein. fennt einen machtigen, viel vermögenden, von allen Seiten in Anspruch genommenen, boben gnabigen Berrn genauer, wer lebt mit ihm vertrauter, wer vermag mehr über ihn, als feine Chefrau! Die manches ehrgeizige und herrschfüchtige weibliche Befen hat feinen Ginfluß geltend gemacht, wenn auch nur, um ber Welt zu beweisen, baß es mas vermag! Die Sucht, ju regieren, liegt in jebem Menfchen, und ber Reiz bazu ift, namentlich fur bas ichone Gefchlecht, um fo anlodenber und größer, je mehr es im Berborgenen beimlich geschieht. Welche junge Frau besonders macht sich nicht gern wichtig mit bem Unfehen und ber Gewalt ihres Cheherrn, wenn auch berfelbe tein Konig ift! Wie anlockend ift es, Bittsteller zu haben, wie prachtig, Gnabe erweisen zu konnen! Belche Dame ftanbe nicht gern hinter ben Couliffen, leitenb

Snadenerweisungen, und wem ware der dustende Weihrauch nicht willkommen? Man frage die altere und neuere Geschichte, und dringe in ihr geheimes Triedwerk, und man wird sinden, daß das Weib, besonders wenn es schon und klug ist, zu den meisten Gütes und Gnadenerweisungen den ersten Impuls gegeben hat. Ach! es giebt viele Bestechunsgen in der Welt, und noch andere, oft gefährlichere, als die mit Gold. Dieses kann man genug haben, und oft nicht wollen; aber der Ehrgeiz und die Eitelkeit werden in ihren Kalten und Schleichwegen nie satt.

Im Bolte mar es bekannt, wie gern ber Konig gab; was lag naber, mas mar naturlicher, als ber Glaube, bie geliebte Gemablinn werbe bie befte Fürsprecherinn fein. Unter ben Taufenben, bie im ganbe bie Gnabe bes ganbesberrn in Anspruch nehmen, find barum nur ein Drittel, die wirklich ber Gulfe bedurfen; zwei Drittel, die in Gelbftverlaugnung nicht arbeiten und felbstverbientes Brob effen mogen, finden es bequemer, auf dem tragen Bege bes Rlagens faul ju betteln und in falfchen Beugniffen, womit man leiber gewiffenlos fehr freigebig ift, es wenigstens Allerhochften Orts zu versuchen. Es werbe, so bachten fie, ihnen bamit gelin= gen, wenn fie fich bem Ronige burch bie gutmuthige Fürftinn naheten. Aber biefe mar ebenfo fest, als Gie weich mar, und abgeschloffen in fich felbst, mischte Gie fich nie in Regierungsgeschäfte. Alle und jebe Bittschrift ichidte Gie mit Meußerungen ber Theilnahme wieber jurud, und wies unmittelbar an ben ganbesherrn ober Seine Behorben bin. Gin angefebener Geiftlicher, ber bas nicht mußte, fcbrieb an bie Sobe Frau, und empfahl eine arme Officier-Tochter, beren Eltern

in ber Zeit von acht Tagen fast gleichzeitig gestorben waren, zur Berleihung einer Präbende im Stifte zum heiligen Grabe. Er erhielt die beigelegte Borstellung an den König zur unmittelbaren Abgabe zuruck, begleitet mit einem ansehnlichen Geldgeschenk, unter Bersicherungen des innigsten Wohlwollens. So stand die Fürstinn in Ihren Berhältnissen frei da; nie ließ Sie sich in Dinge ein, die Collisionen, Nachstragen und Verlegensheiten nach sich ziehen konnten; nie wurde Sie dem Könige durch Fürbitten lästig, — und eben das gesiel Ihm, der einmal alle Vermittelungen und Zwischenträgereien nicht leiden konnte. Nie mischte Sie sich in fremdartige Dinge; Sie wollte nicht mehr sein, als Sie war, und dieß allein und ganz und uns getheilt zu sein, war Ihr redliches Bemühen.

Co in Ihren Gesinnungen und Grundfaben fest, gefiel Sie, wie in ber Che, fo auch bei Sofe. Mit Burbe, als bie rechtmäßige eheliche Gemahlinn bes Konigs, trat fie auf; aber Ihr Unsehen erschien in einer bescheibenen Ginfaffung, und war von ber gefallenben Farbe ber wirklichen Demuth umschattet. In ber Regel tam Gie in ben Curfaal mit bem Konige zugleich, und die Ehre und Aufmerkfamkeit, die Er Ihr erwies, mar ber Magftab allgemeiner Saltung. Die Bahrheit: "Bas bie Frau ift, ift fie burch ihren Mann, und in ber Meinung Underer fteht fie auf ber Stufe ber Anerkennung und Achtung, auf die er fie hinstellt," fand hier volle Bestätigung. In Saltung, Stellung, Miene und Geberbe, in Borten und Sandlungen, brudte ber Konig ernft und murbevoll, liebreich und tunftlos aus, mas Er mahr und ungeschminkt fur Seine Gemablinn empfand; bieg gab Ihr zur inneren Saltung bie außere, und in beiben blidte beraus ein ruhiges, beiteres Bewußtfein. In bemfelben lag

keinesweges Blobigkeit, Schuchternheit und Berlegenheit; vielmehr eine gewiffe ruhige Buverficht, bie fich vollkommen orientirte und auch hier gang zu Haufe war. Aber in diefer Buverficht lag eine Arglofigkeit, Unschuld und Gutmuthigkeit, bie um fo mehr gewann und einnahm, ba fie mit jener Schuchternheit verschmolzen mar, bie, anziehend, eblen weiblichen Naturen auf eine eigene Beife eigenthumlich ift. Das her mar icon bas Berg gewonnen, ehe ber Mund gesprochen. Die Fürstinn sprach, mit bescheibener Burbe herantretenb, mit Jebem ber Unwefenben, und entwickelte in ber nach bem Range wechselnden, in bem Inhalte angemeffenen Unterhaltung die Gewandtheit und ben Tact, die man haben muß, um in biefer hohen Sphare fich leicht und fcnell bewegen ju können. Gewiß, nicht Alles, was hier glanzt, ift echtes Gold; Bieles imponirt auch burch ben vornehmen Glanz, womit es blendet; aber die Fürstinn imponirte nicht, weder burch gesuchten Dug, noch durch Ihre Saltung. Alles an Ihr war, wie bei bem einfachen Konige, ungesucht und funft-Man fprach mit ber Gemahlinn bes machtigen herrn in tiefer Ehrfurcht; aber boch auch mit Bertrauen, und gern, weil überall richtiger Berftand und heitere Gutmuthigfeit in Anmuth durchblickten. Bielleicht hat es bei Sofe unter ben Sochgestellten feine Perfon gegeben, bie unter einengenden, beschränkten Berhältniffen fich unbefangener und freier fühlte und offener und gerader handelte, als die Fürftinn v. Liegnis. Nichts brudte Gie, weil Gie felbst nicht brudte; Sie tonnte mit Ihrem Loofe gufrieden fein, und Sie mar es; nirgende fcritt Sie über Ihre Grenze, ftete blieb Sie innerhalb berfelben; in tein Gerebe ließ Gie fich verwideln; an keinem Geschwät nahm Gie Theil; jeber Sofpartei (wenn es beren unter Friedrich Wilhelm III. gegeben

hat) wich Sie sorgfältig auß; mit Reinem verbard Sie es; Sie ging überall, innerlich frei, also auch äußerlich frei durch, überall gern gesehen, von Allen geliebt; Sie wollte und mochte nichts Anderes sein, als was Sie war und blieb, die liebende und geliebte Gemahlinn des Königs.

Daß Sie bas war, und in einem immer höheren Grabe wurde, tonnte der Belt nicht verborgen bleiben; man fagt von biefer, baß fie bas Bofe zu glauben geneigt fei, - aber fie glaubt und ergablt weiter auch bas Gute, besonders bann, wenn es ungefucht ift, und es wird bann schnell Bolksftimme. Das Merkwurdigste und Interessanteste, und zwar aus ben hoberen Regionen ber menschlichen Gefellschaft, erfuhr ich in biefer Beit zu Carlsbad aus bem Munde bes Großfürften Conftantin und feiner Gemahlinn, ber Fürstinn von Lowig. Ihrer Gesundheit wegen hielten Beibe vier Bochen bamals fich an biefem berühmten Brunnen = Orte auf; ber Großfürst trank ben kublen Sauerling in ber Dorotheen = Aue, bie Kurftinn in ber Stadt den Neubrunnen und den Sprubel, und fie gingen bemnachft gur Beintraubencur nach bem Rhein. Diefe hoben Perfonen lebten, foviel es folche konnen, in Carlebad ftill, eingezogen, und unbemerkt; fie hatten ein tleines Gefolge und gingen nur mit wenigen vornehmen Ruffen um, maren aber babei im Publicum popular. Der Großfürst Conftantin, bekanntlich ein Sohn des Kaifers Paul, war auch phyfifch ahnlich feinem Bater, und, bei aller Gutmuthigs teit, befonders in jungeren Jahren jahzornig, heftig, und in feinem ganzen Befen impetuos. Bielleicht bat es nie zwei Bruber gegeben, bie, unter bem Bergen Giner Mutter, ber eblen Kurftinn Marie von Burtemberg, gelegen, fich im Aeußeren und Inneren unähnlicher waren, als ber Kaifer

Alexander I. und ber Großfürst Constantin. Diefer hatte fich von feiner Gemahlinn icheiben laffen, und hatte eine morganatische Che mit ber bann gur Fürstinn erhobenen von Lowis geschloffen. Als ich berfelben auf ber alten Biefe ju Carisbab zum Erstenmal begegnete, und noch nicht wußte, wer fie war, erstaunte ich über bie eble Gestalt, bas geiftvolle, regelmäßige und schone Angesicht, bie Anmuth und Burbe, bie ich in ihr in stiller Harmonie vereinigt fand. Davon frappirt, ging ich über bie neue Biefe, um biefer feltenen Geftalt noch einmal zu begegnen, und erfuhr nun von einem mir begegnenden Bekannten ihren Namen und Stand. In Bahrheit, man tonnte teine weibliche Physiognomie feben, in welcher fanfte Gute, inniges humanes Bohlwollen, murbevolle herzgewinnende Freundlichkeit, und fromme Andacht fühlbarer in sprechenben Schattirungen heller und wehmuthiger ausgebrudt maren. Dan übertreibt nicht, fonbern fagt bie Bahrheit, wenn man fagt, baß man eine Madonna, bas Urbild weiblicher Schönheit, hier ju erblicken glaubte; in Auffig in Böhmen sieht man in ber Kirche ein Altargemalbe ber beiligen Maria, bas ausbruckvollste, mas ich je fab, welche eine erinnernde Aehnlichkeit mit ber Fürstinn von Lowis bat. Alle, welche fich auf weibliche Burbe verstanden, stimmten überein in diefem Urtheil über fie. Und hier taufchte ber außere Schein nicht; ihm lag Bahrheit und ihre Segnung jum Grunde. Ueberall, wo biefer Engel in weiblicher Geftalt erfcbien, ließ er besonders bei allen Armen und Ungludlichen Spuren feiner begludenben Gegenwart jurud. Es mar und ift barüber nur Gine Stimme. Befonders mohlthatig wirtte bie Gemahlinn auf ben Großfürsten Conftantin. Durch ihren fteten ftillen fanften Ginfluß wurde er ein gang anderer Menfch; er liebte fie über Alles, und fie vermochte Alles über ihn. Biele haben gesehen, wie der Großsürst Constantin und seine Semahliun mit ihrem Gesolge am sogenannten Posthose in einer Laube saßen, als der Kaiserliche Diener, welcher Kassee präsentirte, über eine Baumwurzel strauchelnd, gerade den Großfürsten ganz und gar mit diesem Getränk überschüttete. Die alte jähzornige Natur kehrte in ihn zurüd; als aber eben seine Faust sich ballte und sein Mund sich sprühend öffnen wollte, sprang schnell die Fürstinn auf, saste seine Hand, küßte seine Stirn, sagte gemüthlich und sanst: "Lieber Constantin!", und der aussahrende Mann war besänstigt und setzte sich ruhig nieder. Ginem hohen herrn sagte er: "Wie ich vor mehreren Jahren bei Euch in Berlin war, stand mein innerer Barometer noch auf Sturm; jeht aber steht er auf temperirt, und das verdanke ich meinem Lebens-Engel, meiner Gemahlinn, der lieben Kürstinn."

Beibe begegneten mir ohne Begleitung auf einer Morgen-Promenade in der anmuthigen Dorotheen-Aue. Die Fürstinn grüßte freundlich und ging vorüber, der Großfürst aber blieb stehen und redete mich an. In einem gebieterischen Tone sagte er: "ich solle mich bedecken," und nachdem über gleichgültige Dinge gesprochen, sügte er hinzu: "Bei dem nahen Berhältnisse, worin der Petersburger und Berlisner Hos miteinander stehen, hätten Sie uns hier wohl bessehen können; da Sie das aber nicht gethan haben, muß ich Ihnen doch sagen, daß meine Gemahlinn, die Fürstinn, Ihre persönliche Bekanntschaft wünscht; sie will Sie spreschen. Benn es Ihnen recht ist, kann das jetzt geschehen: dort geht sie." In einem beschleunigten Schritte führte er wiech hin, und stellte der Fürstinn, die in der schönen Allee, welche zum Posthose sührt, langsam ging, mich vor. Batb

fagte fie: "Sie kennen bie Fürstinn von Liegnit; ich habe viel Gutes von ihr gehort. Bitte, machen Gie mir von ihr eine Schilberung; ich bin verlanglich, etwas Gewiffes über fie zu hören." "Sie ist," fiel ber lebhafte Großfürst ein, "eine kluge Person." "D ja "" antwortete ich, "auch wohl klug; aber unsere Fürstinn Liegnit ift mehr als bas, fie ift auch Bloße Klugheit reicht nicht hin, sich zu halten und ju behaupten, am Benigsten bei Sofe, wo ber Gine noch flüger sein will, wie ber Anbere. Ein Lauern auf Schwaden und Inconsequengen wird ein Ueberbieten und Ueberliften, wo man ftets auf feiner Suth fein muß. Gine folde Rlugheit mogen Diplomaten üben; aber in ber Che, wo man ruhig und ficher sein will, ift fie nicht die rechte Klugheit. Die heilige Schrift fagt: "Gottesfurcht ift bie rechte Rlugbeit; ben Aufrichtigen läßt es Gott gelingen; wer unfculbig lebt, lebt ficher." Diefe echte, ungeschminkte Alugheit hat bie Fürstinn; Sie lebt nur Ihrer Pflicht; sucht und will nichts Underes, als Ihrem hoben Gemahl gefallen; und eben barum gefällt Sie Ihm und allen Anderen." Die Gemahlinn bes Großfürsten lächelte beifällig, und nachdem fie noch gefragt: "ob die Fürstinn von Liegnit icon, gut gewachsen und unterhaltend fei?" und ich Sie charafterifirt, wie Sie wirklich ift, fagte er mit Feuer: "Babrhaftig, fo wie Du! es ift mir, als ob ich Deine eigene Schilberung gehört hatte." Befcheis ben lehnte fie biefen Lobfpruch ab, und hochft liebensmurbig folug fie bie feelenvollen Augen nieber, feufzend und leife fprechend: "Ach! bas fuhle ich wohl, fo gut bin ich noch lange nicht." "Aber," fagte ber Großfürft, "ich bin nicht fo gut, wie Ihr herr, ber Konig von Preußen!" "Das ift," erwiederte ich, "ber eble Wetteifer ber Chriften, bag nach bem ihnen gegebenen Urbilbe Einer bem Unberen abnlich gu werben trachtet; übrigens hat ein Jeder sein Pensum." "Sa," sagte der Großsürst, "aber dem Einen wird es schwerer, als dem Anderen, nach der Verschiedenheit des Naturells. Den König von Preußen habe ich kennen gelernt in dem unterliegenden Kampse mit den Franzosen. Das war eine schlimme Seschichte in Memel. Er ist ein geborener Christ." "Er ist," erwiederte ich, "es geworden, und erntet jetzt in Ruhe die Früchte Seiner oft unter inneren und äußeren Stürmen bestellten Saaten; vorzüglich trägt dazu in Seinem Alter bei das Glück einer zufriedenen Ehe."

In biefem Glude fand bie Furstinn von Liegnit, bei ben Grundfagen und Gefinnungen, Die Gie befeelten, Ihr eigenes. Umgeben von der Gunft und ben Bequemlichkeiten, wie ben mannigfachen Genuffen, die ein fo boch geftelltes Leben täglich gewährt, war es besonders bei ber Liebe und Bieberteit, bei ber Gerabheit und Offenheit bes Konigs, aber eben nicht schwer, unter folchen heiteren Umftanben heiter und vergnügt zu fein. Die gute Stimmung wird bann oft erborgt von außeren Unnehmlichkeiten, und ihr rofenfarbiges Licht fällt bann bin auf bas Leben, beffen Bege eben und mit Blumen bestreut find. Much folche Gemuther erscheinen bei wolkenlosem heiterem himmel reicher und intereffanter, als fie wirklich find, und man ahnet ihre innere Armuth und Leerheit nicht. Bei ber Fürstinn von Liegnit lag es tiefer, Ihre Anmuth und Liebenswurdigkeit entsprang nicht aus ber Pracht, die Sie umgab, biefe hatte Sie, um boch gludfelig zu bleiben, allenfalls auch nicht haben konnen, sonbern aus Ihrer Beiblichkeit, Ihrem inneren Gehalte und Ihrer ftillen harmonie. Dag bas gute Beib mehr tragen und leiben,

im Schmerz beffer aushaltend bulben kann, als mancher bem äußeren Anscheine nach stärkere Mann, ist ost bemerkt, und gewiß ist es, daß das männliche Seschlecht von dem weidlichen in der nöthigen und wichtigen Augend der Seduld, Wartung und Pslege, übertroffen wird. Mitgefühl, Aröskung, Abeilnahme, Ausheiterung, Wachen und Helsen, ist das Element, in dessen Reinheit sich liebenswürdige Frauen leicht und glücklich bewegen, und ich kenne mehrere Natronen, unster Anderen Eine, die für alle Unglücklichen eine viel lebendigere praktische Sympathie hegt, als für Slückliche.

Eine solche echt weibliche zarte Natur ist die Fürstinn von Liegnit, und Sie hatte Gelegenheit, dieselbe zu entwickeln, als der König den 14ten November 1826, am Morgen, das Unglück hatte, auf einer Treppe, die zum Königlichen Bortragszimmer führt, wohin Er mit Acten unter dem Arm geben wollte, auszugleiten und im hinfallen ein Bein zu brechen. Ein solcher Unfall kommt bei den vielen Gesahren, die das menschliche Leben umlagern, wohl vor. Bei'm herannahenden Alter wird man zuerst unsicher auf den Füßen und es kann üble Folgen haben, wenn man in schon vorgerückten Jahren ein Bein bricht. Begegnet dieß einem Privatmanne, so spricht theilnehmend davon nur seine Familie und Anverwandtschaft, höchstens das Dorf oder die Stadt, worin er wohnt, und die Sache ist, besonders wenn Alles gut geht,

<sup>\*)</sup> Warum foll ich sie nicht nennen? Es war meine gute selige Mutter, und ist jeht noch die in Berlin lebende betagte Frau Directorinn Snethlage; und wie Biele giebt es in allen Stanben, die ihnen ahnlich sind!

bald vergeffen. Erifft aber ein folches Unglud einen Lanbesherrn, ber ein ganges Bolt reprafentirt, und nun vollenbs einen vielgeliebten Konig, wie Friedrich Wilhelm III., fo burchläuft ichnell die Siobspoft bie gange Welt und bie gange Monarchie nimmt daran Theil. Wie man den König ehrte und wie lieb man Ihn hatte, trat laut und fichtbar in ber öffentlichen Stimmung hervor; dieselbe gab fich überall in Palaften und Sutten ju erfennen, und faum fonnte man nah und fern bie täglichen Bulletins ber Aerate über bas Befinden bes Sohen Patienten und ben Gang, welchen bie Beilung nahm, erwarten. Der Ronig felbst, welchen bas Unglud wie ein Blig und Donnerschlag aus heiteren Bolfen urplöglich getroffen, war boch nicht von bemfelben, als einem unerhörten Unfall, betroffen. "Begegnet Bielen!" borte . man Ihn fagen, "ich bin nicht beffer, als Andere auch. Ber weiß, wozu es gut ift! Denen, Die Gott lieben, muß Alles, auch Ungemach, jum Beften bienen." Bei biefer religiöfen Anficht und Gefinnung bulbete Er alle Schmerzen mit frommer Rube und Ergebung. Noch war ber Erfolg ungewiß, und man fprach laut von gahmwerben, Sinten und Kruden, im beften Kalle.

Keiner war inzwischen mehr bemühet, zu hegen und zu pflegen, als Seine Gemahlinn, die Fürstinn von Liegnitz. In den ersten Tagen sah man Sie erschrocken; Thränen in Ihren Augen, die Sie sorgfältig vor Ihm verdarg, sich stark machend. Sie war wie eine gute, liebevolle Tochter um und bei Ihm; Sie war mehr als diese; Sie konnte mehr sein; Sie war Seine zärtliche Chefrau. Als Solche, nicht aus Pflichtgefühl allein, sondern mehr noch aus innerer Neigung, ordnete Sie selbst an und besorgte Alles. Tag und Nacht

machte Sie an Seinem Schmerzenslager und überließ teinem Underen bie nothige Sandreichung und Dienftleiftung. bas Gorgfältigste machte Sie barüber, bag ben Unordnungen ber Aerzte und Chirurgen, wovon immer Einer anwefend mar, eine punktliche Befolgung geleiftet murbe. fernte Alles, was bem Leibenden ftorend und unangenehm fein konnte; Sie forgte fur die nothige Stille und Rube in und um dem Krankenzimmer, fo daß Alles nach bem Sofe in bem Flugel bes Schloffes, wo ber Ronig lag, ohne Geräusch geschah. Dieß war aber nicht nöthig; benn Jeber ging auf ben Beben leife, und in ber gangen Dienerschaft war nur ein Gefühl ber Liebe und Chrfurcht fur ben lieben Soben herrn. Sie, Die treue Gemablinn, verfurzte burch . heitere Theilnahme die langen schlaflosen Stunden, und war bie forgfamfte Rrankenwarterinn, bie je ein leibenber Chemann an feiner gartlichen Chefrau gehabt bat. Ihre fanfte Sand wußte Alles recht und gut zu machen, auch bann, wenn bas lange Still = Liegen auf einer Stelle befchwerlich werben wollte und jebes Berruden bes gebrochenen eingeschienten Sußes forgfältig verhutet werben mußte. Um Abend gewährte es eine wohlthuende Unterhaltung, wenn das lange Berzeichniß berer vorgelesen wurde, die aus allen Ständen ben Tag über nach bem Befinden des Königs fich perfonlich erkundigt hatten. In einem Bimmer bes unteren Stockwerks nach ber Straße hin waren Foliobogen unter Aufficht eines abwechselnden, Nachricht und Antwort gebenden, genau unterrichteten Dieners ausgelegt, in welche Bogen jeber fich Erkundigenbe eigenhandig feinen Namen fcrieb. Oft gefcah bieß mit einem Spruch und Segenswunsche auf eine bergliche Beise. Den finnigen König unterhielt vorzuglich bie Inschrift ber schlichten und ehrlichen Burger Berlins. Biele derselben lernte Er jetzt erst dem Namen nach kennen, und so leidend diese Zeit war, so reich war sie an nicht aushörrenden Erweisen der Liebe und Theilnahme.

Es tam ber 18te Januar, ber Krönungs: und Orbenstag bes Jahres 1827, - ein patriotisches Fest, sonft froblich, nun traurig gefeiert, benn Der fehlte, beffen Unwefenbeit bemfelben Glanz, Sobeit und Burbe gab. Noch lag ber König zu Bette, und man wußte nicht, wie es werben murbe. Der Chrfurcht und Liebe fur Ihn wurde bie Beit ber Beilung zu lange, und war auch die Beilung erfolgt, fo fragte es fich noch immer, wie fie von flatten geben, ob ber in schon eingetretenem Alter unglücklich geschehene zwiefache Bruch beiber Knochen, einige Boll boch über bem Knodel, nicht Spuren zurudlaffen, vielmehr es bamit gelingen und eine vollkommene Genefung erfolgen werde? Mit folden Fragen und 3weifeln war bas Bolt, maren besonbers auch bie erfüllt, welche jur Feier bes Rronungs : und Drbensfeftes eingelaben waren; hatten fie boch von Ihm Bemeife Seiner Buld bereits empfangen, und es follten Andere fie eben jest erhalten! Solcher Stimmung verwandt sprach ber Redner des Tages folgende Worte:

"Die driftliche Kirche hat von ihrem erften Entstehen an bie Fürbitte für bie Ronige und für alle Obrigkeit

nach ber Lehre ber Schrift \*) als eine heilige Pflicht erkannt

<sup>\*) 1</sup> Timoth. 2, B. 1. 2.

und als eine beglückende gentt. In allen Jahrhunderten ihrer Zeitrechnung, in allen ihren noch so verschiedenen Parteien, auf allen Puncten der Erde, wo sie besteht und still und segnungsvoll waltet, ist sie sich darin gleich und treu geblieben. So ost ihre Bekenner zur gemeinsamen öffentlichen Andacht sich versammeln, soll auch das Gefühl gemeinsamer Bedürfnisse in ihnen rege werden und das herz des Gläubigen, zu Gott betend, für den König sich erheben, dem er Macht und herrschaft verliehen, in dessen hand er des Landes Wohlfahrt niedergelegt hat."

"Diese Fürbitte, welche die Kirche jeder Gemeinde vorsschreibt, ist keine Begünstigung des Despotismus, keine niesdrige Schmeichelei, keine ungebührliche Erhebung der Rachtsbaber, keine unwürdige Beschäftigung freier Menschen, kein todtes Ceremoniell, kein leerer nugloser Gebrauch, — nein, sie ist eine heilige, theuere, das ganze Verhältniß, worin Untersthanen gegen ihren Landesherrn stehen, durchdringen de, diesem Verhältniß Wahrheit und Tiese, Festigkeit und Treue gebende köstliche Psiicht, die, wenn sie mit gläubigem, wahrshaft frommem Sinne ersüllt wird, dem, der betet, und dem, für welchen gebetet wird, himmlische Segnungen bringt."

"Das glauben wir als Christen; benn also lehrt es bas erhabene Beispiel und bas untrügliche Bort bes Belts Erlöfers. Er hat uns erlöfet, und will erlöfen von bem tobten Gögendienste ber trüglichen, sich selbst und ihre eigenen Gebilbe anbetenden Bernunft, und uns hinführen zu bem wahrhaftigen lebendigen Gott, ber da ist, ber da war, und ber da sein wird. Durch ihn, den heiligen

"Mittler zwischen Gott und ben Menschen," ift und ber freie Zuritt zum Snabenthrone bes Allwaltenden geöffnet, und "Niemand kommt zum Bater, denn durch ihn. In ihm, dem Geliebten, sind wir Gott angenehm."\*) "Alle Bitten, Gebete und Fürsbitten aber, die wir in seinem Namen Gott vorstragen, wird er erhören," \*\*) und wenngleich bei der Unendlichkeit und Größe des hier eintretenden übersinnlichen Berhältnisses der kurzsichtige Berstand die Gebets-Erhörung nicht begreist, so wird doch ihrer das fromme herz inne, und das Leben und die Ersahrung aller wahrhaften Christen bestätigt sie."

"Und wo hat wohl je ein Regent gelebt, ber, wenn er biesen Glauben auch nicht hatte, es über sich hätte gewinnen können und mögen, seinen Dienern und Unterthanen solche Kürbitte zu untersagen? Haben nicht alle Herrscher, ohne Ausnahme, seibst bei der größten Macht und Herrschaft, die sie besaßen, bei der glücklichsten Regierung, die sie sührten, bei der glänzendsten Herrlichkeit, die sie umstrahlte, doch ihre Abhängigkeit von einer höheren himmlischen Macht empfunden? Und bei den Wechseln des Schicksaß, die sie ersuhren, bei den Uebeln und Leiden des Schicksaß, die sie erfuhren, bei den Uebeln und Leiden des Lebens, die auch sie nicht verschonten, bei den Unfällen, denen auch sie gleich anderen Sterblichen ausgesetzt waren, hat ihr Herz über alle Einwürfe und Zweisel einer klügelnden Vernunst seine tiefer liegenden Rechte gern geltend gemacht, und sich erhoben,

<sup>\*)</sup> Co. 30h. 14, B. 6. \*\*) Co. 30h. 16, B. 23.

geftärkt, erquidt gefunden bei dem ernsten und milden Gesbanken: Deine Unterthanen, Deine Diener beten für Dich."

"Und was mag nun bei folder erhabenen Borftellung in ber Seele eines wahrhaft frommen, erleuchteten driftlichen Königs fich regen und erheben? Uch! bas traurige und bebenkliche Loos, die verschiedenartigften Unfichten, die schneibenbften Widerspruche, Die gefährlichsten Brrthumer horen, Die Bahrheit entstellt und verdunkelt feben ju muffen, trifft ja Reinen mehr und fcmergvoller, als eben ben, ber, über Alle erhaben, zulest entscheiben und bestimmen foll. erwedenb und erleuchtend ift ba ber ernfte Bebanke: Zaufenbe beten fur bich um Licht, und erflehen bir bie Beisheit, welche von Dben kommt. - Reiner ift, burch gabllose bittere Erfahrungen bes Undankes, ber Pflichtvergeffenheit und ber Untreue verlett und verftimmt, in großerer Gefahr, mißtrauisch zu werben und ben Glauben an die Menschen zu verlieren, als ber ganbesherr, ber ihnen am Deiften mohlge-Bie versöhnend und erheiternd ist da ber willtom= mene Gebanke: Es beten bie Liebe und Dankbarkeit, bas Bertrauen und die Treue fur bich. - Keinen brudt bie Schwere, die Bielseitigkeit und Berantwortlichkeit bes Berufes mehr, als ben Regenten. Wie ermuthigend ift ba ber Gebanke: Taufende beten für bich um Rraft und Starke und Ausbauer, gludlich fortzufegen und ruhmvoll zu vollenben bein ernstes großes Tagewerk! - Schon für jeden eingelnen Menfchen in bes Lebens untergeordneten Berhaltniffen hat die Borftellung: Es betet, wenn auch nur Gin Berg fur bich, etwas unaussprechlich Bohlthuenbes, Binbenbes und Berpflichtenbes; was muß es fein und wirten auf bes

Lebens höchster Höhe, ju wissen, ein ganzes Bolf trägt auf ben Schwingen ber Unbacht beinen Namen und seine Bunfche für beine Bohlfahrt empor hinauf zu Gott, und er nimmt gnäbig an folches Gebet!"

"Und biefer Segen ift wechfelfeitig, er ift ebenfo groß für ben treuen Unterthan, ben redlichen driftlichen Diener, ber alfo glaubt und handelt. Schon bie Erlaubnig überhaupt, beten zu durfen, ift bes bentenben Menfchen größter Borzug, und die Fähigkeit und Stimmung, beten zu konnen, ber ficherfte Beweis eines mohlverwahrten Inneren. Ein Berg, bas biefe Erhebung nicht kennt, verarmt in fich felber, verliert bie Uhnung bes Göttlichen, und mit berfelben jebe höhere Burbe, jeden bleibenben Frieden. Aber auch jebe reine, die Probe haltenbe Liebe. Denn man fann und wird nur fur den aufrichtig beten, den man rein und aufrichtig liebt. Darum ift der mahren Liebe bie Fürbitte ein bringendes Bedürfniß, und in ungabligen Fällen, wo fie gern Alles thun mochte, und boch Nichts au thun und Nichts zu helfen vermag, ihre einzige Beruhigung. Hänat sich barum an die Liebe fur ben Konig bas Gewicht verftecter Selbstfucht, eitler Chrbegierbe, niedriger Rebenabsichten, fo ift biefe Liebe in ihrem tiefften Grunde nur Eigennut, und vom Irdischen herabgebrudt und gehalten, wird fie fich zu Gott weber erheben konnen, noch mogen. Denn wo ber Schat bes Menfchen ift, ba ift auch fein Berg, \*) und im Bergen liegt bes Lebens Miltelpunct, feine Stimmung, Richtung und Rraft. Darum erhalten alle Bunfche

<sup>\*)</sup> Matth. 6, 21.

für ben Landesherrn dann erst einen reinen Grund, Bahrheit und Tiefe, wenn man vor Gott sie aussprechen kann und dars. D! in einem solchen ernsten heiligen Augenblick verschwinden alle persönlichen Rücksichten; hier verstummt jede Schmeichelei; hier wird Alles lautere Bahrheit, edle Einfalt, fruchtbare Kürze, Gesühl und Rührung. Wenn auch, wie eben jeht, umgeben von der Pracht der Erde, in einem solchen Moment erscheint sie klein und nichtig; wenn auch, wie eben jeht, geschmückt mit den sichtbaren Zeichen der Ehren und Würden, bei solchem heiligen Geschäfte erlöschen ihre Farben und ernst und groß und gedietend tritt hier nur allein die gemeinschaftliche heilige Sache selbst in ihrem inneren Kern hervor."

"Ja, ber Unterthan und Diener, ber mit gläubig fromsmem Herzen vor ben Thron Gottes für ben König betend trat, kann surchtlos vor den Seinigen erscheinen. Der, welcher in ernster Sammlung seine und bes Landes Wohlfahrt vor dem Herrn der Welt erwog, wird für das gemeinschaftliche Beste zuversichtlich, weise und freimuthig beten. Der Arieger und der Staatsdiener, der im reinen Sewissen reine Hände und Blicke betend zu Gott für seinen König erhebt, und an ihn durch ewige himmlische Bande sich sest geknüpft sühlt, wird auch treu in seinem Dienste leben und wirken, und gebeut es die Pslicht, freudig als Held sterben. Beides steht, in sich verwandt, in der genauesten Verbindung, weshalb auch die heilige Schrift das Gebot: "Kürchtet Gott und ehret den König!" \*) als Ursach und Wirkung miteinander verknüpst."

<sup>9 1</sup> Petri 2, 17.

"Bunberbare, herrliche Frucht einer folden frommen Kurbitte! Sie ift Ausfluß bes lebendigen Glaubens, und ftartt ben Glauben; fie ift Gabe ber reinften Liebe, und befeftigt bie Liebe; fie ift Entwickelung ber ebelften Rrafte, und erhöhet die Kräfte; sie ift ber heilige Berd und die jum himmel auflobernde Flamme ber treuesten Baterlandsliebe. D! bas haben wir gesehen und erfahren in ber ernften. fcmeren und großen Beit ber Wiebergeburt unferes ganbes und Boltes. Da trieben Noth und Schmach und Knechtschaft uns jum herrn bin; ba eilten alle Gemeinben in Statten und Dorfern, feine Sulfe anzufleben; ba begann jebe Schlacht mit Gebet für ben Konig und Seine beilige Sache; ba verherrlichten jeben Sieg bes Dankes fromme Opfer; ba enthulte fich vor unferen Augen bas Schonfte und Befte, was man auf Erben feben tann: Die Beerführer und ihre Krieger, die Unterthanen und ihre Oberen in unüberwindlicher fräftiger Einheit, und diese Einheit fest verknupft in bem Mittelpuncte ber Chrfurcht, ber Liebe und Unbanglichkeit fur ben Konig. Schone, herrliche Beit tiefer Bewegung und heiliger Erhebung! von ihr empfing unfer Rronungs. und Ordensfest eine verftartte Bedeutung; bei feiner Reier ichließt fich an ben alten Ruhm ber neue, und fein verjungter Glang ftrahlt uns entgegen, fo oft es an biefem Tage mit feiner Konigstrone und feinen Sternen miebertehrt."

"Ach! daß es heute so schmerzvoll gestört, so beklagense werth getrübt werden muß! Ihn, den Herrn, der uns, Seine Diener, gerusen und hier vor Seinen Thron versammelt hat; Ihn, den Geber des Festes mit seinen Gaben und neuen Auszeichnungen, vermissen wir mit Wehmuth und

Thranen. Sind gleich unfere erschrockenen Bergen beruhigt über bie Folgen bes herben Unfalles, ber fo ungeahnet und plöglich im Schofe bes Friedens, in ber ruhigen Sicherheit eines ftillen Familiengludes, auf bem gefahrlofen Bege beiterer Berufspflicht, ben Konig getroffen: fo ift boch unfere Trauer nicht gestillt, wir fühlen ben Schmerz, ber Ihn auf Seinem Lager feffelt, als mare er über uns felbft gekommen. Die gange Konigsstadt und bas gange Land theilen in tiefer Berehrung und treuer Liebe mit uns biefen Schmerz. aller Theilnahme boch unfähig, ihn zu milbern, zu verfürzen, ju beben, fublen wir bas Beburfnig, die Pflicht und ben Troft, frommer Fürbitte, und an einen driftlichen Konig burch driftliche Banbe gefnupft, ift Gott in Chrifto unfere Hoffnung und Buverficht. Ja! mir ift's, als fabe ich bei biefer heiligen Feier in unferem hochverehrten Kronpringen und Seinen erhabenen Brubern, als fabe ich in Ihnen, verehrte herren und Manner, bes gangen Baterlandes Reprafentanten, als hörte ich in Ihnen unfer gefammtes treues Bolt für ben König jest alfo beten:"

"Ja, wie Kinder für ihren leibenden Bater, so sleben wir in Ehrfurcht und Bertrauen für Ihn mit vereinten Herzen zu dir, Bater im himmel! zu dir, ohne dessen Billen kein haar von unserem haupte fällt; zu dir, der du durch jeden Unfall des Lebens, weise benutzt, vor größerem uns schützen willst. Begleite die sorgfältigen Bemühungen gewissenhafter Aerzte mit dem glücklichsten Erfolge, daß bald spurslos das Ungemach verschwinde. Segne die einsamen Stunden stiller Abgeschiedenheit für das an froben und schmerzhaften Ereignissen so reiche Leben unseres

theuersten Königs. Laß Ihn Deiner Hüsse froh werben; erfülle Ihn mit Deiner Krast, erquicke Sein Herz mit Deinem Frieden. Durch Ihn hast Du das Vaterland überschwänglich gesegnet; kröne Ihn mit langem und glücklichem Leben und zeige Ihm Dein Heil! Laß unter Seiner weisen, gerechten und milden Regierung zum Ruhme Seines Hauses, zur Berherrlichung Deines Namens, uns, Seine dankbaren Unterthanen und treuen Diener, ein ruhiges und stilles Leben sühren in aller Gottseligkeit und Chrbarkeit. Daß Du in Christo unser Bater bist, und unsere frommen Gebete hörest, ist das Siegel unserer Würde; daß Du, Allsegnender, sie gnädig erhörst, unser Trost, unsere Hossnung und Freude. Amen."

Diese Feier war in der frommen stillen Wehmuth, womit sie begangen wurde, gesegnet; den Feiernden war zu
Muthe wie Kindern bei einem Familienseste, an welchem der
Bater, welcher krank zu Bette liegt, sehlt; Alle dachten nur
an Ihn und sprachen von Ihm. Diese Stimmung wurde
am Meisten genährt und erhalten durch den die Stelle des
Königs vertretenden Kronprinzen; zu Ihm, dem edlen Herrn,
bem würdigen Königlichen Sohne, drängte sich Alles hin;
von Ihm konnte man am Besten ersahren, was man wissen
wollte. Wie innig und tief die Liebe zum Geliebten ist,
wird man erst dann ganz inne, wenn derselbe leidet.

Diese Leiben wurden aber, wie man mit Freuben erfuhr, mit jedem Tage geringer, die hoffnung ftets ftarter.

IH.

Alles ging gut und nach Wunsch. Die sorgsame Pflege ber nun wieder heiter gewordenen Fürstinn; die wache Borsicht geschickter Aerzte; die lebendige liebevolle Theilnahme des Publicums; die gute Natur des Königs und Seine unversdorbenen Saste, begünstigten rasch die Heilung, so daß Er nun dald das Bette verlassen konnte. In den ersten Wochen war zwar der Fuß noch schwach und der ganze Körper ansgegriffen; aber dieß verlor sich allmählich, und eine Genesung trat ein, welche eine vollkommene Herstellung hoffen ließ. Noch war dieselbe nicht ganz ersolgt, als der dankbare König sich in einer Cadinetsordre vom Iten März also öfsentlich darüber aussprach:

"Bei Gelegenheit des Mich vor einiger Zeit betroffenen Unfalls habe ich aus allen Provinzen der Monarchie so viele rührende Beweise von Theilnahme erhalten, daß es Mir ein wohlthuendes Gesühl gewährt, Meinen Dank basur auszussprechen. Wenn Etwas die ernste Fügung des himmels milbern konnte, so waren es die Zeichen der Liebe Meines treuen Bolkes, dessen Anhänglichkeit an Meine Person und Mein haus sich durch alle Zeitverhältnisse, im Glück wie im Unglück, bewährt hat."

Aber vorzüglich gegen Gott, den mächtigen Schützer und Helfer in aller Noth, fühlte der gottekfürchtige König tiefen Dank, als das Leben Ihn wieder anlächelte und Ihm in der Erquickung der Genesung aufs Neue theuer geworden war. Diesen Dank hat Er gewiß oft im Stillen gebracht; aber Er fühlte auch das Bedürfniß, es vor Anderen zu thun. Er war ein Christ, und als solcher, nicht bloß als König, gesalbt; Beibe müssen sich äußern. Er wählte dazu den

grunen Donnerstag ber heiligen Boche und wollte in ber Seinem Bohnzimmer nabe liegenden Schlogcapelle mit Seis ner Gemahlinn und Seiner nachsten Umgebung bas heilige Abendmahl halten. Er und Sie empfingen es mit Rührung. Rach ber fruchtbaren Bibelftelle: "Denen bie Gott lieben, muffen alle Dinge jum Beften bienen," war bavon gefprochen: "Wie auch fcmerzhafte Erfahrungen bann, wenn man Gott liebt, jum Segen werben." Eine fromme, unvergeß: liche, für die sichtbare und unsichtbare Welt verlebte ruhige heilige Stunde! Rach beendigter Feier wurde ich gerufen, und Beibe, noch bewegt, empfingen mich gutig, aber fcweis genb; in dem feelenvollen Auge ber Fürftinn glangten belle Thranen. Endlich unterbrach ich bas Stillschweigen und fagte an Ihr: "bas Abendmahl bes herrn fei auch barum wichtig, weil es Aufforderung mare, fich felbft zu prufen, und mit fich felbst einmal wieber Rechnung zu halten. Man tonne, um von aller Eigenliebe frei zu werben, barin nicht ftreng genug gegen fich felbst fein. Bare man mahr und aufrichtig, fo murbe man feine Fehler, Schmachen und Unvolltommenheiten, auch fühlen und gewiß bann bem herrn bas Belübbe bringen, beffer ju werben. Dieß fcliege aber nicht aus, bag man auch bes Guten, bas man gethan und ber Erfüllung feiner Pflichten fich bewußt werde; benn mahre Demuth fei bie richtige Burbigung feiner felbft. Dieß gute Bewußtsein milbere ben beilfamen Schmerz ber Reue und erfulle die Seele mit Dant, Bertrauen und Muth. Wenn bieß richtig fei, bann werbe Sie, die Fürstinn, gewiß bas beilige Abendmahl jest mit Segen genoffen haben, ba Sie im verfloffenen truben Binter treu und gewiffenhaft Ihre Pflichten in Wartung und Pflege bes Konigs fo liebevoll erfüllt haben." Die Fürstinn fah mich an und schlug bie Augen nieber. Der König aber sagte: "Das kannst und barfst Du annehmen, liebe Auguste! Es ist lautere Bahrsheit; Dir verbanke ich nächst Gott meine baldige Biederhersstellung. Hätte ich Dich und Deine Liebe nicht gehabt, bann ware ich heute so weit nicht." Die Fürstinn ging zum Kösnige; Er brückte Sie innig an sich und sprach mit tiefer Empfindung: "Du gutes, liebes Weib!"

Diefe einfache, von ben Umftanben felbst gegebene bausliche Scene läßt einen tiefen Blick thun in bas Befen und in bie Natur ber Che bes Konigs, ber mehr in allen Dingen war, als Er fcbien, und nie Etwas fagen und thun konnte, was Er nicht wirklich so meinte. So wie wir es bier feben, war es wirklich; bie Fürstinn von Liegnit war Ihm "ein gutes, liebes Beib." Das mar Sie Ihm vom Anfange an, und wurde Sie Ihm immer mehr im Fortschritt ber Beit. Nicht gewöhnlich ift bieß bei bem großen Unterschiebe ber Jahre, wo die Frau viel junger ift, als ber Chemann, ber Fall. Durchgangig ftraft bie Ratur folde Unnatur, in welcher fich wieder trennt, was icon bas Lebensalter bei ganglicher Berfchiebenheit ber Triebe und Reigungen getrennt hat, und folche ungleichen Eben find in ber Regel ungludliche. Bo bie Stimme finnlicher hinneigung einseitig ftumm geworben ift, muß bie ber Achtung und Pflicht, ber Fürsorge und Theilnahme, vorzüglich von Seiten ber Chefrau eintreten, und biefe ift es in einem folchen Falle allerbings, von ber bas Glud eines friedfertigen Bufammenfeins gang befonders abhangt. Ift fie rubig, ftill und fanft, fo ift gerade ber Beruf, ju begen, ju belfen, ju unterftügen, ihre Ratur, und fie folgt bem Buge berfelben, wenn fie ihre bann leichte Pflicht erfullt. Wohl ift es ein

fconer Unblid, in welchem eine junge blubenbe, angenehme Frau an ber Seite eines in Jahren icon vorgerudten Mannes ihn burch aufmerkfam liebevolle Fürforge bas noch übrige wurdevolle leben verfugt. \*) Umweht von biefem guten Beifte ber Rube und Gintracht ift Ginem bann zu Muthe, wie an einem iconen Berbsttage, ben warme Frühlingsluft burchfäuselt. Go mar bie Ebe bes Konigs; und wenn man Ihn in ber erften an ber Sand Seiner unvergeflichen Luife gartlich und froh gefehen hatte, fo fah man Ihn in ber zweiten, bei Seiner theuern Auguste, rubig, murbevoll und liebreich. Diefes liebreiche Befen nahm feit ber Beit, in ber bei bem Unglud bes Beinbruches Seine Gemahlinn Ihn mit treuer Furforge gepflegt hatte, ju; Er hoffte in Ihr eine gartliche, liebevolle Gehülfinn fur Gein Alter gu finben; mehr, als Er bachte, hatte Er gefunden. Dag biefe berbe Schidung tommen wurde, hatte Er freilich nicht gebacht; aber nun es einmal geschehen mar, fab Er hinterher mit vergnügter innerer Genugthung, baf Er fich in Seinen Erwartungen nicht getäuscht hatte. Wie Alles, mas bas Leben in fich felber hat, auch wachft, und alles Geiftige und Gemuthliche zunimmt, wenn es fich verwandt gegenseitig anfcblieft und in Bechfelwirtung tritt: fo nahm bie Liebe und Buneigung beiber hohen Perfonen nun auch ju; Gie fcbloffen. fich inniger aneinander an; Sie waren fich gegenseitig lieber

<sup>\*)</sup> Solche glücklichen Ehen, in welchen liebevolle Reigung, zur füßen Pflicht geworben, ungleiche Jahre ausgleicht, sieht man oft in ben gebilbeten Stänben. In solcher Beziehung war auch bie zweite Ehe bes ehrwürbigen alten Propftes Spalbing eine musterhafte.

und werther geworden durch bas gemeinschaftlich getragene Unglud; Sie wußten nun am Besten, was Sie gegenseitig aneinander hatten. Das Unglud, geschickt von Gott, gut benutt, schließt wunderbar nur Segen in sich. Freilich ift es
eine Prufung; es kommt darauf an, wie sie benutt wird,
und ob man in der Probe besteht.

Friedrich Bilhelm III. bewährte fich in berfelben. Ctart, fraftig und gefund wie vorher; gludlich in ber Che; geliebt von einer hubschen jungen Frau; gludlich in Geinen Rinbern; gludlich als Regent; geliebt und verehrt von Seiner fich erholenden, wohlhabend werdenden, zufriedenen Ration; geehrt und geliebt von ber gangen Belt, und im Gefühl ber Dauer eines langen Friedens, - hatte Er nun wohl, nach allen Leiben, Ungludefallen und Anftrengungen, bas Ecben, wie man es nennt, genießen und fich aller traurigen Gebanten entschlagen konnen. Aber was bie Belt traurige Sebanten nennt, waren Ihm ernfte, in ernfter Beiterkeit beftand aber Sein Charafter, und barin fand Er Seinen Lebensgenuß. Wieberhergestellt, machte Er, mas Taufenbe als etwas Bibriges aufschieben, und wenn fie im Angefichte bes naben Tobes bas nicht mehr konnen, im heiteren Selbstbewußtfein Sein Testament. Schon fruher \*) ift baffelbe gang fo, wie es ift, mitgetheilt, aber hier muß es wiederholt werben, ba, wo ber felig Bollenbete fagt:

"Unter bie frohen und wohlthuenben Ereigniffe, bie ich erlebt habe, rechne ich

<sup>\*)</sup> Erfter Theil, S. 409 - 412.

bie besondere unerwartete Schickung Gote tes, Mir noch in Meinem fünften Decen=nium eine Lebensgefährtinn zugeführt zu haben, die Ich als ein Muster treuer zärt=licher Anhänglichkeit öffentlich anzuerken=nen Mich für verpflichtet halte;" und vorher hat der Hochselige dieselbe mit Namen genannt: "Meine theure Auguste."

Dieß eigenhandige, in einem Teftamente vor Gott, im Gefühl bes Tobes lange vor bemfelben niedergelegte Betenntniß bes frommen mahrhaftigen Ronigs enthalt Alles, mas über Seine zweite Che gefagt werben fann, und ift ber befte Tert, die gultigfte Rechtfertigung alles beffen, mas über Diefelbe bier gesagt ift. Nach diefem Testament hatte Er bie Rechnung mit Seinem Leben gleichsam abgeschloffen, und obgleich Er nach bemfelben noch über 12 Jahre lebte, fo fah Er boch jeden neuen Tag als eine Bugabe an. Niemand in ber Belt wußte etwas von biefem Seinen letten Billen, felbst Seiner theueren Auguste, vor ber Er fonft feine Gebeimniffe hatte, verbarg Er ibn; er rubete ftill und verboraen in Seinem Pulte. Aber nachbem Er ihn gefchrieben, bamit alle Seine Angelegenheiten geordnet, und Seinem Leben gleichsam bas lette Siegel aufgebrudt hatte, kam eine Rube ber Seele über Ihn, Die Ihm von Dben ber gegeben Man fah an Ihm eine Burbe, und in berfelben eine Beiterfeit, die nur ber hat und genießt, ber ohne Reue in bie Bergangenheit, genugthuend in die Begenwart, und hoffnungsvoll in die Zukunft blidt. Der Schwerpunkt (centrum gravitatis) von Allem lag in Ihm und Er ftand rubig und fest in einer bewegten Belt. Bon allem Mertwürdigen, mas in berfelben gefcah, nahm Er Renntniß; aber bie Erscheinungen ber Beit gingen als leichte Schatten an Ihm vorüber. Benn Etwas unerhört Reues auftauchte und Alles erstaunte, pflegte Er zu fagen: "Ift icon bagewefen, nur in anderer Farbung; wird auch wieder alt werben: nach Berlauf von vier Bochen fpricht tein Denfc mehr bavon." In Biehung hiftorischer Parallelen hatte Er Seine Stärke. Deßhalb blieb Er in allen Dingen nicht auf ber Oberfläche, fonbern ichauete burch bis auf ben Grund. Bieles, was Anderen wichtig schien, fertigte Er kurz ab, und Manche verstanden Seine Conclusionen nicht, weil Er, fcweigfamer Natur, die Pramiffen nicht aussprach. Benn man Ihn barnach fragte, wurde oft Seine beitere glatte Stirn fraus und Er erwieberte: "Ei! bas verfteht fich ja von felbft." In Seinem Leben, vom fruben Morgen bis jum fpaten Abend, mar Alles geregelt; jebe Stunde hatte ihr angewiesenes Geschäft und die vorgeschriebene Reihenfolge lief ruhig wie ein Uhrwert ab. In biefer Ginformigkeit fand Er nicht Monotonie, fondern Reig; bas Neue mar Ihm unbequem, bas gewohnte Alte behaglich; bieß erftredte fich bis auf ben Bechsel ber Rleiber und ber fich anhäufenden Runftfachen. In Seinem täglichen Bohngimmer dulbete Er teine Beranberung; Alles mußte auf Seiner Stelle bleiben, bamit Er es auch im Finstern finden tonnte. Immer wußte man, wo Er war, und man kannte im Publicum bie Jahrebzeiten und ben Tag, wann Er fam und ging. Gine folche außere Ordnung entspringt aus ber inneren Rube, und in ihr nur gebeihet bas Leben, befonbers bas eheliche und haus-Auch barum liebte Er Seine Gemahlinn fo febr und war in arbeitsfreien Stunden gern bei Ihr, weil Sie auch in biefen Studen mit Ihm fympathisirte. Das ftille Paret und die ifolirte Pfaueninsel waren Ihr liebster Aufenthalt, und oft fab man Sie zutraulich zusammen figen, befonbers am Abend in einer einfachen Equipage, ohne alles Co verfloß in genugreicher Gleichförmigfeit ein Sahr nach bem anderen, und bei aller Pracht und Berrlichlichfeit, die aber nur als folche balb fatt macht und abstumpft, behielt boch bas häusliche Leben bes Königs ben Reiz ber Reuheit, und bie Aurstinn verstand es in Ihrer anmuthigen Beiblichkeit, baffelbe neu und frifch zu erhalten. Sichtbar rubete ber Segen Gottes auf bem Konige, Seinem Saufe, und Allem, mas Er that. Bu Unfehen in Europa getommen, in ber öffentlichen Meinung boch gestiegen, querft befragt in wichtigen öffentlichen Ungelegenheiten, beachtet in Seinem Rath, gelang es Ihm, ben Rrieg in Geinen Uebeln aus Erfahrung tennend, ben Frieben ber Belt zu erhalten, und wie Er fich badurch ihre Anerkennung erwarb, fo forberte Er mit Seinem Bermogen ben gebeihlichen Buftanb aller Gewerbe, Runfte und Biffenschaften, fo bag befonbers Die Raffe bes Bolfes, und in berfelben die Mehrzahl ber Burger und Bauern, mit Leib und Seele an Ihm, Ihrem Reftaurator und Bohlthater, in Bertrauen und Liebe hing. Selten ift ein Konig von gang Europa fo innig verebrt; fo berglich von feinen Unterthanen geliebt, als Konig Friedrich Bithelm III.; folche Berehrung war Sein Glang, folche Liebe Sein Glud. In ben Schranten ber Gefete, vor beren beiligem Richterftuble Alle, ber Reichfte und ber Mermfte, gleich find, bewegte fich Alles, in allem Uebrigen war Jeber im ganbe frei, ftrebte ohne Sinbernig, wie er wollte, nach feinen Rraften und Mitteln vorwarts, und es gab im gangen Staate teinen Stlaven mehr. Wie aus einem langen Traume war auch ber mittlere und untere Stand erwacht

und jum Bewußtfein ber Menfchen-Burbe gekommen, mar bie fonft fnechtische und unwurdige Abhangigkeit verschwun-Bei biefem allgemeinen, bas Bange burchbringenben Streben wurde in allen Claffen ein geiftiges Uebergewicht geltend, und im Gefühl ihrer regen Kraft hob fich bie gange Nation. Der lange Frieden gab allen materiellen und geiftigen Elementen Beit, Rube und Raum, gur Entwickelung, und die erften Diener bes Konigs, welche, wenn fie wollten, bei und unter Ihm alt wurden, konnten ftetig und fortschreitend bas Werk ihres Wirkungsfreises immer mehr gur Reife bringen. Diefes geordneten Buftandes und feiner fortschreitenben thatigen Rube freuete fich vorzuglich ber Ronig; und ba Er, fleine und furge rheumatifche Unbequemlichkeiten abgerechnet, fraftig und ruftig mar, fo überließ man fich gern ber ichmeichelhaften Soffnung, Er fonne bei Geiner geregelten und einfachen Lebensweise fehr alt werben und recht gut Sein 50jahriges Regierungsjubilaum erreichen. \*)

"Aufgeforbert, zu sprechen ein turzes chriftliches Wort zur Beihe bes herrlichen Festes, welches auch uns hier an frohlicher Tafel versammelt, bebarf es nicht erst einer Anregung ber Gefühle, bie es verlangt, ba es seinen schönen Anklang nicht bloß am gefüllten Becher, sonbern innig und tief in jedem Herzen findet. Ia, wie in glücklichen Familien bes Baters und ber Mutter silberne Hochzeit-Feler, und bes bewährten Freun-

e) Sein 25jähriges wurde ben 17ten Rovember 1822 im gangen Lande festlich, vorzüglich in Berlin, auch in Potsbam, wo die Bürgerschaft eine gut organisirte Schule in der Teltower Borfabt gegründet und botirt hat, zum Andenken dieses merkwürbigen Tages gefeiert. Auf Anordnung ber vorgesetzten Behörde wurden im großen Concertsaale bei Eröffnung der Mittagstafel, nachdem die aus allen Ständen zahlreich Bersammelten ihren Plat eingenommen hatten, folgende Worte gesprochen:

Poch ber Mensch bentt, Gott lentt. Anders hatte Der es beschlossen, ber will, und es geschleht, ber gebeut, und es

bes 25jährige redliche Dienstzeit in kleinen abgeschlossenen Kreifen festlich unter innigen Segenswünschen begangen wird, also in diesem heiteren Geiste der Liebe und Eintracht, in dieser freien hulbigung der Chriucht und Anhänglichkeit, feiert heute in den weiten Kreisen von Millionen unser ganzes Bolk, in Palästen und hütten, in volkreichen Städten und stillen Dörfern, das Jubelsest der 25jährigen Regierung Gr. Majestät, unseres hochverehrten Königs und herrn."

"Bliden wir von ber heiteren hohe biefes köftlichen Tages bis zum 16ten November 1797 ernft und benkend zurück; taffen wir das reiche, vielfagende Bild diefer 25jährigen Regierung mit den Begebenheiten, die sie umschließt, welthistorisch an uns vorübergehen: so dietet uns der enge Zeitraum von noch nicht brei Decennien in den Zuständen der Europässchen Bölker und unseres Bolkes einen größeren Reichthum wunderbarer Wechsel, Erscheinungen, Greignisse und Ersahrungen, dar, als sonst manches Jahrhundert. Wir Alle, hochverehrte Männer! haben sie durchlebt, diese außerordentliche, rasche Zeit; dei den meisten von uns ist sie gefallen in die besten Jahre unserer Krast und Ehätigkeit; wir wissen, wie surchtbar sie gestürmt, wie schrecklich sie niedergerissen, aber auch wie herrlich und groß sie wieder aufgebauet und eine neue Ordnung der Dinge gegründet hat."

"Und wer hat in bieser thatenreichen Epoche, wo bie alte Beit und eine neue in blutigen Kämpfen miteinander rangen; wo in schnellen Wechseln das Eine das Andere brangte und abrollte, sich entwickelte und gestaltete, was im Rathschlusse best Ewigen beschlossen war, — wer hat in dieser gewaltigen Beit, wo Alles, was ein Bolt Großes und herrliches hat, verloren gehen konnte, und Alles schöner und herrlicher in verjüngter Kraft wieder errungen ist, sich größere und gerechtere Ansprüche an unsere Chrsurcht und Dankbarkeit, an unsere Treue und Anhänglichkeit erworden, als Er, dem heute unsere herzen aus Reue huldigen! — Weise, gerecht und mild in Seiner Regierung; groß und voll Würde im schweren Ungluck; ernst

fteht ba. Das 70fte Jahr im Lebenslaufe bes Berrichers war in ber Rabe, alfo eine hohe Stufe erfliegen, als Er

und demüthig auf dem Gipfel des Ruhmes; offen, bieder, Mar und aufrichtig in Seinem Charakter; fromm und chriftlich in Seiner Gesimung; ebel, einfach und rein in Seinen Sitten; ein hellglanzendes Muster als Gatte und Bater: — wer mag es überschauen und berechnen, wieviel Boses Sein erhabenes Beispiel verhindert, wieviel Gutes Er in Seiner 25jährigen Regierung gestiftet hat!"

"Das Bollfommene zu bewirken, wie bas Ibeal in reiner Anschauung mit blühenden Farben es malt, ift in einer unvoll-kommenen Welt nicht möglich; und wer, der sie und sich kennt, und mit sich selbst so lange er lebt nicht fertig wird, wird außer sich begehren, was er in sich nicht sindet? Auch der weiseste und mächtigste Landesherr ist von Begebenheiten, Dinabernissen, Jufällen und Einstüffen, abhängig, welche nach seinen Wänschen zu gestalten oft außer den Grenzen der Möglichzeit liegt."

"Darum entweihe teine Uebertreibung, und noch weniger irgend eine Schmeichelei, die unter ber Burbe bes Mannes ift, biefes heilige Königsfest." —

"Aber sind wir gerecht, billig und bantbar, bliden wir unbefangen um uns her, und sehen an zuvörberst Seine Armee. — Frei von Miethlingen, bestehend aus ben trästigsten Sohnen des Baterlandes, nie hat ein reineres wirksameres Ehrgefühl sie beseelt: nie eine so menschliche und doch ernste Disciplin sie zusammengehalten, als jeht; sie ist das schone Abbild Seiner hohen, eblen Stattlichkeit. Bliden wir auf Seine Staatsdiener und Beamten, in allen Stufensolgen der vorgesehten Behörden: nie waren die Ansprüche an ihre wissenschaftliche und moralische Bildung, an ihre Berufstreue, höher gestellt, und nie die Berhältnisse zwischen Borgesehten und Untergebenen wirksamer, milder und glücklicher, als jeht. — Forschen wir nach dem, was zur Belebung der Gewerbe, Künste und Wissenschaften geschieht: nie hat ein Monarch

nun auch alterte, und sichtbar verfiel. Die Schultern wurs ben hoch, die Beine mager, die Aleider weit, die Tritte schwankend, der Rucken wurde hohl, das Gesicht verandert, ber huften qualend, der Auswurf stark, der Appetit schwach, ber Schlaf kurz und unterbrochen. Aber Sein Geist blieb

ihnen eine größere Aufmerksamkeit und Königlichere Freigebigkeit geschenkt, als ber unfrige. Fragen wir den Bürger, befreit von so manchen Fesseln und Beschränkungen, die ihn sonst
brückten: so hat der Geschickte und Fleißige sich nie freier und
glücklicher in seinem Beruse gefühlt und bewegt, als jest. —
Richten wir unsere Blicke auf den Landmann: neue Rechte
und Borzüge sind ihm geworden, und Alles, was für ihn geschehen, verheißt und verdürgt ihm eine glückliche Zukunft.
Hören wir die Stimmen des ganzen Bolkes in allen seinen
Rlassen und Ständen, in bürgerlicher, sittlicher und religiöser
hinsicht: es ist ein ebles, biederes, hochherziges, freies und
glückliches Bolt, ein Bolk, das in Deutscher Sitte Gott fürchtet
und ben König ehrt!"

"Welchem Machthaber möchten wir lieber bienen, als Ihm, unserem angestammten Königlichen herrn? Wo ist das Fürften-Haus, das seit 400 Jahren eine solche glänzende Reihe großer und edler Regenten hat, als das Seinige? — In welchem Lande würde uns wohler sein, als in dem, das Sein sanster Scepter und Sein väterliches herz mit Liebe und Huld umfaßt? Darum wollen wir heute und freuen und fröhlich sein; denn diesen schoen sestlichen Tag hat uns Gott gemacht." —

"Er, ber Allmächtige, ber so sichtbar mit seiner Gnabe über unseren Landesherrn, Sein Daus, Seine Kinder und Sein Bolt, waltet, lasse Ihn in wachsender persönlicher Stückseligkeit, und in ber Stückseligkeit aller Seiner Unterthanen, diesen Lag noch einmal erleben, daß ber silbernen Regierungsfeier die goldene folge. An fröhlicher Lafel beseele, erheitere uns Alle Ein

heiter, fo baß Er vielen Reften, befonbers Familienfesten, bie Er in Votsbam gab, beiwohnte. Ramentlich geschah bieß, als Cein Schwiegersohn Paul Friedrich von Medlenburg= Schwerin als Großherzog zur Regierung tam. Als ich bem= felben Glud und Segen wunschte, sagte er: "Das Befte von Allem, was fich in meinem Leben finbet, habe ich ben 25sten Mai 1822 aus Ihren Sanden in meiner Frau Alexan= brine empfangen; Sie ift' nun Großherzoginn, aber wir tonnen nicht glücklicher werben, als wir es waren und find." Dem Könige, als Bater, machte biefe Meußerung große Freude; benn wie Er Seine Rinder geliebt hatte, fo liebte Er fie bis an Sein Ende. Nach bem Tode bes alten be= tagten bieberen Großherzogs von Medlenburg-Schwerin mar Briedrich Wilhelm III. Senior aller Guropaischen Regenten: als ich Ihn baran erinnerte, fagte Er: "Beiß wohl. Werbe und muß nun auch balb fterben; vorher will ich aber noch einmal jum beiligen Abendmahl geben." Dieß gefcah am grunen Donnerstage 1840 in der Königlichen Sauscapelle, und - es war bas Lettemal. Nicht ohne Wehmuth fann ich an biefe ernfte und traurige beilige Stunde benten. Rach ben Worten bes fterbenben Erlofers:

"Bater in Deine Hande befehle ich meinen Geift," res bete ich über die merkwurdige Erfahrung: "daß noch nie ein

patriotischer Sinn, Gin Gefühl für unsere gemeinschaftliche Ehre und Wohlsahrt, und unser Tischgebet bezeichne bas fromme Wort:

<sup>&</sup>quot;Gott fegne ben Rönig!"

<sup>&</sup>quot;Und von der Memel bis gum Rheine halle es wieber aus allen treuen Bergen:

<sup>&</sup>quot;Gott erhalte, - Gott fegne ben Ronig!" -

Sterbenber feine Religiöfitat bereuet habe." Der Konig horte mit Sammlung anbachtig ju, als wenn Er fich jum Tobe eingeweihet hatte. Alle umber Sigenden, unter ihnen auch Seine Gemahlinn, weinten still, und Sie fab mit Blicen frommer Behmuth nur den Konig an. Beim üblichen Dieberknien ber Communicanten mahrend ber Ginsegungsworte bes herrn beim beiligen Abendmahl konnte ber kranke Konig nicht niederknien; Er faß aber bemuthig und betend in einer gebückten Stellung. Wie wenn Seine Kräfte fich erholt batten und Sein Geift über ben Korper fiegte, trat Er wie ein Berklarter hervor, und als Er bas geweihete Brob und ben gefegneten Relch empfing, war in Seinem eblen Angefichte ein unaussprechlicher Friede, ein Unterpfand Seiner Erlösung und Seligkeit. Die Feier ging zu Enbe; Alles stand auf; der König schlich langfam durch, - wir saben traurig Ihm nach! Als ich, gerufen, in Sein Bohnzimmer trat, faß Er erschöpft in einem Lehnfeffel und winkte mich naher heran. Mit leifer, gebrochener Stimme fagte Er: "Ich banke Gott, daß ich bas heilige Abendmahl noch mal habe genießen konnen. Durch bie glaubige Bereinigung mit bem Erlofer finde ich mich fehr erquidt." Bur Furftinn von Liegnit, Die zugegen mar, fagte Er: "Che ich's vergeffe: geh mal bin und hole ein schönes porzellanenes bemaltes Ofter-Ei." Das fagte Er, um Sie zu entfernen, bamit Sie fich nicht betrübe, ba Er bann fortsuhr: "Sie haben eine lange Reibe von Sahren mir bas beilige Abendmahl gereicht, immer mir jum Segen. Much haben Sie freimuthig ernfte Bahrheiten verkundigt, und ich habe es wohl gefühlt, daß fie zunächst mich angingen. Go ift es recht; ich banke Ihnen. (Er gab mir, jum Lettenmal, bie Sand, und hielt fie lange.) Im funftigen Sahre werben Gie es mir nicht mehr reichen.

Ich sterbe, sterbe gewiß balb." Indem Er bieß sagte, trat bie Fürstinn wieder herein, und Er entließ mich, sich zu-sammennehmend, mit den Worten: "Leben Sie wohl; bald seben wir und in Potsbam."

' Auch tam Er an einem fonnigen April - Tage babin; aber noch mehr verfallen und fichtbar bem Tobe naber. war so schwach, baß Er gegen Seine sonstige Gewohnheit jum Theil faß, jum Theil fich an einen Stuhl lehnte. wurde von dem mit Sehnsucht erwarteten Frubling, feiner erquidenben Barme und von befferen Tagen gefprochen. Balb entließ Er bie kleine Gefellschaft und ging langfam schleichend in die angrenzende Stube. Man versammelte fich ftill in bem Speifesaal. Betrubt und traurig war ich im Aubienzzimmer fteben geblieben; gang allein noch in bemheftete ich betrübte Blide auf bie Thur, burch welche Er gegangen mar. Dieselbe öffnete fich langfam. Es war ber König. Er fah mich, wie Er zu thun pflegte, gutmuthig und freundlich an, warf Seine gefüßte Sand mir au, und fagte mit leifer Stimme: "Leben Sie wohl!" Thur ging wieder ju. Der hobe herr war verschwunden. Dieß ift bas Lettemal, baß ich Ihn gesehen habe. Er fteht als ein Geift vor mir; ich kann und will biefen Anblick nicht loswerben.

Der König kehrte nach Berlin zurud, um bort zu sterben. Er fühlte, baß es mit Ihm zu Ende ging; Er täuschte sich nicht, und ließ sich nicht täuschen mit der hossenung auf ein längeres Leben. Er war sertig mit Seinem Tagewert; für Ihn war die Zeit des Abtretens vom Schauplate gekommen, und Er, der im Leben für Andere abgelebt

mar, \*) farb mit willigem Geiste, woburch Er sich ben Tob leicht machte. Doch ehe Er fich jum letten Schlafe nieber= legte, vollendete Er noch ein großes Wert, burch bas Er Seiner Regierung bas Konigliche Siegel aufbrudte, fo baß man in Bahrheit bavon fagen tann: Das Enbe fronte bas Bert. Durch Gottes wunderbar waltende Fügung waren es im Juni 1840 gerade Einhundert Jahre, daß Friedrich ber Große 1740 feine glorreiche und beglückende Regierung angetreten. Konig Friedrich Wilhelm III., stets ben rechten Moment treffend, hatte barum gang biefe nun erfunte Beit gewählt, Seinem großen unfterblichen Uhnberen nach bem Bunfche ber Preußischen Nation ein Denkmal zu errichten. Er und Sein Bolt war nach fcwerer, bemuthigender Prufung wieber bes großen Mannes wurdig geworben, fo bag ber außere Glang bes veranftalteten Nationalfestes zugleich bas treue Abbito innerer Burbigfeit mar. Der fterbenbe Ronia ordnete noch felbft die gange prachtvolle Ginrichtung Diefes Feftes an, und fein Gelaute, fein Ranonenbonner, feine Stille, fein Gefang, feine Feftreben, die ftill laufchenben Bolksmaffen, maren bie Abendbammerung Seiner letten Run, nachbem bieß geschehen, war auch bas Lette, mas noch auf Erben von Ihm nach Seinen und ben Beburfniffen und Bunfchen Seines treuen Boltes gethan werben mußte, vollenbet, und als ein Bollenbeter richtete Er Seinen Blid nach bem Simmel, bem Er zueilte. Dem nun auf ber Grenze ber Beit und Ewigkeit ftehenben Konige mar Sein naber Beimgang gewiß, und Er war, gehalten von Seinem Glauben, rubig und getroft. Er, ein driftlicher

<sup>\*)</sup> Aliis lucèndo consumtus.

Helb, ber so oft bem Tobe unerschrocken in's Auge gesehen, fürchtete ben Tob nicht, und mit vollem klaren Bewußtsein ordnete bis auf Nebenumstände Er felbst an, wie es mit Seiner Beerdigung gehalten werden sollte; unter Anderem hatte Er das alte herrliche Lied: "Bas Gott thut, das ist wohlgethan!" bei Seiner Beerdigung zu singen, mit eigener Hand ausgezeichnet.

Einige Tage vor Seinem Tobe erhielt ich burch ben General = Abjutanten und vortragenben Rath, General = DRajor von Lindheim, ben Befehl, fcbleunigft jum tobtfranten Könige zu kommen und bemselben bas beilige Abendmahl zu reichen. Bei meiner Unwesenheit im Schloffe, wo ich Mues traurig fand, horte ich mit Betrübnis, bag ber bobe Patient fich fo befinde, bag jebe Aufregung vermieben werben muffe. Doch murbe mir ber weitere Befehl, mich in ber Rabe ju halten. 3ch ging also ab und ju, sprach balb mit Diesem, balb mit Jenem, und erkundigte mich forgfältig. Des anderen Tages wurde ich in bas Bimmer geführt, in welchem fich nebst ben anderen Koniglichen Tochtern auch die Raiferinn von Rugland befand. Auf allen Gesichtern fab man tiefen Schmerz. Wiewohl bie Rranken: Stube entfernt lag, fprach man boch leife, wie man zu thun pflegt, wenn bas Berg voll von Kummer und Bangigkeit ift. Alles war erfüllt mit Angst vor ben Dingen, die ba kommen sollten; und boch hatte Reiner ben Muth, fie zu nennen. 3ch follte troften, und fonnte es boch nicht, und vermochte nur von bem gro-Ben Baufen Menfchen ju reben, bie braußen auf ber Strafe vor bem Schloffe bes tobtfranken Konigs theilnehmenb ftill und traurig ftanben. Go verging ber Tag, ben ich größtentheils im Borgimmer bes noch franker geworbenen Konigs zubrachte. Alles war still, Alle schwiegen und gingen kaum

borbar auf ben Beben. Beber fühlte es mit trauernber Chrfurcht, bag er fich in ber Rabe bes fterbenben ganbesvaters befand. Bon Beit ju Beit horte man in ber umgebenben Stille abgebrochene Worte, ein Stöhnen und Röcheln. In ber Nacht um 1 Uhr nach meinem Quartier gebend, fand ich überall in ben matt erleuchteten Gangen und auf ben Treppen Konigliche Bebienten, Die weinten; Die Meiften ftanben mit ichluchzenden Gesichtern an bie Bande gelehnt. Draußen vor bem Schloffe fant in tiefer filler Mitternacht ringsum fcweigend ein bichter Saufen von Menfchen aus ber mittleren und unteren Rlaffe. Als fie mich von ber Rampe, bei ben leuchtenben Schloflaternen, tommen faben, umzingelten fie mich, theilnehmend und leife nach bem Befinden bes Ronigs fragend, und ich mußte bie gegebene traurige Antwort oft wiederholen. Diefe fcmerzvolle Theilnahme bes gemeinen Mannes ruhrte mich tief. Bohl bem Fürsten, ber also verehrt und geliebt wird! D! die ungeschminkte Treue, die in Noth und Tod ausharrende, aus bem Bergen kommende freie Liebe bes Bolfes ift bie befte, ficherfte Bache, ift beffer als alle Bajonette und Kanonen. Diefe Liebe, bie ftarter ift, als ber Tob, und unter einem harenen Bamfe oft warmer ichlagt, als unter Stern und Orbensband, ift von Sott und führt ju Gott. 3ch blickte auf ju ben ewigen Sternen, fab tief im Often einen weißen Schimmer, und bachte an ben fterbenben Konig. Den britten Sag war ich bei guter Beit wieber im Schloffe und ließ gur gelegenen Stunde bei ber Fürstinn von Liegnit mich melben. Wie im Fluge tam Gie, mit einem traurigen, gebrochenen Befen, unmittelbar vom Krankenbette. Sie fagte folgende Borte: "Der Konig ift franker geworben. Bas auch bie Aerzte verordnen mogen, Richts will mehr helfen. Jest liegt Er

ohnmächtig im Schlummer; ich fürchte, es ist ber Todessschummer. Sich selbst nicht mehr bewußt, hat Er in drei Tagen vom heiligen Abendmahl nicht mehr gesprochen, und nur in einem hellen Augenblicke könnten Sie es Ihm reichen, wenn Er es verlangte. Er darf nicht gestört werden. Er ist ruhig und still, gesaßt und getrost. Er hat, was die Hauptsache ist und bleibt, immer gottesfürchtig und christlich gelebt. Aber ich muß eilen, wieder an Seinem Bette zu sein. Beten Sie für Ihn!" Und die eble Frau eilte zurück. Bon den Aerzten hörte ich, daß der König schwerlich wieder zum Bewußtsein kommen und bald sterben werde. Mir war es lehrreich, das Innere eines Königshauses auch unter solchen Umständen in der Nähe kennen gelernt zu haben, — auf dem Rückwege nach Potsdam dachte ich an das große Eine, was Noth ist!

Die Fürstinn von Liegnit hat bis jum Tobe bes Ronigs, ber balb nachher, am ersten Tage bes beiligen Pfingftfestes, ben 7ten Juni 1840, Nachmittags 3 Uhr, erfolgte, mit wachsender Liebe und Treue als Königliche Gemahlinn fic bewährt. Es ist nicht möglich, aufmerkfamer, fürforgenber, thätiger und ausharrenber, in Krankheit und Tob zu fein, als Sie es mar. Das Alles war und leiftete Sie, nicht um Ihrer hoben Stellung ein Genuge ju thun, fondern aus Reigung und innerem Bergenstriebe, weghalb Gie auch in folder Wartung und Pflege nicht ermubete. Bas Sie war und that, war und that Sie von ganger Seele, von gangem Gemuthe und aus allen Rraften. Diefelben murben burch ben Beift, ber Sie befeelte, über naturliches Bermogen erbobet, und wirkten mit einer ftetigen und liebevollen Rraft, Die Richts von Ausruhen miffen will, vielmehr Rube in ber Bewegung der Pflicht findet. In bleser athmete, lebte, webte und war Sie durch Ihre Weiblichkeit, Tugend und Anmuth, in ihr hat Sie die letten Jahre des Königs erheitert und Sein Ende versüßt. Er selbst nennt Sie in Seinem Testamente: "ein Muster treuer, zärtlicher Anhänglichkeit." Er hat in Ihrer Beurtheilung und Wahl sich nicht geirrt, und so sehr Seine zweite Verheirathung ansangs getadelt wurde, so allgemein, laut und öffentlich, fand sie nachher Willigung. Der Känig Friedrich Wilhelm III. hat die an Sein Ende ungestheilte Vereuse auch die hohe edle Frau, die Seine eheliche Gemahlinn war, und, geknüpst an Seinen unsterdlichen Nasmen, wird, wie der Segen der Mitwelt, auch der Segen der Nachwelt auf Ihr ruhen.

## Fünfter Abschnitt.

## Die Meigung bes Königs für das Schaufpiel.

Bo Licht ist, ba ist auch Schatten. — Man hat mit bem bekannten ernften und befonders frommen Charafter bes Ronigs Seine Reigung fur bas Schauspiel unvereinbar gefunben; und boch mar Beibes in Ihm. Wenn Er von Beit gu Beit, bei außerorbentlichen Gelegenheiten, hingegangen mare und geistreiche, vorzugliche Spiele gefeben hatte, fo murbe man barin nichts Befrembenbes gefunden haben; benn auch ernste und gebildete Manner und Frauen geben zuweilen gern bin und finden ein mabres Bergnugen baran, intereffante, verwickelte Lebensscenen, in Deifterftuden gut gegeben, an fich in behaglicher Rube vorübergeben zu feben. Aber der König ging fast täglich bin, und Er behielt bas bei in Seinem Alter, ja bis an Sein Enbe. Er fab auch mittelmäßige Dinge, Poffen, auf bem fogenannten Rasperle-Theater, und liebte überhaupt mehr tomifche, als tragifche Darftellungen. Wenn Er in Carlebad ober Teplit mar, verfaumte Er felten bas Schaufpiel, und fo mittelmäßig, fabe und leer, es oft mar, Er hielt aus bis gulegt. bie Berbefferung und Berfconerung bes Theaters in Berlin legte Er, feit Er in Paris (wo Er, fo oft Er tonnte, binging) gewesen mar, einen großen Berth. Die Dper, ihre

Decorationen, ihre Tänzer und Tänzerinnen, kosteten Ihm viel Geld und Er gab vorzüglichen Schauspielern und guten Sängerinnen große Gehalte. Er berief Französische und Italienische Schauspieler, es wurde mit Seiner Genehmigung ein zweites Theater gebaut, das sogenannte Königsstädter, und so oft Er in Potsdam war, wohnte Er in der Regel in Seiner Loge dem Schauspiel bei; ließ im Sommer, so oft Feste im Neuen Palais waren, auf dem kleinen Schloß-Theater Borstellungen geben und die Spieler und Spielerinnen durch den Geheimen Kämmerier Timm gut dewirthen. Ja Er selbst erschien unter ihnen, zeichnete die vorzüglichsten aus, und man erzählt sogar, daß Er nicht selten den Prose ben beigewohnt habe.

Diese Reigung gefiel ber jungen und alten leichtsinnigen Belt und fie ruhmte fie; ben Ernften, Gefetten aber miffiel fie, fie tabelten fie, fanden fie rathfelhaft und unvereinbar mit Seinem fonftigen Leben und bem ernften, befonders bem firche lichen Sinne, ben Er babei ebenso offen an ben Zag legte. "Ein Konia, bem fo viel burch ben Ropf ginge, ber fo Bieles zu bebenken und zu verrichten habe," meinte man, "hätte wohl was Underes zu thun, als täglich in die Romodie zu geben und Marrenpoffen ju feben; ber alte Berr gebe aus langer Beile hin und wolle auch unterhalten fein!" Suten schwiegen, in Anerkenntniß so vieler übrigen löblichen Eigenschaften und Regenten - Tugenben, fill, schuttelten aber bie Ropfe, und feufzten, mit bem Borte: "Rathfelhaft!" Die mobernen Mpftiter und Pietiften flagten und verbammten laut; fie meinten, "ber Abbrand bes Schauspielhauses (1817) fei eine gerechte Strafe bes zurnenben himmels; es fei eine Gunbe und Schande, bag es zwischen zwei Rirchen

ftebe; tonne man fich noch wundern, bag biefe leer, jenes angefullt fei; nun wurde es gewiß nicht wieber hergestellt mer-Der König erhielt Infinuationen ber Art; aber Er ließ an ber Stelle bes alten prachtigen und ichonen ein neues aufbauen; Er wohnte ber Einweihung bei, die ber bamalige Intendant Graf Bruhl auch burch einen geiftreichen Prolog feines Freundes Gothe verherrlichte, und die theatralifden Borftellungen, welche einen neuen Schwung bekamen, wurben fleißig vom Publicum besucht, um fo mehr, ba ber Ronig fast nie fehlte. Ihn bavon abzubringen, erschienen religiöse Schriften, in welchen ber häufige Befuch bes Schaus fpiels, als ber Seele fchablich, und bag noch Riemand burch baffelbe gebeffert fei, vorgestellt wurde; es war umftandlich Die Rede von der verführerischen, sundhaften Dacht bofer Beifpiele, befonders wenn fie von den Soberen gegeben murben, die Anderen mit einem guten Beispiel vorleuchten follten; es fehlte nur noch, daß ber Konig mit Namen genannt murbe, - baß Er bamit gemeint fei, fühlte Jeber. aut geschriebenen Schriften machten Genfation, ber Konig las fie; aber es blieb wie es mar, vor wie nach behielt Er Seine Gewohnheit bei, bas Schauspiel am Abend, befonbers im Binter, ju besuchen. Endlich, wiewohl Aller Augen guerst nach der kleinen Koniglichen Loge gerichtet maren, gewöhnte man fich baran, Ihn in einer Ede bequem angelebnt barin figen zu feben; man fprach bavon, als von einer Schwäche, jeboch schonent, um fo mehr, ba man unter Seiner weisen, gerechten und gutigen Regierung fich glucklich und ficher fühlte. Man bachte: "Er ift auch ein Menfch und hat als folder Seine Unvollkommenheiten; haben boch Seine löblichen Eigenschaften bas Uebergewicht — und — ubi plurima nitent."

Aber biefer weite und bequeme Dedmantel ber Schonung und Liebe war mir nicht recht bei einem Berrn, ben Sott fo hochgeftellt hatte, ber in allem Uebrigen mufterhaft war, ben ich fonft nur von vortrefflichen Seiten tannte, und in welchem ich fo gern ein Ibeal gefeben hatte. Ihn unter poffenhaften, narrifchen Dingen fast taglich im Theater ju wiffen, ichien mir unter Seiner Roniglichen und moralischen Burbe, und es war mir bieß vollends unbegreiflich, wenn ich Ihn Sonntage in ber Kirche ernft, fromm und bemuthig, vor Gott gefehen hatte. Ich verboppelte alfo meine Aufmerkfamkeit auf Ihn, um mir biefe psychologische Unomalie ju erklaren; und ba ich bamit nicht auf's Reine kommen tonnte, nahm ich mir vor, mit Ihm felbst barüber zu reben. Dieß tam fruber, als ich gebacht hatte; und zwar fo, baß ich nachher barüber erschraf. Die Absicht lag in meiner Seele, und baber mochte es tommen, bag ich bamit ungeschickt, aber boch ehrlich, hervortrat.

Es war nämlich bei ben Berathungen über die Liturgie auch die Rede von der Länge des Gottesdienstes. Der König hatte für die Dauer desselben eine Stunde bestimmt, so daß vor der Liturgie 2, nach derselben ebenfalls 2 Berse, am Ende aber 1 Bers gesungen wurde, die Predigt mithin eine kleine halbe Stunde nur währte; und doch ist sie in der Evangelischen Kirche die Hauptsache! "Diese beschränkte Beit," bemerkte ich, "mag allenfalls für den Militair-Gottesbienst,\*) bei welchem Alles nach der Uhr geschieht, lang

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1822 erschien eine kleine Schrift unter bem Titel: "Rirchenbuch; nebft einem Katechismus und einer Sammlung biblischer

genug fein, die Leute sind einmal daran wie an die Airchensparaden gewöhnt; aber diese Zeit ist offenbar in Civilgemeinsben, in Städten und auf dem Lande, wo man an eine länsgere gewöhnt ist, zu kurz. Unsere Evangelische Kirche hat einen reichen Schatz herrlicher Lieber, und der gemeine Mann, besonders das weibliche Geschlecht, singt gern; mit den kirchslichen Abkündigungen ist eine und eine halbe, auch wohl zwei Stunden, sur die Dauer des Gottesdienstes nicht zu viel Zeit; ich bitte und wünsche, daß diese den Civilgemeinden gelassen werde, auch um Ew. Majestät Person willen."
"Wie so? um meinetwegen?" fragte der König. Es war

Spruche und Gebete, gur hauslichen Unbacht und Erbauung für bie Roniglich Preußische Armec. Potebam bei Dorvath." Das Buchlein ift in Duobig tlein und bunn, weil ber Golbat im Rriege in feinem Tornifter es mitnehmen foll, theils um ce bei bem Felbgottesbienft gur Band gu haben, theils gu feiner Privat - Erbauung. Das ift löblich und gut und ce läßt fich Richts bagegen fagen. Aber bie mir aufgetragene Anfertigung bes Rirchenbuchs für einen wesentlichen, achtungewerthen Theil ber Nation machte, weil ce bei ber Rurge boch reichhaltig fein follte, mir viel Ropfbrechens und Dube. Befondere wollte oft es mir nicht gelingen; von ben nur 64 an ber Babl aufgenom= menen, jum Theil herrlichen Rirchenliebern nur 5 Berfe, wie vorgefchrieben mar, fo auszumahlen, bag ber Bufammenhang erhalten murbe. Dies mußte in vielen Rallen miglingen und bas Berreißen und Berftuckeln war mir wiberlich. Riemand tann barum bie Dürftigfeit biefes Befangbuches mehr fühlen, als ich, und oft bin ich, besondere in Cafualfallen, bei bem Mangel an paffenben Liebern, weil ich gern ber öffentlichen Erbauung in allen ihren Theilen Ginheit geben mochte, in Berlegenheit gefest. Ueber 20 Jahre ift biefes Rirchenbuch in mehreren Auflagen von ber Roniglich Preußischen Armee gebraucht; von gangem Bergen muniche ich, bag in beffen Stelle balb ein neues, befferes, ericheinen moge.

einmal halb heraus, ich fand alfo tein Bebenten, mich gang auszusprechen, und feste bingu: "Ja, auch um bes Konigs willen; ber Unterthan wird fagen: "Der herr fann brei Stunden, und wohl langer noch, in bem Schauspielhause aubringen, und uns gonnt Er bie Zeit nicht einmal in ber Bigleben, ber gegenwärtig war, firirte, Albrecht fah vor fich nieber; ber Konig aber lachelte und antwortete: "Ift mir lieb, baß Sie fo offenherzig find. Uebrigens ift bas, nehmen Sie es nicht übel, einfältig gerebet; zwei Dinge werben ba mit einander verglichen, die gar nicht zusammen paffen. Im Schauspielhause amufirt man fich, in ber Kirche betet man und fucht Erbauung; man fann fich Stunden lang amufiren; aber nur eine kurge Beit mahrhaft andachtig fein. Gie muffen aber nicht glauben, als wenn ich fo auf bas Schauspiel erpicht sei. Doch bas ist eine nicht hierhin gehörige Materie; pon ihr umftanblich zu einer anberen, gelegenern Beit."

Nun war die Bahn gebrochen; die Freimuthigkeit, mit ber ich gesprochen, hatte Ihm wohlgefallen; und Er redete von dieser Zeit an, besonders wenn im Neuen Palais theatralische Borstellungen gegeben wurden, von ihnen sehr oft, immer unbefangen. Der wesentliche Inhalt, der wenigstens diese Neigung erklärt und dieselbe in ihrem wahren Lichte zeigt, ist aber folgender:

Der König war Mensch, bas weiß Seber; aber man benkt nicht baran, wenigstens ber Fernstehende nicht, wenn man in Ihm nur den König sieht, also den Ersten des Landes und bas Oberhaupt Aller. Man steigert die Ansprüche an Ihn und will Ihn ohne Fehler haben; Er soll auch der

Befte fein, und man vergißt, bag eine fo fich auszeichnenbe Eugend ichwerer ju finden ift auf ber Sonnenhohe des Thrones und feines Reichthums, als im Schatten bes fillen unbemerkten Privatlebens. Der Rimbus ber Berrlichkeit, welcher gefronte Baupter umglangt, bat in unferen Tagen feine Farben und ihre Pracht nicht mehr fo, wie in alten Beiten, in ben Zagen, mo unfere Grogvater und Bater lebten. Sonft beberrichte Autorität bie Belt und man bulbigte ihr; auch jest thut man bas noch, aber man will, baß fie mit perfonlicher Burbigkeit verbunden fein foll. Das ift gwar recht und gut und unftreitig ein Fortschritt; aber ba fich Jeder bier ein Urtheil anmaßt, fo ift es nie fcmerer gewefen, als in unferer Beit, ein guter Regent ju fein. Alle feine Sandlungen werben vor bas Forum ber Publicität gezogen und mit scharfem Spaherblick beurtheilt, - auch laut getas Benn fonft ber Königliche Befehl genügte, um gu gehorchen, fo will man jest in Allem bas "Barum?" wiffen, und man beruhigt fich nicht eber, als bis man es vernommen und genugend gefunden hat. Und boch tann man nicht Allen es recht machen, aus bem einfachen Grunde, weil Jeber glaubt, Recht zu haben. Die Bitte und bas Berlangen bes Ginen macht bie entgegengefette Erfullung, Die ber Anbere begehrt, unmöglich. Wo 3wei miteinander in Collifion tommen, ba muß nothwendig Giner gurudtreten. Sener verbankt Alles feinen Berbienften; Diefer flagt über Ungerechtigkeit. Jener mußte bas Erbetene haben; Diefer flagt über Burudfetung, - Reiner ift übler baran, als wer Allen belfen foll. Ueber biefe Unbilligkeit beklagte fich oft ber Ronig, bann hinzusetend: "Ich bin ein Denfch!" Schwächen ber menschlichen Natur ju verbergen, um biefelben aus ben Augen ber Beobachter zu bringen, ift es weife,

wenigstens klug berechnet, wenn die Hohen sich selten, nie aber anders, als mit Pracht und Pomp umgeben, dem Publicum öffentlich zeigen, — um hinter der Herrschaft und ihren Schrecken geheime und grobe Ausschweifungen, wie freilich die Menschen meinen, zu verstecken. Friedrich Wilhelm III. hatte Nichts zu verstecken; offen wie ein aufgeschlagenes Buch lag Sein Lesben, das öffentliche, wie das häusliche, vor den Augen aller Welt da; es lag in Seiner Natur, nicht besser scheinen zu wollen, als Er war; Er gab sich ganz hin und hat nie aufsgehört, ein ehrlicher Mann zu sein.

In Seinen jungeren Jahren liebte Er das Schauspiel nicht; dasselbe war Ihm, wenn auch nicht zuwider, doch insdisserent, Er that für dasselbe fast gar nichts, Er duldete es, als eine in einer großen Stadt der Einwohnerschaft und den Fremden nothwendige Belustigung; Er erschien selten, und nur dann, wenn ein neues, Sensation machendes Stück, vorzüglich von Schiller, und wenn Issand spielte, gegeben wurde. Es ist bekannt, daß die Königinn, welche diese Berzgnügungen gern hatte, Ihn dazu erst aufsordern und Ihn um die Theilnahme bitten mußte. Er erschien dann an Ihrer Seite; öster blied Er zurück und Sie kam ohne Ihn. Aber seit Er in Paris gewesen war trat die Neigung sür dieses Bergnügen in Ihm sichtbar hervor, und sie nahm mit den Jahren zu, statt daß sie sonst im Alter abnimmt.

Auffallend hatte Er in biefem Stücke sich geänbert, hatte Sein Geschmack eine andere Richtung genommen; dieß ist um so bestembender, da Er in allen übrigen Dingen ernstshaft blieb, wie Seine Regierungsgeschichte sattsam in allen neuen Einrichtungen, die Er nach den Fortschritten der Zeit

und ihren Bedürsnissen traf und tressen ließ, sactisch beweißt, baß Er in großen Ibeen lebte. Diese kommen nicht ungerusen, sondern wollen durchdacht und erwogen sein. Bei dem Abschaffen des Alten, bei dem viele Menschen und ganze Corporationen ihren Bortheil sinden, treten dem Neuen, welches dem Ganzen Bortheile bringt, Hindernisse, offens dare und heimliche, seindselig entgegen. Diese wollen beschwichtigt und überwunden sein; damit war der König offenbar unmittelbar oder mittelbar beschäftigt; woher kam Ihm nun die Neigung und woher nahm Er die Zeit, so oft Stunden lang im Theater zu sein und für die Aufnahme besselben sich lebhaft zu interessiren?

Eben bie ernfte Unftrengung, in ber Er vom fruben Morgen bis gegen Mittag lebte, wo Er Bortrage Seiner Cabinetbrathe und ber Minister jeben Zag in bestimmten Stunden regelmäßig abhielt; auf auswärtige Ungelegenheiten einen prufenden Blid warf; bie inneren im Lande felbft erwog; Berichte und Borftellungen, wenigstens bie wichtigen, felbft las; ungablige Bitten, bie an Seine Person gerichtet waren, beachtete; Seine perfonlichen Angelegenheiten ordnete; Gefandte und Fremde fprach; bie Beitungen, Journale und bie wichtigsten Bücher wenn auch nur burchlief, und taufenb Dinge Ihm, bem auf Alles Achtenben, burch ben Ropf gingen, - - Alles bieß macht es wenigstens begreiflich, baß Er am Abend abgespannt und mube mar. Bielmehr muß man ben reichen Fond von Lebenstraft und frifcher Beiterfeit bewundern, der Ihm, auch im Alter noch, in ben letten Stunden bes Tages, welcher immer neue Arbeiten brachte, eigen war und blieb. Rein Bunber, baß Er nach vollbrachtem vielseitigen, alle Rrafte in Unspruch nehmenden Tagewerke ermübet war, und für die letzten Stunden eine Unterhaltung suchte, die Ihm zusagte. Diejenige, die Er im Theater sand, sagte aber Ihm darum am Meisten zu, weil sie Seiner activ passiven Natur am Besten entsprach. Einer solchen ist es am Angenehmsten, im behaglichen Zustande des Ausruhens Lebensscenen, besonders wenn sie belustigend gut dargestellt werden, an sich vorüber gehen zu lassen, und der Schürzung, wie der Auslösung des Knotens, im lebendigen Gange zuzusehen.

Dazu kommt, daß ber Konig nach ber Arbeit fich nicht erholen konnte, wie andere Menfchen, benen auch Berftreuung Bedürfniß ift. Wir muffen Ihn in Seiner Individualität bier in's Auge faffen. Er liebte, wiewohl Er gut ag und trank, die Freuden ber Tafel nicht, und war und blieb auch bann mäßig, wenn Er Konigliche Soffeste gab. Das Geltene und Ungewöhnliche in Speisen und Getranten ließ Er porübergeben, und mablte nur bas Gewöhnliche und Gefunde. Einfach in Seinem gangen Befen, mar auch burchgangig einfach Sein Tifch. Gelage fanden bei Seinem Sofe gar nicht fatt, und nie fab man, auch bei außerorbentlichen Gelegenheiten, wo verschiedene Beine in Kulle ba waren, einen Berauschten. Much in ber Dagigfeit mar ber Berr allen Seinen Dienern Mufter und Borbild. Er liebte nicht bie Freuden bes Spiels, und Rarten, bie gur Mobe und ihrer Gewohnheit gehoren, fah man nur bann in Seiner Band, wenn Er fcidlichkeitshalber mußte, nie aber nahm Er ju ihnen aus langer Beile und freier Bahl Seine Buflucht; weßhalb man auch in Seiner Bohnung nur wenige, fast gar feine Spieltische fab. Fruber mochte Er, besonbers wenn Er auf ber Pfaueninsel mar, eine Partie Regel mit

Als Er noch junger war, hatte Er auch Seine Freude an iconen Pferben, und bie muthigften und feurigsten waren bem guten und fuhnen Reiter gerabe biejenigen, bie Er verlangte und bie man Ihm vorführen mußte. Solche Luft verschwand aber mit ben Jahren, und borte im Alter gang auf. Die Jagb hat Er nie geubt; Er nannte fie ein graufames, erbarmliches Bergnugen. fprach gern und oft von Seinem bieberen Ahnherrn, bem Konige Kriedrich Bilhelm' I.; aber bie Leibenschaft beffelben fur bie Jagb, besonders Parforce-Jagb, war Ihm nicht lieb und Er meinte, bag ber Sabzorn bes fonft verehrten Beren, ja bie Graufamteit, bie er fich oft zu Schulben tommen ließ, burch diese unselige Reigung erhalten und vermehrt worden fei. — Gute geiftreiche angenehme Bucher fannte und liebte Er und Er fuchte in stillen Stunden, die Seine Regierungsgeschäfte Ihm überließen, ihre belehrende Unterhaltung; Er fannte bie Deuts schen und Frangofischen Rlassifer und burch bie Fürsorge und ben täglichen Umgang mit Alexander von humboldt blieb Er in Renntniß ber neuesten Literatur. Borlefen ließ Er fich, Seinen Kindern und ber nachsten Umgebung, bei Sofe amar oft, befonders in ben langen Binterabenden; aber wenige Borlefer machten es Ihm ju Dante; Die Meiften beclamirten Ihm ju viel und betonten Ihm Alles ju ftart. \*)

<sup>\*)</sup> Und der Rönig hat barin Recht; woher es auch tommt, daß so wenige Borleser, von Burger's Frau an die auf gegenwärtige Zeit, barin ihr Glüd machen. Den meisten Zuhörern ift das Gesuchte, Gespannte und Affectirte, zuwider, in welches die Meisten gerathen; man hört es gleich heraus, daß der Borleser eines Studes und ber Schriftfteller zwei Berschiedene sind, ftatt daß Dieser in Jenem

Des Ronigs naturliches und richtiges Gefühl fand, wenn Er aufmertfam zuhörte, ben geiftigen Genuß nicht, ben nur allein

fich ibentificiren muß, fo bag alles Frembe und Befrembenbe Man verfteht mas man vorliefet nur bann gang und richtig, wenn man fich baffelbe babei bentt, mas ber gebacht und gewollt hat, ber es gefchrieben, und bieg Berfteben allein giebt, befonbere beim Bechfel bes Dramatifchen, ber Stimme bie jebesmal burch bas Bebor in ben Beift unb in bas Berg bringenbe richtige jufagenbe Betonung. der feltener Deifter in ber ichweren Runft bes guten Borlefens ift Ziedt, ben wir burch bas mahrhaft Ronigliche Boblwollen bes jegigen Konige, Friedrich Bilbelm IV., ben Unfrigen nennen. Died las ju Potebam in einem großen Saale auf Ersuchen Romeo und Julie. Alles war gepfropft voll von gebilbeten Menfchen aus allen Stanben, und jebes Muge unb Dhr war ungetheilt auf ihn gerichtet; es herrschte eine feierliche Stille, man borte nur ihn. Chatfpeare's Deifterftud mar Jebem befannt; und boch erschien es neu, als wenn man es noch nie gelefen und gehort hatte. Der Ginn bes Gingelnen unb Gangen trat hell hervor und bas Intereffe wuchs mit jebem Augenblidt. Die Banblung agirte; man fab und borte bie auftretenben Personen, und ertannte fie, ohne bag bei jeber neuen Scene ibre Ramen wieberholt genannt murben. Alles wurde in ben wechfelnben Dialogen lebenbig, bas Romifche, wie bas Tragifche, und ging als eine Begebenheit, bie fich eben gutrug, in wechfelnben Scenen vorüber. Es war nur Giner, ber bieß fcuf,-aber es war, als ob bas gange hanbelnbe Perfonal gegenwartig gemefen mare; man borte und unterfchieb einen Beben besonbers charafteriftisch für fich; ber Borlefer trat zurud, bas Deifterwerk hervor, und bemächtigte fich Muer. Diefer munberbare Einbruck lag nicht in ber Geftalt, nicht in ber Berühmtheit bes Borlefers, fonbern einzig' in ber Bahrheit einer in allen Stufen einfachen Stimme, in ber ftillen Durchbrungenheit und Kulle feines gangen geiftigen Befens. Er wollte für feine Perfon Richts, aber Mles für bie Sache; und eben barum that fie ihre Birtung und gewann alle Bergen. D! es

Bahrheit und Harmonie giebt. Auch traten babei Unterbrechungen und 3wischenreben ein, die Ihn in Geiner Rube ftorten. Und Freunbschaft? Ach! bie ftillen, wohlthuenben Unterhaltungen, bie Tröftungen und Erquidungen, bie fie gewährt, hat und kennt ein König nicht, auch Friedrich Bilbelm III. kannte fie nicht. 3mar bie Mannier, bie Ihm treu bienten und mit Ihm und Seiner Sache es von Bergen redlich meinten, und folches mit ber That bewiesen hatten, liebte und ehrte Er und bewies ihnen überall Sein wohlthuendes Bertrauen, fo bag fie mit voller und ganger Seele an Ihm hingen; aber echte Freundschaft fest eine gewiffe Gleichheit voraus und hebt alle außeren Berfchiebenheiten Dieß ift in einem folden Berhaltniß nicht moglic. Die Kluft, welche zwischen einer Majestat und ihrem Diener befestigt liegt, ift zu groß, als baß sie in ihren vielfachen Mittelftufen übersprungen werben konnte. Benn ber regierende herr auch noch so gut, bieber und einfach ist, so wird boch bie Chrfurcht vor einem gefronten Saupte ftets biejenige Entfernung herbeiführen, in welcher von mahrer gegenseitiger Freundschaft nicht bie Rebe fein kann. Bas alfo anbere Menschen erfreut und ausbeitert, bas batte ber Ronig theils nicht, theils konnte Er es Seiner Individualität nach nicht haben; viele Quellen, aus benen frifcher Muth gefcopft wirb, waren Ihm, besonders nach bem Tode ber Königinn, verschlossen. Dazu kam endlich noch, daß Er nicht gern sprach,

ift um bie reine, einfache Wahrheit ein eigen Ding; Jeber erkennt und fühlet sie, wenn sie kunftlos und wahr in ihrer einfachen Herzlichkeit ausgesprochen wird. Sie selbst allein giebt ben rechten Lon.

befonders in Stunden ber Ermubung am Abend nicht, wenn Er Bormittags viel gearbeitet und gesprochen hatte. war bann gern fill und folgte Seiner Stimmung. boch wollte und bedurfte Er Aufheiterung; jeber Mensch hat fein Stedenpferb: Er mablte bas Theater. Biele Denfchen lieben fo bas Gesellschaftshaus, bie Unterhaltung, bie fie bort finden, bas Kartenfpiel, welches fie machen, bie Pfeife, welche fie rauchen, bag es ihnen wie unter ben Rugen brennt und fie bin muffen, wenn ihre Stunde getommen ift. Der Ros nig hatte vom Theater bie vortheilhafte Meinung, baß es vorzüglich zu ben Unstalten fittlicher Bereblung im Bolfe gehore; und auch barum lag bie Berbefferung beffelben Ihm am Bergen. Gefund und frei blidte Er bei allem Ernfte, ber Ihm eigen war, in's Leben, und die Definition, die Fichte vom Menfchen gab: "er fei eine ernsthafte Beftie," gefiel Ihm, ale Fronie, wohl. Die Bestialität muffe aber beraus, und bie humanitat binein. Dieg gelinge am Beften burch Beiterteit; und je froher, besto beffer fei ber Menfc. Bur Freude fei Er auch gefchaffen, und es fei eine Berlaumbung, ju fagen, bie Erbe fei ein Sammerthal. Co wolle es Gott, ber fie geschaffen, nicht, und er miffe boch am Beften, was fromme und zusammenhalte. Um gestirnten himmel, an ber herrlichkeit ber Sonne und ber unter ihrem Lichte gebeihenden fruchtbaren und reichen Erbe, hatte Er Seine Freude. Die ganze Natur war Ihm angefüllt mit sinnreichen freunblichen hieroglyphen. In ihnen fah und fand Er Bilber bes Lebens, und es zog Ihn an, wenn Er es treu und mahr, balb ernfthaft, balb fomifch, bald fatprisch, auf bem Theater bargestellt wiederfand. Gin- . fache Stude, tunftlofe, babei humoriftifche, waren Ihm bie liebsten; satyrische (ridendo dicere verum) sah Er gern,

ja felbst Geißelhiebe, die regierende herren und ihre Thorheiten trafen, waren 3hm recht. Wenn die Bufchauer lachten, freuete Er fich, vergnugte Menfchen gu feben; aber bas Beinen berfelben mar Ihm zuwiber, barum mochte Er auch teine Tragobien feben; - "bas Leben," fagte ber fcwer Geprufte, "bat Tragobien genug," - und alle Uebertreibungen, befonbers im Tragifchen, waren Ihm ein Etel. rechnete Schlageffecte, bie Er im Boraus fcon fommen fab, fowie phantaftifche, gefuchte und funftlich componirte Scenen liebte Er nicht. Je mehr aus bem Leben fur bas Leben gespielt murbe, besto beffer. Die bei heiteren, noch lebensfroben Greisen oft gemachte Erfahrung, nach welcher fie gur Jugend fo gern fich bingezogen fublen, fant fich auch bei Ihm, und biefe Reigung nahm mit ben Jahren gu. Daraus wird es erklarbar, bag Er auch an Balleten Seine Freude fand; bie junge Belt fah in ben Sprungen ber schlanken Tänzer und Tänzerinnen freilich etwas Anberes, als Er. Ihn beluftigte die Jugend und ihre muntere Le: bensluft, die noch Nichts von Sorgen weiß. Er vergaß wenigstens bann bie Seinigen, und fehrte leichteren Bergens au ihnen gurud. Satte Er mit Bohlgefallen folche bunte fröhliche Welt gefeben, bann sprach Er auch noch bes anberen Tages bei Tifche gern bavon; befonbers war bieß ber Fall bei ber luftigen Posse: "Gieben Mabchen in Uniform." Er rebete bavon mit einer Unbefangenheit, Rinblichkeit und Unschulb, bag man munichen mußte, Alle, welche ben herrn tabelten und anklagten, hatten bieß gehort, um ihn richtiger und iconenber au beurtheilen.

Die Neigung bes Königs zum Theater und bie bemfelben geworbene Begunstigung hatte auch einen vortheilhaften Einfluß auf die Schauspieler und ihre öffentliche Geltung.

In früheren Zeiten hatte man von ihnen eben keine vortheilhafte Meinung. Die Kunft, als solche, wenngleich in ber Abeorie geschätzt, stand in der Praxis sehr niedrig, also auch diejenigen, die sich ihr, oft mit vorzüglichem Talente, widmeten. Man hielt solche Menschen sur Solche, die für anbere Berussarten nicht mehr taugten, und die, zusammengelausen, die Komödie nur als Nothbehelf, um das Leben zu fristen, ergriffen hatten. Herumziehende Schauspieler-Truppen nannte man Banden, und obgleich Alles hinlief, sie, wenn auch in Scheunen, zu sehen und zu hören, so hielt man es boch für entehrend, Gemeinschaft mit Komödianten zu haben und mit ihnen umzugehen. Dienen christlich gebilbeten Mann, den Grasen von Brühl, machte der König

<sup>\*)</sup> Bis jum Jahre 1806 - 1807 war in Elberfelb noch nie ein Schauspiel gewesen. Elberfelb, in einer ichonen fruchtbaren Gegend bes Bergifchen ganbes gelegen, war icon im 18ten Sahrhunbert eine vollreiche, blubenbe, wohlhabenbe Banbelsftabt, und wurde es immer mehr. Die Rirche und bas Birchliche Befen ftanb und fteht bafelbft in allgemeiner Achtung und nirgenbe in gang Deuischland find und gelten, wie in bem gefegneten Bupperthale überhaupt, fo befonbere in Elberfeld, die Paftoren so viel. Die Kraft ihres Umtes liegt vorzüglich in ihrer Geelforge; fie befuchen in ihren oft weitläuftigen Rirchspielen vorzuglich bie Rranten, jebes Baus, unb haben und üben eine innere Rirchen Disciplin über ihre Bemeinbeglieber, welche biefelben, in ber gottlichen Autoritat bes Pfarramtes, respectiren. Der Paftor bort, in ben Stabten, wie in ben Dorfern, ift bie erfte, gebietenbe, Mues vermogenbe, beilige Chrfurcht einflogenbe Perfon, wie Beinrich Stilling (Jung), in feiner "Bebensgeschichte" 1. Ih.: "Die Jugenb," bie Prediger fo treffend und anschaulich schilbert in bem Paftor Stollbein. Wie fiberall, wo bie Rirche an ber Sonntages und ber Pietismus an ber Tages : Drbnung ift, mannigfache Par-

jum General-Intenbanten ber Schaufpiele; biefer, in ftetem Bertehr mit Göthe, leitete mit Ginficht und Gefchmad bie

teien und Secten auftauchen, fo gab es auch in Elberfelb unb in ber Umgegend viele Unhanger von Rollenbufch und Terftegen. Es ift in bem allegirten Buche angiebenb und lebrreich, gu feben, wie Manner von verfchiebener garbe, Beber fein Opftem vertheibigenb, mit bem gerabe anwesenben gavater an einem runben Tifche gufammen figen, und Gothe, bas Beltfinb, ein inniger, wenngleich bivergirenber Freund von Jung, bin und ber um ben runben Tifch geht und mit fcarfem fatprifchen Blid bie theologisch-tirchliche Gefellschaft fixirend anficht. Diefer Beift hat fich bis jest, wenngleich unter wechselnben Rüancen, bort erhalten, und bieg barf man nur miffen, um es weniger befrembend gu finben, baß gang Giberfelb in Bemegung tam, ale vor 39 Jahren bas Erftemal feit bie Stabt fteht, eine von Duffelborf hertommenbe Schauspieler - Truppe fich antunbigte. Die Rirchlichgefinnten, - und beren mar bie größere Bahl, - waren bagegen, befonbers bie Prebiger, welche öffentlich von ben Rangeln und privatim bei ihren hausbefuchen gegen bas Berberben ber Beit eiferten; bief hatte bie Birtung, baf bas Daus leer blieb: benn bie fleine Ungabl ber Mobernen füllte es nicht. Das Publicum ju gewinnen, funbigte ber Entrepreneur ein moralifches Stud gum Beften ber Armen an. Dieß half; febr Biele gingen, theils aus Reugierbe, theils auch bes guten 3medes wegen, bin. Der Director ichiette Tags barauf vermittelft eines artigen Briefes bie eingekommene ansehnliche Gumme an ben Paftor R., ber am Reiften gegen bie unerhorte neue Sache mar. Diefer Paftor gerieth aber baburch in große Berlegenheit und wußte nicht, mas er thun follte. Auf ber einen Seite mar es gegen feine Reigung und Grunbfate, bas Gelb angunehmen, auf ber anberen hatte er nicht bas Recht, um bie große Summe bie vielen Stabtarmen ju bringen. In biefer Roth wandte er fich an ben reichen Raufmann BB., ber Presbyter ber Gemeinbe war (bort Reltefter genannt), und fragte an, was er thun folle? Diefer antwortete: "Wir wollen bas Gunbengelb nicht in unBerufung und Anstellung vorzüglicher Birtuofen und Schausspieler, bestimmte die Auswahl ber Stude, die gegeben

feren Gottestaften haben; hier ift bie geschenkte Summe für bie Armen, bamit sie nicht barunter verlieren, und noch 200 Ahaler mehr."

Zeht ist es in Elberfelb nicht mehr so; die Ultra's, welche Alles auf die scharfe Spige trieben, (worunter der ehrliche, fromme Stilling, der dort als Arzt lebte, Bieles gelitten, —) haben gegen ihren Willen am Meisten gewirkt zur herbeisüherung der gemäßigten Mitte. Glücklich, wenn man, wie hier, das entgegengesete Ertrem vermeidet!

Da einmal von Elberfelb bie Rebe ift, fo muß hier noch bes iconen, großen Beispiels gebacht werben, welches Barmen in firchlicher hinficht gegeben und ale Dufter bingeftellt hat. Dber = und Rieber - Barmen, gelegen im lachenben Bupperthate zwischen angebauten Bergen an ben glanzenben Bleichen, grunen Biefen und blubenben Garten, erfrect fich in feinen gum Theil prachtigen, netten und einlabenben baufern in ber gange bis nahe an Elberfelb, fo bag es mit biefem, wie Bupperfelb und Gemarte, Gine große Stabt zu fein Scheint. Gine herrliche, burch bie Ratur und bie Inbuffrie auter ftiller Menfchen reich gefegnete Begenb, - cin Garten Sottes! Die Bevollerung ift bier groß und nach ben neueften ftatiftifden Rachrichten leben bier unter ber gerechten und milben Regierung Preugens auf ber Quabratmeile 8300 Menfchen, - eine Bevolkerung und Thatigkeit, welche ben bebauteften mertantilifchen Gegenben Englanbs gleich tommt. Dber- und Rieber - Barmen, fonft flein, mar in bas nabe Elberfelb eingepfarrt; aber bie reformirte und lutherische Rirche bafelbft wurde gu tlein, um bie mit jebem Sahre fich mehrenbe, an Conn = und Fefttagen hinftromenbe Boltemenge aufzuneh-Dan fühlte bas Berlangen und Beburfnis firchlicher unabhangiger Selbstftanbigfeit, und baffelbe wurde immer bringenber. Aber ein ber Gemeinbe gehöriges, burch fie gefchaffenes eigenes Rirchen - Stabliffement war ein fcmeres Unternehwurden, wie bie angemeffene Bertheilung ber Rollen. Rach bem Grafen von Brubl, ber in feiner contemplativen Ratur

> men; es hatte, wie alles Große, feine Schwierigfeiten unb hinderniffe, welche alle wegzuschaffen und zu befiegen bie Rrafte ju überfteigen fchien. Es mußte erft bie toftspielige Ablofung von bem firchlichen Berbanbe mit Elberfelb erfolgen; bann erft folgte die Erbauung der Rirche; bann die Errichtung zweier Paftorathaufer; bann bie angemeffene Befolbung ber anguftele Bu bicfem Allen wurden bedeutenbe Sumlenden Orcbiger. men und ein firchlicher Gemeinfinn mit feinen Opfern, Gaben, Mitwirtungen und Leiftungen, erforbert, fo bag bas gange, groß: artige Unternehmen unausführbar erfchien. Aber bie Unternehmer griffen bas ichmere Bert mit Gott an und vertraueten seinem Segen. Sein Segen war fichtbar mit ihnen; bie gange Einwohnerschaft, ben Unterschieb ber reformirten und lutheris fchen Confession vergeffent, ergriff innige, warme Theilnabme und Reiner ichloß fich aus. Die Reichen unterzeichneten große, fehr große Summen, bie Bemittelten nach ihrem Bermogen; ber Gine gab Bolg, ber Unbere Steine ber; es tam über Mue ber Beift ber frommen driftlichen Liebe und Gulfe; und bie armen Sandwertsgefellen arbeiteten an fruber gemachten Reierabenden freudig umfonft an bem Bau ber ichonen Rirche und ber ftattlichen Pfarrhaufer. Un ber Spige ber bas Bange leitenben tirchlichen Commission ftanb Caspar Engele, ein Mann, Schlecht und recht, mahr und einfach, verftanbig und driftlichefromm. Er, wohlhabend, gab bes Beifpiels wegen öffentlich große Summen; aber auch im Stillen, ohne fich gu nennen, wenn Rachhulfe nothig war und bas Bert ftoden Der Ghren- und Biebermann ift langft gu feinen Batern gegangen; aber fein Bebachtniß lebt in feinen murbigen Rinbern und Enteln, wie bei ber Gemeinde, fort. Gie ift eine mahrhaft uniirte, die sich weder nach guther und Calvin, fonbern nach Chriftus, ihrem Stifter, nennt; fie hatte aber von Anfang an zwei Alles zusammenhaltenbe, erleuchtete wurbige Paftoren an Snethlage und Leipholb. - Dit einem Borte, bas große Wert tam ju Stanbe, und als es nun fertig war,

fein Umt zwar gewiffenhaft, aber nie recht mit Buft und Reigung verwaltete, folgte ber Birkliche Geheime Rath und Rammerherr Graf von Rebern, ber alle Eigenschaften gu biefem mubevollen und ichwierigen Gefcafte in fich vereis nigte. Keine Sache in ber Belt ift fo wie biefe ber öffentlichen Rritit, ber man es bei ber Bielfeitigkeit ber Urtheile fower zu Danke macht, ausgesett. Graf von Rebern verband mit einem edlen, festen Charafter eine fuhlbare Bergensqute; in jenem machte er bas Ueberlegte furz und beftimmt, in diefer es immer wohlwollend ab; er bewegte auf biefem fcwierigen Boben, wo es viele Charybben und Schllen giebt, sich leicht und sicher, so baß er die Bufriedenheit ber vorzüglichsten Mitglieder bes Theaters und den Beifall bes Publicums hatte. Unverkennbar hat unter feiner Leitung bie Sache gewonnen; Alles ift verebelt, und Niemand verftand es beffer bei ber Auswahl ber Stude Beibes, Unterhaltung und sittliche Tendeng, miteinander zu verbinden. Er fand in ber Sache felbst, ihren 3med vor Augen habend, über jeber Parteisucht und ihren kleinlichen Cabalen und Reckereien und ignorirte fie- Borzüglich trugen auch bazu bei bie über porzugliche Stude unmittelbar barauf in ben von Jebermann gelefenen Beitungen abgegebenen, oft geiftreichen und freimu-

und zum Erstenmal an einem schönen Sonntage Morgen vom Thurme ber neuen Kirche die einlabenden Glocken durch das stille gesegnete Thal ertönten, da weinten Alle Freudenthränen, und die fromm versammelte Gemeinde sang mit tieser andäcktiger Rührung: "Run danket Alle Gott." König Friedrich Wilhelm III. sand an diesem frommen bestehenden Werke Seine wahre Freude und sprach gern und mit Zufriedenheit rühmend davon.

thigen Recenfionen Rellftab's. Gang unverfennbar liegt in benfelben überall ein schones Ibeal jum Grunde, nach und in welchem es fichtbar wird, wie es fein follte und mußte; baburch wird bas Urtheil über bie Borftellung motivirt und gerecht, und es leibet teinen 3weifel, bag burch biefe Krititen ber Magstab größer und wurdiger und ber Geschmad bes Publicums beffer und feiner geworben ift. Durch biefe vereinten Bemühungen ber Theorie und der Praris wurde bas Theater in ber öffentlichen Meinung gehoben; bas Bergnus gen, welches man in bemfelben genoß, gehörte zu ben ebelften und beften; bas Muge fab die fconften Decorationen; bas Dhr horte ben vollen Strom harmonischer Musik; bas Gemuth ergogte fich an ben naturgemagen Darftellungen; ber Beift wurde lehrreich festgehalten von historischen Charafteren in ber Licht- und Schattenseite; bas Theater, welches in feinen verschiebenen Platen von allen Standen des Publicums besucht murbe, griff immer vielfeitiger in's Leben ein, es wurde ein Nationaltheater, es zog bie erften Kunftler Europa's in Gaftrollen an fich, und wurde eins ber beften. Dazu fam, bag bie Urtheile bes Publicums über bie Schaufpieler und Schauspielerinnen fich anderten und vortheilhafter Man fah und fand unter ihnen Menfchen, bie nicht bloß auswendig gelernte Rollen mechanisch als ihr Metier herspielten, sondern in die Seele bes Studs fich hinein bachten und hinein fühlten, fo bag bas Bange Runbung und Busammenstimmung hatte, und ein Banges wurde. Man fah und borte mahrhafte Runftler und Runftlerinnen, die bas Studium ber eblen Runft jur Aufgabe bes Lebens gemacht und baburch bie mabre Sobe erreichten, baf fern von allem Affectirten, Guglichen und Gegierten, Die Ratur felbst, fo wie fie wirklich im Leben ift, in treuen Copien als Driginal

bargestellt ward. Diese meisterhaften Leistungen wurden um so höher geschätzt und um so lieber durch sleißigen Besuch geehrt, je mehr diejenigen, die solchen Genuß gewährten, wernigstens Biele von ihnen, durch einen musterhaften Lebenswandel, durch häusliche Augenden und Liebenswürdigkeiten, sich auszeichneten, so daß die vornehmsten Häuser und besten Familien es für eine Ehre und Freude hielten, die vorzügelichsten Schauspieler und Schauspielerinnen, Sänger und Sängerinnen, bei sich zu sehen und in ihren Kreis als liebe Besannte sie auszunehmen. Wer sollte auch die Menschen, rechtschaffenen Sinnes und Wandels, nicht gern sehen und lieben, die durch ihre Alente am Abend eines mühevollen Tages uns auf eine würdige Art erheitert und dadurch dem einsörmigen Leben neuen Reiz gegeben haben?

Dieß Alles erfreute ben König und erhielt Seine Reis gung jum Theater. Der Intenbant beffelben, ber fich ihr ganz widmete, Graf von Rebern, mar ein Mann nach Seis nem Bergen. Der Ernft, Die Festigfeit, Die Rube und Milbe beffelben, zog Ihn an und Er fah ihn gern und oft bei fich. Der Graf ehrte hinwiederum ben Konig, als feinen Berrn, nicht nur ehrerhietig, er verehrte und liebte Ihn auch mit reiner und voller Seele. Er kannte Seine feltenen Eigenfcaften; er fagte es fich, was Er gethan und taglich that; ber rebliche mahrhaftige Charafter bes herrn lag offen und flar vor ihm; er wußte, aus welchen guten Quellen Seine Neigung jum Theater entsprang, - wie batte er nicht Alles thun follen, Sein Boblgefallen ju erhalten? Der Konig hatte und behielt Seine Bufriebenheit, und unzufrieben mar Er nur bann, wenn neue Ausgaben verlangt wurden und Ihm bie Sache zuviel toftete. "Beiß wohl," pflegte Er

bann zu sagen, "bas Berliner Publicum muß auch Etwas zu seinem Bergnügen haben, und bas Schauspiet ist noch bas Beste, wenn gute Stücke gegeben werben. Ich gehe auch gern hin, und habe meine Freude baran, frohe Rensichen zu sehen und mitten unter ihnen zu sein. Aber ber Etat, den ich basur ausgeseht habe, barf nicht überschritten werden. Ich übersehe ben ganzen Staatshaushalt, \*) barf bas Land, die Unterthanen, die Armen nicht vergessen; muß sur

<sup>\*)</sup> D. Bengenberg fagt: Bahlen enticheiben! und in feiner neueften Schrift über Staateverfaffung (Duffelborf 1845) führt er, ein guter Statiftifer und accurater Rechenmann, an : "Der Ronig von Preußen bat von feinem eigenthumlichen Bermogen und von seinen Privat-Domainen 7 Millionen Thaler Renten. 3mei und eine halbe Million Thaler hat er fur ben hof beftimmt und vier und eine halbe Millionen ließ er gleich in bie Staatstaffen fließen. Der König von Preußen hat also vom Lanbe nicht bas Geringfte. Benn man ben Rorbameritanis fchen Prafibenten, welcher 25,000 Dollars Revenuen bat, mit ber Krone von Preußen vergleicht, fo hat ber Ronig von Preußen nicht allein feine 25,000 Dollars vom ganbe, fonbern er verrichtet bie Regierungsgeschafte gang umfonft, benn er lebt von feiner Domaine." S. 21. "Diefe Angabe rubrt von bem Minifter von Stein ber. Es ift fein ganb, mas folche Domainen hat, wie Preußen. Der Konig hat feine Domainen von feinen Borvatern, bie gute Birthe maren, als Eigenthum und ale Privatmann geerbt. Die find alfo im Irrthume, bie glauben, bag bie Lanbesabgaben vom Ronige erhoben murben. Freilich erhebt er fie, wie er Alles erhebt, mas mit Roniglicher Autoritat gefchieht; aber er weift fie gleich wieber an, entweber gur Armee, ober gur Bermaltung, ober gur Tilgung von Schulben; und verbraucht feinen Pfennig gum Ronigl. Saufe, er lebt gang von feinen Domainen." G. 18. "In Preugen bezahlt Jeber an Abgaben 4 Thir. 10 Sar., in Belgien 4 Thir. 18 Sgr., in Frankreich 9 Thir. 15 Sgr., in Holland 13 Ahir.

unvorhergesehene Calamitäten auch was überbehalten, — wird so schon gehen!" In Allem sah man ben von knickerigem Geize weit entfernten weisen Haushalter. Die Groschen konnte Er sparen, um die Thaler zu haben. Er liebte das Geld, als solches, nicht; sah es aber an als nothwendiges Mittel zum Iwed; Er ging mit bemselben um wie mit Seiner Zeit. Zur rechten Stunde und am gehörigen Orte konnte Er aber Beides mit vollen Händen auß= und hinsgeben.

Das that Er vorzüglich bann, wenn Er glänzende Hoffeste im Sommer auf dem im Parke von Sans souei gelegenen großen Neuen Palais gab; gewöhnlich waren die Gäste zum Diner, Schauspiel und Souper eingeladen. Nach der Tasel ging Alles, um sich die lange Zeit, die die zum Schausspiel bazwischen lag, angenehm zu vertreiben, auseinander, der Eine hierhin, der Andere dorthin. Ich war aus dem großen Grottensaal in die daran stoßenden offenen Zimmer gegangen, um in einem derselben die dort besindlichen alten schönen Gemälbe zu betrachten. Sehen stand ich vor demies

<sup>8</sup> Sgr." (Alles ift nach Thalern und Silbergroschen berechnet). S. 25. "Berlin hatte im Jahre 1813 etwas über eine Million Ahaler, also auf ben Einzelnen 4 Ahr. 10 Sgr., und im Jahre 1840 hatte es 1,230,000 Ahaler, also auf ben Einzelnen 3 Ahr. 18 Sgr. Dieß kommt baher, baß die Bevöllerung Berlin's jährlich um 10,000 zunimmt und die Kosten ber Berwaltung immer dieselben bleiben. In Paris hingegen bezahlt man auf den Einzelnen 14 Ahr. mit 900,000 Seelen und die Stadt hat ein Budget von 11 Millionen Ahalern." S. 7.—

nigen, wo bas Jesuskind auf bem Schofe feiner Mutter Marie aus ben von bem Knaben Johannes ihm vorgehaltenen Blumen sinnig und bedeutungsvoll die Passionsblume wählt, als ich Jemand kommen hörte; - es war ber Konig, und zwar allein. Er blieb im Bilberfaale und ging anfcauend auf und ab; bann mandte Er fich zu mir bin und fagte: "beute wird ein fcones Stud gegeben, eine Satyre auf ben Egoismus (ich glaube es heißt: "Das war ich"); und es thut Noth, bag man ihn lächerlich macht. Aber Sie geben nur felten bin, laffen fich gewöhnlich entschuldigen, wenn ich Sie habe einlaben laffen; halten ben Befuch bes Theaters wohl gar für eine Sunbe?" "Benn es eine Sunbe ware, wurden Ew. Majestat gewiß nicht hingehen. Dem Reinen ift Alles rein; fur Golde halte ich bas Schauspiel für einen Beitvertreib." "Ich schlage es höher an; ich halte es für ein angenehmes Mittel gur fittlichen Bereblung und gable es solchen Anftalten bei." "Das ift mir noch fehr problematifch; die Sinne werben alle ju fehr afficirt, als bag es fittlich wirken konnte; ber Eindruck, ber jurudbleibt, ift finnlich und regt vorzüglich bie Phantafie auf." "Richt immer; bann gewiß nicht, wenn bas Stud gut gegeben wirb unb moras lifch gut ift." "Auch felbst bann tonnen bie guten Ginbrude nicht auftommen und haften, weil überall bie Sinnlichfeit vorherr: schend ift; sie bringt von allen Seiten ein." "Curios! Thut das nicht auch die Natur? Die Berge und Thaler, die Baume, die Fluffe und ihre tanzenden Wellen; die Gingvogel, unter ihnen vorzüglich die Nachtigall; die schonen Blumen: alles bieß, ift es nicht auch in bem Tempel ber Natur eine Decoration? Diefe reiche Abwechselung ift auch ein mabres Schauspiel." "Ja; aber bier liegt ber Gebanke an ben Urheber, ben Schöpfer, gang nabe, - und die Erhe=

bung ju ihm erfullet mit Rube und innerem Frieden; bas Schauspiel bagegen regt auf." "Das Schauspielhaus ift freilich keine Rirche; bas foll und will es auch nicht fein. Diefe zwei find separirte Dinge, wiewohl gewiffe Leute beibe gang unpassend schon einmal miteinander verglichen haben." bei fah der König fatyrisch aus, aber zugleich so gutmuthig, daß ich bie Gegenwart bes Geiftes nicht verlor und ant= wortete: "Es ift boch nicht zu läugnen, daß fast alle theatralifchen Borftellungen fich um Liebe und Liebeleien bewegen; folden Trieb barf man nicht erst reizen, er ift burch sich selbst schon ftark genug." "So urtheilen Sie als alter Mann jest; aber anders unfere Jugend. Man muß billig fein, und barf, von ihr umgeben, nicht vergeffen, bag man auch jung gewesen ift." "Ja wenn es bie mahre Liebe mare! fo wie sie gewöhnlich aber bargeftellt wirb, ift fie Empfinbelei und Phantasterei." "Das machen Sie mal ber Jugend flar und beutlich! Jeber, ber in feiner Jugend liebt, ift auch verliebt und im Buftande ber Gelbfttaufdung; bas ift nun einmal nicht anders." "Schlimm genug! aber man braucht biefe Taufchung nicht zu nahren und zu vermehren. Rein Menfch ift noch burch bas Theater besser geworden." "Dazu ift es auch nicht ba. Es verhutet aber viel Bofes; es ift boch beffer, baffelbe, als die Tabagien und bie Kaffeebaufer, ju befuchen." "Das unterbleibt barum boch nicht, wie bie Erfahrung lehrt, und es will mir nicht gefallen, bag am Sonntag Morgen fruh um 5 Uhr Concerte, vorzüglich im Thiergarten, gegeben werben; badurch werben die Menschen von ber Kirche abgehalten." "Geben fo nicht bin! tann fie nicht zwingen, zur Rirche zu gehen; und gezwungen batte es teinen Werth. Unter allem Freien ift und bleibt bas Freiefte bie Religion, vorab die driftliche. Seber hat es

bier mit fich felbft, mit feinem Gewiffen und mit Gott gu thun; man muß bas allein bem Menfchen überlaffen, unb hier verträgt er ben 3mang nicht." "Aber bem Sountag und feiner Beiligkeit gebührt boch bie öffentliche Achtung; aller Rauf und Berkauf und Berkehr bort mahrend bes Gottesbienftes beghalb auf. Der Sonntag ift babei auch ein Tag ber Erholung und Freude: marum bie Concerte nicht am Nachmittage und Abend ?" "Am Abend ober Morgen, ift baffelbe. Im Gegentheil: wenn am Morgen ber Menfch frifch ift, wirft eine icone Dufit im Freien unter Baumen, und wenn ber himmel heiter und noch Alles ruhig ift, absonderlich ein guter Choral, wohlthatig und religios auf ben Menfchen. Sind viele Gegenvorftellungen, auch von murbigen Geiftlichen, eingekommen; habe mich aber nicht überzeugen konnen. Ebenfo ift es mir mit ben Schriften gegangen, bie gegen bas Theater erschienen find; ja es hat ein Mann aus bem Bergifchen, wenn ich nicht irre aus Elberfeld, an mich gefchrieben, und mich, ba ich ein Chrift ware, um's himmels willen gebeten, boch nicht mehr in bie Komobie ju gehen, um nicht Schaben zu nehmen an meiner Seele. Der ehrliche Mann meint es Sabe bas Schreiben Bigleben gegeben und ihm gefagt, was er in meinem Namen höflich antworten foll. Die Menfchen find erschrecklich einseitig und tennen mich nicht. Berlin ift tein Rrahwinkel. Geben Sie nur immer biefen Abend hinein; wird Ihnen schon gefallen!" Und ber Konig ging weg und mit meinen Grunben gegen Seinen zu baufigen Befuch bes Theaters hat Er mich nicht aufkommen laffen; die Reigung für baffelbe blieb Ihm. Noch benselben Abend bewirthete auf Seinen Befehl ber Geheime Rammerier Timm fammtliche Schauspieler und die Rinder, welche getanzt hatten. Ja Er erschien in biefer luftigen Gefellschaft und blieb

lange in ihr. Es machte 3hm Freude, frohliche Menschen ju feben; um fo mehr, je formlicher und feierlicher Alles in Seiner nachsten Umgebung juging. hier genirte man fich nicht, und besonders waren die Ballet : Rinder aus ben un= teren Standen harmlos und unbefangen, und ber Ronig felbft gab ihnen Ruchen. Aber Keiner, auch nicht Einer, war und wurde breift, verwegen, und vorlaut; Reiner, auch nicht ein Unzufriedener, magte eine Bitte; Jeder fühlte und respectirte bie Ehre Seiner Anwesenheit; ber Konig mar beiter und gesprächig, aber die Ihm von Natur eigene ernfte Burbe fonnte Er nicht ablegen, fie war und blieb, fo oft Er in biefem Kreife erschien. \*) Bielleicht mare es beffer gemefen, wenn Er überhaupt nicht hier erschienen mare; wer will es aber milgfüchtig tabeln, wenn ein Berr, der fich feiner Stellung wegen ichon viel geniren mußte; ber bie Königswurde in etwas gang Unberein, als in einer angenommenen fteifen Reierlichkeit, fuchte und fand; ber, von Borurtheilen frei, in jedem Menfchen ben Menfchen fab, - ba zuweilen auch gern war, wo fich diefelbe unbefangen an ben Tag legt! Und man findet unter ben Schauspielern, wie fie jest find, mannlichen und weiblichen Gefchlechts, fehr viele, die fich nicht

<sup>\*)</sup> Das versteht sich von selbst bei Allen, die den hochseligen herrn persönlich gekannt haben; es wird dies aber, aus sicheren und zwerlässigen Quellen geschöpft, hier darum angeführt, weil, wenn auch nicht das Publicum, doch Biele, welche gern kritisiren, anschwärzen und klatschen, das Gegentheil behauptet und Gott weiß was nicht Alles erzählt haben. Das Gerücht war zwar im Umlause; aber es hielt sich nicht lange, und verlor sich bald von selbst, weil es nicht Anklang sand. "Der Lügen wird wohl Rath, so man sich hütet vor der Ahat."

bloß durch Kenntnisse und Talente, sondern auch durch Bile dung, Liebenswürdigkeit und Anmuth auszeichnen, so daß sie auf der Stuse, wo sie stehen, auch in den höheren Girkeln mit Anstand erscheinen können. Alle diejenigen, welche Borzügliches leisten, sind anziehend und interessant durch Originalität, in einer Welt voll von Copien. Das Charakteristisch Prägnante ist es gerade, was Leben in sich hat und giebt.

Der König mußte bieß in jeber Sphare zu finden und hatte barin einen richtigen, offenen, freien und unbefangenen Blid. Seine Dietat und Sein Charafter : Ernft bewahrte Ihn, bag biefer Blid nicht luftern wurde, und zu ben fcweren Gunben, die nicht vergeben werden konnten und ihre guchtigenbe Strafe in innerer Unruhe und Berriffenbeit in fich trugen, gablte Er vorzuglich ben Chebruch. nern und Junglingen, Frauen und Dabchen, bie leichtfinnig und ausschweifend waren, und in einem schlechten Rufe ftanben, war Er entschieden abgeneigt; Er entzog ihnen Sein Boblwollen und entfernte fie, sobalb Er tonnte. Go wie nicht Talente allein, sondern Charafter und ein Diesem gemager unfträflicher, murbiger Bandel ben Menfchen achtungswerth machen, fo legte Er Gein Urtheil über Andere allein an biefen Mafftab. Der Ausbrudt: "aimable roue" war Ihm gang und gar guwiber und Er fprach mit Beftigkeit über ben Biberspruch, ber barin liegt, wenn man behauptet: ein Menfc von frivolen Sitten konne boch babei liebens, wurdig fein; "wahrhaft aimable fei nur allein bas Gute und Tugenbhafte; ein Roué fei, mas icon bas Wort fage, ein Strick, ein Galgenvogel;" und biefe richtigen Begriffe, bie Er von ben Sachen und Menschen hatte, bewies Er

nicht bloß in gesunden Urtheilen, sondern Er bethätigte dieß überall durch Sein Berhalten. Er, fonst milb und gutmuthig, mar in biefem Stude fehr ernft und ftreng. es einmal barin mit Ihm verborben, hatte es verborben für immer. 3ch empfahl Ihm und Seiner Gnade einmal, auf bringendes Bitten ber Eltern, ihren leichtfinnigen Gobn, ber Schulben gemacht hatte und eingestedt werben follte. Raum batte ich aber meine Kurbitte vorgetragen, fo fagte unwillig ber Ronia: "Renne fcon bie Sache. Dem viele Jahre hindurch Leichtfinnigen geschieht gang recht, wenn er eingestedt wird. Ber andere ehrliche Leute, noch bagu Sandwerfer, betrügt, ift schlimmer, wie ein Straßenräuber, zumal wenn er, wie bier ber Fall, ber Gohn rechtschaffener, angesehener Eltern Rann, barf und will hier nicht helfen; ber bofe Junge ift noch fo. Wenn wir wollen gute Freunde bleiben, muffen Sie mir folche Leute nicht empfehlen!"

Der gute Name Anderer, und besonders des weiblichen Geschlechts, vorzüglich der Unverheiratheten, war Ihm in der Beurtheilung sehr wichtig, und Seine erste Frage war: "Bie ist der öffentliche Rus? Die allgemeine Meinung ist ein gut Ding, wenn sie vortheilhaft, aber auch ein böses, wenn sie nachtheilig ist. In jenem Falle ist Alles leicht, in diesem Alles schwer. Gegen die allgemeine Meinung richtet man Nichts aus. Nepotismus kennt man bei uns nicht; Empschlung will ich nicht; obtrudiren mag ich nicht. Auf persönliche Würdigkeit kommt Alles an. Die heilige Schrift sagt: Ein guter Name ist köstlicher als seines Gold."

In Teplit, im Sachsischen Saale, tangte auf einem Balle ber regierende Berzog von — — mit einem schönen,

anmuthigen jungen Madchen, der, wie ihre talentvolle Mutter, geachteten Schauspielerinn B—8—. Der Herzog fors derte die schöne Tänzerinn wiederholentlich auf und war sichtbar für sie entbrannt. Der König sah das mit an, und nach einem von Seite des Tänzers leidenschaftlichen Walzer winkte Er die unschuldige B—8— zu sich und sagte ihr in's Ohr: "Der Herzog von —— ist ein mauvais sujet. Nehmen Sie sich vor ihm in Acht. Er meint es nicht ehrlich. Tanzen Sie nicht mehr mit ihm; Sie würden sonkt Ihrem guten Ruse schaden; hören Sie, mein Kind!"\*)

Je ernsthafter, je geistreicher und reiner ber Konig in Gefinnung und That war, und als folder fich überall und fonft burch Alles bocumentirte, um fo feltfamer wurde es von Bielen gefunden, den alten murdigen herrn fo oft im Schauspielhause mitten unter ber jungen geputten Belt gu feben. Go oft ich im hoftheater bes Neuen Palais war, fah ich Ihn barauf an, und verglich bie wechfelnben Scenen bes gegebenen Studes, bie tomifchen, bie burlesten, bie bibaktischen, mit Seinen Gefichtszügen und Seinem Dienenspiel; oft fah ich barin ben Ein- und Ausbruck, welchen besonders bie bibaktischen gemacht; gewöhnlich aber war und blieb Er theilnahmlos. In Seinem Gefichte anberte fich Nichts, es war und blieb ernfthaft; auch in Seine Saltung tam teine Beranderung; Er faß ba, zwar nicht ineinander gefunken, boch als Einer, ber nur mit Seinem Körper anwesend, aber mit Geinem Geifte abmefend war. Diefer bachte fichtbar an etwas gang Anderes, und Er fuhr auf, wenn ber Borbang

<sup>\*)</sup> Rach einer Mittheilung ber Mutter und Tochter.

nieberfiel und vom Orchefter bie Musit erklang. Go war es durchgangig, wie Andere aussagen, die Ihn in diesem activ-paffiven Buftande beobachteten. Bir haben ben Schluffel zu biefem verschloffenen Infichgekehrtfein nach Geiner Bahrend bes Bade Aufenthaltes in eigenen Erflarung. Teplit befuchte ber Monarch auch bas Theater felbst bei bem schönsten Sommerwetter. Ja felbst bei Wiederholungen unbedeutender Biener Possen konnte man auf Seine Gegenwart gahlen. Der den König begleitende Oberkammerherr, Kurft v. 28., fprach einft mahrend bes 3mifchenactes einer öfteren Bieberholung bes Studes: "Der Freund in ber Roth" aus, "baß er fich an einer Darstellung nicht mehr erfreuen könne, bei ber er jebes Wort, mas ber Schauspieler zu sprechen habe, schon im Boraus miffe." Der Konig antwortete lachelnd: "Glauben Sie benn, daß mir bergleichen Bergnugen macht? Ich gebe bei folchen Gelegenheiten nur in's Theater, weil ich hier ungeftort benten tann, und repetire, was den Tag Wichtiges vorgekommen ift; ich überlege und finne nach. Sier brauche ich nicht auf's Reben zu boren; alle anderen Reben find entweder an mich gerichtet, ober boch mit ber Absicht, daß ich sie hören soll, gefagt. Wo ich auch fein mag, überall bin ich in Anspruch genommen. bin ich nicht einfam, und boch mit mir allein; hier will man Nichts von mir." \*)

Diese vom Könige selbst gesprochenen Worte sind Aufsichluß gebend und erklaren manches Andere, was sonst mit

<sup>\*)</sup> Rach einer mündlichen Mittheilung bes Ober Rammerherrn Kürften v. 23. an ben Königlichen Schauspieler Schneiber, von welchem ich biese Aufschluß gebenbe, wörtlich treue Aeußerung bes Königs brieflich besitze.

Seinem Ernft und gangen Charafter unvereinbar erfcheint. Man fühlte es Seiner ganzen Perfonlichkeit und Seiner ficht. baren Geistesabwesenheit im Theater an, daß Seinem öfteren Erscheinen in bemfelben noch etwas Anderes zum Grunde liegen muffe. Er liebte und fuchte die Ginsamkeit, und Er fand fie ben gangen Zag über nirgends; wo Er auch fein und sich hinwenden mochte, überall wurde Er gestört; von allen Seiten wurde Er überlaufen; Jeder wollte Etwas von Ihm, und bei bem Bohlwollen, das Er für alle Menschen fühlte, und ber Beforgniß, webe ju thun, tonnte und wollte Er fich nicht verläugnen laffen, was Bielen, die teine Ronige find, so leicht wirb. Da und an bem Orte also, wo Alle glaubten und glauben mußten, baß Er ju Seinem Bergnugen aus freier Babl ibn befuche, war Er oft mit gang anberen Dingen, als mit bem gegenwärtigen Spiele, beschäftigt; bier konnte Er ungeftort Seinen Gebanken nachgeben, und ihnen und fich felbst Aubienz geben. Darum mar Er auch nie zerstreut, war Er, wo man Ihn auch sehen und finden mochte, ftete bei fich felbst und geistesgegenwartig. Richts nahm Ihn gefangen, Er blieb frei und konnte mit beiterer Rraft von geringfügigen Dingen, wie fie bas Leben auch bei hofe giebt, ohne fich zu befinnen zu ben ernfthafteften übergeben. Er liebte bie Ginfamteit, ihre Sohen und Diefen. Als Er im Jahre 1827 bas Unglud hatte, ben guß zu gerbrechen, und auf Seinem ftillen Schlafftubchen viel allein und ohne Unlauf war, fagte Er zu mir: "Abgerechnet bie mich betroffene Calamitat, ift mir gang wohl. Die Einfamkeit thut mir gut. Ungeftort tann ich meinen Gebanten nachbangen und mein feltfames Leben burchbenten. In gefunden Tagen ließ man mich nicht bazu kommen. Und es giebt viel zu bebenken!" Und Er bedachte Alles icharf und wohlwollend,

mit Ernst und Ruhe, wie Seine tangjährige Regierung und alle Institutionen derselben beweisen. Wie wäre diese stets wache und sortgehende Ausmerksamkeit möglich gewesen, wenn irgend eine Leidenschaft Ihn beherrscht, wenn Er das Wersgnügen mehr geliebt hätte, wie Seine Pflicht? Es ist wahr: das Theater und die stille Eckloge, in der Er verdorgen oft so saß, daß man Ihn nicht sah, sagten Ihm zu, und Er hatte Seine Freude daran; aber Er freuete sich, als freuete Er sich nicht, und wenn Alles von der gut gegebenen Darstellung entzückt war, blieb Er doch ruhig und ging auch hier in der Einsachheit einer freien Seele durch dieß bunte Spiel.

Daraus wird es erklarbar, baß Er auch die vorzuge lichen Schauspieler und Schauspielerinnen nicht perfonlich begunftigte und auszeichnete. 3mar hob Er burch fie bas Theater und ließ es fich viel toften. Durch ben Generals Intendanten bewarb Er fich um eminente Subjecte und gab ihnen, um fie zu gewinnen, große Gehalte. Das war aber auch Alles; barüber ging Er nicht hinaus. Er hatte es thun konnen; die öffentliche Stimme murbe es nicht gemißbilligt haben, wenn bas Publicum feine Theater - Lieblinge becorirt gefehen hatte. Aber nie hat ber Konig einem Schaufpieler einen Orden, mit beffen Berleihung und Bertheilung Er fonft nicht targ war, gegeben. Der Ginzige, welcher ihn erhielt, war Iffland; aber er erhielt ihn, nicht weil er ein-vortrefflicher Schauspieler, sondern zugleich Director, also Beamter, war. Der König hatte von biefem Beichen öffentlicher Chre die Meinung, daß es nur dem gebuhre, der fich um das gemeine Befte im Baterlande rühmlichft verdient gemacht und in feinem Berufe ehrenwerth baftebe.

wenigen Fälle ausgenommen, wo Er perfönlich fannte und schätte und die Berleihung unmittelbar von Ihm selbst ausging, wurden durch Generale und durch Chef-Prafibensten, durch das Staatsministerium, welches den Antrag mostivirend begutachtete, dem Landesberrn zu diefer Auszeichnung biejenigen, welche berfelben wurdig waren, genannt.

Der König mußte sich auch in biefem Falle auf bas Urtheil und bie Empfehlung ber vorgefesten Beborde verlaffen, und wenn bas Publicum verwundernd fragte: "Barum bat Diefer einen Orben erhalten?" fo traf ben Königlichen Berleiber wenigstens biefe vorwerfende Frage nicht. Diejenigen aber, welche fich übergangen, vergeffen und gekrankt glaubten, barüber fich beschwerten, und felbft um einen Orden baten (wie benn bergleichen unglaubliche Fälle oft vorgekommen find, und noch immer vorkommen), erhielten ihn gewöhnlich nicht, und machten, gur Strafe ber Gitelfeit, nach bem alten Sprich. wort: "Soffahrt muß Dein leiden!" ben Umtbarger noch fclimmer. Die Sache hat ihre Lichtfeite, aber auch ihre großen Schattenfeiten, von benen aber bier nicht bie Rebe fein kann. Genug, ber Konig glaubte (ein Beweis, baß Er, bei aller Liebe jum Theater, boch baffelbe nicht überfcatte), auch die vorzuglichen Schauspieler burften teinen Orben haben, weil fie nicht fo fehr fur bas Gemeinwohl, als vielmehr jum Bergnugen bes Publicums ba maren.

Der Königliche Schauspieler Schneider machte bavon eine interessante Erfahrung. Dieser würdige Mann, der in seiner Bildung, Gemüthlichkeit und heiterkeit, wie in seinem eremplarischen Wandel, den wahren Orden, wie Freund Claudius sagt, unter dem Lage trägt, war beim Könige gut angeschrieben. Nicht nur hatte er Ihn durch seine geistreis

reichen, gut gefchriebenen Schriften, fonbern auch burch fein mimifches und tomisches Salent, fo oft er auf bet Bubne agirte, angenehm unterhalten. Daburch, wie burch eine angenehme intereffante Perfonlichfeit, angezogen, unterhielt sich ber König vorzüglich gern mit ihm. Ihm ben neueften Theil feiner "Theater-Novellen" überreicht. In benfelben wird Folgendes ergählt: "Raifer Napoleon hatte bei feiner Anwesenheit zu Erfurt, zur Unterhaltung feines erhabenen Gaftes, bes Raifers von Rugland, wie ber übris gen bort um ben bamals mächtigen herrn versammelten ge kronten Saupter, auch bie besten Mitglieber bes Theaters au Paris, und vorzüglich ben berühmten Mimiter Talma, mitgebracht. Diefer hatte vortrefflich gespielt, so baß Alle von ihm entzudt waren, vorzüglich ber Raifer Alexander. Dieß schmeichelte bem Chrgeize und Stolze Rapoleon's, und er fagte bem Talma viel Berbindliches und Angenehmes. "Sie find ein ercellenter Mann, gang nach meinem Bergen," rief er aus, und fette bingu: "bitten Gie fich eine Gnabe aus: fie foll ihnen gemahrt werben!" Und ber Schausvieler Zalma erbat fich den Orden der Chrenlegion. Der Kaifer Napoleon, ben Talma mit erftaunten Bliden ansehend, fagte: "Den können Sie nicht erhalten. Den bekommen biejenigen, bie fich burch Tapferkeit im Kriege ausgezeichnet und um bas Baterland verbient gemacht haben; Sie find nur ein Romobiant" u. f. f.

Dieß hatte ber König gelesen, als Er balb barauf ben Schauspieler Schneiber sprach. Er war mehr wie gewöhnelich freundlich gegen ihn und lobte seine Theater-Novellen, besonders den neuesten Theil. Er sprach von der Unterhaltung, welche die Lectüre Ihm gewährt; von der hubschen Art

ber Ergählung, und ruhmte ben richtigen Tact, ben er bewies fen, besonders habe Ihm bie Scene mit bem Frangofischen Raifer wohlgefallen; Zalma habe fich und fein Talent überschätzt und Ungehöriges verlangt. Es mache ibm (bem Schneiber) alle Ehre, baß er bas so offenherzig erzählt habe, jum Beweise, daß er in ber Burbigung den richtigen Dagftab anlege; und Er konnte, gang gegen Seine fonftige Gewohnheit, nicht aufhören, bavon ju reben. Dieß erzählte Schneiber bem Kriege-Minister v. Rauch und bem General v. Bigleben. Beibe lachten und fagten: "Daburch geht uns ein Licht auf; wir muffen Ihnen jest nur fagen, bag wir Beibe Sie, auch wegen Ihrer sonstigen Berbienfte, bem Ronige gur Berleihung eines Orbens vorgeschlagen haben. Der gnas dige herr hat aber geantwortet: "Dieß ift gegen meine Grundfage, bie ich barin befolge. Der Schneiber ift ein braver Mann, gegen ben ich Nichts habe; aber einen Orben kann er nicht bekommen, er ist ein Komobiant." \*)

So fest und unbeweglich war ber König in dem, was Er sich einmal vorgenommen hatte. Bon Grundsäten wich Er in Seinen Handlungen auch dann nicht ab, wenn, wie hier der Fall, persönliche Zuneigung und Wohlwollen in Seinem herzen war. Aber dann wurde Ihm die Festigkeit schwer; es war Ihm, als wenn Er sie entschuldigen musse, und es Ihm leid thue, daß Er nicht anders könne. Sein Charakter und Sein herz waren immer beisammen; aber im Collisionsfalle wies Er dieses zurud und folgte jenem. Ueberall schimmert neben Seiner ernsten Gerechtigkeit im

<sup>\*)</sup> Rach einer mundlichen Mittheilung bes Schauspielere Schneiber felbit.

Rleinen wie im Großen Seine humane Gute burch, und lieber gab Er biefer Gebor, fo oft es anging. Go war Er, und so haben wir und Gein Bolt Ihn gesehen und getannt. Er handelte im vorliegenden Falle wie der Franzöfifche Kaifer Napoleon; aber es war nicht Nachahmung, sondern Selbstanficht (Autopsie), die Er schon hatte und übte, ehe von bem außerordentlichen Mann die Rede war. Uebrigens war Er weit davon entfernt, von dem, als ihm noch Alles gelang, Gepriefenen und Bergotterten verachtlich und flein zu reben, als er im Unglud befiegt und unschäblich auf ber isolirten Infel helena wie tobt mar. Rein regierender herr bat mehr von ihm gelitten, als Friebrich Bilhelm III., - Er wußte und fühlte und erfuhr, daß Napoleon Sein personlicher Feind war. Nie hat es aber auch auf bem Schauplage ber Geschichte grellere Contrafte in Denkungsart, Gefinnung und Sanblung gegeben, die schroffer trennend einander gegenüber standen, als awischen biesen Beiben. Aber bennoch fprach Friedrich Bilhelm von Seinem Gegner nie mit Erbitterung und Unwillen, vielmehr mit Mäßigung und Rube; ja Er geftand gern, baß auch Er mit ber Belt Bieles, was gut und ber Beit angemeffen fei, von Ihm gelernt habe. Namentlich gedachte Er, fo oft die Rede bavon war (boch war bieß felten ber Fall), des gewaltigen Felbherrn-Talentes des feltenen Mannes, und Er fant es unbillig, bieß jest gang ju vergeffen und nur von ben Fehlern, die er im Unglud gemacht, ju reben. "Es fei keine Runft, zu tabeln hinterber; aber man bebenke nicht, baß bieß Fehlerhafte erft bann fichtbar geworben, als Alles gefchehen fei und es nicht von bem Handelnden vorher erfannt werben konnte, fonft murbe er es gewiß vermieben haben. Auch die Allierten hatten in ihren Operationen gegen

Frankreich viele Fehler begangen; aber Napoleon sei im Glücke größer gewesen, als im Unglück. Won jenem verswöhnt, habe er sich in dieses nicht sinden können, und zusletzt sei alle Mäßigung und ihr guter Geist von ihm gewichen. Er sei und bleibe ein außerordentlicher Mann und sein Auftreten und Wirken musse, als eine göttliche Schickung, nach einem höheren Maßstabe beurtheilt werden."\*) "Wir," schloß

"Rapoleon verstand meisterhaft und mit seltenem Talente, längst bekannte, aber wieder in Bergessenheit gerathene Grundsche und Regeln anzuwenden und zu benuhen. Seine größte Kunst bestand barin, seine Truppen auf strategischwichtigen Punkten in möglichst großer Anzahl schnell zu concentriren, dadurch seine Gegner zu überraschen und ihnen auf solchen Punkten stets überlegen zu seine. Seben so gut verstand er es, seinen Feind auf dem kürzesten Wege zur Schlacht zu zwingen, diese so lange, wenn der erste Anfall ihm nicht gleich den Sieg verschaffte, durch unausgesehte Angriffe fortsehen zu lassen, die sein Gegner alle seiner gewaltigen, aus allen Wassen zusammengesehten Colonne seiner besten, die jeht zurückgehaltenen Truppen den Durchbruch der erschütterten seinblichen Linie sast immer im Gentrum zu

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bamit bie bekannten Schriften von bem Erzherzoge Carl; bem General Jomini; v. Grollmann; v. Claufewig; v. Londondern; v. Muffling, und Underen. Bon den Reueren verdient, wegen historischer Wahrheit und Areue, Aufmerksamkeit und Beachtung: "Rapoleon Bonaparte, Kaiser der Franzosen. Geschichtlicher, nach den besten Quellen bearbeiteter Bersuch von Fr. von Roth. Eingeführt durch I. C. Schlosser. Iweile. Stuttgart, Edner und Seubert 1843. Die Licht- und Schattenseite des wunderbaren Mannes wird unparteissch hervorgehoben; unter Anderem sagt der Bersasser, (Königl. Würtembergischer Hauptmann) von der FeldherrnKrast:

Er, "haben bie Scharte nun wieder ausgeweht; die Beleisbigungen und Berlehungen, die wir erfuhren, sind vergessen, und wir genießen jeht die schönen reisen Früchte, die aus unseren früheren Leiden und dem treuen Heroismus der Nation erwachsen sind. Wie heißt doch," sehte Er fragend hinzu, "der schöne Bibelspruch, über den Sie am vorigen Sonntage gepredigt haben? "Ihr gedachtet es bose zu maschen, aber Gott hat es gut gemacht, auf daß er thate, wie es am Tage liegt, zu erhalten viel Volks."

So bachte und urtheilte Friedrich Wilhelm über Seinen bittersten Feind, ben Französischen Kaiser Napoleon. In Seiner Seele lebte der Friede, der aus Gott ist, und darum der Sinn für das Große und Erhabene. Er kannte und liebte Den, welcher zu seinen Jüngern gesagt hat: "Liebet eure Feinde; segnet die euch fluchen; thut wohl denen, die euch hassen und verfolgen, auf daß ihr Kinder seid eures Vaters im himmel, der seine Sonne scheinen läßt über Böse und Sute und regnen läßt über Gerechte und Ungerechte."

erzwingen und ben geschlagenen Feind nicht wieber zu Athem kommen zu laffen. cfr. die meisterhafte Recension in ben Blättern für litterarische Unterhaltung, No. 22. 23. 24. im Januar 1845."

Unverkennbar lag in bem Kaiser Rapoleon etwas auserordentlich Fesselndes. Alles, was von ihm, Gutes und Boses, ausging, trägt einen ungewöhnlichen Stempel; man mag wollen, oder nicht, bei ihm verweilt die sinnende Ausmerksamkeit. Ob der Berfasser psychologisch und historisch wahr gesprochen, wenn er sagt: "Der Kaiser war begraben, und mit Recht behauptet man, auch der Enthusiasmus für die Kaiserregierung sei todt?"

Es war in der heiligen Boche vor Oftern 1827. Es wurden Dratorien, Cantaten, geiftliche Gefange in ber Singakabemie und auch im Theater, und zwar von der Catalani, gegeben, bie gerabe in Berlin war. Das Saus war angefüllt, um die berühmte Sangerinn, die damals noch bei Stimme mar, ju horen. Die zeitgemäßen Lieber, welche fie fang, ihre aufsteigenben und fintenben reinen Tone, bie Grazie und Anmuth, die fie umfloß, die Kraft, Dacht und herrschaft, welche in ber feltenen Runftlerinn lag, bie Fulle, Starte und jugleich Biegfamteit, bie ihre Stimme hatte, bemächtigte fich aller Buhörer, fo bag, ergriffen von ihren Schwingen, in feierlicher Stille man nur fie fah und borte. Der Borbang fiel und bas Ende war ba. Das zahlreiche Publicum wollte aber noch mehr, und verlangte laut bas befannte Englische Bolfelied: "God save the king." Die mächtige Sangerinn trat hervor; vorher mar fie in ber Mitte bes Theaters geblieben, jest ging fie naher bis an bas Orchester, um auch badurch zu beweisen, wie gern fie allgemeine Bunfche erfulle. Unbefangen, ihres Sieges gewiß, fah fie fich um, auch nach ber fleinen erften Edloge rechter Sand. Die Sangerinn, sichtbar erftaunt, trat gurud und verbeugte fich ehrerbietig breimal. Das mußte einer hoben Person gelten. Es war ber Konig. Dehr wie sonft in Seiner engen Loge gurudgezogen und in einen dunklen Bintel gebrudt, trat Er nun hervor und bantte, fo bag Alle Ihn faben. "Der Konig! ber Konig!" ging es von Mund zu Mund. Gin elektrischer Schlag burchzuckte ein jedes Berg. Er, nach ichwerer Rrantheit, nach bem ungludlichen Beinbruche nun wieber gludlich hergestellt, mitten unter und. Alle, Jeber aus innerem Antriebe, Alle ftanben auf und machten bem vollen erfreueten Bergen Luft. Das

ganze Saus ertonte vom losgelaffenen Jubel. Tausend Stimmen tonten in. und burcheinander vom: "Gott fei Lob und Dant! Er lebe; lebe noch lange; boch und ewig boch!" Es fprach fich in biefem Tumulte bie Sarmonie ber Bolks. liebe aus. Sie wurde lauter und lauter, als ber König, fichtbar gerührt, herunter gebudt bankte. Gein Binten mit ber hand half nichts; die allgemeine Freude, Ihn, den Allgeliebten, wieder zu haben, ließ fich nicht bandigen; fie wollte . nicht aufhören, - und als fie endlich aufhörte und es fill geworben, fang mit Begeisterung bie Catalani: God save the king, und als dieß geenbigt, fang fie und bas gange Publicum mit ihr: "Beil Dir im Giegerfrang, Bater bes Baterlands" u. f. f. Das Theater wurde gur Kirche. Gin glucklicher, feliger Abend in bem Leben bes Königs und Aller, bie ihn mitfeierten.

Der Baron de la Motte Fouqué hat Vieles geschrieben; zu bem Besseren, was er herausgegeben, gehören auch
seine väterländischen Schauspiele. Bon diesen ist vorzüglich
interessant das unter bem Titel bekannte: "Die Einnahme
von Rathenow, durch den großen Aursursten Friedrich Wilhelm." Die ganze Darstellung der merkwürdigen Begebenheit aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges, in der Person des Brandenburger Helden, im siegreichen Kampse über
die Schweden, ist historisch treu, und wird so vorgesührt, wie
sie sich wirklich zugetragen hat. Dieß erstreckt sich dis auf
die kleinsten Umstände; die Localitäten sind so, wie sie in
der nächsten Umgebung der Stadt noch heute sind, wie sie
mit den Mauern und Thoren damals waren, nach der Natur gezeichnet, und die agirenden, mit Namen genannten
Personen, und was sie gesprochen, nach dem Leben geschildert.

Fouqué lebte bamals auf seinem Landgute Rennhausen bei seinem Schwiegervater, dem alten Landrathe von Briest, in der Rähe von Rathenow; er wußte also alles dahin Sehserige sehr genau. Das Andenken an die unerwartete Befreisung der Stadt hat sich auch als ein heiliges Erde bei Kinsdes Kindern frisch erhalten, und wird täglich die zu dieser Stunde genährt durch den Andlick einer Reiter Statue, welche die dankbare patriotische Bürgerschaft zur Erinnerung an den großen Kursufirsten hat errichten lassen.

Dieses vaterlandische Schauspiel wurde auf bem Theater ju Berlin gegeben, und zwar ju ber Beit, als ber Ronig mit Seiner Armee fiegreich von Paris gurudgekommen war. Alles war noch neu, und ber Ginbruck, welchen bie außerorbentliche Beit auf alle Gemuther machte, fart und lebendig. Den König vergotterte man und bezeigte Berebrung und Freude, wenn und wo man Ihn fah, vorzüglich im Schauspielhause, wo Er sich ben Sulbigungen nicht entgieben konnte. Nach ben Befreiungefriegen mar bas Publis cum in einer Art von enthufiaftischem Rausche. Jebe Stelle wurde mit Beifall jauchzend aufgenommen, die von der Bubne berab auf irgend ein Zeitverhaltniß Unwendung finben konnte. So gefchah es auch vorzüglich biegmal. Im britten Aufzuge bes genannten Studes bittet ber Magiftrat und im Ramen beffelben ber Burgermeifter Bach ben Rurfürsten: "er moge boch feiner treuen Unterthanen wegen fein Leben schonen und nicht ber Gefahr es so ausseten. find verlaffen, wenn wir unferen Rurfürsten verlieren; mas follen wir armen Menschen bann anfangen! Bir fleben: fturgen boch Em. Rurfürftliche Durchlaucht fich ferner nicht fo in ben feindlichen Rugelregen!" Und ber Rurfürst antwortet: "Ich bante fur Eure gute Gefinnung; aber ba tann ich nicht bienen. Ich bin ein Sobenzoller, — bas ftedt im Blute, ich fann nicht anbers."

Jubelnd nahm bas Publicum biefe Worte auf. Der Beifall wollte gar nicht enden, und bauerte fo lange fort, bis ber Konig, wie immer ernft, aber fichtbar erfreut, an bie Bruftung Geiner tleinen Edloge vortrat, und fich, freundlich bankend, gegen bas Publicum verneigte. — Reiner war gludlicher, als Fouqué. Die gute Aufnahme feines Studes war entschieben, und mit Sehnfucht fah er ber balb erfolge ten Wieberholung entgegen. Bielen feiner Freunde hatte er von ber elektrischen Wirkung gerade Diefer Stelle ergahlt und mit ihnen und feiner Familie faß er nun felbst gespannt ba, einen ähnlichen Ausbruch bes Jubels erwartenb. lich erfcbien ber britte Act. "Mun kommt es, gebt Acht!" fagte ber gludliche Fouqué. Aber bie Stelle tam nicht. Roch glaubte er, fie fei verlegt; fie burfte, nach feiner Meinung, ale bie Pointe bes gangen Studes nicht fehlen. Aber fie fam nicht, und bas Ende erschien, und fie mar nicht gekommen. Befturgt eilte ber fich verlett fühlende Dichter auf die Buhne und ftellte ben Darfteller ber Rolle gur Rebe. Aber bestürzter wurde er, als er von dem Intendanten Grafen v. Bruhl horen mußte: ber Konig felbft habe biefe Stelle geftrichen und ihre Weglaffung fur bie Bukunft befohlen. - Fouqué ward traurig und glaubte sich in Ungnabe gefallen; aber getröftet, als er bes anbern Zages offi= ciell Folgendes erfuhr:

"Der König danke für das vaterländische Schauspiel, und habe Ihm baffelbe sehr gefallen; Er sei gerührt über bie liebevolle Anhänglichkeit bes Publicums, die daffelbe bei

biefer Selegenheit so sichtbar an ben Tag gelegt. Einmal sei bas recht gut und erfreue auch; ber Enthusiasmus aber kühle sich ab und werbe mit ber Zeit kälter, es sei dieß nicht zu vermeiden; boch durse dieß nicht geschehen für das Batersland und sein regierendes Haus. Die Anhänglichkeit und Liebe sür Beide musse unter allen Umständen stets dieselbe sein und bleiben. Das heiligthum berselben durse man nicht zum Theater-Coup machen. Es sei darum eine ernste Sache. Wenn nun bei öfterer Wiederholung kunstig einmal diese Stelle nicht applaudirt werde, so sei das nach solchem Vorgange unangenehm, und es sehle was. Niemand werde gewiß nicht Ihn absichtlich beseidigen wollen, und darum habe Er die Möglichkeit weggenommen, daß es unabsichtlich geschehen könne."\*)

"Bei ber Abgeschloffenheit des Königs und ber Ihm

<sup>\*)</sup> Rach einer wortgetreuen münblichen Mittheilung bes Baron be la Motte Fouque felbft, ber mir mit Thranen im Auge bieß vom Konige ergabite. Bas ich von Seiner Reigung gum Theater ergablt habe und mittheilen tonnte, genugte mir nicht. Beil ich mich hier in einer fremben Sphare bewege und boch meiner Sache gewiß fein wollte, erfuchte ich einen unterrichteten und mit biefem Gegenftanbe vertrauten Mann, ben viele Jahre gewesenen General : Intenbanten ber Königlichen Schauspiele, ben wirklichen Geheimrath und Rammerherrn, jesigen General = Intenbanten ber hofmufit, herrn Grafen von Rebern Ercelleng, um fein Urtheil; biefes, wie bas bes gebilbeten und wurbigen Koniglichen Schauspielers herrn Schneiber, habe ich munblich und bann auch fchriftlich erhalten. Beibes theile ich, nach erhaltener Erlaubniß, unveranbert bier mit, und bante mit bem Publicum um fo mehr für biefe Gute, ba ich eine folde Billfahrigfeit nicht immer gefunden habe.

eigenen Richtung, nur mit wenigen Personen zu verkehren, war bas Theater eine erfreuliche Beranlaffung fur Ihn, mit ben Buftanben bes Lebens, ben Erforberniffen ber Beit, in genauer Berührung zu bleiben. Jeber bramatische Schriftfteller überträgt mehr ober minber auf seine Dichtung bie Ibeen ber Beit; mas in ben Gemuthern ber meiften Menfchen fclummert, tommt in bem Dichter zur Bluthe, er liefert es bem Publicum als eine Frucht feiner Unficht und Ueberzeugung; baber stehen Buhne und Gefchichte bes Tages in genauer Bechfelwirkung und ber hochselige herr erkannte gar wohl bie Wichtigkeit ber bramatischen Erzeugniffe für Regierte wie für Regierung. Bas Ihm perfonlich nicht gefagt, nicht gefdrieben werben burfte, horte Er bier in ungebundener Freiheit und unbefchrantter Form. Darum begunftigte Er vorzugeweise bie neueren Erzeugniffe, und mit ihnen die bramatischen Dichter Seiner Zeit. Raupach erhielt burch bie General-Intendantur und beren Bermittelung eine fefte Unftellung in Berlin, und lieferte eine große Ungahl neuer Stude fur bie Buhne. Pringeß Amalie von Sachfen machte mit bem Luftfpiel: "Luge und Bahrheit" ihren erften Berfuch, bem anbere ihrer Stude folgten. Andere fruchtbare Ueberfeger und Bearbeiter erhielten ebenfalls eine feste Unstellung, und Immermann wurde gern gehört. Beblig und Bauernfelb in Wien fandten ihre Stude nach Berlin, wohl wiffend, daß ihnen bort bei bes Konigs Theilnahme eine freundliche Aufnahme ficher mar. Ebenso erschienen alle großen barftellenben Zalente auf ben Berliner Sofbuhnen, fo bag ber Gefammt= einbruck ber Borftellungen ein feltener und großartiger genannt werben muß. Der Konig wollte Seinen Berlinern bramatifche Refte fpenden und beghalb jede kleinliche Erfparniß vermieben wiffen, bie bem fteigenben Gelingen bes Ganzen Eintrag thun konnte; babei hielt Er aber auf geregelte Wirthschaft, so baß bie Zuschüsse aus Königlichen Kassen selten ben Etat jährlich überstiegen. Bon 1816 bis 1828 führte Graf v. Brühl die General Intendanz, von dort bis 1842, bis nach dem Tode des Königs, der Graf v. Redern. Beiden war Er persönlich gewogen und zählte sie zu Seiner täglichen Umgebung."

p. Rebern."

"Welche Kunst, welches Wissen hatte bem unvergeßlischen Könige nicht Förberung und Schutz zu verdanken geschabt?! vor allen aber die bramatische und die mit dieser so nahe in Berbindung stehende theatralische. Und wahrlich diese bedurfte des Schutzes, der Förderung, mehr, als jede andere. Auf welcher Stuse stand Sculptur, Malerei, Musik, als die Schauspielkunst ihr karges Brod noch an den Tasseln der Reichen erbetteln mußte! Auf einer Seite im Pompe Italienischer Opern auf die höchste Spitze getrieben, sand der König dei Seinem Regierungs-Antritte das Deutsche Schausspiel auf einer so niedrigen Stuse, daß sein Zustand sich sast der historischen Forschung entzieht, weil diese überall nur auf Unbedeutendes stößt. — Und in welchem Zustande hat Er das Deutsche Theater der Setzwelt hinterlassen?" —

"Friedrich Wilhelms Neigung für das Theater war keine angeborene, schon in der Jugend und dem blübenden Mannebalter Befriedigung suchende. Bei den prachtvollen Carneval. Opern von 1787 bis 1800 war Er ein kalter, gelangweilter, ja abgestoßener Zuschauer gewosen; das fremde Sprachgeklingel auf dem Potsbamer Theater hatte Ihn nicht

erfreuet, und Sein ungetrübtes hausliches Glud Ihn einen Abend im Theater fur einen verlorenen in Seiner Kamilie erkennen laffen. Die Borgange bei bem v. Lichtenau'ichen Privat-Theater emporten Sein sittliches Gefühl, und obgleich Er nach Seinem Regierungs : Untritte mehrfach, und gwar ftets mit ber Roniginn, bas Theater befuchte, fo gab boch feine Seiner bamaligen Sandlungen Kunde von ber fpateren fo lebhaften und bauernden Reigung jum Theater. Befonbere Erwähnung verdient inbeffen bas Bohlgefallen, bas ber Konig icon vor und bann fortgefett nach ber Unfunft Iffland's an beffen Schauspielen fand, ja man wird verfucht, in biefen Einbruden bie Grundlage ju erkennen, aus ber fich fpater Sein Bohlgefallen am Schaufpiel überhaupt entwidelte. Das burgerliche, wie moralische und fittliche Element ber Iffland'ichen Stude; ber einfache Anoten, ber fich ihnen aus Migbrauch ber Beamtengewalt auf ber einen Seite, und Ueberfcreiten ber engen Grenzen bes gewöhnlichen focialen Lebens auf ber anderen, schurzt; bie ungewaltsame Logung beffelben burch einfache Mittel, und bas Behagliche in ber Schilberung genugfamer, jufriedener Buftanbe, maren allerbings wohl geeignet, in bem Bergen bes Monarchen angu-Daher auch die Schätzung Iffland's, die durch Burbigung beffen, mas er als Director, alfo Beamter, gethan, fich bis gur Berleihung bes rothen Ablerorbens fteis gerte, - eine Burbigung, die Er bem Schauspieler allein nicht gewährt haben wurde, wenn ber fo Ausgezeichnete nicht auch Theaterbichter, und zwar in biefer rein-fittlichen Richtung, bann aber auch Bermalter gemefen mare."

"Die eigentliche regelmäßige Theilnahme bes Königs an ben Theatervorstellungen beginnt indeffen erst mit bem Jahre

1816. Früher mar ber Besuch bes Schauspiels eine Ausnahme, ein besonderes Wohlgefallen an einzelnen Erscheinungen, sowohl Dichtung, als Darftellung, gewesen; nach bem glorreich beenbeten Kriege murbe ber Befuch ber Schauspielvorstellungen regelmäßiger, bas Interesse an ber Beffergestaltung ber Buhnen Berhaltniffe in ber Sauptstadt lebenbi-Biel hat nach bem Urtheile v. Bigleben's bie Un= ger. schauung ber Parifer Theater und bes bort so beutlich fich fundgebenden Bolks Untheils an einer nationalen Bubne beigetragen. Dort fab ber Ronig ein vollständig entwickeltes Leben in Dichterwerken, ihrer Darstellung, und ben Antheil Bei Seiner Burudtunft in bie bes Bolfes an Beiben. Sauptstadt fand Er bagegen ein Inftitut, bas alle Beichen ber jungft vergangenen Sahre und ihrer Drangfale nur gu beutlich an fich trug. hier mar Alles ju regeneriren, Alles neu ju schaffen. Dach bem Geräusch, ben Ereigniffen bes Rrieges, bem beispiellofen Domp nach errungenem Siege, war der Abstand ju fast klöfterlicher Ginfamkeit, nicht mehr burch bie Koniginn verschont, ju groß. Der Ronig fehnte fich, in Mitten Seines Bolles zu erscheinen, ohne bie Majeftat einer ju naben Beziehung jum Bolte auszuseten. war bas Theater ber Drt. Bier konnte Er mitten im Publicum, und boch geschieden von ihm, fein; bier tonnte Er fich erholen von ben unausgefetten Arbeiten, Die in jener Beit ber Neugestaltung aller Berhaltniffe vorfielen; hier tonte Ihm ber nachflang einer eben erft burchlebten gewaltigen Beit im Borte bes Dichters, in ber begeisterten Darftellung bes Schauspielers, in ber enthusiaftischen Aufnahme bes Dublicums entgegen; hier fand Er Ruhe in geiftigem anspruch: losen Genuffe. Dit bem Interesse an ber Gesammtheit ber Schauspiel = Borftellungen entwickelte fich auch in natürlicher

Folge bas Intereffe an ben Ginzelnheiten, aus beren Bufammenwirken jene entsteben. Der Gefchmad bes Konigs an charakteristischer, befonders aber folder Dufft, die einen beroifchen, friegerischen Charafter hatte, veranlagte bas En= gagement Spontini's, beffen Bestalinn und Cortez Ihm in Paris in vollendeter Ausführung entgegengetreten waren; und mit biefem Engagement begann offenbar jene großartige Periode der Berliner Oper, in welcher fo ausgezeichnete Erfceinungen bie Aufmerkfamkeit ber gangen Runftwelt auf fich jogen. Stets bewahrte ber Konig bem Eblen und Großartigen in biefer Richtung Seine Aufmerksamkeit und that mehr bafur, als irgendwo vorher gefchehen mar. Er betrach: tete bie große Oper gleich von Unfang an feinesweges als eine Soffache, als einen Pomp, wie es fruber unter Seinen Borgangern gefchehen mar, sonbern als ein Gigenthum bes Bolles, mohl geeignet, ben Sinn jum Ibealen ju weden und in ber Bereinigung aller Runfte jum 3mede ebler Bergnugung bem Publicum einen Mittelpunkt fur ben gelauterten Runftgeschmad zu bieten."

"Noch ein anderer Punkt trug wesentlich zu der Königlichen Unterstühung bei, die Er dem glanzvoll sich entwickelnben Institute angebeihen ließ. Berlin wurde in der erwähnten Zeit der Sammelplat vieler fürstlichen Besuche, denen
die einsache, fast bürgerliche Sitte des Preußischen Hoses
nicht die Aufnahme gewähren konnte, zu welcher die Freude
des Sieges, die prachtvollen Festlichkeiten der Congresse, sast
eine Berechtigung gegeben. Große Jagden liebte der König
nicht. Glänzende Hosseste, Maskeraden, Bälle, waren kostspielig und das Publicum konnte sie mit seiner Behaglichkeit nicht theilen. Im Theater war das anders. Hier

konnte ber König Seine Gäste bem Bolke, bas Bolk Seinen Gästen zeigen; hier genossen Alle gleich; hier zeigte sich jenes kindliche, fast vertrauliche Berhältniß, das ber König mit ber Deffentlichkeit verband, am Freiesten; hier war die Kunst ber Mittelpunkt bes Genusses; hier konnte Königliche Pracht sich ohne Berschwendung zeigen. Lärmende Freudenbezeigungen, die der König so sehr vermied, gaben sich hier nicht kund; — eine Bersammlung aus allen Ständen, deren Unwesenheit in der Rähe des Königs eine berechtigte und darum behagliche war, eine bestimmte Sitte in Regung und Bewegung sah man hier. Alles das sagte dem Sinne des Königs zu, und so bildete sich die Neigung für das Theater und die damit in Berbindung stehenden Borgänge immer mehr aus, die endlich mit zunehmendem Alter das Recht der Gewohnsheit über Ihn gewann."

"Nicht ganz richtig ist die Angabe im ersten Theile bes Eylert'schen Werkes, daß der König durch Seine persönliche Abneigung der Entwickelung des höheren und ernsten Drasma's hindernd im Wege gestanden. Im Gegentheil sind gerade während Seines lebhastesten Antheils am Theater die Meisterwerke Göthe's, Schiller's, Shakespeare's, Calderon's, erst zu ihrer vollständigsten Anerkennung in Berlin gelangt. Der König sah selbst jede erste Aufsührung eines Arauersspiels; selten indessen zum Zweitenmale, weil er im Theater Erholung, nicht Anspannung, nicht schmerzliche Erregung suchte, die Ihm wahrlich im Laufe des Tages oft und unwillsommen genug wurde. Man denke nur an die lange Reihe ernster Schauspiele, die Raupach allein auf der Berliner Bühne zur Aufsührung brachte und die ein missälliges Wort des Königs leicht vermieden haben würde. Es ist

mahr, Schiller's Rauber, Fiesto, fab Er nicht, weil Ihn bas wilbe Treiben ber unfittlichen Motive, namentlich bes Letzteren, abstieg. Wilhelm Tell und Egmont wurden nicht gegeben, weil die ernste Beit von 1820 gur Borficht mahnte. Dann aber waren Ihm allerdings einzelne bramatische Berke gradezu unangenehm, wie g. B. Don Juan, beren innerfte Elemente unsittlich find und ben Er felten besuchte, ohne bie vortreffliche Musit beswegen von Seinem Genusse auszu-Much bie Teufeleien im Frenschutg sprachen Ihn nicht an. Die hat Er aber Seine Abneigung ober Borliebe bem Publicum auf irgend eine Beise aufgebrungen, nie ein Berbot eintreten laffen, als wenn allgemeine Ruckfichten ein folches nothig machten. Um Liebsten war Ihm bie harmlofe Freude am Luftfpiel, und auch in biefem nur ber Scherz willkommen, wenn er fich ohne Beimischung von Satyre fund gab. Unsittliche Clemente waren Ihm ein Gräuel, wenn bie baraus hervorgehenden Situationen auch noch fo geistreich, noch so piquant fich gestalteten. Bo Seine perfonliche Ueberzeugung von bem Berthe eines Studes mit bem Untheil bes Publicums in Biberfpruch gerieth, verließ Er stillschweigend bas Theater und kehrte nicht wieber; aber von einem birecten Berbot in Folge einer perfonlichen Dißbilligung ift tein Beispiel befannt. Schilberungen aus bem burgerlichen Leben gogen Ihn vorzugsweife an. Borgange, namentlich harmlos-komifche bei ben nieberen Bolketlaffen. hatten fur Ihn ben Reig einer fernliegenden Reuheit, ba Er nur burch bas Mittel ber Buhne Beuge berfelben fein konnte. Ueberall, wo Gemuth, Berglichkeit, Bieberkeit zum Siege führte, freuete Er fich mit ber anspruchlofesten Theilnahme; überall wo dem Lafter, der Sittenlofigfeit und Bertehrtheit glanzenbe Farben gegeben waren, wendete Er fich unerfreut ab. -"

"Die allbekannte Punktlichkeit bes Konigs tam nirgend bem Publicum fo folagend ju Gefichte, als bei beffen Thea-Die burfte auf Ihn gewartet werben. Dit bem Schlage 6 Uhr war man gewiß, die ehrwurdigen Buge bes "alten herrn," wie bas Publicum Ihn fo bezeichnend und vertraulich benannte, in Seiner kleinen Loge ju feben. Dorthin wendeten fich die Blide aller Fremden, die Berlin nicht verlaffen wollten, ohne ben geliebten Berricher gefeben gu haben, und diefe maren es auch gewöhnlich, welche die Seiner fleinen Prosceniumsloge gegenüberliegende Logenreihe füllten. Befand sich der König zu Potsdam und kam zur Theaterzeit nach Berlin, fo war die Beit ber Fahrt fo genau be= rechnet, bag mit bem gewohnten Glodenschlage bie Thure gur Loge fich öffnete. Bei teiner Gelegenheit, außer großen Soffestlichkeiten und ber Unwefenheit hoher fürstlicher Gafte, brauchte bas Publicum auf die Unfunft bes Ronigs ju marten; ebenso punktlich begannen die Borftellungen im Palais ber Königlichen Prinzeffinnen, von benen wir spater ausführlich fprechen werben."

"Aber nicht allein bie Punktlichkeit, sondern mehr noch die Regelmäßigkeit des Theaterbesuches verdient Beachtung. Sehr selten brachte der König den Abend an einem anderen Orte, als im Theater, zu, selbst während des Sommer-Ausents haltes in Teplig erschien der König jeden Abend zur gewohnten Zeit im Theater, und verließ es nur dann vor Beendigung des Stückes, wenn die Aufführung Ihn auf keine Beise befriedigen konnte. Bis zum Jahre 1835 pflegte Er auch oft die Generalproben großer Opern und neuer, besonders großartiger Ballete zu besuchen, und Er erschien zuweilen, wohl auch in den Zwischenacten auf der Bühne, theils um die

Decorationen und Maschinen in ber Rabe ju besichtigen, theils um gnadige, freundlich ermunternde Worte an bie Borftanbe und bie borzuglichsten barftellenben Mitglieber zu richten. hier, wie überall, war es Ihm fichtbar unangenehm, wenn Seinetwegen irgendwie bas Bubnengeschaft brochen, ober auf Seine Unwesenheit besonbers geachtet murbe; - ja besuchte Er während ber Borftellung in ben 3wischen= acten bas Theater, fo mußte ber bamit Beauftragte bas Beichen jum Wiederanfange bes nachsten Actes ohne Rudficht auf Seine Unwefenheit geben; und kehrte ber Konig bann sofort in Seine Loge gurud. Gab ein Runftler von Ruf Gaftrollen und erfreuete fich bes Königlichen Beifalls, fo konnte man mit Bewißheit darauf rechnen, daß ber Konig ihm einige freundliche Borte fagen wurde. Diefer Befuch ber Bubne horte in ben letten funf Lebensjahren faft gang auf; war bagegen gur Beit, als die Spontini'ichen Opern Olympia, Nurmahal und Alcidor am Saufigsten gegeben wurden, faft regelmäßig. Im Berliner Schauspielhause, auf bem Stabttheater in Potsbam und in Charlottenburg erschien ber König nie auf ber Buhne; bagegen wohnte Er ben Proben bei, wenn im Neuen Palais zu Potsbam ober im Palais der Königlichen Prinzeffinnen in Berlin gespielt wurde. Alles bieg gewann bei ber befannten Punttlichfeit und Ordnung bes Konigs eine bestimmte Form und Norm, beren ftete Biebertehr mit Gewißheit zu erwarten war. Was einmal geschehen war, geschah immer, Nichts kam unerwartet, jeber Borgang tonnte auf geregelte Bieberfehr rechnen, wenn er in feinem Ergebniß bem ernftamilben Sinne bes Ronigs entsprochen hatte."

"Selten brachte ber Konig einen Abend andersmo als im Schauspiele zu, selbst mahrend bes Sommers und fogar in bem lieben Teplit befuchte Er bas Theater, wenn auch nur auf turze Beit. Abwechselnd wohnte Er ben Borftellungen in ben Königlichen Theatern und bem Königsstäbt'schen bei. Besondere Borkehtungen fur Seine Bequemlichkeit in ber kleinen Seitenloge gestattete Er nicht; ja in ben Roniglichen Theatern entbehrte Er geradezu mancher Behaglichkeit, Die bei bem häufigen Besuche beffelben engen Raumes fo natürlich und leicht berzustellen gewefen mare. Nie war Er ganz allein in Seiner Loge; entweder erhielt eins ber Roniglichen Rinber ober beren erlauchte Gattinnen bie Erlaubniß, biefelbe gu befuchen, ober die Fürstinn von Liegnit faß, bem Publicum fichtbar, in ber Mitte berfelben. Der Raifer von Rugland, fowie bie Großherzoge von Medlenburg-Schwerin und Medlenburg. Strelit, erfcbienen mahrend ihrer Unwefenheit in Berlin meift in ber Nabe bes Konigs, und nur bei besonders festlichen Belegenheiten betrat ber Ronig, felbst in großer Uniform, bie große Königliche Mittelloge; hielt aber felten bis zum Schluffe ber Borftellung in biefer aus, fonbern zog fich gewöhnlich nach bem erften Act in bie fleine Seitenloge gurud, wo Er bie engende Uniform mit bem bekannten bequemen Militair-Ueberrock vertauschte und fo ber übrigen Borftellung behage licher beimobnte."

"Das Nepertoir ber Borstellungen für die nächste Woche wurde stets von dem General-Intendanten vorher zur Genehmigung eingereicht. Der König pflegte zu streichen, was Ihm nicht gesiel, und auch wohl irgend ein lange nicht gessehenes Stück zu besehlen. Wurde ein Stück zu oft wiedersholt, um den Wünschen des Publicums zu genügen, so des suchte Er an solchen Abenden vorzugsweise das Königsstädtische Theater, oder besahl ein kleines Schauspiel in Potsdam. Nie trat Sein Wunsch oder Besehl den Wünschen des Publis

cums entgegen, und wo Ihn bie Wieberholung bes oft Gefebenen nicht erfreuen konnte, fuchte Er in einem anberen Theater Unterhaltung. Unstreitig ist hierin bie Ursache zu suchen, weßhalb der König die Errichtung eines zweiten Theaters jugab, ba Er Seinen Geschmad und Seine Reigung bem Publicum nicht aufdringen wollte. Für Potsbam befahl Er die Borftellungen ftets felbst, verlangte bort größtentheils wochentlich irgend ein fleines neues Stud; erfundigte fich aber auch wohl, welches Stud die Potsbamer befonders gern hatten, wo Er bann immer ben eigenen Bunfch ben Bunfchen bes Publicums nachstellte. Baren gur Beit ber großen Manoeuvre die Truppen anderer Garnisonen in Berlin anwesend, so befahl ber Konig jebesmal eine besondere Borftellung für fie; ebenfo erhielten biejenigen Commando's, welche Ersatymannschaften nach Berlin gebracht, ober beim Durchmarich Berlin besuchten, ftete freies Entree; bei bem Fefte bes Lehr : Infanterie = Bataillons in Potsbam erhielten bie Mannschaften beffelben bie meiften Plage in bem fleinen Theater bes Neuen Palais und es machte bem Ronige erfichtliche Freude, Die erstaunten Gefichter berfelben zu beobachten, wie fie ben wunderbaren, oft nie gefehenen Borgangen auf ber Bubne folgten."

"Niemand im Publicum war nachsichtiger, milber beim Urtheil über bas vom Dichter und von den Darstellern Gesleistete, als der König. — Leicht war Seinen Unsprüchen zu genügen; nur durfte Richts geschehen, was den religiösen sittlichen und rechtlichen Sinn des Königs irgendwie auf der Buhne oder in dem Privatleben verletzte. So gnädig Er gegen Jeben war, der sich neben der Begabtheit auch durch strenge Pflichterfüllung oder geregeltes bürgerliches Leben

auszeichnete, so wenig hatten bie von Ihm zu hoffen, über bie Er in sittlicher hinsicht Unvortheilhaftes hörte, die Ihn mit Bitten um Ordnen ihrer zerrütteten Berhältnisse beshelligten, und wenn ihre Bühnenbefähigung auch die bedeutendste war. — Ueberschäften der eigenen Leistungen und darauf begründete Ansprüche waren Ihm besonders zuwider und sanden selten Erhörung bei Ihm."

"Da Er sehr wohl wußte, daß ein ungunstiges Urtheil über einen Schaufpieler aus Seinem Munbe leicht bie gange Stellung und funftige Erifteng beffelben gefahrben tonnte, fo war es hochft felten, bag Er ein folches aussprach; im Begentheil war Er ftets bemuht, irgend eine kleine Berbienftlichfeit, eine Begabtheit auch bes unbebeutenbsten Schauspielers aufzufinden und heraus zu heben. Als bei Belegenheit bet Busammenkunft mit bem Raifer von Rufland in Schwedt burch bie verspätete Unkunft bes Raisers bie bort anwesenben Schauspieler ber Königlichen Buhne gezwungen wurden, einige kleine Stude ohne Decorationen, ohne Roftum, ohne Rollen und Buch, fast ganz ex tempore zu geben, sprach ber Konig felbst ihnen sogar mahrend ber Borftellung Duth ju; meinte, man mochte fich nur nicht angftigen, benn Er wiffe fehr wohl, daß die Schauspieler es Ihm überhaupt nur zu Gefallen thaten, und ließ fich in ber That bie aller anfpruchlofeste, in ihrer Aermlichkeit und Ungelenkigkeit gerabezu lächerliche Unterhaltung gefallen."

"Dagegen nahm Er in Kalisch 1835, wohin ber Kaifer ebenfalls eine Anzahl von Schauspielern ber Hofbühne hatte kommen lassen, gar keine Notiz von ihnen, da Er selbst bort Gast war. Während ber König in Schwedt saft in jedem

Bwischenacte bie kleine in einem mäßig großen Zimmer aufgeschlagene Bühne besuchte und lächelnd dem verwirrten Treiben dort zusah, that Er dieß in Kalisch wahrscheinlich aus dem angeführten Grunde gar nicht, obgleich Ihn hier Alles an Berlin erinnerte, da selbst die Decorationen ganz genau nach denen der Berliner Bühne auf besondern Besehl des Kaisers gemacht waren. Ueberhaupt war es ein ganz besonderer Borzug, den Er einem darstellenden Mitgliede dadurch erwies, daß Er das Wort unmittelbar an dasselbe richtete. Richt Alle ersreuten sich dieser Gunst, Einige sogar erreichten sie nie, was meistentheils in der unvortheilhaften Meinung seinen Grund sand, die der König über ihre bürgerlichen Verhältnisse hatte. Solche Personen spielten auch selten und nur in äußersten Nothsällen in dem Palais."

"Sehr wichtig ift fur ben Denter bas mertwurdige Factum, bag einft im Jahre 1834 ein Ginwohner von Barmen bei Elberfeld an den König schrieb und Ihn inständig bat, Er moge ihn über bie Angft und Unruhe um bas Seelenheil bes Landesherrn beruhigen, - ba er mahre Frommigfeit und Religiöfitat mit bem, wie er gehort habe, taglichen Befuche bes Theaters nicht zu vereinigen wiffe, und Ihn baber als treuer Unterthan bringend beschwöre, Er moge entweber ben Befuch bes Theaters unterlaffen, ober ihn burch eine Auseinanderfetzung Seiner Grunde bafur von biefer Angft um bas Beil bes Konigs belehren. Diefen Brief zeigte ber Konig bem General von Bigleben und fprach mit biefem eine ganze Stunde über ben Inhalt beffelben. Beit entfernt aber, über bie allerdings ungewöhnliche Sorge bes Schreibers ungehalten zu fein und ben Brief nicht weiter zu beachten, trug Er bem General auf, aus bem, was Er mit ihm barüber gesprochen, eine Antwort aufzuseten und sie bem Manne zu seiner Beruhigung zukommen zu lassen. Diesen Brief sette Bigleben auf, legte ihn bem Könige zur Genehmigung vor, ber Bieles baran anderte und hinzufügte, worauf er, von Bigleben unterschrieben, nach Barmen abging."

"Dieses Factum erzählte ber General bem verstorbenen Rapellmeister G. A. Schneiber, ber sich seines besonderen Berstrauens erfreute, auf einem Spaziergange in Charlottenburg, bei welchem auch ich gegenwärtig war. Die Auseinanderssehung bes Generals war sehr geordnet, und was mir davon im Gedächtnisse ist, folgt hier:

"Buerft mußte ber General feinen Dant und feine Freude fur bie von bem Schreiber geaußerte Theilnahme an bem Seelenheil bes Ronigs, sowie fur bie Gefühle aussprechen, aus welchen jene Beforgniß überhaupt bervorgegangen; bann aber auf bas Unpaffenbe bes Schrittes hinweisen, ben er gethan. Schlimm fei es, wenn bie langjabrige Regierung bes Könige ihn noch nicht eines Befferen über bas belehrt, mas er von Ihm ju fürchten scheine, und es sei nicht ju verkennen, daß baran wohl hauptfächlich zwei Grunde fculd maren: erftens die ftreng pietiftische Richtung, die fich fcon feit Jahren im gangen Bupperthale bemertlich gemacht; bann aber bie Art und Beife ber theatralischen Darftellungen, benen ber Schreiber bort beigewohnt, ober von benen er fich babe ergablen laffen. Bon bem jebem Menfchen gewiß erlaubten Genuß an Runftschöpfungen überhaupt ausgebend, verbreitete fich ber Bigleben'sche Brief nun, nach ben Teugerungen bes Ronigs, über bie Freude an bem Theater im Befonberen; erklärte, inwiefern bie Leiftungen und ber Buftand einer fo

großen Buhne wie in Berlin fich von benen einer fleinen manbernben Gefellschaft unterfcheibe; befchrieb bie georbnete Thatigkeit bes Konigs mabrent bes gangen Tages, und bewies aus biefer bie Nothwendigkeit einer geistigen und korperlichen Erholung, die um fo natürlicher fei, als ber Konig fie in Mitten Seiner Unterthanen genösse. So suchte er fortschreitend entwickelnb ben Ungrund jener Beforgniffe barzustellen, und berief sich auf bas vorwurfsfreie, tabellese Privatleben bes Ronigs, als Gatte, Bater und Sausherr, um ju zeigen, bag bie Neigung fur bas Theater fich febr wohl mit wahrhaft religiöfer Gefinnung vertruge. Als wichtiges Argument wurde bervorgehoben, bag ein Konig gar fein anderes Mittel habe, bie Sitten bes Bolfes, bie mancherlei Conflicte bes gefelligen Lebens, bas Streben und Regen in bem beschrantten Wirkungefreise ber Familien tennen gu lernen, fich mit ben Befchwerben, Freuden, Rlagen, Beftrebungen ber ihm fernstehenben Stanbe bekannt zu machen, als bie Unschauung auf ber Bubne, bem treueften Spiegelbilbe bes Lebens." - Mit ben Darstellungen bes Theaters bleibt ber Befchauer ftete in Kenntnig ber Beit-Regungen, ber Litteratur, bes Kampfes alles Eblen und Schonen gegen bas Regative. Ja die Buhne ift für ben Fürsten eigentlich ber einzige nabe und vertrauliche Unnäherungspunkt mit bem eigentlichen geistigen und materiellen Leben bes Boltes, ohne bie Nactbeit beffelben, und verebelt burch bie Sand ber Runft. Rur bevorrechtete Stande umgeben bie Perfon bes Furften, in ihnen findet fich nichts von jenen Bedurfniffen und Regungen ber großen Mehrzahl, und finden fie fich, fo treten fie burch Abgefchliffenheit ber außeren Form, ftetes Uebermachen ber Meußerung, nicht fo kenntlich hervor. Auf ber Buhne aber tritt ihm volle Bahrheit entgegen. Sier fieht er bie Schleiche wege ber Intrigue; hier sieht er ben Misbrauch bes Amtes, ber Stellung, ber bevorzugten Geburt, bier sieht er bas Ringen des flillen Berdienstes und ersreut sich an der rein menschlichen Ahat des Riedeigen, und das Alles im Gewande der Aunst, der Dichtung, belebt durch die schaffende Arast der Darstellung. Wie könnte mit der nothwendigen Erholung von schweren, sorgenvollen Obliegenheiten ein edberer, ja nützlicherer Iwed verdunden werden, als der, welcher für einen Kursten nothwendig aus Anschauung der Bühne hervorzgehen muß?"

"Anfangs waren die Theater-Borstellungen im Palais der Königlichen Prinzessinnen auf die einsachsten Mittel desschränkt. Rur kleine Stücke mit möglichst kleinem Personal wurden besonders dafür ausgewählt. Rach den Proben stand ein Dezeuner à la Fourchette für das darstellende und Berwaltungs-Personal servirt, während das Hülfspersonal in einem Rebenzimmer ein zweites Frühstück aus nur kalten Speisen bestehend erhielt, dei welchem auch der auf den ersten Tischen gegebene Kuchen und das Dessert sehlte.

Als die Borstellungen sich späterhin mehr ausdehnten, war auch einmal die Anwesenheit einiger Kinder nöthig geworden; diese wurden nach beendeter Probe an dem zweiten Frühftücktisch placirt. Der König bemerkte, daß die Kleinen keinen Kuchen erhielten, nahm stillschweigend einige Hände voll von dem größeren Tische und legte ihn vor die Kinder hin. Er hätte es ja nur besehlen dürsen! — Aber nein, das wäre gegen die Hausordnung gewesen. Er erkannte den Unterschied, der gemacht wurde, als nothwendig und zweils mäßig an; wollte aber die Kinder doch erfreuen!"

"In Potsbam wurde das kleine Stück U. A. B. G. ober die Bistenkarten, von Kohebue, gegeben, in welchem ber berühmte Komiker Unzelmann die Hauptrolle höchst belustigend barstellte. Am Ende des Stückes werden von den Perssonen desselben die Buchstaden U. A. B. G. sehr verschieden erklärt; der Sine richtig: Um Antwort wird gebeten; der Ansbere: Und Abends wird gekanzt; der Dritte: Und Abends wird geklatscht. Der König war so ergößt von der Darsstellung, daß Unzelmann nach der Vorstellung ein Seschenk von Ananas und Kokaper erhielt, mit der Bemerkung:

Und Ananas werben gegeffen Und Ausbruch wird getrunken."

"Co freundlich herablaffend und gnabig ber Ronig auch gegen bas barftellenbe Perfonal Seiner Buhne mar, unb, wenn Er mahrend bes 3wifchenactes bas Theater felbft befucte, gern bas Geleiftete anerkannte, ermunterte, ja fichtlich bemuht war, Allen, die Er mit einigen Worten begludte, etwas Erfreuliches zu fagen, fo burfte boch niemand es magen, hier eine Bitte anzubringen ober bie bemiefene Gunft auf irgend eine Beife zu mißbrauchen. Die Gangerinn G. glaubte einst die Gelegenheit gunftig, sich einen Urlaub zu erbitten, als ber Konig fich gnabig über ihre Leiftungen au-Berte und ein vor Rurgem vorhergegangenes Unwohlfein ber-Den Urlaub zu bewilligen war aber felben bebauerte. junachst Sache bes Buhnen-Borftanbes; als baber Dab. S., auf ihre Rranklichkeit fich beziehend, biefen von bem Ronige felbst zu erbitten magte, war die Antwort:

"Auf bem Bofe bes Palais in Berlin fanben fich gewöhnlich bas gange Sahr hindurch eine Menge von Leiertaften, blinden Sarfeniften und fonft ambulanten Dufitanten ein, die bicht unter bem Schlafzimmer bes Ronigs ihr Studichen spielten und bafur 8 Grofchen erhielten. Lange Gewohnheit hatte für diese Leute eine Art von Berechtigung baraus gemacht; aber als ber Konig bas Bein gebrochen hatte, wurde von ber Umgebung angeordnet, baß bie oft abscheuliche Dufit ben Kranken nicht ftore. Go wiefen bie Schilbmachen benn Beben gurud, ber auf bem hofe an ber gewohnten Stelle Musik machen wollte. Dem Konige ftel bas auf und Er fragte: warum Er gar teinen Leierkaften mehr bore? Mis man Ihm erwiederte: "baß Gorge fur Seine Rube bie Urfache fei", - meinte Er: "Dummes Beug! Die Leute haben auf ihren Berbienft gerechnet; follen meinetwegen nicht barum tommen; - 8 Gr. find fur fie eine Summe, die fie nicht entbehren konnen." Auf biefe Meußerung bin wurden Sebem, ber auf bem hofe Dufit machen wollte, fofort 8 Gr. gegeben; die Dufit felbst aber unterblieb. Das fiel bem Ronige wieber auf, uhb als Ihm nun gesagt wurde, bag ihnen bie 8 Gr. ausgezahlt wurden, ohne ihnen bie Dufit zu erlauben, erwiederte ber Konig:

"Das ist sehr Unrecht. Die Leute kennen nichts weiter als das, und benken, mir in ihrem Sinne eine Freude zu machen. Ist zwar manchmal sehr schlecht; aber man muß Ieben sein Stückhen ausspielen lassen, damit sie nicht merken, daß es schlecht ist. Das bloße Bezahlen muß ihnen ja weh thun; also ausspielen lassen! Kann's zwar, nicht alle Tage hören; sollen aber jeden Ersten des Monats kommen, und Ieber ein Stück spielen."

"Man mag fich bie Mufik benken, bie nun am Erften

jeben Monats gemacht wurde. Einer wartete auf ben Inbern und kaum hatte ein Leierkaften geenbet, so fing ber zweite schon fein Lieb wieber an:

"So ein Lied bas Stein erweichen, Menschen rafend machen kann." —

"Jebe hulbigung von ber Buhne herab war bem Ronige unangenehm. Allerbings erfreuete es Ihn, wenn bas Publicum, burch irgent ein unabsichtliches Bort ober einen Borgang auf bem Theater veranlaßt, Ihm einen jubelnben Beweis von Liebe und Anhanglichkeit gab; aber bie Unregung bazu bulbete Er nicht. - Aus biefem Grunde wohnte Er nie ben Feierlichkeiten bei, welche bei Gelegenheit Seines Geburtsfestes in ben Theatern stattfanden und zog fich fast augenblidlich gurud, wenn unerwartet in einem neuen Stude irgend Etwas vorkam, was das Publicum auf Ihn beziehen Borzugsweise unangenehm waren 3hm patriotische Lieber, die Seiner Perfon ermahnten. Nur einmal hat Er bas bekannte "Preußenlied", von Reithardt komponirt, bei einem Concerte jum Beften ber Invaliden in Potsbam gehort. Die Raiserinn von Rußland befand sich in der Heinen Königlichen Loge gum Besuche bei ihrem Koniglichen Bater. Als ber Sanger bie ersten Worte bes Liebes begann, fant ber Konig auf und jog fich in ben hintergrund ber Loge jurud. Das Publicum aber brach bei Beendigung beffelben in einen Beifallssturm aus und verlangte bas Lieb da capo. Die Raiferinn zog ben geliebten Bater fast mit Gewalt bis an bie Bruftung ber Loge vor; bas Publicum ftanb auf, fang ben Chor mit, in ben felbst bie Raiserinn einstimmte, und so gestaltete ber Bufall eine Sulbigung, ber fich ber Konia

entzagen haben warbe, wenn bas Lieb auf bem Bettel angekunbigt gewesen mare."

"An einem Tage, wo auf bem Schlostheater in Charlottenburg gespielt wurde, bemerkte der König aus Seinem Fenster eine Schaar junger Mädchen, die, von ihrer Souvernante gesührt, im Garten spazieren gingen. Es war eine ganze Pensions Anstalt aus der Behrenstraße in Berlin. Die strenge Ordnung der Königlichen Gärten ließ die Souvernante den Mädchen manche freie Regung untersagen, nach
der diese sich grade sehnten. Der König schickte herunter
und ließ der Gouvernante sagen, sie möchte mit den Kleinen
das Theater besuchen; Er selbst wolle es verantworten, wenn
sie vielleicht etwas länger ausblieden; und was das Stück
beträse, so könne sie ganz ruhig sein, es würde etwas gegeben, was Er auch Seinen Kindern zu sehen gestatte. Gleichzeitig kam natürlich der Besehl, der ganzen Pensions-Anstalt
gute Pläse im Theater anzuweisen."

<sup>&</sup>quot;Es kamen Tyroler Gebirgssänger nach Berlin, die, das mals noch eine ganz neue Erscheinung, auch bei einer Abend Borstellung im Palais der K. Prinzessimmen einige Lieder singen sollten. Auf der Probe gesielen ihre Leistungen dem Könige; aber von den Borten ihrer Lieder ließ sich nichts verstehen. Den Borsänger freundlich ermunternd, fragte der König: "ob man den Tert nicht drucken könne? das mit die Gesellschaft doch wiffe, was denn eigentlich gesungen sei." Mit der größten Raivetät suchte der ehrliche Tyroler dem Könige gleich das erste Lied verständlich zu machen, und es ergab sich:

Ein' hübsche warme Auhb — Ift Sommer und Winter guet. — Im Winter giebt's a' Schlasmütz Im Sommer giebt's a' Huet. —

Rings umber gab es lange Gesichter. Der König lächelte, sah bem ganz unbefangen blidenben Tyroler in's ehrliche Auge und fagte:

"Bollen wir boch lieber nicht bruden laffen! -"

"Schon erwähnt wurde, daß ber König dem Generals Director Issand nicht als Schauspieler sondern als Bermalter einen Orden verlieh. So gnädig Er gegen die geachteten Mitglieder Seiner Theater war, so wies Er doch zweimal Borschläge zurud, die Ihm für eine Ordensverleihung an Schauspieler gemacht wurden, — obgleich der Eine bei Gelegenheit seines Dienst-Juditäums, der Andere von einer gan anderen Behörde, wegen anderweitiger Verdienstlichkeit, dazuz vorgeschlagen wurde.

Soneiber."

## Sechster Abschnitt.

Einzelne Charakter: Buge aus dem Leben des Rouigs Friedrich Wilhelm III.

1.

Ronig Friedrich Wilhelm III. war ein gang Anderer, als Friedrich II. Diefer war groß und einzig in feiner Autopfie und er fteht ba originell fur alle Jahrhunderte im Staate, wie Luther in ber Kirche. Beide konnen und werden in ber Belt nicht vergeffen werben, und man wird immerdar ihren gefeierten Namen mit bankvoller Chrfurcht von Gefdlecht zu Gefdlecht Riemand fant ju Geiner Beit bem großen Konige naber, als Friedrich Wilhelm III; Er mar Gein naber Bermanbter; Er folgte Ihm nach bem hochseligen Bater in ber Regierung, und wie im Bolke, fo fant man noch befonders in ber Armee bie Bewegungen und Schwingungen ber Rrafte, bie fein umfaffenbes Genie angeregt hatte. Seine glorreiche vieljährige Regierung, feine unfterblichen Thaten, feinen Alles überflügelnden Beift, kannte Er febr genau, und wenngleich Er mit bem großen Rurfurften mehr fympathisirte, fo fprach Er nach Seiner Ueberzeugung boch ftets mit tiefer und großer Berehrung von bem größten Seiner Uhnherren. \*) Nie und nie hat Er, wiewohl die Zeiten gang

<sup>\*)</sup> cfr. 1. Theil, Seite 451 - 481.

anbere geworben maren, irgend Etwas gefagt und gethan, mas folder Chrfurcht jumiber gewesen mare; bei jeber Gelegenheit, Die sich Ihm barbot, sprach Er vielmehr fie gern und gang aus, und wer bie Schriften Friedrich's II. gelefen hat und die Regierungs-Geschichte Friedrich Bilhelm III. kennt, weiß, wieviel klare Ibeen, wieviel herrliche freie Grundfate, die fich in jenen als Theorien finden, Er in Praris, ohne ein bloßer Nachahmer zu fein, wirklich ausgeführt und als Gefet bingeftellt bat. Bu folden großen und ewigen Ibeen gehörte vorzüglich ber in ber Thefis allgemein angenommene, aber im wirklichen Leben febr oft verkannte, gurudgefcobene und verlette, Alles tragende Grundfat: Bor ber Beiligfeit bes Gefeges find fich ohne Ausnahme alle Menfchen gleich, und vor feinem heiligen Richterftuble gilt nicht Reich und Urm, Bornehm und Gering, tein Unfeben ber Perfon. Friebrich ber Große, beffen klarer Geift bas mabre, emige Befen ber Dinge und Menschen burchschauete, ging noch einen Schritt weiter; er sagte nicht nur: ber monarchische Konig fei nicht über, fonbern unter bem Gefete, und fei bemfelben Gehorfam und Unterwerfung schulbig, wie jeder Unterthan, ja er fei in diefer Beziehung der erfte Unterthan, ber allen Anderen in foldem Stude mit einem guten Beifpiele vorleuchten muffe. Mit biefem theoretisch ausgesprochenen und praktisch befolgten Grundfage mar aller Despotie und ihrer heillofen Billfur ein Riegel vorgeschoben, und Friedrich II. und fein Staat war barum fo groß, weil er in Allem nicht nur fo bachte, sondern auch fo handelte. In biefem Lichte ift bie bekannte Anekbote, die hier, in Anwendung auf Konig Friedrich Bils helm III., noch einmal ergablt wird, welthistorisch geworben und neu geblieben.

218 Friedrich IL einen Tempel ber Mufen, einfach, erhaben und fiill, Sans-souci, angelegt hatte, incommobirte ibn bie nabe gelegene Bindmuble; ibr faft unaufborliches Raufchen und monotones Geklapper ftorte ihn in feinen Meditationen, und er wunschte es vor feinen Ohren weg. Er ließ alfo ben benachbarten Binbmuller ju fich tommen. Diefer aber wollte auch fur bie bohe Summe, welche von bem Koniglichen Berricher geboten wurde, die in ber Rabe ber Stadt gut und boch gelegene Bindmuble, bie icon fein Grofvater und Bater gehabt, auf welcher er mit feinen Ge schwistern geboren fei, auf bet er fein Brod habe, und bie, lieb und werth, zu einem Familiengute geworden, nicht vertaufen. Friedrich gab gute Borte und fteigerte fein Gebot. 218 ber Windmuller aber feinen Ropf auffette und eigenfinnig nicht wollte, wurde ber Konig verbrießlich und fagte: "Benn Er nicht gutwillig will, fo befehle ich's Ihm; und will Er nicht gehorchen, fo nehme ich bie mir fatale Duble." Der Muller antwortete breift: "ba! fo gehts nicht. Ja, wenn fein Rammergericht mare!" Friedrich erkannte bie Bahrheit und fühlte bie Scharfe biefer freimuthigen Drohung. Er ehrte bas burch bas Gefet geficherte Beiligthum bes Eigenthums, verfchluckte bie Dille, ließ ben Windmuller in Frieden ziehen, borte gebulbig bas Geflapper ber Muble, die auf ihrer Stelle fteben blieb und noch heute fteht. \*)

<sup>\*)</sup> Man erzählte bem Kaifer Rapoleon bei feiner Unwesenheit ju Sans-souel im herbste 1806, beim Anblick ber bem Schloffe nahe gelegenen Winbmuhle, biese Unetbote aus bem Leben bes großen Königs. Er, ber bamals glückliche und mächtige Mann, tonnte und wollte aber fie nicht für wahr halten, extlätte

Der Enkel bieses Windmullers tommt num nach 80 Jahren jum Könige Friedrich Wilhelm III. und bietet die Windmuhle jum Verkauf an: "weil er auf derselben zurückgekommen sei und Schulden gemacht habe; sie könne dann abgebrochen werden." Der König antwortet: "Die Hollandische Windmuhle darf nicht abgebrochen, sie muß erhalten werden; sie gehört der Geschichte an und ist durch Friedrich ben Großen merkwürdig geworden. Ihr behaltet sie und seht Euern Beruf darauf sort; um das mit frischem Muthe zu können, will ich Eure Schulden bezahlen."

So steht die Mühle; sie klappert fort, ganz in der Rabe von Sans-souci, und wird fort und fort bestehen. Sie spricht den Lebensgrundsatz aus: Bor dem Gesetze sind sich, ohne Ausnahme, alle Menschen gleich. Es sichert dassetbe die Burde und Sicherheit aller Unterthanen in Palasten und Hütten. Dieses Gesetz hatte und besolgte Friedrich der Große und Friedrich Bilhelm IIL, der Gerechte: "An diesem Gesetz hängt Moses und die Propheten."

2.

Diese stille Achtung vor bem Sigenthum Anderer lag tlef in der Rechtlichkeit des Königs Friedrich Wilhelm III.; nie hat Er dieselbe, am Benigsten, wenn es Ihn personlich mittelbar berührte, verlett; nie sich eine eigenmächtige Handlung erlaubt; nie Seine Königliche Autorität gemisbraucht.

sie für ein Mahrchen, und fand solche Entaußerung und Selbstverläugnung mit der Königlichen Autorität unvereindar. Gerabe barin, daß Friedrich sich selbst beherrschen tonnte, lag die
moralische Kraft der herrschaft über Andere. Wer seines
Muthes herr wird, ift ftarter als wer feste Städte
gewinnt. Sprichwörter 16, B. 32.

Innerhalb Sans-souci lag an ber Grenze und bem Bege, ber nach Eichow und bem Reuen Palais führt, mitten amischen Wiesen bes Königlichen Partes ein kleiner nur einige Morgen betragenber Fled, welchen ber rechtmäßige Befiter, ein benachbarter Eigenthumer eines Weinberges, als Kohl-Offenbar war bieß ein Uebelftand, auf welgarten benuste. den ber hofmarschall Baron von Maltzahn \*) ben Konig aufmertfam zu machen hatte. Da man eine weitere Ausbehnung, neue Unpflanzungen und Berfconerungen bes Roniglichen Gartens bezwedte, fo wurde ber Befiger biefes mitteninne liegenden Fledes befragt: "ob er ibn vertaufen wolle?" und es wurde mehr als er werth war bafur geboten. Derselbe war aber bazu nicht geneigt, auch bann nicht, als man noch mehr bafur bezahlen wollte. Offenbar mifchte fich in biesen Sandel nun, wie es zu geben pflegt, Caprice, sowohl von Seiten berer, bie biefes Grundftud gern haben und bem Sanzen als homogen es einverleiben mochten, als von Seiten bes Eigenthumers, ber es nicht fahren laffen wollte. Die Bumuthung, noch eine größere Rauffumme zu bieten, wies ber Konig mit ber Bemertung jurud: "Dan tann auch Gold zu theuer faufen; und muß nicht Alles, was man bezahlen fann, haben wollen." Aber ber Königliche herr wurde entruftet, als man 3hm fagte: moge und konne nach bem Gefete ber Appropriation fich in ben Befig bes Grunbstude fegen und bem Eigenthumer nur bie von der Behörde ausgemittelte Tare bezahlen. "Bas?" fagte Er: "bas Gefet ber Appropriation umfaßt nur folche

<sup>\*)</sup> Rach feiner eigenen munblichen Mittheilung.

Dinge, welche bas Wohl und die Bortheile Aller angeben; \*) und damit entschulbigt man die gewaltsamen Gingriffe, welche man oft in bas rechtmäßige Eigenthum eines Unberen macht. Offenbar liegt in biefem Gefete ber Appropriation eine Barte, welche ein bem Befiger oft werthes, von ben Eltern ererbtes Saus, ober einen lieben Garten, Meder, Biefen, unbezahlbar, mit Gewalt wegnimmt und fich aneignet. Der Spoliirte muß bagu ftill fein und ichweigen, weil bas Gefet, welches nur die öffentliche Boblfahrt im Ange hat, es fo will. Bon biefer ift aber im vorliegenden Falle nicht, fonbern nur allein von meinem Privatvortheile, ja nur von meinem Bergnugen, die Rebe. Gott foll mich behuten, daß in meinen und den Besithumern meines Hauses sich irgend Etwas befinde, woran die Seufzer eines Beraubten fleben. will ben Rrautgarten nicht haben!" Und man fah ihn mit Rohl bepflanzt viele Jahre zwischen den Boulingrin von Sans-souci als Profa mitten in ber Poefie liegen, bis spaterhin ihn die Erben freiwillig an den Konig gut verkauften.

Der König war freigebig; Er war es burchweg, oft aber in einzelnen Fällen auf eine glanzende Weise wahrhaft Königlich. Um es sein zu können, und doch für Seine Person keine Schulben zu machen, war Er im täglichen Leben sparsamkeit wurde oft Genauigkeit, welche rechnete und zu Rathe hielt, und in solcher Stimmung war Ihm Alles zu theuer. Verschwendung war Ihm zuwider, Bergeudung vollends verhaßt. Bei glanzenden hoffesten war zwar Alles in Königlicher Pracht vollauf und nirgends

<sup>\*)</sup> Salus publica est suprema lex.

blicte Anauserei burch; aber ber glangenbften herrlichteit ftanb umb ging boch gur Seite bie orbnenbe, ben gangen Königlichen Saushalt leitenbe Sand. Alles blieb in feinen Grenzen: Reiner, auch nicht Giner, überschritt, auch wenn er es konnte, biefelben, und bas Gange hatte innere und außere Saltung; man war in ber Nabe Deffen, ber burch Seine Mäßigkeit und Mäßigung imponirte. Es giebt wenige Menfcen, vorzüglich unter Bornehmen und Begüterten, Die fich bem Genuffe einer reichen Tafel so wenig hingeben und fic ihrer auch bei Tifche fo Kar und ruhig bewußt bleiben, als König Friedrich Bilhelm III. Bohl wußte Er, was Er als herrscher Seiner Stellung und Umgebung schulbig war; aber für Seine Perfon vermieb Er in Rleibung, Speifen, Getranten, Dienerschaft, Equipagen und Ameublement, allen Aufwand. Er hatte babei bie Ihm unbequeme Ibee: baß Er Alles theurer bezahlen muffe, als jeber Andere. Er irrte auch barin nicht; aber oft vergaß Er, baß bieß in Seinem Roniglichen Reichthume lag, von bem jeber Arbeiter, sobalb fic ihm bazu Gelegenheit bot, zu gewinnen suchte. \*)

<sup>\*)</sup> Es liegt in der Ratur der Sache, in der Ordnung der Dinge, und in der Selbst- und habsucht des Menschen, daß ein König Alles, wenn es auch nicht besser ift, theurer bezahlen muß, als jeder andere Privatmann. Alles, was der hohe herr hat, besset und genießt, geht, ehe es zu ihm kommt, durch viele Hand, die nicht immer rein sind, und es ist gewiß, daß man durch viele Diener schlechter bedient ist, als durch Einen, den man controliren kann. Möglichst wenig wurde König Friedrich Bilhelm III. von zahlreicher Dienerschaft hintergangen, well Er mit der ernsten Würde eines Regenten die freundliche Süte des eblen Menschen verband, also die herzen zugleich gewann, und man Ihn ebenso sehr liebte, als Ehrsurcht vor Ihm hatte. Bei Seinem Ahnherrn König Friedrich Wilhelm I. war es

Bei einer Babereise nach Teplit, bie vier Bochen mahren sollte, bestellte Er für eines Seiner Bohnzimmer bei einem

nicht fo; wenngleich auch von Ratur treubergig und gutmuthig, war und blieb er boch jähzornig, und ba er leicht losbrach, so ging man ibm wo man tonnte aus bem Bege und fürchtete ihn. Riemand murbe baher arger auch in feinem eigenen Saufe betrogen, überliftet und getäuscht, ale er; benn bie bloge gurcht macht folau und tudifch, aber nicht treu, ehrlich und anhänglich. Ginft ging er, wie er gern ju thun pflegte, allein burch bie menfchenleeren Strafen von Potsbam, und tam auch burch bie fogenannte Rirchftrage. Es war gerabe 12 Uhr und eben trug eine Bürgerfrau für ihren Mann und ihre Rinber bas bereitete Mittagseffen auf ben gebectten Tifch, um ben fich bie Familie persammelt hatte. Die hausthur bes fleinen Saufes ftanb auf, und gelockt burch ben rauchenben Duft ber vollen Schuffel trat ber wohl bekannte und gefürchtete Ronig ein. "Bas bat Sie ba getocht?" fragte Friedrich Bilhelm I. "Das riecht ja appetitlich." "Ich, Ihre Dajeftat", fagte fcuchtern bie ehrbare Burgerfrau, "es ift ein gewohnliches Effen, wie es unbemittelten handwertern gutommt: Ralbaunen mit weißen Ruben." Der Ronig erwiederte: "Das tenne ich nicht; bin boch verlanglich; ich will mit effen!" und fo feste er fich zwifchen ben Sausgenoffen nieber. Es fcmedte ibm gut, und befonbers gefiel ibm, bağ bas gange Gericht, nach Ausfage ber Sausmutter, nur 2 Grofchen foftete. Go burgerlich und fnapp auch bie Safel bes Ronigs burchgangig mar, fo mar biefe Speife boch noch nie auf berfelben erfchienen; er trug alfo bem Roch in ber Roniglichen Ruche auf, fle fur ben nachften Sag, berechnet auf 20 Perfonen, gu bereiten. Das Effen wurde aufgetragen und ber Ronig af, unter Ergablungen, wie es ihm geftern gegangen, mit Appetit, und trant baju fleißig abspulenben biden Pontad; ebenso seine Gafte. Richt fo bie Koniginn und bie Pringeffinnen, bie fich bie Rafe gubielten und ftoptifch lachelten. Revision bes Ruchenzettels und ber Bezahlung beffelben batte ber Roch bie Ralbaunen und weißen Ruben gu 10 Thaler angefest, ber Ronig aber hatte bochftens Ginen ausgerechnet. Er fab alfo bier einen offenbaren Betrug, ben er bamit begeschickten Tischler, ber schon viele Jahre bie Arbeit im Schlosse hatte, ein vollständiges neues Ameublement von Dahagoni-holz. Alles: ein Gecretair, eine Commobe, eine Gervante, ein Sopha, Tifche und Stuble, maren fertig, als ber Hohe herr gurudtam. Die fauberen Sachen und ihre Unordnung gefielen Ihm und Er gab barüber Seine Bufrieben: heit zu erkennen; aber bie Berechnung schien Ihm zu boch, und fo gang über Geiner Erwartung, bag Er Geinen Digmuth barüber burch ben Sofinarichall bem Tifchler zu erkennen gab. Diefer aber verficherte: "baß er nicht übertheuere und nicht mehr angesett, als er verdient habe." Der Konig aber hatte nun einmal die ungludliche Idee, baß Er Alles theurer bezahlen muffe, als jeber Andere, und Sein Ihm eingeimpftes Mißtrauen fleigerte ben gefaßten Berdacht jur Gewißheit. In berfelben weigerte Er fich, ju bezahlen: "Er wolle," wie Er fagte, "an biefem Menfchen einmal ein Erempel ftatuiren." Da ber Tifchler fein Gelb nicht bekam, und bas Gelb, welches er in feinem Geschäft nothig batte, nicht erhielt, auch nicht erhalten follte, fo blieb ihm nichts Unberes übrig, als ben Konig zu verklagen. Dieß gefchab. eine unerhörte Sache, Friedrich Wilhelm, ben Gerechten,

strafte, daß er ben Koch mit eigener hand tuchtig mit seinem spanischen Rohrstod durchprügelte, unter lautem Fluchen und Schimpfreben. Friedrich Wilhelm I. war sehr frugal und oft genau; und boch dabei freigebig, wahrhaft Königlich. Kein nachfolgender König hat so viel wie er namentlich für Potsdam gethan. Er hat gebaut und sundirt das große Militair-Waisenhaus; das Gymnasium und Armenhaus; die Caserne; die Hose und Garnison- und heilige Geistlirche. Sine eble, Königliche treue, gottesfürchtige, biedere, martialische Ratur; aber roh und heftig, nach dem Maßstad unserer, weniger Seiner Zeit.

Billigen und Gutigen, von einem Seiner Unterthanen, von einem Burger in Berlin, von einem Sandwerker, ber für Ihn gearbeitet hatte, und ber fein Geld nicht bekommen konnte, por bem Richterstuhl ber Gerechtigkeit geforbert zu feben. Gewiß batte ber eble Konig Recht und ber Tifchler Unrecht. Und boch kam es anders. Das Königliche Kammergericht, mit welchem icon ber Müller in Sans-souci bem Großen Friedrich gebroht, berühmt wegen seiner unparteiischen freimuthigen Gerechtigkeit, hatte die Untersuchung, und die Acten bes Klägers und bes Berklagten lagen vollständig vor. Die Rechnung bes Runftlers murbe untersucht, jedes einzelne Stud von verelbeten sachtundigen Taratoren abgeschätt; und biefe Tare fiel höher noch als bie angefette aus, fo baß als Resultat hervortrat: "ber Tischler habe nicht zuviel für feine gut und fauber verfertigte Arbeit gefordert, und bie ganze Rechnung fei in legaler Ordnung." Er gewann alfo ben Proceß gegen ben König. Der König ließ ihn rufen, und ihm bie ganze Summe auszahlend, fagte Er in einem milben Tone zu ihm: "Sie kam mir allerbings zu hoch vor. 3ch habe mich aber barin geirrt. Das gerechte Rammergericht hat gegen mich und fur Sie entschieben. Sie find ein braver, geschickter und redlicher Mann, — follen ferner für mich fo lange ich lebe arbeiten. Diefes geschah auch wirklich. Man hat, wiewohl irrig, behauptet, ber Konig habe alles bieß nur jum Schein gethan, um an Geinem eigenen Beispiele bie Bahrheit hinzustellen: "Bor ber Beiligkeit bes Gefetes find ohne Ausnahme alle Unterthanen fich gleich und felbst ber Ronig ift unter bemfelben." \*)

<sup>\*)</sup> Rach ber munblichen Mittheilung bes Geheimen Rabinete-Raths Albrecht.

4.

Des Königs Scharfblick, Tact und Menschenkenntniß, zeigte sich besonders auch in der Auswahl und Anstellung aller ber Perfonen, welchen Er Bichtiges anvertraute, und Seiner Diener, die Seine Person umgaben und viel um Ihn waren. Er folgte babei Seinem eigenen Urtheile, ftellte manche Probe an, ohne bag es ber Geprufte mertte, und felten hat Er fich in diefer Burbigung geirrt, fo bag in ber Regel folche Männer im Dienste alt wurden und gern bei bem alten herrn blieben. Gewöhnlich führt eine Tagesordnung, die fich immer gleich bleibt und wo ein Tag wie der andere vom Morgen bis jum Abend, gleichformig wie eine aufgezogene Uhr abläuft, einen geiftlofen Dechanismus, ein langweiliges Einerlei mit fich. Man weiß ba immer vorber, was kommt und folgt, und aller Reiz ber Ueberrafchung hört babei auf. Dieß mag mahr, befonders auch bei Allen wahr sein, die als Instrumente willenlos bienen und nicht mehr und nicht weniger thun, buchftablich, als ihnen geboten wird. Aber beim Konige felbst, ber eine folde gleichformige Lages: ordnung liebte, befolgte und vorgefdrieben batte, mar dieß nicht ber Kall, vielmehr war eine folche heitere Ordnung ber Refler Seiner inneren Rube, weßhalb Er fich auch nicht gern barin ftoren, (Er nannte es "turbiren") ließ. In bas: "Eins nach bem Anbern!" legte Er einen tiefen Ginn; in ber festen Lebensregel fand Er ben toftbaren Gewinn an Zeit; weil Er fie zu Rathe hielt, richtete Er viel aus, verwirrte fich nicht, und hatte nie lange Beile. Die Bielheit und Mannigfaltigkeit Seines Berufes ging in aller Beterogenitat bomogen an Ihm vorüber, weil Er ben Punkt ber Einheit inne hatte, in welchem Er feststand. In solcher Einheit mar Er reich, ber Bechsel ber Dinge schadete Ihm nicht, und nie

war Er in trüben und frohen Stunden außer sich. Jeben, Geschäft und jeder Stunde bes Tages gab Er ihr eigensthumliches Recht, und wie Er an sich selbst wußte, daß man in den ersten frischen Morgenstunden anders gestimmt ist, als in denen nach Tische: so beurtheilte Er auch Andere, die auf Seine Besehle warteten. Er war ein billig benkender Herr.

Diese Seine Vielseitigkeit wurde vorzüglich sichtbar in ber Wahl und Benutzung Seiner zahlreichen Abjutanten; und wenngleich dieselben sich um Ihn bewegten wie Trabanten um ihren Firstern, so hatte boch Jeder von ihnen sein eigensthümliches Licht, welches auch in der Subordination schien, und alle waren gescheute, würdige, tadellose Männer, die ihren Herrn zu repräsentiren wußten. Aber Jeder war ans bers und in seiner Persönlichkeit zu dem Geschäft tüchtig für das er da war.

So wie der König für ernste Geschäfte am frühen Morgen den ernsten und tiesen Obristen von Bigleben brauchte, so hatte Er gern bei Tische und in dem Wagen dei sich den humoristischen, satyrischen und freimuthigen Husaren-Obristen von Malakowsky. Er hatte an ihm Seine Freude, \*) und hörte seine stoptischen Ein- und Ausfälle auch dann gern, wenn sie selbst dittere Wahrheiten enthielten. (Ridendo dicere verum.) Mit hohen herren ist nicht gut Kirschen essen; Malakowsky as sie mit dem Könige, denn wie Er selbst, war er heiter und bieder, und er hielt sich sest auf dem allerdings glatten Boden. Einst suhr er, in einem Wagen neben dem Könige siehend, an einem schönen Sommermorgen über den Gensdarmen-Markt. Die glänzende

<sup>\*)</sup> cfr. 2. Theil 2. Abtheilung, G. 390-391.

Sonne befchien bie prachtige Reihe von Saufern, fo baß fie im vortheilhaften Lichte erschienen. Erfreut burch biefen Unblid, fagte ber Sohe Berr: "Bier muß gut wohnen fein!" "D! ja," antwortete Malakowsky, "barum wohne ich", bas Haus bezeichnend, "auch hier." "Wie viel Zimmer haben Sie?" "Meiner zahlreichen Familie wegen muß ich, kleinere und großere. Sieben haben." "Wie viel muffen Sie Diethe geben?" "Ich muß, weil ich brei Stuben, jebe von 2 Fenftern, vorn beraus habe, 600 Rthir. jahrlich gahlen." Der König zuckte bie Achseln und fagte: "Das machen Sie jebem Undern weiß, mir aber nicht! Das weiß man ja wohl beffer! Erfchrecklich viel Gelb; ju viel für ein fleines Quartier!" Malakowoky, mit einer komifchebemuthigen Geberbe, erwieberte: "Das ift ein mahres Unglud, bag Em. Majeftat fo Etwas nie glauben wollen." Der Konig lachte und fcidte ihm bes anbern Morgens 400 Ducaten, mit ber Inschrift: "Bur Bausmiethe fur biefes und praenumerando fur bas kunftige Jahr." \*)

5.

Der König, bekanntlich schweigsamer Natur, hörte lieber, als Er redete. Dieß mag einen physischen Grund gehabt haben; gewiß aber auch einen moralischen. Es ist schwerer, gut zu schweigen, als gut zu sprechen. In Diesem läßt man sich im freien Spiel ber Ibeen gehen, und nicht so genau mit den einzelnen Worten es nehmend, ergießt man sich; in Jenem halt man an sich und zurud, thut sich Gewalt an,

<sup>\*)</sup> Rach ber eigenen munblichen Mittheilung bes Obriften von Malatoweth. Die Inschrift bes Königs war eigenhandig und bas Praenumerando, als ein avis au lecteur, start unterstrichen. "Ein kluger herr!" sagte ber fröhliche Obrift.

und ubt, um befto beffer beobachten zu konnen, Gelbstbeherrfoung. Der Sochselige Berr war bei aller Gutmuthigfeit boch flug, besonders unter Fremden, die Er noch nicht genau kannte. Benn irgend Giner in folden Berhaltniffen bie tangirenden Fühlhörner brauchte, fo mar Er es, und zu ben Sprichwörtern, Die Er liebte und häufig citirte, gehorte auch bas: "Durch Schweigen Riemand fich verrath." Derjenige, welcher Ihn genauer tannte, mertte es, bag Seiner ehrlichen Natur bieß Beobachten zuwider mar. Er hatte bann etwas Diftrauisch - Lauerndes, war schuchtern, und Seine Rebe troden und ftodenb. So zeigte Er fich befonbers auf Reisen, wenn die Landes- und Orts-Autoritäten fich um Ihn ehrerbietig verfammelten; woher es benn gekommen ift, baß ber König häufig ganz unrichtig, oft lieblos beurtheilt wurde, befonders wenn bie Prafentation und Audieng furg war, in ber man nur wenige rhapfobifche Worte von bem Landesherrn hörte. Aber eben weil Er wußte und fah, baß Aller Augen und Ohren auf Ihn gerichtet waren und man iebes Wort, von einem Ronige gesprochen, auf bie Golbmage legt, fo hutete Er fich wohl, zu viel zu fprechen. Oft fprach Er aber bei folden Gelegenheiten zu wenig, und nie Freund von "leeren Rebensarten," wie Er es nannte, ubertrieb Er es nicht selten mit ber Brevitas imperatoria. Solche war jedoch nicht studirt, vielmehr Reigung und Ueberzeugung. Es wohnte Ihm bei eine fchnelle und richtige Burbigung ber jebesmaligen Berhaltniffe und Umgebungen, und wenn Er gerade bagu aufgelegt war und es angemeffen fand, redete Er viel, und fogar berebt, gedankenvoll, mit Bermeibung aller unnugen überfluffigen Borte. \*)

<sup>\*)</sup> So haben Alle, bie taglich um Ihn waren, fo habe auch ich in

kannte und befolgte ben Spruch bes weisen Königs Salomo: "Schweigen und Reben hat feine Zeit." Bur rechten Zeit war Seine sonst gebundene, schwere Zunge, gelöst und frei, so daß Seine Rebe sich wie ein Strom ergoß. Auch Folgendes beweiset dieß und verdient bekannt und ausgehoben zu werden.

"Die freiwilligen Jager, welche in Folge bes Koniglichen Aufrufes vom 3ten Februar 1813 nach Breslau eilten, um bei ber Garbe einzutreten, wurden im dortigen Roniglichen Schlosse abtheilungsweise Seiner Majestat vorgeftellt. In ber Regel richtete ber Konig juvorberft einige Fragen an jeden Gingelnen, und ließ bann eine langere allgemeine Unfbrache folgen. Gewiß werben fich noch Biele erinnern, wie ber Sochfelige Berr jene feierlichen Momente gu benuten, und überhaupt, wo es galt, überaus herzgewinnend und mahrhaft ergreifend zu reden verftand. Davon mar auch ich\*) Beuge, bei einer ber letten biefer Borftellungen. gang nabe ftant, ber Achte im Gliebe, ein fehr fraftiger Mann von etwa 30 Jahren, aus ber bamals jum Konigreiche Beftphalen gehörenden Altmark geburtig, welcher mit völliger Taubheit behaftet mar. Der König, bas nicht wiffend, munberte sich, auf die an ihn gerichteten Fragen teine Untwort zu erhalten; als aber ber Ihn begleitende Abjutant bie Urfache bes Schweigens anzeigte, betrachtete ber Konig

ben kirchlich-religiösen Verhältnissen, in welche ich zu Ihm über 30 Jahre zu stehen die Ehre hatte, Ihn kennen gelernt. cfr. die Borrebe zum 1. Aheil, S. 12—15.

<sup>\*)</sup> Der damalige freiwillige Täger, ber jegige Baifenhaus-Prediger Marlus zu Potedam, von welchem, als Augen- und Ohrenzeuge, bie gange Erzählung herrührt.

sichtbar tief bewegt den patriotischen treuen Altmärker mit mildem liebevollen Ernste; trat dann in die Mitte des Kreisses und hielt eine wahrhaft Königliche Rede. Nachdem Er die schwere Bahn des Soldaten geschildert und zu den Pflichten des Gehorsams, der Selbstbeherrschung und Ausbauer, ermahnt hatte, gedachte Er der hochherzigen Liebe, die Alles überwindet, davon Er erhebende Beweise dankbar tägelich ersahre, wie Er denn eben jest mit inniger Bewegung des Gemüths besonders auf Einen unter uns blicke, den selbst das schwerste körperliche Leiden nicht abgehalten habe, freiwillig und heldenmüthig dem Dienste des Vaterlandes sich zu weihen, und unserer Liebe und Theilnahme empsöhle Er diesen edlen Cameraden; der Allmächtige würde auf allen unseren Wegen mit uns sein!

Der Einbruck biefer Königlichen Rebe war gewaltig und fie wird mir stets unvergeßlich bleiben."

6,

Der König liebte und begünstigte bei Seinem dristlichen gottekfürchtigen Sinne die Kirchen im Lande; viele hat Er neu bauen, unzählige repariren lassen. Besonders werth waren Ihm Dome von alter Gothischer Bauart, und wenn der Jahn der Zeit an ihnen nagte, eilte Er, den gänzlichen Bersall zu hemmen, und ihre Wiederherstellung in Geist und Geschmack des ursprünglich Antiken war Ihm Herzensssache. Das sorgfältige Studium der Architektonis beschäftigte Ihn oft und Er las gern architektonische Graphien. Er hatte Kenntnisse in der Baukunst und sprach darüber wie ein Sachkundiger, weßhald Er im gemüthlichen Andlick großer und prächtiger Kupferstiche auch gern mit Architekten umging; vorzüglich lieb war Ihm der geniale Schinkel. Weniger interessisch die Mili-

taris und navalis, als die Kirchliche Baukunst, und wie Er auf Seinen Reisen jede am Bege liegende Kirche in Augenschein nahm, so suhr Er oft viele Meilen um, um eine merkwürdige zu betrachten. Dann stand Er nachdenkend still; heftete Seine Blicke auf die einzelnen Theile, componirte das Ganze, sreute sich der Symmetrie, die Er im Inneren und Neußeren wahrnahm, und bemerkte es gewiß, wenn dei geschener Reparatur das hinzugekommene Neue nicht mit dem ursprünglich Alten von einem Tone war. Die Erinnerung an das Gesehene war und blied Ihm treu; gern sprach Er noch nach Inhren davon, und beachtete Alles so genau, daß es Ihm nicht entgangen war, wie die große Kirche zu Hamm und die Wiesenkirche zu Soest (in pratis) von einem seltenen hellgrünen dauerhasten Steine erbaut war.

Borguglich lieb mar und blieb Ihm bie alte herrliche Stadt Magbeburg mit ihren vielen Thurmen und Kirchen. Gern verweilte Er mit ber Koniginn Luife in ber bortigen bieberen Einwohnerschaft. Beim Unblid ihres Wohlstandes, bes regen Lebens auf ben Straffen, ber zum Theil alten Baufer noch aus ber Beit bes 30jahrigen Krieges, bes breiten Beges, bes Fürstenwalles, ber ftill majestätischen Elbe, und Seiner am Domplat gelegenen ichonen Bohnung, war Ihm wohl. Go war es icon vor 1806; nach biefer, 7 fcmachvolle Jahre bauernben Beit mar Ihm burch bie freie Uebergabe ber Stadt freilich diefelbe juwider; aber ba fich babei Sein Unwille vorzuglich auf ben langst verftorbenen Commanbanten, nicht auf bie unschulbig und immer patriotisch gebliebene Bürgerichaft bezog, fo trat von 1814/15 vor ber neuen herrlichen Beit bie alte in ben hintergrund und ihrer und ihres Clenbes wurde nicht mehr gebacht. Magbeburg zeichnete fich vorzuglich burch richtige Auffaffung

Benutung aller Beränderungen und Berbefferungen, die das Gemeinwohl betroffen, aus, und an der Spite derselben stand und steht der wackere Oberburgermeister Francke, dessen der König gern und oft gedachte und den Er einen Oberburgermeister nannte Comme il faut. Dieß sind Seine eigenen gebrauchten Ausbrucke.

Sanz besonders aber interessirte Ihn der alte prächtige Dom, und Er stand oft sinnend still im Anschauen dieses großartigen antiken kirchlichen Gehäudes. Ungern bemerkte Er den verderblichen Einstuß, welchen die Zeit in langer Dauer auf dasselbe geübt, und Seinem Grundsage treu, keine reise \*) Sache halb, sondern sie ganz zu thun, entsichloß Er sich, der Restaurator des alten Doms in Magdes burg zu werden. Er wußte, daß solche gründliche Wieders

<sup>\*)</sup> Nicht ohne Grund ift hier bie Sache eine reife genannt. Man hat febr oft bem Ronig Friedrich Bilhelm III. ben Borwurf gemacht, Er fei ein ichwantenber, unentichloffener, inconfequenter Mann gewefen, von halben Dagregeln. irgend ein Bormurf ungegrundet ift, fo ift es biefer. Freilich tommt in Ceiner Regierung, vorzüglich in ben unglücklichen Sahren 1806-1813 Manches vor, bas fo aussieht, Bielcs was interimiftifch, also nur halb war. Aber man vergift babei, bağ biefe bofe Beit, gwifchen Bangen und Burgen, feine fathegorifchen Entichluffe guließ, und man, weil man es mit einem falfchen, hinterliftigen Gegner gu thun hatte, laviren und eine beffere Ordnung ber Dinge abwarten mußte. Unter folden Umftanben ift Bafitiren und Binhalten bas Rechte, und Beisbeit, nichte gu thun. Bis gum Jahre 1806 und von 1813 an hat Friedrich Bilbelm III. felbftftanbig überall in wichtigen Dingen gehandelt, und in bem, mas Er wollte und fur Recht erkannte, war und blieb Er fo feft und gang, bag Er gar nichts nachgab: fo tennen Ihn Alle, bie Ihm nabe ftanben, und weis land Napoleon nannte Ihn "ftatfch". --

herstellung viel Geid koste; aber gern bewilligte Er es und wurde auch da nicht verdrießlich, als bedeutende Summen mehr gesfordert wurden, als ansangs auf den Etat gebracht waren.\*) Sowohl im Innern der Kirche, als in ihrem Leußeren, an der Facade, wurde durch einen geschickten Baumeister so das Alte wiederhergestellt, daß man an dem Neuen die nachhelssende Hand kaum sehen konnte. Die Reparatur war noch nicht fertig, als der König wissen wollte, wie weit man damit gekommen, und Er mich vermittelst eines Handbillets an den ObersPräsidenten, Minister von Klewiß, nach Magdeburg schickte, um mich danach zu erkundigen. Der Dom daselbst lag Ihm am Herzen und Er sprach gern von der stillen Größe dieses alten Prachtgebäudes. \*\*)

<sup>\*)</sup> Rriedrich ber Große lich nach bem Siebenjährigen Rriege vor bem Thore in einer gefunden Gegend bas große Invaliden. Baus, welches bie icone Inichrift tragt: Laeso sed invicto Militi, bauen. Bei biefem Bau ersparte ber Baumeifter viele Taufend Thaler, fo bag Er weniger toftete, als ber eingereichte Etat befagte. Mis ber Oberbaurath biefe bebeutenbe Summe zurückgab, hatte er sich baburch so wenig bei Friebrich insinuirt, bağ er vielmehr entruftet zu ibm fagte: "Er ift ein bummer Teufel, ber feine Sache nicht verfteht. Gin guter und richtiger Gtat muß mit ber berechneten Angabe, bie Theorie mit ber Praris, genau ftimmen. Er hat fich um viele taufend Thaler ver-Bebe Er bin und ftubire Er beffer; und um 36m erforberliche Beit und Duge gu geben, finbe Er fie 2 Jahre auf ber Festung ju Spanbau." Me ber jebige General bes Invaliben-Daufes von Puttkammer bei Tifche biefe Anekbote ergablte, fagte Friebrich Bilhelm III.: "Paffirt jest nicht mehr! Die herren rechnen vielmehr gewöhnlich ju wenig; tommen nicht aus, und es muß bann nachgezahlt werben."

<sup>\*\*)</sup> Auffallend und befrembend ift es, baß man im Lanbe, 3. B. in Brandenburg und Magbeburg, halberstadt, in Prenglow u. a. D.

Eine gleiche fürforgende Liebe wibmete Er bem alten Dome bes Dom-Stifts ju Brandenburg. Diefe von ber Stadt etwas entfernte, auf ber alten Burg und bem Domplate gelegene Rathebralkirche bat ein historisches Interesse und vor Allen kannte fehr genau bie vaterländische Geschichte ber Ronig. Otto ber Große hatte biefen ehrwurdigen Tempel gegrundet, ber ben Iften October bes Jahres 949 in Gegenwart bes Raiferlichen Stiftere feierlich confecrit murbe. \*) Biele Jahr= hunderte maren feit der Zeit in ihrem ftill babinfliegenden Strome verflogen und bie Gebete und Befange ber Domberren waren auf bem boben großen Chore von Geschlecht ju Gefchlecht empor zum hohen Gewölbe in zahllofen "Oremus" Nach bunkler Nacht kam bas Licht bes 16ten Jahrhunderts und die gewaltige Stimme Dr. Luthers war in ihren Erschütterungen auch in bas fromme Dom. Capitel ju Brandenburg gebrungen. Bifchof beffelben mar jur Beit ber Reformation Matthias von Jagow, ein verständiger,

prächtige alte Gothische Kirchen finbet, und in Berlin selbst, welches boch reich an Schlössern und Palästen ift, und viele baulustige reiche, auch kirchlich gesinnte Könige gehabt hat, gar nicht. Die Ricolai-Kirche etwa ausgenommen, sind alle anderen Kirchen in der ersten Residenz mittelmäßig, nicht selten schlecht. Der sogenannte Dom ist ein wunderliches Oblongum, und würde ohne die kirchlichen Symbole besser ein Gewächsthaus ober eine Manege sein.

<sup>\*)</sup> Das von bem Königlichen Ober-Domprediger und Professor Dr. Schröber herausgegebene Programm enthält lehrreiche Nacherichten über bas Alter, die historische Bebeutung, und die gegenwärtigen Reste der Bischöflichen Stifts und Domkirche zu Burg Brandenburg, aus dem literarischen Rachlasse des Dr. Schulge, gewesenen Directors der Ritter-Atademie.

hellsehender Mann, dessen benkender Berstand und edles Gesmuth keine Befriedigung und Erquickung in den todten und leeren Geremonien der Römischen Kirche finden konnte. Ansfangs heimlich ein Berehrer Luthers, correspondirte er mit ihm, und je überzeugter und fester er wurde, um so entsschlossener und muthiger bekannte er sich dann öffentlich für die Resormation, so daß er sörmlich mit dem sast ganzen Dom-Capitel zur lutherischen Kirche überging.

Seit feinem Tobe waren wieber mehrere Jahrhunberte vorübergegangen und bie alte Domfirche war fo baufällig geworben, daß fie theilweise einfturzte, gar nicht mehr gebraucht werben fonnte, alfo verschloffen werben mußte, und bie baneben ftebenbe kleine Capelle benutt wurde. Und boch ware es Schabe gewesen, bie ehrwurbige Untite eine Ruine vollends werden zu laffen, zumal ihre Restauration das beibehaltene, neu organisirte Dom-Capitel und die Ritteracabemie erforberte. Bu biefer Bieberherftellung vom Saupte bis jum Bufe wurde aber eine große Summe erforbert; und angesprochen von dem 3wede, bewilligte fie der König. Reparatur im Geifte und in ber Form bes ursprunglichen Baues von bem tuchtigen Bau-Inspector Beibfelb geleitet, mahrte mehrere Sahre, nach beren Ablauf ber alte ehrwürdige Tempel groß und ftattlich wieber baftanb.

Der Iste October 949 im Jahre Christi, als Otto ber Große regierte, war ber Gründungs, und Stiftungstag dieser merkwürdigen Kathedrale; der Iste October 1836, als König Friedrich das Preußische Land regierte, sollte unter ganz veränderten Umständen auch der Tag der Einweihung der restaurirten Bischöslichen Kirche sein. Es war ein stiller, milder herbstmorgen, als das sessliche volle Geläute tönend und hallend vom hohen Thurme in Stadt und Land die

Unfunft bes Konigs ber harrenben Bolksmaffe verkundigte. Der geliebte Monarch und erhabene Schirmherr ber evangelifchen Rirche kam und flieg, begleitet von Seiner treuen Gefährtinn, Seiner Gemahlinn, der Fürftinn von Liegnig, und Seinem geliebten Sohne, bem Pringen Carl, auf ber Burg in ber Dechanei, die oft Friedrich der Große befuchte, Der Dombechant, General-Lieutenant Graf Bentel von Donnersmark, wie die Domherren bes Dom-Capitels, fammtlich in ihrer Umtofleibung, empfingen ben fattlichen herrn. Der König fant ba im heiteren Bewußtfein, und Er, ber ben festlichen Tag geschaffen, munichte Glud und Segen ber herrlichen Feier. Der Sobe Berr fprach fehr gut von bem, was in vergangenen Sahrhunderten bas Dom-Capitel gewefen, und was es jest fein follte: "bie ganze Unftalt mare ein Dom, und follte bem Domino, bem Berrn aller Berren, geweihet fein. Um biefen driftlichen Geift zu bezeichnen und zu fördern, habe Er bei ber Reorganisation auch zwei hochgestellte bemahrte Geiftlichen ju Mitgliebern ernannt. Das Stift habe ansehnliche Einkunfte, welche allerdings am Lebensabend, nach einem bem Gemeinwohl gewidmeten thätigen, ausgezeichneten Leben, von den Participienten in Rube genoffen werden konnten; aber bieß fei nicht die Sauptfache, biefe mare vielmehr ber gute Geift, ber bie Domftiftung und die Ritteracademie befeelen muffe. Dieg ift", fcblog Gr. Majestat, "mein Bille und meine Absicht; ich hoffe, fie werden erreicht werden!"

Jetzt ertonte wieder das volle Geläut von dem nahen hohen Thurme und Alles ging zur Kirche. Der König voran und hinter Ihm ein großes Gefolge. Der lange Zug beswegte sich langsam und feierlich durch die ehrerbietig und still bastehende Bolksmasse, und der Weg war mit Blumen

bestreut. Alles war ernst gestimmt; alle Herzen burchbebten Gefühle freudiger Rührung und die hehren Klänge der russenden Gloden schlugen an und tönten wieder im Inneren der Gläubigen. An der Domkirche, die ernst schweigend, aber in eigenthümlicher Einsachheit groß, als ein beredter Zeuge der alten Bergangenheit, der frischen Gegenwart und der verborgenen Zukunst, ansprechend basteht, wurde der Monarch von dem Dom-Capitel, dem Ober-Domprediger, der Baudeputation und den Gewerken, vermittelst einer kurzen dankvollen Anrede empfangen und eingesührt. ——

Das Werk lobt ben alten und ben neuen Meister und bas Innere ber Kirche ist ein in seinem hohen Gewölbe, seinen schlanken Pseilern, seinen sicheren Bogen, ein zum himmel anstrebendes heiligthum, das man nicht betreten kann, ohne den wunderbaren Zug nach Oben, sursum corda, zu fühlen. Da liegt sie vor uns in ihrer großartigen Symmetrie, in ihrer hohen Orgel, in ihrem entsernten in magisches hells dunkel eingehülten hochaltar \*), in dem erhabenen Domsherren-Chore, in ihrer einsachen Kanzel mit den um sie gesstellten Sigen, die herrliche Kirche. Sinnend und ernst betrachtete sie der König und auf Seinem edelen Angesichte las man die Freude, sie wieder hergestellt zu sehen. Die zahlreich versammelte Gemeinde sang unter voller Orgelbes gleitung das alte Kirchenlied: "Komm heil'ger Geist, herr

<sup>\*)</sup> Der hochaltar ist würdig ausgestattet mit neuen Leuchtern und Altargerathen burch die Gute des Königs; durch die des damaligen Kronprinzen sind die Fenster mit reichen Glasmalereien, und durch die der damaligen Kronprinzessinn, Ihrer Majestät der Königinn, und sammtlicher Prinzessinnen des Königlichen hauses, ist der Altar mit einer kostbaren Altarbecke geziert.

Sott," und die liturgischen Chore hallten hehr und feierlich durch die weiten Raume der Kirche. Der Ober-Domprediger Dr. Schröder sprach würdig die Liturgie; die von dem Sesneral-Superintendenten der Provinz, Bischof Dr. Reander, gehaltene Festrede, das von ihm unter Assistenz des Dom-Capitels, wie der gesammten Geistlichkeit der Stadt Brandenburg, aus dem Herzen gestossene Weihgebet, wobei Alle niederknieten, die Consecration des h. Abendmahls, die hohe Feier desselben, der nochmalige volle Gesang der Gemeinde, das vom Sängerchor und dem Local-Gesangverein gesungene, eigens für diesen Tag von dem Organissen Seissers gut componirte Tedeum, — alles dies war ein harmonisches Ganze und machte einen erhebenden Eindruck, so daß alle Feiernden still, ernst und erbaut die herrliche Domkirche verließen.

Der König, zufrieden und religiös heiter gestimmt, sprach über ben solide und gut restaurirten Dom sehr passend und sagte dem geschickten Bauinspector Heibseld, wie über die gehaltene kirchliche Feier dem Bischof Dr. Neander, und dem Ober-Domprediger Dr. Schröder, viel Berbindliches. In den Sälen der Dechanei wurde zahlreich und köstlich, — wie es die Domherren pstegen, — gespeiset, und in dem Hauptzimmer, an dessen Bänden die Bildnisse der gewesenen Dechanten prangen, befand sich mit Seiner Semahlinn, Seinem Sohne und Gesolge, der König.

Die honneurs bei der Tafel machte der Dombechant, General-Lieutenant, Reichsgraf hentel von Donnersmark, und in einfachen, aus dem herzen gestossenen und eben das rum beredten geistreichen Worten erhob derfelbe den gefüllten Becher auf das Wohlsein Gr. Majestät, und Alle tranken stehend mit lauter klopfendem herzen ihr Glas. Dankbar,

lehrreich und gebankenvoll, erwiederte bieß ber Sohe herr und wunschte bem Dom-Capitel, ber Ritteracademie, wie der Domgemeinde, Bestehen und Segen, mit der herzlichen Bersicherung Seiner Geneigtheit, ruhmend das heitere, inhaltreiche Fest.

Die dadurch erzeigte würdige, dabei heitere Stimmung wurde genährt und erhöhet durch den im Nebenzimmer ansgestimmten lauten und schönen, von den Zöglingen der Rittersacademie und ihren Lehrern vorgetragenen Gesang: "Domine fac salvum regem."

Bas still alle Tischgenossen fühlten und bachten, meinten und munichten, murbe nun jum lebendigen Bewußtfein gebracht; Alles war bankvoll bewegt und bie und ba weckten bie ernsten frommen Zone, die aus ben Bergen blubenber Junglinge und ernfter Manner flangen, Thranen ber Rubrung und Freude. Es trat bann eine ftille Paufe ein, bie Reiner unterbrach, weil alle Seelen voll maren; die Blide ber Chrfurcht und Liebe maren nur auf ben Konig gerichtet und Jeber bachte: "Gott segne Ihn! Domine fac salvum regem!" Un biefen erhebenben finnigen Bobitiang folog fich ein von bem genannten Gangerchor gut vorgetragener Gefang: "bas Preußenlied," beffen einfache, aber feelenvolle Sarmonie ber gangen Feier und ihrer Stimmung verwandt waren. Den Tert überreichte schüchtern mit einigen gefühlvollen Borten ein Bogling ber Ritteracabemie, ein liebenswürdiger blühender Knabe. Der Konig ließ ihn, ber in ehrerbietiger Entfernung bange baftand, in zutraulicher Unrebe nabe an fich herantreten, bankte, und nahm bas Bebicht freundlich an. Er erkundigte fich nach feinem Bater, \*)

<sup>\*)</sup> Es war, wenn ich nicht irre, ber Sohn bes Commanbanten in

ben ber König "einen sehr wurdigen Mann namte," fragte: "was er werden wolle?" sprach von der Bichtigkeit der Jugendjahre, und ermunterte mit väterlicher herzlicher Freundlichkeit zum weisen, gewissenhaften Gebrauch auf eine Art, die gewiß dem eblen Jüngling unvergeßlich geblieben und erweckend geworden ift.

Da faß ber Konig mitten im vollen Saale an langer Tafel. Er hatte dem gangen Domcapitel, allen feinen Mitgliebern, jebem Ginzelnen, viele Boblthaten erwiefen und eben bie Stiftelirche mit großen Summen wieber herftellen laffen. Er war ber Erhalter und Restaurator bes Gangen: Beber fühlte und erkannte bas, - nur Er nicht, Er faß ba, als ein Gaft unter ben Gaften! In Seiner Saltung, in Seiner Miene, in Seinem Tone, in Seiner Unterhaltung, lag burchaus nichts herrisches und Gemachtes, vielmehr etwas bemuthig Raturliches. Er war ber Konig, ber Lichtpunkt bes Festes; um Ihn brehete sich Alles, Jeber fant fich burch Seine Gegenwart geehrt, Jeber bewies Ihm bas, - und es war, als wenn Er fich geehrt fühlte, fo bankbar, fo berglich, so einfach und natürlich, nahm Er erwiebernd jebes noch fo geringe Beichen ber Berehrung und Liebe auf. In ber Milbe bes herrn lag etwas ganz Eigenthumliches, ein ftiller, umfließender Bauber, ben man am Beften mit ber Unbefangenbeit eines unschulbigen Rindes vergleichen fann. Die Grazie ber Berlegenheit und ihre Anmuth fcmudte Ihn.

Rach aufgehobener Tafel und geschehener Unterhaltung mit benen, welche zunächst standen, eilte der König wieder in die Ihm werth gewordene alterthumliche Domkirche und sah betrachtend das Innere berselben noch einmal an. Der mit der Aussuhrung des Baues besonders beauftragt gewesene

Domherr und Major, jetige Dombechant von Errleben, führte ben Monarchen umber. Diefer stand oft sinnend still, und ohne sonst viel zu sprechen, hörte man Ihn sagen: "Gut! Sehr gut! Echt antit! Bortrefflich, — erhebend, — eine wahre Kirche, — ein prachtiger Dom!"

Mit ber Domtirche bangen bie Gebaude ber Ritter-Academie Bufammen und die Curatoren berfelben, ber Staatsminifter von Rochow und ber Domberr von Errleben, waren zur Seite bes Konigs, als Er ihre Einrichtung und Räumlichkeiten in Augenschein nahm. Die fammtlichen Boglinge, ihr Director, die Professoren und Lehrer berfelben, waren versammelt und ber Monarch richtete an fie geiftvolle Borte der Ermunterung; wer biefe mit angebort bat, weiß, baß fie eine falbungevolle Beihrebe maren. Der König fixirte fest und wohlwollend ben eben neu angekommenen Director und Professor, Ritter Dr. Blume, und fagte gu ibm: "Saben ale Director tee Gymnafiume ju Potebam ein gutes, ehrenvolles Undenten hinterlaffen; ift mir angenehm gewesen, viel Gunftiges über Gie zu boren! Schon lange hier?" Der Director antwortete wurdevoll und ehrerbietig: "Seit 14 Tagen, Majestat, bin ich bier, und feit 8 Tagen in amtlicher Thatigfeit. Doch fallt mein eigentlicher Amtsantritt gerade auf ben heutigen Tag, und ich betrachte es als die glucklichfte Borbebeutung, daß berfelbe fo burch bie Sulb meines allergnabigften Ronigs ausgezeichnet ift." "Sind hier," erwiederte ber Konig, "in einen wichtigen, fcweren Birtungetreis eingetreten und finden reichliche Belegenheit gur verbienftlichen Thatigteit. Bunfche Ihnen Glud und Segen bagu!" Als unter ben Schulern ber Ritter-Acabemie ber zweite Cohn bes gemesenen, gestorbenen Directore Dr. Schulte, ein hoffnungevoller Knabe, vorgestellt

und vom Director Dr. Blume empfohlen wurde, fagte ber König mit rührender Milbe und menschenfreundlicher Theilsnahme zum Sohne: "Haben einen sehr braven Bater gehabt; suchen Sie seinem Borbilbe nachzueisern!"

Inzwischen mar es Abend geworben. Leichte Berbfinebel lagen auf ber Savel und ben weiten Biefen. Der alte, wieber neu geworbene, jest eingeweihete Dom fant ba im Purpur ber untergebenden Sonne. Ihre fanfte rosenfarbene Beleuchtung erfüllte ben weiten Domplay und bestrahlte bie versammelte Bolksmenge. Die Königlichen Equipagen mas ren zur Rudtehr nach Potsbam vorgefahren. Der Beitpunkt ber Abfahrt war gekommen. Das ganze Domcapitel ftanb Der Sobe ftattliche Berr grußte; Er brudte versammelt. bem Domherrn, bem wurdigen alten General ber Infanterie von Jagow, berglich bie Sand; vom hoben Domthurme touten die Gloden, und unter ihrem festlichen, weit in's Land hallenden Geläute fuhren ber Konig, Seine Gemahlinn und Sein Sohn, babin. Wir faben Ihnen nach und unfere Bunfche folgten Ihnen. Bir bekannten: Das mar ein fconer Zag, welchen Gott gemacht hat!

7.

Nicht immer wie in Magdeburg und Brandenburg wurde des Königs lebhastes Interesse surchen mit solschem glücklichen Erfolge gekrönt; oft mißlang es Ihm damit und der böse diadolische Zusall, der sich nicht berechnen und dessen hinterlistigen Tücken sich nicht ausweichen läßt, hatte dabei sein böses Spiel. Nie war dieß mehr der Fall, als bei dem Neudau der Nicolai-Kirche zu Potsdam. Hier öffnete sich die ganze Külle Seiner Königlichen Milde; und doch sah Er sich, wo Ihm die Sache unmittelbar am Herzen

lag, in Seinen gerechten Erwartungen ganz und gar gestäuscht. Die Geschichte dieses Kirchenbaues ift merkwürdig und die Erzählung besselben gehört um so mehr hierher, ba bas Benehmen des Königs dabei charakteristisch ift.

Die vom Konige Friedrich Wilhelm I. im Jahre 1720 erbaute prachtige, nabe am Schloffe gelegene Ricolai-Kirche brannte im Sabre 1795 ben 3ten September jum Schreden ber Stadt beinah ganglich ab, fo baß fie gar nicht mehr gebraucht werben und von einer Reparatur nicht bie Rebe fein konnte. Das gräßliche Unglud mar herbeigeführt burch bie Unvorsichtigkeit einiger Klempnerburschen, bie auf bem Rirchenboben unter bem Dache etwas ju repariren hatten, und bei'm unvorsichtigen Gebrauch bes Rohlenbedens ben entstandenen Brand ber zerftreut umber liegenden Bobelspane baburch vermehrt hatten, daß sie in ihrer Angst bie Spiritus : Flasche hineingoffen. Das Feuer, angefacht unb vermehrt burch ben Wind, ergriff balb bie holzernen Theile ber Rirche, und ichnell entftand von allen Seiten ein Flammen = Meer, bas in feiner Gluth alle Bemuhungen ber Loschung unwirksam machte. Es fiel babei bie tragischekomische Scene vor, daß bem commanbirenden prügelnben, muthenden, von ber Burgerichaft nicht geliebten commanbirenben General in ber bewegten, burcheinander laufenden Menge von einer Sprige ein machtiger bider Bafferftrahl auf ben Ruden gegeben wurde, fo bag er fich nicht auf bem Pferbe halten konnte und herabfiel. Das Unglud, welches lange, fcnelle Beine hat, war ba; ber bobe, weit gefehene, in ber Mitte ber Stadt zwischen ben Thurmen ber Garnifon- und Beiligen-Geifffirche prangende Nicolai-Thurm fturzte brennend in fich felbst zusammen und verzehrte nun in feinen Feuermaffen um fo schneller bie ganze Kirche, von ber Richts fteben blieb,

als das feuerfeste Portal. Die gange Stadt, beren benachbarte Baufer ringsum glucklich erhalten wurben, war in Besturzung, und trauernd fab man die obe, mufte Brand-Die Nicolai-Gemeinbe, bie größte in ber Stabt, bamals wenigstens 8000 Seelen ftart, hatte nun keine Rirche mehr, und ba fie bamit ihren Bereinigungspunkt verloren, gerftreute fie fich und nur ein kleiner Theil fand Raum in ber kleinen Rotunde ber Frangofischen Kirche, Die zur Aufnahme angewiesen mar. Biele gingen in bie Garnifons und Beilige Beiftfirche. Biele batten aber teinen Sonntag mehr; fie lebten ohne Kirche und bachten nicht mehr an gemeinsame Erbauung, noch weniger an bas heilige Abendmahl. war überhaupt, besonders in tirchlicher Sinficht, eine bofe Beit fur Berlin und Potsbam. Es war bie Beit ber Beuchler, und bas famofe Religions-Cbict, ber Symbolen-3wang, bie Eraminations- und Glaubens : Commission, die bas eingeriffene Uebel ber flachen und tablen fogenannten Aufklarung bemmen follte, vermehrte es vielmehr. Alle, welche unentfcoloffen und fcwantend maren, und noch gewonnen werben konnten, wandten fich nun auf ben weiten und breiten Beg; bie Rirchen wurden verhaltnismäßig wenig besucht und bie Altare waren verlaffen. Balb entftand in ber Stadt Potsbam die allgemeine Meinung: "Bir haben Kirchen genug; wir beburfen in die Stelle ber abgebrannten Rirche teine neue"; bie Nicolai-Gemeinde verfammelt sich an Sonn- und Festtagen in ber Frangofischen Kirche; es ift noch Plat genug in ber Simultan=, Sof=, Garnifon=, in ber Beiligen=Geift= und in ber katholi= fden Kirche. Man will fogar wiffen, biefer laue Inbifferentismus fei fcon aufgeputt und mit Scheingrunden gefällig motivirt Allerhöchsten Orts officiell vorgetragen. Genug, es wurde keine neue Kirche wieder erbaut, bas icone Portal ber alten abgebrannten stand noch immer zum Standal ba, die Soldaten nannten es spottweise ein Borhembchen, wo nichts hinter sei. Die Prediger der großen, nun verlaufenen Nicolais Gemeinde fühlten sich sehr unglücklich und lamentirten und protestirten, — vergedlich! es blieb so.

Das ungludliche Jahr 1806 tam mit feiner Calamitat über Stadt und gand. Wohl bedurfte unfer Ariftocratismus und feine hochmuthige Eragheit, unfere egoiftifche Simlichkeit und Frivolität, unsere falfche Sicherheit und leere Eitelkeit, einer beffernben Buchtigung. Diefe beimfuchenbe Buchtigung bauerte 7 Jahre. Und wir thaten Bufe und ließen uns beffern. Dit bem wiederkehrenden guten eintrachtigen Bolfsgeifte murbe auch ber firchliche Ginn wieber beffer. Rirchen füllten fich wieder und bie verlaffenen Altare murben wieber aufgesucht. Dieß geschah vorzüglich ba, wo bie ftille Rraft bes erhabenen Beifpiels bes Ronigs, ben man fonntäglich zur Rirche und oft zum heiligen Abendmahl geben fah, hin- und durchdrang. Die Bürgerschaft in Potetam fühlte nun wieber bas Beburfniß einer eigenen Rirche und bat ben Konig um ben Wieberaufbau berfelben. Bu ber Gigenthumlichkeit Deffelben gehorte auch, bag Er Geine Bohlthaten nicht aufbrang, - aber fie gern gewährte, wenn bas Beburfniß berfelben offen, flar und pflichtmäßig, fich aussprach. Ich wurde jum gutachtlichen Bericht aufgeforbert, und erklarte mich mit voller überzeugter Geele fur ben Bau ber Kirche einer ansehnlichen Stadtgemeinde, welche inzwischen wohl zu 10,000 Seelen angewachsen war. In meiner Borftellung bewieb ich, baß feit bem Abbrande und ber verfcbiedenartig incorporirten gerriffenen Theile fich alle Gemeinschaft in ber Gemeinde verloren habe; baß fie ohne Rirche

unkirchlich geworden sei; daß mit berselben sie sich wieder sammeln und in einer heiligen vereinigenden Stätte erst sich wieder vereinigen könnte und würde. Dem Könige war das ganz recht und nach Seinem Sinne. Lange und gemüthlich sprach Er darüber, "wie bei Seiner Anwesenheit in Potsdam, im Schlosse nach der Straße hin wohnend, durch die Orgeltone und den Gesang der Gemeinde aus der in der Nähe liegenden Nicolai-Kirche die ersten religiösen und kirchlichen Gesühle in Ihm wären geweckt worden. Noch erinnere Er sich so gut, als wenn es gestern geschen wäre, wie Er als Kind sich an's offene Fenster geseht und Stunden lang auf die herüberballenden Klänge und ihre Welodien gelauscht habe. Die Ricolai-Kirche wäre Ihm darum sehr lieb, und schöner, als sie gewesen, wolle Er sie wieder ausbauen lassen".

Der geniale, tunstsinnige und kunstersahrene Schinkel erhielt den Auftrag des Ausbaues und legte mehrere Plane vor, aus welchen nach langem Prusen und Bergleichen der jenige, welcher am Meisten gesiel, gewählt wurde. Die Bahl wurde bestimmt nicht durch den Geldpreis, denn darauf wurde hier nicht gesehen; der Königliche herr wollte in Seiner Ihm lieben Residenz und in der Rähe des alten Schlosses ein Chef d'oeuvre haben. Als der Grundstein gelegt werden sollte, wurde im Austrage der Königlichen Regierung, des Magistrats, als Patrons der St. Nicolai-Gemeinde, den Iten September 1830 vom Referenten solgende, Beihrede" gesprochen:

"Unsere Sulfe und unser Anfang sei im Ramen bes herrn, ber himmel und Erbe gemacht hat. Amen."

"Alt, und im Alter ehrwurdig, und in ber Ehrwurdigteit bedeutungsvoll, ift die fromme Sitte, Gebaube, die einen ernsten 3wed haben, namentlich Kirchen, bei Legung bes Grundsteins seierlich einzuweihen und bei'm Ansange bes Werkes ben Segen Gottes zur gludlichen Bollendung zu erstehen."

"Schon in der Urgeschichte bes menschlichen Geschlechts finden wir diese fromme Sitte, jum Beweise, wie tief bas Bedurfniß, aus dem sie entspringt, in der Brust des Menschen liegt."

"Diefer Stein", fprach ber Patriach Jacob, .. ben ich aufgerichtet habe ju einem Dale, foll ein Gotteshaus werden", und burchbrungen von ber 20. gegenwart Gottes, ergießt fich fein frommes Berg in bie empfindungsvollen Borte: "Gewißlich ift ber herr an diefem Orte. Wie beilig ift biefe Statte! Bier ift nichts anbere benn Gottes Saus; hier ift bie Pforte bes Simmele. 3mar mohnet ber Berr, bes himmels und ber Erbe Schöpfer, nicht in Tempeln mit Banben gemacht; feiner wird auch nicht Menschenhanden gepfleget, als der Jemandes beburfte". - Aber wir bedurfen Seiner; bedurfen in ber Dhnmacht und Gunbhaftigkeit unferer Natur, in ber Rurze und Nichtigkeit unferes Lebens, einer heiligen und geweiheten Stätte, wo bas gerftreute Berg in ernfter gemeinschaftlicher Andacht vor ihm fich fammelt, und in biefer Sammlung bas Bewußtsein unferer Menschen- und Chriftenwurde lebendig wird. Darum hat ber Bau einer neuen Rirche eine tiefe, gehaltvolle Bebeutung; er bezeichnet ein höheres geiftiges Beburfniß; er gehört ju ben beften Beichen ber Beit, und ift in ber Geschichte einer Stadt ein glanzender Lichtpunkt. bewundern gelungene Berte ber Bautunft, bem gefelligen Bergnugen, ben Runften und Biffenfchaften, bem Bertebr

bes Lebens gewibmet, und haben unsere Freude baran; aber ganz anderer Art sind die Betrachtungen und Gesühle, welche ber Bau einer christlichen Kirche in uns erwedt."

"Eine Rirche ift bas Bild, ber Berold bes Ueberfinnlichen und Unfichtbaren, bas ernfte Cymbol bes Unverganglichen und Ewigen. Ihre weitgefehenen, Simmel anftrebenben Thurme verkunden, daß ba Menschen wohnen, die aufblicken und an etwas Soheres und Befferes glauben, als im Bechfel bes Irbischen zu finden ift. Der laut hallenbe Rlang ihrer Gloden, welche bie Glaubigen rufen, Freube verfunden, Schreden verbreiten, die Tobten beklagen, find bas Beichen ber Bereinigung und ber in frommen Uhnungen tief empfunbene, wunderbare Rlang einer überfinnlichen geistigen Bemeinschaft. Gine driftliche Rirche mit bem einfachen und boch bedeutungsvollen Symbole ihres heiligen Rreuzes ift die theure Burgichaft ber Gnabe Gottes, im Glauben an ben Beiland und Erlofer ber Belt, und Diefer Glaube führt von ber Gunde gur Tugend, von Zwiefpalt gum inneren Frieben. "

"Die Kirche ist die heilige Stätte, wo unsere neugeborenen Kinder eine höhere Weihe, unsere Jünglinge und Jungfrauen die Besestigung ihrer frommen Gelübbe, unsere Shen das Siegel der Treue, unsere Todten ein warnendes und segnendes Andenken sinden. Die Kirche ist der geweihete heilige Ort, wo in Verkündigung des göttlichen Wortes der Tugendhaste besestigt, der Zweister beruhigt, der Sünder erschreckt, der Verirrte zurückgesührt, der Gebeugte ausgerichtet, der Lebenssmübe mit dem Troste ewiger Hoffnung erquickt wird. — Der heilige Altar ist der Ort, wo auf der Grenze der Zeit und Ewigkeit im geweiheten Brode, im gesegneten Kelche, das Zeichen, Siegel und Psand der Liebe und Versöhnung,

ber Berföhnung mit Gott, mit sich und ber Welt, gereicht und empfangen, und jedes eble schöne Band, das Menschen mit Menschen verknüpft, besestigt und verklärt wird."

"Ja, die Kirche ist die heilige Stätte, wo die reinsten Gefühle, die edelsten Gesinnungen, die geläutertsten Grundssäte der Menschen-, Pflicht-, Berufs-, Familien-, Königs- und Baterlandsliebe, die belebende Krast der Gemeinschaft empfangen, in dieser Gemeinschaft sich verstärken, eine tugendshafte, in der Tugend glückliche, einträchtige Gemeinde und Bürgerschaft zu bilden. So empfängt das gewöhnliche irbische Thun und Treiben auf dem Marktplate und dem wechselnden Verkehr des unruhigen Lebens seiernde Ruhe-punkte, eine edlere Bedeutung, einen tiesen Sinn, eine milbe Würde, ein schöneres Band, und gestaltet sich unter solchem segensreichen Einflusse als eine Uedungs- und Bildungsschule für eine bessere Welt."

"Ueberzeugt und burchbrungen von ber Bahrheit und Bichtigkeit diefer Gebanken, wird bas Gefchaft, bas jest bier verrichtet werben foll, ein ernstes, ehrwürdiges und heiliges Die vom Könige Friedrich Wilhelm I. im Jahre Geschäft -1720 bis 1724 erbauete, im Sahre 1795, ben 3ten September, also gerabe heute vor 35 Jahren, jum Schreden ber Stabt abgebrannte und in einen Schutthaufen verwandelte St. Nicolai Rirche foll hier auf berfelben Stelle, wo fie früher ftand, burch bie reiche Gnabe bes jest regierenben Konigs Majestat, jur Ehre Gottes und Jesu Chrifti, jum Segen ber Nicolai. Gemeinbe, zur Freude ber Burgerichaft, jur Bierbe ber Stabt, wieber aufgebauet, iconer, ebler, geschmackvoller und großartiger, wie fie fruber war, aufgebauet, in 5 Jahren foll ber Bau vollenbet, und eben jest in biefem heiligen Augenblide ber Grundstein gelegt werben. Mit frommem Ernste, mit Andacht, mit Aufblick zu Gott, wollen bie Behörden ben Grundstein legen, bedeutungsvolle Symbole, namentlich die heilige Schrift und unsere Kirchenagende, ihm beissügen, und ihn seierlich weihen, daß er gelegt werde, als der Träger des Ganzen, stark und tief, eine haltbare Grundsseste, ein unerschütterliches Fundament, auf welchem der Bau geschmackvoll, einsach und würdig sich erhebe, und vollendet dann unerschütterlich ruhe. Segne und behüte Gott den Baumeister und die Bauleute, er fördere das Werk ihrer Hände, und lasse Alles wohlgelingen. Treten Sie hinzu, verehrte Männer, Borgesetzte der Provinz und Stadt, treue Diener des Königs, ehrenwerthe Bürger, und vollsühren Sie unter Segenswünschen und Lobgesang Ihr bedeutungs-volles Geschäft."

(Gefang bes 2. Berses aus bem Liebe: herr Gott bich toben wir ze.) "Der Grundstein ist gelegt, und ich spreche über ihn bas Wort kirchlicher Weihe aus: Im Namen Gottes bes Baters, bes Sohnes und bes heiligen Geistes. Amen."

"Er ist in seinem Zwed gelegt auf ber heiligen Schrift, Gottes ewigem unwandelbaren Worte, ber Grundseste, bem Felsen ber evangelischen Kirche. "Denn einen andern Grund kann Niemand legen, als der gelegt ist, Jesus Christus. Zesus Christus, gestern, heute, und derfelbe in Ewigkeit. Der Stein, den frühere und spätere Bauleute verwarfen, foll der Ecktein, der Pfeiler, das eine göttliche und seligmachende Kraft in sich tragende Wort vom Kreuze", der unerschüttersliche Grund dieses Gott und Jesu geweiheten Hauses und seiner Gemeinde sein."

"Bon biefer lebenbigen Glaubenstraft burchbrungen, er-

leuchtet und befeelt, sehle es ihm nie an reichbegabten salbungsvollen Lehrern, und in die Stelle bes vor Kurzem heimgegangenen, unvergeßlichen, beweinten, gerade auch heute schmerzlich
vermißten thätigen und treuen hirten, ber mit heißer Sehnsucht diesen Tag zu sehen wunschte, und ihn nicht sah, werde
der Gemeinde wieder ein Mann zu Theil, der mit dem
Scharsblick eines erleuchteten biblischen Forschers die sanste
Kindlichkeit eines frommen Gemuthes verbindet; ein Mann,
der in dem Leben für Andere sein eigenes wahres Leben sindet."

"Und bu, theure Nicolai-Gemeinde, in beren Angelegenbeit beute zu reben ich ben ehrenvollen Auftrag babe, empfängst ben Bau einer neuen, schonen, bir gewibmeten Rirche, ale eine unschätzbare Gabe für bich, beine Rinder, Enfel und Nachkommen, mit ehrfurchtsvollem Danke, aus ber nilben, fegenbreichen Sanb Gr. Majeftat unfere theuerften Konigs und herrn. Ich vermag es nicht, biefen Dank wurdig und vollständig auszusprechen, benn Seine Suld und Gute, namentlich fur unsere Stabt, ift unaussprechlich. Bas fie ift und hat, ift und hat fie burch Ihn und von Ihm. Auch bebarf es beffen nicht. Gin ganbesherr, bem Gott neben ber außeren Majestat zugleich bie innere verlieb, ber Sein Bolf gludlich macht, und Gein Beitalter verherrlicht, ift über jebes Menschenlob erhaben. Die Gnabe Gottes ift Seiner lanbese väterlichen Bestrebungen bochftes Biel, "und ba ift bas Rühmen nicht nute". Rur an bie Beit will und muß ich erinnern, die zwischen bem 3ten September 1795, wo bie Rirche abbrannte, bis heute liegt, wo ihr Wieberausbau beginnt. Diefe 35 Jahre schließen mehr Ungewöhnliches, Außerordentliches und Thatenreiches, in sich, als fonft manches Sahrhundert."

"Mit bem ganzen Lande bift vorzüglich bu, geliebtes Potsbam, in biefer Beit burch bas heiße Lauterungsfeuer großer Leiden gegangen. Aber biefe Leiden haft bu gut benutt. Much unter ben schwerften Drangfalen hat beine Liebe für König und Baterland nie gewankt; ein Treulofer ist nie in beiner Mitte gefunden; jedes Opfer, welches die Beit verlangte, haft bu bei geringen Mitteln freudig bargebracht; bein frommer kirchlicher Sinn hat fich erweitert und befestigt, und wenn in biefer Beit oft als Frage aufgestellt werben konnte und durfte: ob eine Gemeinde von 10,000 Seelen einer eigenthumlichen, ihr angemeffenen Rirche beburfe? fo fei es biefer Gemeinde gur Chre gefagt, bag fie biefes Beburfniß im wachsenden Grabe immer tiefer empfand, und als heißen Bunfch immer lauter aussprach. Und fiebe, geliebte Burgerschaft, biefer Bunfch wird erfüllt; erfüllt in ber fconen, befferen Beit, wo bein Wohlftand fich vermehrt, beine Bevolkerung zugenommen, bein Bufammenleben mit ben Koniglichen Garben fich inniger verschmolzen, bie Stadt einen größeren Reichthum an iconen, gemeinnütlichen Unftalten gewibmeten Palaften erhalten, und im Innern, wie in ihrer Umgebung, fich neu gestaltet hat. Das bebeutungsvolle große Gefchent einer neuen prachtvollen Rirche empfangft bu aus ber immer fegnenben Sand bes Lanbesherrn, gerabe in einer Beit, mo Sein erlauchter frommer Geift bas tief erwogene, mit Beisheit geleitete große Bert ber Bieberherstellung ber inneren Ginheit ber evangelischen ganbestirche ber ruhmvollen Bollenbung nahe gebracht hat. Die schone hoffnung, daß biefer biblifchfefte, biefer rein-evangelische Beift, ber unfere Rirchenordnung burchbringt, in dieser neuen Rirche walten und in ber Gemeinde lebendig, bag driftliche Gottesfurcht und Tugend, Ordnung und Bucht, Liebe, Gintracht, Wohlfahrt und Bufriedenheit baburch in unserer Mitte beförbert werbe, — biese fromme Hoffnung in bem Herzen bes Landesherrn ist es, die so gern die Bitte der Bürgerschaft um eine neue Kirche ersüllte, erfüllte in einer Größe, welche ihre Erwartung überssteigt. Solche edle Hoffnung können und werden wir nicht täuschen. Große Wohlthaten legen große Verpflichtungen auf. Der Stadt Bestes wollen wir darum mit vereinten Herzen suchen und für sie beten; wenn es ihr wohlgeht, dann gehet es uns wohl. Dann wird der König serner, wie bisher, in unserer Mitte gerne wohnen, und der Früchte Seiner Liebe, der Ernte Seiner Saaten sich erfreuen; unter uns wird Ihm wohl sein, — und wenn des Königs Angessicht freundlich ist, das ist Leben und Seine Gnade ist wie ein Abendregen."

"Mit diesen Gedanken, Bunschen und Gelübben übergeben und empsehlen wir benn, allmächtiger Gott, beiner Gnade und Obhut ben Bau der Kirche, die hier zu deiner Ehre und uns zum Segen aufgerichtet werden soll. Nimm Alle, die baran arbeiten, in beinen gnädigen Schutz, damit kein Unglück unsere Freude trübe und das Werk seiner schönen Bollendung entgegen wachse. Verknüpfe durch das zarte Band der Achtung, der Liebe und des Vertrauens, die Obrigkeit und Burgerschaft, Vorgesetzte und Untergebene, immer sester, und segne unsere Stadt in allen ihren Bewohnern. Sie wird gesegnet sein und bleiben, wenn sie dich surchtet und deinen heiligen Willen thut. Alles aber, was wir von Dir für Land und Stadt zu erstehen und zu bitten haben, liegt in dem Einen Herzensgebete: Erhalte, ershalte, o Gott, den König; segne mit beiner Gnadensülle Ihn,

ben Kronprinzen, und bas ganze Konigliche Haus. Umen." (Unfer Bater. — Segen. — Schlufgefang.)

Nun wurde rustig die hand an's Werk gelegt und ber Kirchenbau erhob sich von Sahr zu Jahr immer klarer und bestimmter. Der König betrachtete ihn oft, vorzüglich aus ben Fenstern, wo Er als Kind gestanden; Schinkel kam oft von Berlin nach Potsbam, sein wachsendes Werk revidirend, und nach seinen vorgeschriebenen Ideen leitete das Ganze der Hosbaurath Persius \*). Derselbe gab sich mit Leib und Seele der Sache hin, und vollendete, nicht ahnend die Tücke des bösen, launenhaften Zusalles, den köstlichen und kostdaren Bau-

<sup>\*)</sup> Auch biefer ift, menfchlichem Unsehen nach gu fruh fur bie Runft und feine Familie, verftorben. Perfius, ber, wenn er langer gelebt hatte, gewiß auch in ben weiten Rreifen ber Architetten : Belt befannt und berühmt geworben ware, mar ein gehaltener, ernft beiterer Mann. Er bachte, lebte und webte in ber alten Bautunft, verfentte fich in ihre Tiefen, und erhob fich zu ihren Soben. Seine gange Seele mar voll bavon und er ftubirte in ihrem Beifte, wie in ihren Formen. fcichte, ihre Entwidelung, ihren Stillftanb, ihren Rudgang, ihre Bermifchung und Compositionen, tannte er in allen ihren Schattirungen, und gewecht burch Schinkel, sympathisirte er mit ihm, innigft befreundet. In fich getehrt, lebte er boch in ber Mugenwelt; belaufchte bie Ratur in ihrer Urschonheit; unterfchieb fcarffinnig, und nahm in fich auf geniale Funten. Bei feinem Aufenthalte in Stalien, vorzüglich in Rom, wibmete er fich hauptfächlich ber praktifchen Runft, vertraut mit ihren Theorien. Balb nach feiner Burudtunft ftarb er; fein garter Rorper erlag ber Regsamteit feines reichen Geiftes. Ihn verftanb, ehrte und gebrauchte ber geiftreiche geniale Ronig Friedrich Bilhelm IV.; Perfius ift es vorzüglich, ber, vertraut mit ben Befegen und Rraften ber Opbraulit, bie berrlich gelungenen

Auf bem Frontispice beffelben ift in iconer Stuccaturarbeit Chriftus, von feinen Jungern umgeben, bargeftellt, wie er bie fogenannte Berapredigt balt. Der Konig Friedrich Bilhelm III. ließ bei biefer Gelegenbeit mich rufen und fprach beiter folgende Borte: "Die Berapredigt Chrifti ift ein vorzuglicher Theil bes Chriftenthums. Rach ber heiligen Geschichte bat er felbft biefe geiftreichen, Klaren und tiefen, aber nur einem frommen Gemuthe verftanblichen, wichtigen und herrlichen Borte gesprochen. Bas ber herr gewollt hat, und was wir als Chriften, wenn wir feine Nachfolger fein wollen, follen, ift nach biefen feinen Meußerungen flar. Die Berge predigt enthält die ganze evangelische Glaubens- und Sittenlehre, und wo fich Beibes in ber Ueberzeugung im Bergen und Leben findet, ba ift mahres Chriftenthum. Diefes will ich auch in Potsbam gern forbern, und barum habe ich mit Buftimmung von Schinkel und Perfius auf bem Frontispice ber neuen Nicolai-Sirche Chriftum mit feinen Jungern, wie er bie Bergpredigt halt, barftellen laffen. Unter biefer 26bilbung ift eine oblonge Platte, auf welcher feine Ausspruche, am Paffenbften feine Seligpreifungen, und andere apostolische Musspruche, fteben follen. Wollte Ihnen fagen, baß Sie folche auswählen und bann mir folche vorlegen möchten. Balb

Fontainen in Sans-souci schuf und bie Bauten baselbst, wie auf bem Babertsberge und ber Umgegend von Potsbam, leitete. Die Harmonie ber Kunst hatte er in seine sittliche Ratur aufgenommen, und wie er in seinen Ibeen lehrreich war, so liebens-würdig und rein war er in seiner Gesinnung und seinem Wandel. Sein früher Tob gehört mit zu bem großen Capitel rathselsbafter, unerklärbarer Schickungen.

ift bie Rirche fertig und ich freue mich, ber feierlichen Ginweihung beiwohnen gu tonnen."

Nach erhaltener Genehmigung wurden folgende biblifche Aussprüche leferlich mit großen Buchstaben eingeätt:

"Selig find, bie Leid tragen, benn sie follen getröftet werben."

"Selig find, die ba hungert und burftet nach ber Gerechtigkeit, benn fie follen fatt werben."

"Unser Wandel ist im himmel, von bannen wir auch warten bes heilandes Tesu Christi bes herrn."

"Selig find bie Barmbergigen, benn fie werben Barms bergigteit erlangen."

"Selig find, bie reines Bergens find, benn fie werden Gott fcauen."

Die Prachtkirche war nun fertig; 1830 war ihr Bau angefangen, ben 17ten September 1831 wurde sie feierlich einzeweiht. Der König wurde mit Ehrsurcht an ber Thür empfangen; mit Ihm nahmen das Hauptchor ein alle Mitsglieder des Königlichen Hauses und ihre zahlreichen Gefolge; dann strömte die harrende Bolksmenge ein, so daß nicht Alle, welche wollten, einen Platz zum Sitzen oder Stehen mehr sinden konnten, — die große Kirche war überfüllt! Alles war still und feierlich. Bon der schönen Orgel, dem gut eingeübten Liturgischen Sängerchor, von dem Gesange der Gemeinde, hatte man sich eine volle harmonische Wirkung versprochen; aber man sah sich in seiner Erwartung getäuscht, der Eindruck war schwach und dumps, es sehlte an aller

MI.

Resonanz und bem Zusammenbang ber Tone. "Das ist ja," borte man ben Konig fagen, "in einer gang gewöhnlichen Dorffirche beffer"! Der General = Superintenbent ber Proving Bischof Dr. Reander, trat auf und hielt die festliche Ginweihungerebe; man borchte und borchte, aber man verftand bie laut gesprochene Rebe nicht, bie Stimme brang nicht durch, fie erging fich in wunderlichen Tonen und verlor allen Bohllaut, vorzüglich bas ihr eigenthumliche Schmelzente. Gleiche Bewandtniß hatte es mit bem Oberprediger und Superintenbenten Ebert; auch ihn verftand man nicht, wie-. wohl er die schon bekannte Liturgie langfam und feierlich in einem firchlichen Tone las. Es war, als wenn bofe, nedenbe Damonen oben, in ber Mitte und zwischen ben Gaulen ber Rirche schwirrten und jeden guten Eindruck gerftorten. sah sich bedenklich an und schüttelte die Köpfe. Umwillig und verdrießlich verließ man bie neue Kirche, die man voll andachtiger Erwartung betreten hatte; fie mar eingeweiht, aber ihr fehlte bie mahre Beihe, bas: Sursum corda, bas Beilige und Erhebenbe.

Nie hat man ben König, ber sonst ein ruhiger, gemäßigter herr war, verdrießlicher und verstimmter gesehen, als bei bieser Gelegenheit. "Da haben wir," sagte Er, "die ganze saubere Geschichte! Unerhört! Ich habe den Kirchbau mit Theilnahme betrieben, habe geprüst, gewählt, verglichen, mit Sachkundigen überlegt, und freuete mich, die Wünsche der Bürgersschaft zu erfüllen. Habe mir es viel kosten lassen und niesmals lieber gegeben; mit Vergnügen habe ich aus meinem Kenster den Bau angesehen, und man versicherte mir, Alles seit gut; das war eine Herrlichkeit! Und nun, da Alles sertig geworden, ist Alles verdorben, so daß man kein Wort

verstanden hat. Berdrießlich! Sabe es aber schon oft erlebt, daß ich die Düpe von der Affaire bin." Der König gab an diesem Tage ein großes, glänzendes Gastmahl; aber Seine Berstimmung theilte sich den Eingeladenen mit, man war und blieb mißvergnügt.

Das mißbilligende Urtheil des Königs war bas bes ganzen Publicum's, und bas alte Sprichwort: "Ber am Bege bauet, hat viele Tabler" \*) bestätigte fich. allen Seiten wurden nun Stimmen laut, welche fagten: "Die Kirche ift gegen alle Regeln (kennt man bie?) ber Afustif gebaut. In ber Mitte berfelben ift ein mehrfaches Echo und an ber einen Seite berfelben ber mufteriofe Drt, wo man, gang leife rebend, auf ber anderen Seite von bem Borchenben boch beutlich verstanden wird, ob man gleich fonst taum feine eigenen Worte vernimmt. Es fangt fich ber Schall und bie Zonleiter verschwindet. Der Prediger, er mag noch fo lange fam und articulirt reben, ift nur bem ihm gegenüber Gigenben verftanblich, allen Anderen an anderen Stellen nicht. Die Rangel ift geschmadlos und fieht aus wie ein Rafig. Die hohe Treppe, Die jur Kirche und bann jum Altar führt, imponirt zwar, ift aber, befonders im Winter, für alte Leute gang unpraktifch; bie meiften weltberühmten Dome liegen flach an der Erbe. Benn man ber neuen Nicolai-Kirche ihre heiligen Infignien: bas Kreuz, bie Bibelfpruche, bie Rangel und ben Altar nimmt, fann fie ebenfogut auch ein Dufeum, eine Borfe, ein Komobienhaus fein. Faft allen Rirchen, bie Schinkel gebaut hat, fehlt ber Charafter bes Rirchlichen; er

<sup>\*)</sup> Natura facit paucos artifices, multos judices. Omnibus dedit linguam, paucis ingenium.

trug zwar Steale, aber teine Kirche in fich, und was ber Menfch nicht hat, kann er auch nicht geben."

Diese lauten Urtheile kamen bem Könige zu Ohren und bie ganze mißlungene Sache war und blieb Ihm so zuwider, daß Er von Dingen, die sich prächtig und vielversprechend ankundigten, deren Ausgang Ihm aber problematisch war, zu sagen psiegte: "Es wird, fürchte ich, damit gehen, wie mit der Nicolai-Kirche!" \*)

R.

Ein großer Theil bes In- und Ausländischen Publicum's hatte die Meinung, die Regierung bes Königs Friedrich Wilhelm III. sei eine Regierung durch die Minister und Ober-Prösstenten; sie wären es, die den Staat regierten; sie könnten thun und thäten, was sie wollten und für gut hielten; Einer schonte den Anderen, zufrieden, wenn Ieder nur in seinem Departement unumschränkter herr wäre; darum würden auch die Minister beibehalten, dis sie alt würden und stürben. So sei es bequem, und Ieder, routinirt und eingefahren, wohl bekannt mit den currenten Sachen und sungirenden Personen, mache es dem Könige leicht, der, eigentlich nur ein Figurant, weiter Nichts thue, als nur Sein kurzes Placet auszusprechen. Ein ganz ge-

<sup>\*)</sup> Leiber! ift es mit ber Ricolai=Kirche fo geblieben; so wie sie ift, erscheint sie zweckwibrig. Roch nicht 15 Jahre alt, beburfte sie boch schon mehrerer Reparaturen, so baß bie große Ricolai-Gemeinbe auswandern und ihren Gottesbienst in der entlegenen Beiligen-Geistlirche halten mußte. Icht im Jahre 1846 lassen bes jehigen Königs Majestat Friedrich Wilhelm IV. auf dieser Klrche eine hohe Kuppel, als akuftisches Berbesserungsmittel, errichten. Gott gebe, daß die gute Absicht erreicht werde!

wöhnlicher Geift, laffig und trage. Seinen Reigungen folgend. sei Er unfähig, einen großen Staat zu regieren, und schon zufrieden, wenn fich nun bie einmal in ben Gang gebrachte Mafchine in bem Gange erhalte. Es fei Ihm gleichgültig, ob dieß mechanisch, ober geistreich unter ftete neuen, lebenbigen, fortichreitenden Unregungen geschehe. Die fei bie Dacht und Gewalt der Minister größer gewefen, als unter Ihm; jebe Immebiat Beschwerbe ber Unterthanen schicke Er jum gutachtlichen Bericht an bie gurud, von welchen bie erfte Berfügung ausgegangen, ber bann nicht widersprochen murbe, und fo bewege man fich, ohne etwas auszurichten, im Cirtel. Daber tame die Dacht ber Bureaufratie; biefe fei eine eiferne Rette, welche fostematisch von unten herauf bis zum Throne hin bas Banze um- und einschließe, - und ba fei es unmöglich. burchzufommen. Der Staats Rangler Rurft Sarbenberg fei eigentlich Ronig; ba er aber auch die Minister als feine Bertzeuge brauche, fei er, ber bie Genuffe und Freuden ber Zafel in ber Gaftfreunbichaft liebe, leicht zufrieben gestellt, - es finde auch bei ihm Ungunft und Gunft ftatt, es tame nur barauf an, ihn ju gewinnen. \*) Sebermann habe feinen

<sup>\*)</sup> Bon allen Regenten Preußens hat tein König im Uebergewicht eines scharfen und allumfassenden Geistes autokratischer regiert, als Friedrich der Große. Reiner hat seine Minister strenger gehalten, Keiner von ihnen mehr verlangt, Keiner sie genauer controlirt, als er. Der Justig-Minister von der Rect erzählte (ipsissima verda): "Zweimal im Jahre hielt der große Mann in Sans-souel Worgens früh Minister-Revue, im Frühjahre und im herbste. Alle waren versammelt, und kein Schüler kann seinen strengen Rector so fürchten, wie die Minister ihn fürchteten.

Preis, für ben er sich hin gabe; es kame nur allein barauf an, was man bote. Der König selbst bestärke bas Publicum in ber Meinung von ber Allgewalt bes Staats-Kanzlers, ba alle wichtigen Civil-Staatssachen burch seine Hände gingen und man wußte, baß er nicht, gleich ben übrigen Ministern, ein festes etatmäßiges Gehalt hatte, sondern aus der Staatskaffe so viel nahm, als er brauchte. Er aber brauchte viel bei dem fürstlichen Auswande, den er machte und liedte. Er repräsentirte in den angenehmsten Formen und es umfloß ihn wo er ging und stand der Zauber seiner Weltsitte. Er trat überall, vorzüglich auch im Diplostatischen, vor, und der König, welcher die polirte Glätte und den Dust der Wohlgerüche

Stumm waren alle Augen voll Erwartung auf bie Thur gerichtet, burch welche er tommen follte. Er ließ nicht lange auf fich marten; er trat ein, luftete ein wenig ben verfcobenen alten breicdigen but und fagte mit einer fonoren Stimme: "Bon jour, Messieurs!" Dann trat er tiefer in ben Saal, in ben Rreis feiner Minifter, und firirte jeben mit feinem leuch= tenben Ablerblick von ben Fußsohlen bis jum Scheitel. Dies Schweigen, Deffen und Durchbringen bauerte einige Minuten; bann fing bas Eramen an. Solches gefchah außer ber Reibe, ex abrupto. Er wollte wiffen von bem Gefragten: wie in feinem Departement bie Sachen ftanben und ob fie in bem verfloffenen halben Jahre vorgerudt maren ? Erfolgte eine beftimmte thatfachliche Antwort, fo war er gufricben, und fagte: "Eh bien!" Bu cinem Minifter aber, ber ftoctte und unficher war und feine genügenbe Antwort gab, fprach er: "herr! bas find leere Ercufen! finbe ich bas Rachftemal Ihn wieber auf fahlem Pferbe, fo werbe ich Ihn nach Spanbau fcbiden. Mert Er fich bas!" Inbem er bieß fagte, Mopfte er mit feiner Rrude breimal empfindlich bem Minifter auf bie Schulter.

nicht mochte und wollte, trat zurud. Rein Freund von leeren und gewandten Borten, fagte Er turg und bunbig Seine mahre Meinung und überließ bie Ausführung bem Staats-Rangler. Er fprach, befonbers bei abgefanbten, wichtigen Mannern, rhapfodifc und abgebrochen, und wenngleich man Seine fittliche Burbe ehrte, fo hatte man boch von Seiner Intelligeng und Energie eben feine vortheilhaften, wenigstens teine großen Begriffe. Aber Alle, welche fo bachten, - und bie Deiften bachten fo, - irrten fich. Die Minifter, welche Ihm nabe ftanben und Ihn oft borten, wenn Er lange fprach, wußten es anders; aber man glaubte ihnen nicht und hielt ihr Urtheil nur fur Teugerungen ber Klug-Der, Staats Rangler Furft Barbenberg mar allerbings ein kluger Mann, ber fich verstellen konnte und bas Simuliren verftanb; aber gegen ben Konig verftellte er fich nicht, und bie tiefe Chrfurcht, bie er ftete fur ben burchbringenben Berftanb und bas reine Berg feines Königlichen herrn offen an ben Tag legte, war ber mahre, ungeschminkte Ausbrud, wie feines Munbes, fo auch feiner wirklichen Uebergeugung. Er ehrte Ihn nicht nur als feinen Berrn, Er mar bieß auch wirklich; jede fürftliche Unwandlung verlor fich vor Seiner flillen einfachen Koniglichen Große; von Ihm gingen alle leitenben Ibeen aus, Er war ihr Urheber, und bem Staate: Rangler gebührt nur bas allerbings große Berbienft ber gewandten Ausführung. Sarbenberg, ein "Frühlingsfaufeln", fympathifirte nicht mit bem "Sturmwind" Stein; aber auch Diefer fagte: "Der Konig ift ber Gescheutefte von uns Allen, ohne es ju wiffen". Aber Er wußte recht gut, was Er wollte und follte; boch war es Ihm genug, wenn nur bas Sute geschah, und Ihm, ber nichts vom Klappern verstand, war es gleichgultig, ob Sein Name babei genannt wurde, oder nicht. Doch ließ Er, mehr nach Seiner Ratur und beren individuellen Beschaffenheit, als nach Seinem Willen, Niemanden sich über den Kopf wachsen; in Allem, was Er durchdacht und beschlossen hatte, war und blied Er sest und undeweglich; Niemand hat Ihn je von irgend einer wichtigen Sache, die Er sich einmal vorgesetzt hatte, abgebracht, und nach dem Tode Hardenberg's, den Er ehrte und liebte, hat Er Keinem die Würde und Stellung eines Staats-Kanzlers wieder verliehen, wenngleich der einsichtsvolle, bedächtige, humane Staats-Minister Graf von Lottum einen großen Theil der Functionen desselben verrichtete.

Den tiefen und fruchtbaren Grund ber politischen und moralischen Größe bes Preußischen Staates, wie ben gefunden Rern bes fich immer mehr entwickelnben Bachsthums und bes Fortschrittes mit ber Beit, bat ber Konig Friedrich Bilhelm III. vorzüglich gelegt burch bie Stabte : Dronung, burch bie Regulirung ber gutsherrlichen und bauerlichen Berhältniffe, burch bie Beforberung ber ganbescultur, burch bie Restauration ber Urmee, und burch die kirchliche Union. In allem biefem liegen bie Krafte ber Natur, welche in ihren Gesehen ewig und unveranderlich ift, wie Gott, der fie fcuf. Wenn Borurtheile verbrangt, Digbrauche abgeschafft, unbegrundete, ufurpirte Borguge vertilgt, menfchliche Autoritaten geschwächt, und in offener Bahn Buftanbe berbeiacführt werben follen, in welchen bie Menschheit fich frei . bewegen, fich wohl fublen und ungehindert in ihrer Boblfahrt fortschreiten foll: muß dann nach Gottes licher Weltordnung und bem Bwede bes Chriftenthums,

welches allen Menschen ohne Ausnahme helfen will, fo bas Alle zur Bahrheit kommen, auf biefe ewige Bahrheit zurude gegangen und in ihr Alles gegrundet werben. Ihren Gilberblick fieht man aber nur im Schmelztiegel ber Leiben, wenn ihr Feuer alle funbhaften Schlacken wegbrennt und bem Reiche Gottes und feinem einbrechenden Anfange Bahn gemacht wird. Das war nicht geschehen und konnte nicht gefchehen vor bem Jahre 1806, und es ift historisch mertwurdig, und pfochologisch lehrreich, daß bie neue Gefetgebung mit ihrer Morgenrothe in bie Nacht ber Trubfale vom Jahre 1811 bis 1813 faut. Gerade in ber Zeit ber tiefften Erniedrigung bes Konigs und Seines ihm noch übrig gebliebenen gebrudten Bolles murbe burch weise Gefetgebung ber ewig fruchtbare Saame ausgestreut, aus welchem spaterbin bie innere Starte und bie mahre Große bes gangen Staates erwachsen ift. D! Erubfal, in welcher alle außeren Stugen gufammen brechen, lehrt auf bas Bort merten; und fo lange man noch nicht gebemuthiget ift, irret man.

Niemand war in dieser trüben Zeit der Heimsuchung (und eben dieß verdürgt Seinen intellectuellen sittlichen Werth) thätiger, als der König; was Er aber die zu den Jahren 1809 mit Stein und Scharnhorst in Königsberg gedacht und gewollt hat, führte Er im Jahre 1811 mit Hardenberg größtentheils in Charlottenburg und Potsdam, still und unbemerkt, aber stark in Hossnung, aus. Alle Unterrichteten und Nahestehenden wissen, daß die Scele des Königs von dem, was kommen und werden sollte, voll, und daß Er das belebende Princip der neuen Ordnung war. Was Er in göttlicher Araurigkeit durchbacht und in sich zur Reise ge-

bracht hatte, führte Er auch aus, und in einem Eigenhans bigen Schreiben an Sarbenberg, fagt Er: \*)

"Durch beigehende, von mir vollzogene Sticte (über bie Regulirung ber Sutsherrlichen und Bauerlichen Berhalteniffe, und das Ebict zur Beförderung der kandescultur) wird das Glück der Unterthanen und der Flor des kandes beabsichtiget. Daß Beides dadurch wenigstens zum Theil möge erreicht werden, wünscht natürlich Keiner inniger und lebhafter als ich, und darf es zum Theil hoffen und erwarten nach dem, was Sie mir über die vorher gegangene Prüfung schähdarer und erfahrner Personen berichtet haben. Möge der Segen des Friedens dieses wichtige Unternehmen begünstigen.

Charlottenburg, den 14. November 1811. Friedrich Wilhelm."

Wer König Friedrich Wilhelm gewesen, welcher Seist Ihn beseelt und was Er für den Staat gethan, wird erst später bekannt und gehörig gewürdigt werden, wenn die jest noch verschlossenen Archive mit ihren Urkunden und Originals Briefen sich geöffnet haben. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht; die ganze lebende Generation würde erstaunen, wenn des Königs Eigenhändig geschriedener literarischer Nachlaß, der mehrere Bände füllen würde, gedruckt würde.

<sup>\*)</sup> Dieses mir mitgetheilte Eigenhandige Schreiben bes Konigs liegt im Original vor mir.

9.

Co wie König Friedrich Wilhelm III. fich felbst um bas große Bange befummerte, von Ihm ber erfte Unftog ausging, und Alles nach Seinen leitenten Ibeen geschah: fo entging Ihm auch bas Einzelne und Perfonliche nicht. züglich lag Ihm in biefer Beziehung bas Militair, und befondere bie von Ihm geschaffene gandwehr, bann aber auch bie evangelische Rirche, nabe am Bergen. Reiner Seiner Borganger bat fur fie, ihre Unstalten, ihre Schulen, ihre Univerfitaten, hat in Stabten und im gangen ganbe fo viel gethan, ale Er. Es ift nicht leeres, panegprifches Wort, fonbern buchstäbliche allbekannte Bahrheit, bag unter Seiner Regierung bas Bilbungs-Unterrichtswefen einen Grab ber Bervolltommnung im Preußischen erftiegen bat, ber nur in . wenigen anderen Staaten so gefunden wird, wiewohl noch Manches, befonders in ber befferen Befoldung vieler Rirchenund Schulbeamten, ju wunschen übrig bleibt. Aber man vergeffe babei nicht, bag bas Preugische ganb von ber Ruffischen bis zur Französischen Grenze groß, daß bas öffentliche Rirchen- und Schulwefen eine tief um fich greifende National-Angelegenheit, und daß befonders bet Schulmann, gebilbet in ber Karbung unferer Beit, in ber ungludlichen Ibee ber Emancipation von ber Rirche, febr oft fich ubericatt, und, unaufrieben, über bie Grenze, welche fein Beruf gieht, mit feinen Pratenfionen will. Der, welcher wirklich bie Kinder und bas Bolk liebt, findet in ber natürlichen Reigung ber Eltern eine Stube ber Liebe, welche ben Bur- ' bigen nie finten läßt; woraus aber freilich nicht folgt, bag ber Staat bie Berbefferung biefes fehr wichtigen 3meiges an bem Baume feiner öffentlichen Boblfahrt vernachläffigen

und Prediger und Schullehrer von feiner Fürforge aus: schließen barf.

Ronig Friedrich Wilhelm III. folog fie wohlwollend ein : von ber Burbe, Bichtigkeit und Nothwendigkeit ihres Berufes jum machsenben Bohlergeben bes Gangen überzeugt, liebte Er fie und that ihnen, fo weit es mit ber Staatsofonomie in allen ihren Theilen vereinbar mar, Gutes. Bei jeber Belegenheit legte Er biefe Gefinnung an ben Tag, und von vorn herein war Er hier jum hulfreichen Schute gleich geneigt. Ihm war es eine unerhörte Sache, bag ein Superintenbent und Prediger, daß ein Schullehrer und Rufter, die in ihrem mubfamen und mageren Amte viele Sahre treu ihre Pflicht gethan, einen Orben ober ein Ehrenzeichen erhielt; in ber Regel empfingen unter Friedrich bem Großen und Friedrich Wilhelm II. folche Muszeichnungen im Dienste nur hochgestellte Officiere und Staatsbeamte, gewöhnlich nur Abeliche, und nur mit sestener Ausnahme Burgerliche, die aber bann ftets geabelt murben, um baburch ber empfangenen Ehre gleichsam erst wurdig zu werden. Friedrich Bilbelm III. mar ber Erfte, ber burch gefetliche Institutionen, bie Er gab, die Borurtheile ber Geburt vernichtete, die Privilegien und ihren begunftigenben Raftengeift ausrottete, bas Berbienft an perfonliche Burbigfeit knupfte, und in beffen gelauterter und reiner Seele bie mahre, große Borftellung ber humanen Gemeinschaft aller Menschen, weß Stanbes, welcher Geburt fie auch fein mochten, lebte und trieb. Berebelt burch bie Union bes in Liebe allumfaffenben Chriftenthums, gestählt burch bie vielfach felbft erfahrenen Leiben feiner Beit, verftand Er, wohin fie wollte und trieb, und legte gefunde Reime in bas Berg Seines Bolkes, welche Bachsthum und Fortschritt

in fich fchloffen. Entwidelung bemmte und ftorte Er nie: nur bann griff Er jurudhaltenb ein, wenn ein fester Boben verlaffen und Abirrung vom geraben Bege eingetreten mar, ober eintreten wollte. Gin erfahrener und kluger gahrmann, faß Er am Ruber bes Schiffes, leitete baffelbe mit fester Sand, erkannte und vermied verborgene Rlippen und Sandbante, fegelte mit gunftigem Binbe, und einmal Schiffbruch gelitten, wollte und operirte Er nie mehr wiber ben Strom. Es lag in Ihm ein Conservations : Princip, in biefem aber auch eine fortschreitende Ratur, und diefe gur Ginbeit erwachsene Duplicität machte Ihn erfahren, weise, offen und gerecht, billig und milb, und barum in Allem ruhig. folder Rube und bem baraus entfpringenben Gleichgewichte aller Seelentrafte mar Sein ganges Sein und Befen Barmonie, und biefe ein friebenvoller Gleichmuth, Liebe und Mäßigung. Daber tam es, bag Er, - was fich ichon in Seinem Gesichte fichtbar ausbrudte, - jeben fremben Schmerz als Seinen eigenen empfand, und Er -nicht anders konnte, als ihn ftillen.

In der Residenz Potsdam, dem Lieblingsaufenthalt der Preußischen Regenten, so reich an milben Stiftungen, ist auch ein Königliches Prediger- und Schullehrer-Wittwenhaus. Diese fromme, gut dotirte Anstalt, welche zwanzig arme Wittwen am oft trüben Abend ihres Lebens mit mutterlicher stiller Liebe aufnimmt, ist eine der ältesten und in ihrem Alter sur jede durftige Prediger- und Schukehrer-Wittwe, die in ihren ruhigen Räumen einen Sit sindet, in dem guten Geiste, in welchem sie gegrundet ist, immer wieder jung und neu; sie hat das Leben in sich selber und wird es be- halten bis an's Ende der Tage. Ihr Stifter ist Friedrich

Bilhelm, ber Große Kurfurft, \*) und feine eble driftliche Gemahlinn, Luife Henriette, Prinzeffin von Dranien, eben bie,

<sup>\*)</sup> Friedrich Bilhelm, ber Große Rurfürft, ift in jeder Begiebung einer ber vorzüglichften Regenten bes Preußischen Staates, gu beffen Grobe er mit gefegnetem Erfolge gewirft bat. boren ben 1. Februar 1620 gu Berlin, folgte er feinem Bater, Joachim Sigismund, als beffen einziger Sohn, in ber Regierung im Jahre 1640. Er war alfo erft 20 Jahre alt, als er regierenber herr murbe; faste aber fcon als Knabe an ber Leiche bes unfterblichen Schweben Ronigs Buftav Molph vor Gott ben Entichluß: "Großer Dom, ich will ftreben, ju werben, wie Du warft!" 3m Rovember 1646 vermabite er fich mit ber alteften Tochter bes Erbftatthalters von Dranien, Luife, bie er in ihrer Liebenswürdigteit bei feinem Aufenthalte in Solland tennen gelernt batte, und welche unvergefliche driftliche Rurftinn balb befonbers ber Rurmart gum Segen gereichte. Die erften Jahre ihrer Che waren finberlos; barüber traurig und gramvoll, fagte fie eines Tages zu ihrem Semahl: "Rach langem und ichwerem Rampfe mit mir felbft bin ich, immer trantlich, entichloffen, mich von Dir icheiben zu laffen. gefunde Frau wird bem Throne Erben gebaren." Der eble Fürft antwortete treuberzig: "Da fei Gott vor, bag wir, bie wir uns einander von Bergen lieb baben, uns voneinander trennen follten! Bir find Cheleute por Gott und Denfchen, und bas wollen wir auch bleiben. Du , liebe Buife, tannft noch Rinber genug betommen, und Gott wird fie geben, wenn fie und gut find." Sie gebar betanntlich mit mehreren Rinbern ben erften Konig von Preußen. Friedrich Bilbelm war als Rurfürft ein mabrhaft großer Dann. Er trat gur Beit bes 30jahrigen Rrieges bie Regierung unter ben mislichften Umftanben an. Er befiegte bie Schweben und folug ben 28. Juni 1675 bei Rehrbellin eine größere Dacht mit einer fleineren. Er eroberte 1678 bas verlorene Pommern wieber. Er nahm 1685 bie wegen ber proteftantischen Religion vertriebenen Frangofen, 14000 Menfchen, wohlwollend in feine Staaten auf. Er ift ber Stifter ber Univerfitat ju Duisburg, ber Bibliothet ju

welche bas treffliche Baifenhaus zu Dranienburg funbirt bat. Seines milben 3medes und ehrwürdigen Ursprunges

Berlin, ber Erbauer bes Friedrich-Berber und von Reu. Koln. Bahrhaft fromm und von Bergen ein Protestant und feinem Erlofer treu, lehnte er 1669 bie ibm angetragene Rrone Polens ab, mit bem Bufag: "baß er felbft eine Raifertrone ausschlagen wurbe, wenn er biefelbe mit Beranberung ber Religion erfaufen follte." Dit bem Seifte bes Evangelium's vertraut und von bemfelben erleuchtet, mar ibm aller Secten-Beift jumiber und feine große Seele war voll von ber firchlichen Union und bem Segen ihrer Eintracht. Seine vielen fortgefesten Bemubungen, fie gu Stande zu bringen, icheiterten aber an bem feinbseligen bitteren Confessionsgeifte ber Reformirten und Lutheraner, und er mußte ihren gegenseitigen verfolgenben Das verbieten. Er lernte bie Streitsucht ber Theologen, Die fich feinbfelig fpftematifch gegen. überftanben, tennen und hatte von ihrer prattifchen Frommigfeit febr fleine Begriffe; "Dan wirb," fagte er "mit ihnen nicht fertig!" Er wollte einen Glauben, ber in ber Liebe thatig ift, und fein Symbol mar: "Notam fac mihi viam tuam, qua ambulaturus sum." Benn er gleich ber reformirten Rirche angeborte, fo begunftigte er biefelbe boch teinesmeges gegen bie lutherifche, und vortrefflich fpricht er, erhaben über jebe Partei, fich in feiner Berfugung vom 12. Mars 1641 gegen jebe Parteisucht in ber Rirche aus, und wunschte febnlichft bie Bereinigung ber Butheraner und Reformirten; bod ertfarte er offen und ehrlich, baß er nie gefonnen gewefen fei, über bie Bewiffen Mulen zusammengebrachten feiner Unterthanen zu berrichen. theologischen Disputationen mar er abholb, und er unterfagte fie ausbrudlich, aus ber Rirchengefchichte wohl wiffenb. bas alle Confilien und Synoben bas Uebel und feinen Ris nur arger gemacht und die Haereses und Schismata vermehrt haben. Biel Streit war über ben Groreismus bei ber Zaufe, ben er nicht wollte, sowie er auch bie Alben aus bem Pabftthume in ber Amtelleibung proteftantifcher Prediger nicht leiben tonnte. Die hauptsache bei einem geiftlichen Inspector und Pfarrer war und blieb ibm bie, "baß fie nach ihrer Ueberzeugung Gottes wegen war bas Prebiger: und Schullehrer: Bittwenhaus bem Konige lieb und theuer. Unter bem Markgrafen Georg

Bort rein, lauter und unverfalfct prebigten und ihren Bubo: rern mit gutem Grempel und unftraflichem Banbel vorgingen; baburch allein murbe bie Bemeinbe bes herrn erbaut, mehr als in allen scholasticis et academicis disceptationibus, in welchen vielmehr ber Bunber gum neuen Saber liege, ber vom Teufel fei und zum Teufel führe." Biewohl es feinem frommen Sinne nicht genehm mar, wenn bie Reformirten in ihrem haffe gegen bie Butheraner bas Concordienbuch ein gantifches und tauberwelfches nannten, fo wollte er in feiner mertwurbigen Berordnung vom 3. December 1656 über bie Orbination ber Prediger boch nicht, "bag bie Orbinandi gu ber Formula concordiae als libro symbolico fich obligiren follten, und gebrungen murben, foldes zu bezeugen, wie ihren Ramen in ein gewiffes apartes Buch einzuschreiben." Der Große Rurfürst war ein warmer Berebrer ber Reformation; er nannte bie gefeierten Ramen Luther und Melanchthon, 3mingli und Calvin, mit hoher Uchtung, ale protestantifche Rirchenvater; er ehrte von Bergen bie symbolischen Bucher, ale Betenutnif. fcriften, und wollte fie um Alles in ber Welt nicht verbrangt wiffen; aber fein erleuchteter Weift haßte allen 3mang und er mochte nicht binbenbe Formen, bie er "Retten" nannte. Seiner geordneten Seele mar bie Willfur ber Gefestofiafeit und ibre regellofe Mutabilitat zuwiber. Er war theoretifch und prattifch ein Dann von festen Grunbfagen in allen Dingen, aber ebensowenig tonnte fein großer freier Geift bie Beengung und ihre Musichliegung ertragen, weber für feine Perfon, noch für ben Staat, noch fur bie Rirche. "Ich," fagt er felbft, "bin gwar öffentlich ein Betenner ber reformirten Secte (er nannte bie reformirte Confession eine Secte), aber ich habe nicht auf bes Detolompabii, 3wingli, Calvini und anderer Behrer Dogmaten gefchworen, fonbern mir und einem jeben Chriften liegt ob, felbft feine Seligteit gu ichaffen, und in ber beiligen Schrift gu forfchen, bamit er baraus ben allein rechten Beg tennen lerne. 3d, von Gott geführt, habe von ihm ein großes Licht

Wilhelm 1595 war es auf bem bamals einfamen Riez schon ein Jagbichloß gewesen und trug noch bie Spuren besselben,

empfangen; bie Belt fiebet ce jego noch nicht, aber fie wirb ce ichon nach meinem Tobe erfahren. Gin Dehreres mag ich jest nicht fagen; ich muniche aber eine felige Rachfolge, bamit Allen wie mir ewig mohl fei." \*) Darum verorbnet er ausbrucklich in ber gebachten ganbes : Berfügung : "baß bie Orbis nandi bloß allein auf die heilige Schrift Atten und Reuen Teftamente und auf bie uralte mit ihr einstimmige Symbola und Augeburgifche Confession verpflichtet werben follten. ehrte bie fymbolifchen Bucher, als Betenntniffchriften ber Reformatoren; aber er fah fie gleich Luther für menfchliche Berte an, und feine Chrfurcht fur bas gottliche Bort mar gu tief und groß, ale baß er biefem fie hatte gleich ftellen konnen, fie waren ihm secundi ordinis. Roch beutlicher und beftimmter brudt er in volltommener Uebereinstimmung mit allen Reformatoren über bie alleinige und entscheibenbe Autoritat ber beiligen Schrift biefe feine Willensmeinung aus in ber mertwurbigen Berordnung vom 30. Marg 1662, wo er fagt: "Alle Prebiger follen nur auf bas Wort Gottes und nicht auf Denichenfagungen berufen und verpflichtet werben." Er war mit bem fpater (1700) auftretenben Grafen Lubwig von Bingenborf, ber Lutheraner und Reformirte in bic Bruber-Unitat aufnahm, und beffen Beift und Seele innige tiefe Liebe gu Jefus mar, ber Ueberzeugung, daß bie symbolischen Bucher ber lutherischen und reformirten Confession in biefer naturgemäßen Unterordnung fein Binberniß ber Union beiber Rirchen maren und fein tonnten. Die driftliche Religion mar ihm auf ihrem Urgebiete nicht ein Schulfpftem ber Theologie, fonbern eine Angelegenheit bes Ber-Roch im Tobe und im Ungeficht beffelben fprach er bavon, wie ihm bie Unbulbfamteit ber Proteftanten gu Bergen Er ftarb ben 24. April 1688 mit ben Worten: "Chriftus ift mein und ich bin fein."

<sup>\*)</sup> Des großen Mannes eigene Worte aus feinem befannten Teftamente.

namentlich einen jugebauten hunbezwinger. Der große Rurfürst ließ es in feinen Raumen für den neuen wohlthatigen 3med "aptiren", und jebe Bittme bewohnte gemuthlich fur fich ihre eigene Stube, eine Belle mit bicken Mauern. tann bie alte Kundations-Urtunde nicht ohne Erbauung lefen. Es wehet barin ber eigenthumliche Geift ber bamaligen Beit, ein milber gottebfürchtiger Ernft, eine ftrenge Disciplin, eine treubergige Liebe, eine freundliche Gutmuthigkeit, ein großmuthiger landesväterlicher Sinn, Alles vom Anfange bis zum Schluffe ift ein praktifcher Commentar über die icone Bibelftelle: "Das ift ein Gott wohlgefälliger Gottesbienft, Die Bittwen in ihrer Trubfal befuchen!" Rach ber Berfaffung ber Unftalt ift ein im Saufe wohnenber Bittwenpfleger angestellt und ber jedesmalige Hofprediger und ein angesehener Staatsbeamte zu Berlin ober Potsbam haben bie Inspection. Oft fragte mich ber König: "Was machen Ihre Wittwen?" Er rebete bann mit Berehrung von bem Stifter, bem Großen Rurfürsten, und mit Liebe von ber Rurfürstinn Luife, nach bem Tobe ber Seinigen noch mit erhöheter Theilnahme. Mus bem Leben Beiber ergablte Er intereffante Buge, und

Die psychologische, historische Parallele zwischen Friedrich Wilhelm, bem Großen Aurfürsten, und bem Könige Friedrich Wilhelm III. ift in die Augen fallend. Dieser ehrte und liebte Ienen von allen Seinen Uhnherren am Meisten. Das kräftige Bild von ihm war in Seinem Herzen, wie vor Seinen Augen; offenbar hatte Er sich ihn zu Seinem Muster erwählt. Beide beselette berselbe Seist, Beide sindet man sympathetisch miteinander; Beide hat Gott durch schwere Leiden und hohe Freuden wunders bar gesegnet. Es wird Einem weit um's herz, wenn man in einer ernsten Stunde zu beiden herren ausblickt; wie die Ewigsteit sie vereinigt hat, wird die Geschichte Beide zusammen nennen.

Er fand in ber Bermählung ber Prinzessinn Tochter Luise mit bem Hollandischen Prinzen Friedrich, den Er ben "besten Menschen" nannte, eine göttliche Schickung. Dieß floß bann zusammen, und Er sprach von ber ersten, zweiten und britten Luise mit wehmuthiger Beredsamkeit.

Das Prediger- und Schullehrer-Wittwenhaus war eines ber altesten in ber Stadt Potebam und man fah ihm nicht bloß bas Alter an, es verfiel auch und murbe baufällig. Als ich bavon ftammelte: "baß es wohl neu gebaut werben mochte," fagte ber Konig: "Ach, Gott bewahre! Wo benten Das Prediger = und Schullehrer = Wittwenhaus ift eine merkwurdige Antiquitat ber Stadt; muß, aus ber Beit bes Großen Rurfürften und eine Stiftung von ihm, confervirt werben. Wird langer fteben, ale wir!" Rach Berlauf von einem Jahre, in welchem ber Berfall arger geworben, wieberholte ich bestimmter meine Bitte; ber Sobe Berr aber erwiederte: "Kangen Gie wieber bavon an? Gie miffen: auf bie Roften, befonders in biefem Falle, kommt es mir nicht Das haus, in welchem die Wittwen alt geworben und merben, kann inwendig reparirt werden, aber bie außere Sacabe muß biefelbe bleiben; ich will ein Gebaube, welches noch aus der Beit bes unvergeflichen Großen Rurfurften ftammt, erhalten wiffen; forgen Gie nur fur bas Innere, bamit ber gute, gottesfürchtige Beift, ben ber große Stifter einhauchte. berselbe bleibe." So war und blieb bie abweisende Anwort bes Ronigs; und Er handelte fo nicht aus Gigenfinn, sonbern aus Ueberzeugung.

Bu ber Beit war weltlicher Inspector ber Anstalt ber Geheime Dber-Regierunge-Rath ju Potsbam, nachheriger

Bice Prafibent und Director bes Confiftoriums ju Berlin, Beil. Es ift nicht möglich, treuer, gewiffenhafter und aufmerkfamer, fur bie Erhaltung und Bermehrung bes eigenen Bermogens zu forgen, als biefer wahrhafte Ehrenmann fur bas frembe, ihm anvertraute blefer milben Anftalt viele Sahre geforgt bat; burch gefchickte und gludliche Manipulation in Staatspapieren bat er mit ftets machem und regem Gifer bas active Bermogen biefes pii corporis wefentlich und beträchtlich vermehrt, und ich tann und muß bas um fo bantbarer anerkennen, ba ich baran nicht ben geringsten Untheil habe. Dit bem ihm eigenthumlichen grundlichen, von einer fittlich reinen Ratur unterftutten Ernft betrieb Beil Diefe Ungelegenheit; und ba bas Umanbern ber alten naftalten, ber Gesundheit nachtheiligen Mauern und die gange Reparatur nach bem Roftenanschlage fehr viel gekoftet hatte, und boch nur Flidwert geblieben mare, fo entschloß fich ber Konig, nun einen vollkommenen Neubau zu bewilligen und die bazu nothige große Summe anweisen zu laffen.

Ganz auf der alten Stelle, aber stattlicher, bequemer und besser als das vorige, stand balb und steht in der breiten Straße ein breistodiger, im einsachen, edlen Style gebauter Palast. In der Mitte der obersten Etage ist das Kurfürstliche Wappen in einem abgeschlossenen Felde. Un der zweiten sieht man in einer Nische die wohlgetrossene Buste bes Großen Kursursten, dessen offenes, edles und männliches Ungesicht segnend um sich blickt. Unter derselben steht in großen goldenen Buchstaden die Inschrisse:

Prediger Bittmen-Baus.

An bem untersten Stock über ber Thur liefet man bie Borte:

Gestiftet vom Kurfürsten Friedrich Wilhelm MDCLXVI,

Neu gebaut vom Könige Friedrich Wilhelm III. MDCCCXXVII.

Oft ging ber König in Seinem grauen Ueberrod langs fam allein burch die breite Strafe. Bor bem Prebigers Bittwen-Saufe ftanb Er bann betrachtenb still, fah es an und feierte bas Unbenten Seines großen Uhnherrn.

Co wie Er gern die Prediger- und Schullehrer-Bittmen unterftubte, vielen Denfionen gab, armen Theologie ftubirenben talentvollen Junglingen fur ihren acabemischen Curfus Stipendien bewilligte und beren Korthilfe auch bem Minister von Altenstein angelegentlich empfahl, fo bewies Er auch ben Prebigern überall Sein Bohlwollen und in Seiner ftets wachen Zurforge für bie evangelische Kirche zeichnete Er, fobald Er ihre Burbigfeit erkannt hatte, fie aus. Alles bieß ging von Ihm felbft aus. In ber Berliner Beitung las Er, wie in bem bei Potsbam auf einem in ber Savel liegenden Infel-Stadtchen "Berber" ber Dberprediger Pauli bafelbst fein 50jähriges Dienstjubilaum gefeiert und bei bicfer Gelegenheit viele Beweise ber Bufriedenheit von bem Koniglichen Superintenbenten Stowe, wie ber Achtung und Liebe von der bortigen Burgerichaft und Gemeinbe, erhalten habe. Der König erkundigte fich felbst nach Allem genauer, und ba bie vorgesette Beborbe bas öffentlich Gesagte als mahr bestätigte (was nicht immer ber Fall fein foll), fo überfanbte ber Konig aus eigener Bewegung mit einem verbindlichen Gludwunsch-Schreiben bem Jubilar ben rothen Abler-Orben Bter Classe.

Der König mablte bei Seinen Spazierfahrten am Liebsten entfernte einsame Gegenben; Er hatte namentlich Seine ftille Freude an mogenben Saatfelbern, und fah gern an bas Thun und Treiben ber Bauern in entlegenen Dorfern. Einst fuhr Er mit Seiner Gemablinn, ber Fürstinn von Liegnis, burch bas Dorf Stahnsborf in ber Umgegend von Potsbam. "hier ift es hubsch!" fprach Er, "wir wollen, liebe Auguste, aussteigen, bort uns fegen und bie Conne untergeben feben". Beibe geben auf bas nabe gelegene Saus ju. Es mar bas Pfarrhaus bes Paftors Dreifing. Diefer erkannte fogleich ben Konig, und erstaunt über ben Befuch ber hoben Gafte, ichleppte er, nachbem er Ihren Bunfc vernommen, Copha, Stuble und Tifch, fo gut ber unbemittelte gandpfarrer es hatte, vor bie Thur. Der Paftor Dreifing war ein origineller, trodener, tomischer und humoriftifcher Mann, ber gut zu reben und zu erzählen verftand, babei einfach und redlich war. Er gefiel bem Könige und Beibe unterhielten fich angenehm über allerlei Gegenftante bes lanblichen Lebens, wie benn auch bie fuße Dilch, bas gefunde Bauernbrod und die frifche Butter gut fcmedte. Die Sonne ging unter, ber Abend war gekommen, und nach berglichem Abschied fuhr ber Konig mit Seiner Gemahlinn, in Gott vergnügt, in ber Dammerung nach Potsbam gurud. Des anberen Tages hielt ein belabener Bagen vor ber Thur bes ehrlichen gandpfarrers und nebft schriftlichem Dante und einem Gelbgefchent erhielt er an bie Stelle ber ichon abgenubten gang neue Stuble, einen Tifch und ein Sopba.

Wo im Lande ist ein würdiger Pfarrer, ber, in Berührung mit bem Könige gekommen, nicht Beweise Seines Bohls wollens empfangen hatte? —

# 10.

Der König ging mit Seinen Kinbern regelmäßig jeben Sonntag gur Rirche, wenn nicht öfter, boch gewiß einmal im Jahre, früher am Charfreitage, bann am grunen Donnerstage, zum heiligen Abendmable; Er hielt fest und immer fefter am gottlichen geoffenbarten Borte; bem vulgaren Rationalismus abhold, war Er treu bem biblischen Lehrbegriffe ber evangelischen Rirche, und voll von Chrfurcht fur bas große Bert ber Reformation, ehrte Er die symbolischen Bucher ber Reformatoren, ale Betenntniffchriften; in biefem Beifte verfertigt, führte Er die Liturgie und Agende ein; gegen bie Separatiften, die Myftiter, die Pietiften und ihre Conventiteln, war Er nachfichtig und wollte feine ftrengen Magregeln; alle Unftalten, welche Frommigfeit beforbern follten, namentlich bie Bibel= und Diffions : Gefellschaften, unterftutte Er; Er führte wieber bas Gebet und ben Gottesbienst bei ben verfammelten Truppen ein, und wohnte selbst bemfelben in Anbacht bei. - Alles dieß ftellte Ihn als einen gottebfürchtigen herrn vor ber Belt öffentlich bin, und bie Starrgläubigen, bie Orthoboren, wie fie genannt werben, bie modernen Mpftiter und Pietiften, waren ber Soffnung, bag ber Konig zu ihnen fich hinneigen und mit ihrer Partei es heimlich halten wurbe. In ber That fah es auch so aus, und Alles gewann diese Ansicht, so baß man in folder Bermuthung beftartt wurde. Ein Minifter, ber eben nicht in bem Rufe ber Frommigkeit stand, trat nun als Chef : Prafident ber Bibelgefellichaft auf; ber Tractatchen-

Berein war in voller Thatigkeit; ben Abbrand des Komobien-Saufes auf bem Geneb'armen = Markt fab man als eine gerechte Strafe bes himmels an. \*) Die burch alle Stande, besonders die höheren, in Berlin verbreiteten und mit ber Gefellichaft in Konigsberg in naber Berbindung ftebenden Mostiker reichten bis jum Throne bin und wollten gem ba Burgel fclagen und den frommen Konig zu fich hinüber gieben. Man brauchte bagu einen bie Gabe ber Rebe befigenden gewiffen N. N., ber auch in feiner Bohnung Betund Erbauungestunden hielt. Anfangs hielt man ihn, weil er mit Emphase in Spruchen ber beiligen Schrift mit einer gewiffen Salbung fprach, fur ein Licht ber Rirche; aber ber Erfolg hat bewiefen, baß er nur ein Rebelftern mar, ber, dunkel in fich felbst, mit erborgtem Lichte leuchtete. Weil ct Bebem, befonders benjenigen, die etwas bebeuteten, nach bem Munde redete und Allen durch Schmeicheleien gefallen wollte, fo galt er bei ben tiefer Blidenben, die ihn burchfcauten, bald nichts mehr, und fie wendeten ihm verächtlich den Ruden. Ein hochgestellter, auf fich felbft gegrundeter gelehrter Mann nannte ihn einen "mpftagogifden Schwabroneur", ber, wenn ber König morgen ein Turke murbe, um Ihm gefällig ju werben, fich fcon heute jum Duhamedanismus betennen und

<sup>\*)</sup> Ein Mann bieser Ansicht und Farbe schrieb an mich: "Enblich hat Gott in seiner Langmuth seinen rechten Arm in Jorn ents blößt und dieß zwischen zwei Kirchen gelegene Sündenhaus burch Feuer zerstöret. "Du bist," mussen Sie mit Nathan zum Könige sagen, "der Mann des Todes." Das Komödienhaus darf nicht wieder ausgebaut werden."

fich fosort auf ben Alborack\*) segen wurde. Doch täuschte er burch sein positivedemuthiges Air ben redlichen, arglosen König, und man fürchtete sur Ihn um so mehr, da Sein General-Abjutant und vortragender Rath, Obrist von Wigleben, (wenn auch nur fur eine kurze Zeit) wirklich übergetreten war und die Conventikeln besuchte.

Die Sache war ein Geheimniß; aber Allen, bie bavon unterrichtet maren, und es ernft und redlich meinten, ein Gegenstand fiefen Rummere, banger Gorge, und wirklicher Betrübniß. Wohl ift es ebel und groß, wenn ein Landesherr, befonders ein folder, ber viele Millionen regieren foll. ein wirklicher Chrift ift; fein theoretisch fester, fein praftifch eingelebter Glaube an Jefum Chriftum, ben alleinigen Beiland ber Belt, ift die beste und sicherfte Garantie für bie gange Ration, alle ihre Confessionen und Buftanbe. Diese ewige Bahrheit ift burch bie Erfahrung aller Beiten bewiesen; aber burch bie Erfahrung aller Beiten ift auch bewiesen, daß ein gand fein größeres Unglud treffen fann, als wenn fein Konig mit feinem Saufe, Sofe und feiner Dienerschaft, in vermeinter Rechtgläubigkeit fectirifc, myftifch und parteifuchtig ift. Der hier waltende Irrthum ift furchterlich, ba man in unfeliger Täuschung ihn fur Wahrheit halt und es bestens meint. Das Irren und Fehlen aus guter Meinung ift aber gerade in ber Kirche bas Allerschlimmfte, und viel schäblicher und gefährlicher, als offenbare Gundhaftigfeit, bie,

<sup>\*)</sup> Befanntlich bei ben Muhamebanern bas Thier, auf welchem Muhameb feine himmelsreise machte.

als folche, ihr grobes Geprage an ber Stirn tragt und von jebem Rechtlichen gleich bei'm erften Unblick erkannt und geflohen wird. Gang unftreitig find alle Berfolgungen, alle Intolerangen, alle Barten ber Romifch-Ratholifchen Rirche, alle ihre Inquifitionen in Rom und Mabrid, aus guter Meinung entsprungen, und fie batten fich nicht fo lange halten und bethoren tonnen, wenn fie nicht ben Schein ber Frommigkeit für fich gehabt und bas Geprage ber Rechtgläubigkeit getragen batten. Gang unftreitig meinte es mit ber evangelischen Rirche und beren Forberung ber Ronig Friedrich Wilhelm III. von herzen gut; aber gerade bie pietistisch myftische Partei, welche fich überall im Canbe, befondere in Ronigeberg und Berlin, gebildet hatte, mar es, bie ber guten Sache und ihrer Durchbringung hinderniffe in ben Beg legte. Ein häßlicher Berbacht ging wie ein bofer Geift burch bas gand, und es ift nicht zu leugnen, bas vorzüglich baber bie vielen Sinberniffe und Schwierigkeiten entstanden, welche ber Unnahme und Ginführung ber Liturgie und Agende fich hartnäckig feinbselig in ben Beg ftellten. Borzüglich mar bieß ber Fall in ben ganbern Cleve, Julich, Berg und Mart. Diese Provinzen hatten vom Anfange ber Reformation an die uralte driftliche Presbyterial- und Synobal=Berfaffung gehabt und waren burch eine Generals Synobe kirchlich miteinander eng verbunden. Der Berth und praktische Ginfluß biefer naturgemäßen und driftlichen Berfassung hatte fich feit Jahrhunderten burch firchlichen relis giofen Gemeinfinn bewährt, und es giebt kein gant, wo als wirkliche Seelforger bie Paftoren über ihre Gemeinden mehr vermögen und fo eintrachtig zusammenhalten, als eben in ben Provingen Cleve, Julich, Mart'und Berg, vorzüglich in biefem gesegneten ganbe; und gerabe in biefen ganbern

find die Prediger, sowohl die lutherischen als die reformirten, bei ihrer Ordination nur auf die heilige Schrist, aber nie auf die symbolischen Bücher verpflichtet worden. Iwar werden sie bei berselben, und auch das nur hie und da in der lutherischen, doch nicht in der resormirten Kirche, als wichtige Bekenntsnißschristen, nie aber als bindende Formen ausgesührt, und man weiß in diesen Gegenden nichts von Symbolenzwang. Man will dort bei tieser gläubiger Ehrsurcht für die allein geltende göttliche Autorität der heiligen Schrist von solchem menschlichen Iwange nichts wissen, und ein solcher erscheint als Entweihung einer heiligen Sache.

In ber Liturgie und Agende fah man aber einen folchen 3mang; man fand in ihnen die Ginmischung ber weltlichen Macht, die bestimmte Farbe einer gewissen Partei, die Begunftigung berfelben, und mit ihr bie vermalebeite Beuchelei. Das kranke hofterische Wefen bes Vietismus und Mosticismus mit feinen Conventiteln miffiel vollenbs bem gefunden Sinne bes thatkräftigen und frommen Bolfes. Der Bahn mar einmal ba, und er wurde genahrt burch bie bemagogischen Umtriebe, die Riechereien nach benfelben, und die finfteren Berordnungen, welche ben Univerfitaten gegeben wurden. Es bilbete fich fo im Stillen eine Opposition, beren Dacht um fo größer und schlimmer wurde, als fie eine ftille mar, und giftige Tagesblatter vermehrten ihre Sympathien. biefer bofen Beit wußte man nicht, was man an bem Konige hatte; man fagte fich in die Ohren: "Bigleben, ber täglich um ben Soben Berrn fich befindet, ift ju ben Pietiften übergetreten und befucht ihre Conventifeln"! Der Cultus-Minifter von Altenstein lavirte; ber Stagte: Kangler Fürft Sarbenberg lebte geistig und finnlich in ber materiellen Belt; ber Graf

von Bernftorf richtete ernft und wurdevoll feine Blide auf auswärtige Berhältniffe; ber Minifter von Soudmann, groat tein geiftlicher Minister mehr, aber als ber bes Innern und ber Polizei, von ber feltsamen Ibee einer protestantischen Bierarchie gequalt, hatte bie vermeinten Softheologen im Auge; ber Kriegsminifter von Sate hatte mit ber Armee gu thun und ftubirte nebenbei bie Somospathie; ber Juftig-Minister von Kircheisen controlirte und hielt bie Rechtsformen fest; ber Kinang-Minister von Dog beschäftigte fich, wie fein liberaler Gehülfe Daaffen, mit bem beutschen Bollverein u. f. f. Alle biefe bochgeftellten Manner ehrten und liebten von Bergen ben König; Alle waren religios, und in ihrer Mannigfaltigfeit wurde Er Bielfeitigfeit gefunden haben; aber über kirchliche Dinge fprach Er nicht mit ihnen, Er verfolog fie in Seine Bruft, Er war auch eine lange Zeit mit Bigleben abwefend. Gefund und frifc tam Er von Teplig jurud und wohnte auf ber Pfauen : Infel mehrere Bochen. - Seiner gottesfürchtigen Gewohnheit nach wohnte Er bem fonntäglichen Gottesbienfte in ber Bof- und Garnifon-Rirche wieder bei.

Es ist ein nicht genug zu achtender Borzug des geistlichen Standes, daß er, frei von aller Menschensurcht, ohne
alle seige Rücksicht auf dem sesten Grunde göttlicher Autorität die ewigen Bahrheiten des Evangeliums, wie Christus
und seine Apostel sie verkündigt haben, ungehindert vortragen
dars. Dieser Borzug ist, lebt und webt vorzüglich nach dem
musterhaften Borbilde des freimuthigen Bolksredners Luther
in der protestantischen Kirche, die nicht aushören darf, für
und für gegen alle menschliche Autorität in christlichen Dingen
zu protestiren, eingedenk des ihr das Leben und Besen gebenden

Grundfates: "Rur Giner ift unfer Meifter - Jefus Chriftus". Seber protestantische Prediger, ber feinen murbevollen Beruf kennt und ehrt, verwaltet in biefem freien Geifte ohne Unsehen ber Person fein Umt, und ein breifaches Bebe ihm, wenn Menschenfurcht seine Bunge binbet, und Menschen-Gefälligkeit sein Betragen leitet; ihm, bem ftummen Sunde, ift von dem gerechten Richter ichon oft im Leben, gewiß aber von ber unparteilschen Rachwelt, bas verbiente Urtheil gesprochen. Bei Ihm, Konig Friedrich Wilhelm III., konnte man nicht einmal in die Versuchung kommen, Schmeicheleien zu fagen. Er haßte fie überhaupt, befonbers aber an beiliger Stätte, und es geborte gur Eigenthumlichkeit Seines Befens, ungefchminkte Bahrheiten, felbft wenn fie berbe, einschneibend maren, in der Kirche horen zu wollen. Aber Er konnte fich geandert haben, wenn auch nicht in Seiner Gefinnung, boch in Seinem Urtheil, und man fagte von Ihm: Sein biblifcher Positivismus mare jest Starrglaubigfeit, Sein liberaler, heiterer, weiter Sinn Engherzigkeit, Seine humanitat Intolerang, Seine driftliche Gottessurcht Pietismus nach ber neuen Farbung geworben; man wollte von Ihm wiffen, bag Er ihn und feine myftifchen Conventikeln begunftige; und schlimm war es, bag ber fonft freis finnige General von Bigleben, bes Konigs vertrauter Rath. ihnen beiwohnte, ja man fagte fich in's Dhr, bag ber Sobe herr felbst bort erschienen fei. Obgleich baburch in meiner Meinung getrübt, gab ich barum bie vortheilhafte Meinung nicht auf; hielt es jeboch fur Pflicht, über folche Gegenftanbe, bie gerade zeitgemäß maren, zu predigen, freimuthig, boch ohne alle perfonlichen Beziehungen, die biblifche Bahrbeit zu verkundigen, zu ermahnen und zu marnen.

In mehreren Bortragen murbe bie Lehre von ber driftlichen Rirche nach bem Borte Gottes vorgetragen. bem apoftolifchen Glaubens-Betenntnig und ben Ausspruchen Jefu und feiner Apostel foll fie eine heilige und allgemeine Kirche sein. Eine heilige nur in bem Sinne, in welchem alle ihre Mitglieber im Glauben an Jefum in mahrer praftifcher Frommigteit nach ber Beiligung ftreben; eine allgemeine, die nicht separatistisch ausschließt, sondern philanthropisch umschließt, so baß fie in echter Bruberliebe eine Rirche gu Philadelphia wird. Eine heilige und allgemeine Rirche ift bie romische nicht, wiewohl fie fich eine tatholische nennt. Nicht eine heilige, weil fie ein fichtbares Dberhaupt hat, bas fich ber Unmaßung schuldig macht, fich, wiewohl ein fterblicher fundhafter Denfc, "Beiligkeit" nennen zu laffen. Nicht eine allgemeine: benn fie will bie alleinfeligmachende fein, und fcbließt aus, verbannt, ercommunicirt Alle, bie nicht ihres Glaubens find. Ebensowenig ift die lutherische und reformirte Kirche eine allgemeine, sonbern eine Particular= Rirche, eben weil fie die lutherische und reformirte ift. ftellt fich ja als eine Partei bar und schließt, wenngleich toleranter, als bie romifche, gleichfalls aus und ein, und vereinzelt. Rur allein bas Evangelium Jefu ift in feinem lebendigen Glauben an ihn, ben Göttlichen, beilig; er flößt Reinen aus, er nimmt Beben auf, ber ju ihm tommt, und feine Gnabe ift eine allumfaffenbe und allgemeine. Eben bas beabsichtigt, will und fühlt die evangelisch-uniirte Kirche; frei von aller Menschen-Autorität, ift fie allein gebaut auf ben festen Grund, ben Befus gelegt hat; er allein ift ihr Fundament, und barum ift fie eine heilige und eine allgemeine, benn Bielheit und Mannigfaltigfeit in bem lebensvollen Princip. ber Einheit ift

wie in ber Natur und ber Individualität aller Menschen \*) ihr schöner Schmud. Nur allein evangelisch-unurte Christen können und durfen auf allen Stufen bes Glaubens an ben

So weit die Times. Es ift nicht in Abrede zu ftellen, bag bie bier ausgesprochene Anficht eine tosmopolitifch patriotische

<sup>\*)</sup> Diefe Unficht ift teine ifolirenbe, enge und bumpfe, fonbern eine universelle, belle, heitere, freie, tief in bas prattifche Leben eingreifenbe; bas gange Bufammenfein mit allen Anberen, bei noch fo großer Berichiebenheit, ift bie gleichsam umfließenbe reine Luft; eine Ueberzeugung, zu welcher fich allgemein ber gefunde Berftand und ber unbeftochene recitliche Ginn aller Boller ber Erbe im Fortichritt entschieben hinneigt. England ift barum fo überflügelnb machtig, legal, groß und ftart, weil bas Bolf in Opposition mit ber Epistopal-Rirche und ber Ariftokratte biefer freien allgemeinen Ansicht praktifch hulbigt. Die Times fagt: "Jebe Generation hat bisjest noch eine gefehmäßige Unterbrudung und Tyrannei erlebt. Mulein jene Beiten, jene Gebanken find gefcwunden. Gin flarerer, reinerer und baber auch eblerer Beift befeelt uns beute. Bir haben gelernt, une ohne Furcht und ohne Argwohn einander angu-Bir verfchmelgen bie Berfchiebenheiten bes Glaubens und ber Secten in ber umfaffenben Gigenschaft eines Ditburgers und Mitunterthans. Bir haben gefunden, bag Bertrauen eine ftartere Baffe ift, als ber Argwohn; Milbe eine ftartere, benn Unterbrudung; Bleichheit ftarter, benn Ausfoliegungefucht. Bir haben gelernt, nach Menfchenaltern wechfelfeitiger Recriminationen und Ungerechtigkeiten, bag es weifer und beffer ift, bie Sympathien, ber hochtirchlichen und Diffibenten ber Ratholiten und Proteftanten ju Dienften unferes gemeinschaftlichen Baterlandes zu vereinen, als burch confessionelle Unterfcheibungen ju trennen, ober fie burch beleibigenbe Anmagung zu beschimpfen. Das folde Gintracht ftarte unb Arennung fowache, ift eine Babrbeit, welche fo lange Beit brauchte, um fich unferem Beifte einzupragen, bag wir ihre prattifche Berwirklichung nicht vergogern konnen."

Herrn mit bem apostolischen Glaubensbekenntniß sprechen: "Ich glaube an eine heilige allgemeine driftliche Rirche".

In ben barauf folgenden Predigten entwickelte ich bie Bahrheit: "baß ber evangelische Glaube an Jesum, ben alleinigen Erlöser, ber Bernunft gemäß sein muffe", und legte zum Grunde die biblische Stelle:

"Berr! wohin follen wir gehen? Du haft Borte bes ewigen Lebens. Evang. Johannis 6, v. 68. Euer Gottesbienst fei ein vernünftiger". Romer 12, v. 1.

"Es bieten sich Viele zu unseren Kührern an. Balb sind es unsere Reigungen; bald die Beispiele Anderer; bald die Beisen unserer Zeit (Philosophen) u. s. f.: wem sollen wir solgen, wohin gehen? Wenn wir aber auch uns anvertrauen mögen, keinen Besseren können wir wählen, als den, der Worte des ewigen Lebens hat, er, der Heiland der Welt, ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zu dem Entschlusse aber, ihm, und nur ihm allein, zu solgen, mit Ueberzzeugung gern, willig und ganz zu solgen, gehört Prüsung der Gründe, warum wir so und nicht anders handeln. Die Gründe kann aber allein die Vernunst, durch die der Mensch zum Menschen wird, erkennen; sie müssen wir benutzen und erwecken, wenn wir nach der Lehre der heiligen Schrift Alles

Gesinnung, baß sie aber auch einen religiösen Indifferentismus oft erzeugt. Zene wird beförbert und bieser verhütet burch bie tichliche Union, beförbert burch Mannigsaltigkeit und Freiheit, verhütet burch Einheit in ben tiefften und höchsten Punkten. Rein Mensch, kein Bolt kann, wenngleich ohne Confession, auf bie Dauer ohne Religion sein und bleiben. Rur muß man ben Begriff berfelben, wie Zesus, weit fassen.

prufen und bas Gute behalten wollen; fie allein macht uns fahig, bas Chriftenthum zu begreifen und anzunehmen, ohne fie, bas erfte Geschenk Gottes, murben, wir gar nicht fabig bagu fein. Die Bibel rebet ju und, als ju vernunftigen Gefcopfen, und als folche muffen wir ben Grund ber Soffnung, bie in und ift, angeben konnen; ber Glaube hat nur dann Wurzel und Werth in sich felber, wenn er die Frucht bes flaren Erkennens ift; bieß ift es, mas ben Borgug bes Protestantismus und ber Protestanten ausmacht, unfer Gottesbienft foll nach ber Borfdrift bes Apostels ein vernünftiger Daburch allein erhalten wir auf einem festen Grunde einen ficheren leitenben Unhalt. Grundfage allein find, wenn fie fich nur an Den anschließen, ber Worte bes emigen Lebens hat, immer biefelben; wie auch Alles fich andern mag, fie andern fich nicht, treten ftets ernft mit ihrem Pflichtgebot bem Menfchen und feinem Gemiffen entgegen; aber Gefühle anbern fich, fleigen und fallen, gleich bem Thermometer, je nachbem die außere Temperatur einwirkt; fie konnen heute auf ber Scala ber Barme, morgen auf bem Gefrierpunkte fteben; bas Emige richtet fich nicht nach bem Bechfelvollen, biefes muß in jenem seine fichere Saltung finden. Licht und Barme ift in Berbindung miteinander das große befruchtende Princip in ber Natur; nicht anders ift es in ber driftlichen Religion. Licht im Berftanbe, Barme im Bergen, ift bas Mertmal bes echten Chriften; in ihm ift, foll und muß Alles Sarmonie fein. Ein Chriftenthum, welches bloß Licht hat, erzeugt 3weifler, welches aber blog Barme ausströmt, Dietiften; Die Befühle find die gunftigen Lufte, welche bei'm Scheine ber Sonne bie Segel schwellen; aber auf ber Lebensreise verbunkelt fich oft bie Conne, und ber mabre Chrift foll auch im. Sturm und Better fich behaupten und eben barin bemahren. Dieß ift aber nur bann möglich, wenn ein vernunftiger Glaube am Steuerruber fist und mit fester Sand es führt. Die mahre, echte Frommigfeit macht fein Gerausch; fie ift bemuthig, ftill und in fich gefehrt. Sie betet gern mit ber versammelten Gemeinde; lieber noch im ftillen Ramilienzimmer mit ben Sausgenoffen; am Liebsten ichuttet fie in einfamer Rammer bei verschloffener Thur vor Gott, ber in's Berborgene fieht, bas volle Berg aus. Die driftliche Religion ift bem Christen ein Seiligthum und er fann es nicht preisgeben in einer vermischten Gefellichaft von Separatiften; alle Conventifeln find ihm unbeimlich, ihre Regionen schwul und brudend. Freies Licht, freie Barme, belle Rlarheit, fonnige Tiefe, frifche Gottesluft, fei und bleibe unfere Loofung und Bahl. Unfer Gottesbienft fei ein vernunftiger. "herr, wohin follen wir geben? Rur bu haft Borte bes ewigen Lebens!"

Einige Tage nachher kam ber Obrist von Bigleben zu mir. Bei'm hereintreten in mein stilles Studirzimmer sagte er mit ber ihm eigenthümlichen Offenheit in freundlicher Bezugnahme auf diese vor dem Könige gehaltenen Predigten: "Sie haben Recht; der Geist des Christenthums ist ein Geist des Lichtes und der Barme. Denken, Fühlen und Thun muß beisammen sein; nur darin werden wir sertig. Ich danke Gott, daß ich der Gesahr, ein Pietist, Mystifer und Separatist zu werden, glüdlich entgangen bin"; ihren Conventikeln beigewohnt zu haben, schämte sich der in der Union und ihrer Universitalität lebende hochherzige Mann; dagegen sprach er von der öffentlichen Andacht in der Kirche und von dem Gebet im Hause, besonders in einsamer Kammer, mit Liebe und Begeisterung. Bon dem Könige und Seiner echten

Religiösität rebete er, wie immer, mit tiefer Berehrung; boch habe ich nie erfahren konnen, ob ber Sochfelige Berr wirklich, wenn auch nur eine turge Beit, ben Starrglaubigen, ben confessionellen ichulmäßigen Spftematitern, ben mobernen Mystifern und Pietisten wirklich angehörte; gewiß ift, baß Er fie lieber ale bie fo genannten Aufklarer hatte und fie gegen alle harten Magregeln in Schut nahm. Der Könia war und blieb ein Menfch; und gefett, Er hatte bei Seinem Bange gur Frommigfeit jemals bie gefunde rechte Mitte verlaffen: wurde Er, von biefer Berfuchung umftrickt, nicht um fo größer und ehrenwerther fein, wenn Er fie gludlich befiegt hatte? 218 ich einmal geprebigt hatte über bie schone biblifche Stelle: "Chriftus mußte in allen Dingen feinen Brudern gleich werben, auf bag er barmbergig murbe und ein treuer Soberpriefter vor Gott, au verfohnen bie Gunben bes Bolkes; benn barin er gelitten und verfucht ift, tann er belfen benen, bie versucht werben. Wir haben nicht einen Sobenpriefter, ber nicht konnte Mitleiden haben mit unferer Schwachheit, fonbern ber verfucht ift allenthalben, gleich wie wir" ic. bankte Er mit einer Ihm fonft nicht gewöhnlichen Barme. Er fprach vortrefflich über bie Berfuchungen in ber Religion und bie Gefahr ihrer Extreme. Bor berfelben mar Er bewahrt in ber truben Beit Seines Unglude, welchem bie contemplative Paffivität ber Myftif naber liegt, als bem heiteren Glud, - wie hatte Er auf dem Gipfel beffelben, umfloffen von feinem Lichtstrahle, ein zufriebener Familienvater, umgeben von frohlichen Rindern, in religiöfen Dingen einer Unficht zugethan fein konnen, die auch in gleichgultigen Sachen (Abiaphoris) scrupulos, angftlich, intolerant und felbstqualend ift? Alle Gefete und Ginrichtungen, Die Er bei ber Reorganisation bes Staates gab, athmen ben frischen

Geift tiefer Boltsachtung und Boltsliebe, - wie hatte Er je vergeffen konnen, was bas in Gintracht in Daffe aufgeftanbene Bolf fur bas land und feinen geliebten Ronig that? Bie hatte Er einer Partei zugethan fein konnen, welche offenbar nur fur wenige Ueberfpannte und Ginfeitige, aber nicht für bas gefunde, rührige, ternhafte und thatfraftige, treue gange Bolt ift? Rein, nein, Konig Friedrich Bilbelm UI. war ein Mann fur bas Bolt und fand bewährte Starte in feiner anhanglichen Liebe. Tiefe Burgeln hatte fie gefchlagen; fie wohnte und lebte im Bergen, weil die Erlofung ein Bert ber Schöpfung des Bolfes mar. Daffelbe liebte ber Konig; bieß war Seine Reigung; und baher bie Sympathie ber öffentlichen Meinung, wiewohl fcon ber gang vulgare Berftand begreift, bag eine Partei, wenn fie auch noch fo ftark ift, auf die Dauer gegen bie nationale Richtung Richts ver-Jebe Parteisucht im ganbe und die Begunftigung berer, welche ihr angehören, erzeugt nothwendig Ungufriebenbeit, die fich anftedend mittheilt. Das Feuer, welches unter ber Afche glimmt, ift eben barum ein gefährliches, weil man es nicht fieht, und es ift eine hiftorische Thatsache, daß bie Bourbons barum fielen, weil fie in ben begunftigten vornehmen Ständen und nicht im Bolfe, nicht in ber Ration felbft, die einzig fichere Garantie fuchten. Auf dem fruchtbaren Boben ihrer wechselseitigen Liebe bauete ber Konig Staat und Rirche; Er gehorte, fo fest Er fur Seine Perfon war, feiner Partei an, Er ftand über Allen; frei blieb Er. ber in Seiner Umgebung keine Ansicht begunftigte; Lieblinge hatte Er nicht; weber birect; noch inbirect that Er Gewalt an; beitere klare Eintracht war Sein Biel und Union Sein großes Bert.

#### 11.

Friedrich Wilhelm III. war barum ein fo vorzüglicher Ronig, weil Er ein ebler Denfc mar. Bu einem eblen Menschen gehört vor allen Dingen auch ein gesunder Menschenverftand und ein rechtlicher menschenfreundlicher praktifcher Oft tritt die Praris im Leben der Theorie der Biffenschaft fiorend in ben Beg, und biefe verdunkelt und lahmt nicht felten ben hellften Berftanb. Saufig ift bieß ber Fall bei ben nabe liegenden Ausspruchen bes Raturrechts und ben gefetlichen Bestimmungen bes positiven Rechts, und nicht felten widersprechen fich beide, so bag eine und diefelbe Sache nach bem Naturrechte gerecht und nach bem positiven Rechte ungerecht fein fann. In ftreitigen Fallen und ihren Collifionen wird aber nach bem positiven Rechte entschieben, und es wird fcwer, oft moralifc unmöglich, fich zufrieden ju geben, wenn ber gefetliche Musspruch bem naturlichen Gefubl wiberfpricht und bie innere Stimme laut es fagt, bag Einem Unrecht geschehen fei. Rur ju oft hort man, felbft von erfahrenen unbefangenen Juriften, Die ihr corpus juris und bas allgemeine gandrecht in allen feinen Theilen grundlich kennen, aber auch bas Recht ber Natur (jus naturae) philosophisch ftubirt haben, bas vielfagende Bort: größeste Recht ift bas größeste Unrecht." (Summum jus est summa injuria.) Allerdings muffen die rechtlichen Unfpruche, bie Jemand hat und macht, febr oft burch bas Gefellichafte - Recht fo modificirt und beschränkt werben, baß von jenem wenig übrig bleibt; benn wir leben nicht mehr im roben Buftande ber Ratur, wo Jeder thun fann, was er will, sondern in einem civilifirten Buftande, ber Rudfichten forbert und feine Rechte und Pflichten hat. Aber mas in fich nach ewigen Gefeten Unrecht ift, bleibt es, und tann nie

Recht werden, nicht burch Gewalt, nicht burch Ufurpation, nicht burch Begunftigung, nicht burch Berjahrung. Recht kann wohl, wie leider oft geschieht, gebeugt, aber nie ausgerottet werben. Es lebt ewig wieber auf, ce wird in Bebem wieder jung, und ift, wie die Bahrheit, unveranderlich. Das Recht, fagt bie beilige Schrift, fteht fest wie bie Berge Gottes und wie die weite Tiefe; Recht muß boch Recht bleiben, und alle frommen Bergen fallen ihm gu. Gott hat ben Denfchen aufrichtig gemacht, und Alle, welche von biefer Aufrichtigfeit weichen, fuchen viele Runfte. Diefe Runfte liegen nicht in bem Raturrechte, sondern in den Sophismen bes positiven Rechtes, und ein Gefet muß burch bas andere erklart werden, weil es unmoalich ift, eine Regel in Abstracto fo ju faffen, bag fie auf alle concreten Falle, wovon jeder individuell anders mobificirt ift, Unwendung findet. Bald ift die Definition ju eng, balb ju weit, balb ift bie gange Stellung fchielend und fcwankend, woher benn auch in ber Auslegung die Berschiedenheit ber Urtheile tommt. Die öffentliche Meinung fagt "Das Gefet und fein Recht hat eine machferne Rafe, bie man breben kann, wie man will;" woher fich benn auch bie feltsame Thatfache erklärt, bag man in Prozessachen einen Rechtshandel in ber erften und zweiten Inftang verlieren und in ber britten vollständig gewinnen fann. Golder Biberfpruch ift bem gefunden natürlichen Berftande unbegreiflich.

Der natürliche gefunde Berftand bes Königs wußte aber nichts von allen Kunften bes positiven Rechtes, und Seinem Billigkeitsgefühl waren alle Begunftigungen bevorzugter Stände zuwider. Er umfaßte alle Seine Unterthanen, die Reichen wie die Armen, die Bornehmen wie die Geringen,

mit gleicher humanitat, und nach ben bitteren Erfahrungen, bie Er gemacht, und ber Gemuthoftimmung, die baber fich bei Ihm angefest, sympathisirte Er mehr mit bem Ungludlichen, als mit bem Glüdlichen. In foldem Impuls war Er frei geworden von allen Borurtheilen ber Geburt, von jeder hinneigung zu ben vom Schicksal Begunfligten. teilichkeit und Unsehen ber Person war Seinem gangen Befen juwiber, und Gerechtigkeit fo Ihm jur anderen Ratur geworben, bag Er in allen Fällen, wo mit Seinen Behörben Er felbst eine Ungerechtigkeit begangen ju haben glaubte, baruber unruhig murbe, und eilte, bieß zu verguten, und bie Erbitterten, wie Er es nannte, ju calmiren. geraben und gefunden Menschenverstande, in biefem Rechtlich= feitsfinne lag es, bag Er obne alles Raifonnement felbst in vermidelten Dingen, wo bie Staatoflugen und Rechtstunbigen fich nicht gleich zu helfen wußten, immer ben rechten Fleck traf und in furger Beit viel that. Bu ten verwickelten und fcwierigen Dingen geboren bekanntlich bie Jagbgerechtsamen, und man fpricht ba von Gefeten, welche erkaufte und beablte Rechte schützen muffen, als wenn, was in sich Unrecht ift, burch Berjährung aus finftern Beiten Recht werben fonnte! Konig Friedrich Bilbelm III., ber Gerechte, entschied in biefen Collifionsfällen und nach bem beiligen Befet bes Raturrechtes erließ Er an ben Kinang-Minister von Dot folgende Kabinets-Drbre:

"Anliegend empfangen Sie eine Beschwerbe ber Bauern zu R. R. über ben übermäßigen Wilbstand, ben bas Dosminium N. R. in seinen Forsten zum Nachtheile ber besnachbarten Aecker und Wiesen ber Supplicanten unterhält, mit einer Erkenntniß erster Instanz, welches bie Bittsteller

mit ihrem Unspruch auf Entschädigung wegen erlittenen Wilbschadens, und mit bem Untrage, ben vorhandenen Bilbzaun herzustellen, abweifet, hauptfachlich weil nicht erwiesen ift, bag ber Bitoftand bes verklagten Dominii übermäßig zu nennen fei. Uebermäßig ober nicht, fo find boch die benachbarten Meders und Bie: fenbefiger nicht verpflichtet, ihre Felber und Biefen ohne Entschädigung von ben birfchen und Schweinen ber Jagbberechtigten vermuften ju laffen und es muß ihnen daher von der gan: bespolizei Schut gegen folche Bilbichaben verfcafft werben. Demaufolge beauftrage ich Sie, von ber Sache nahere Renntniß gu nehmen und bas Erforberliche jum 3med ju verfügen, eventualiter, wenn fein anberes Mittel überbleibt, bie Befchwerbeführer gum Tobtichiegen bes auf ihre Meder übergetricbenen Schwarge und Sochwildes ju ermächtigen.

Berlin, ben 30. September 1827.

(gez.) Friedrich Bilhelm."

Un

den Staates und Finang-Minister von Mog.

## 13.

Bom gleichen Geiste ber Billigkeit und Gerechtigkeit wider die oft herrische Gewalt der Behörden gegen die Unsterthanen zeugt folgender Zug. Zu dem Schulzenamte und Gute in Friedrichshagen unter dem Amte Köpnick gehörten 78 Morgen Land, welche Friedrich II. bei einer Reise 1770 mit jungen Kiefern bepflanzt fand, und die zu schonen er dem damaligen Landjäger Bock befahl. Dem Besiger wurde

im Sahre 1782 burch ein anderes Stud Forstland von dersfelben Größe eine Entschädigung bewilligt, worüber die Kurmarkische Kammer mit dem Schulzen einen Entschädigungs-Contract abschloß, der vom General-Directorium bestätigt wurde. Das Schulzengut kam mit 78 Morgen Entschädigungsland nach mehreren Besitzern zuletzt auf den Wilke sur 5800 Athlir. Die Kammer behauptete, daß wegen der Entschädigung ein Irrthum vorgefallen sein musse und dem Schulzen die 78 Morgen nicht gebührten, und sührte deßhalb seit 1789 einen siscalischen Prozeß, der im December 1797 bahin entschieden wurde:

"baß ber Entschädigungs. Contract wieber aufgehoben werbe, und ber Besiger bes Schulzengutes, ber Bilke, bie 78 Morgen zuruckzugeben schulbig sei."

Bilke beschwerte sich hierauf immediate und führte an, baß er auf ben Grund der Verschreibung ben Kauf geschlossen und über 200 Athlr. Prozeskosten gehabt habe, und an ben Bettelstab gebracht werbe, da ber Verkäuser jeht ein armer Mann sei, der ihm keine Entschäbigung geben könne.

Es erfolgte barauf folgende Rabinets-Orbre an bas General-Directorium:

"Benn es seine Nichtigkeit hat, daß wegen der im Jahre 1770 aus Bersehen eingehegten, dem Schulzenamte zu Friedrichshagen zugehörigen 78 Morgen Ackerlandes derjenige Entschädigungscontract, welchen der Wilke seiner Vorskellung vom 12. d. M. copielich beigelegt hat, wirklich von der Kammer geschlossen und von der höheren Instanz confirmirt ist: so sehen Se. Königliche Majestät von Preußen gar nicht ein, wie man demselben die in dem Contract stipulirten 78 Morgen hat streitig machen können, vielmehr

muffen ihm folde, wenn nicht ganz erhebliche Gegengrunde, worüber Gr. Majestat Bericht gewärtigen wurden, entgegensstehen sollten, ohne die geringste Beitläuftigkeit zuruckgegeben werden, benn eine Versicherung, vom Staate gegeben, muß unverletzlich und gegen alle kleinlichen Rechtsbehelse sest stehen. Eben barum muß eine solche Versicherung nie ohne vorherige genaue Ueberlegung ertheilt werden, und wennvon dieser Seite von der Behörde etwas in dem vorliegenden Falle versehen sein sollte, so muß diese dafür verantwortlich sein, keines weges aber derjenige, der nach seinem schuldigen Jutrauen auf die Redelichkeit des Staates gehandelt hat.

Berlin, ben 17. Januar 1798. Friedrich Bilhelm."

#### 13.

(gez.)

Der König traf barum ohne langes Besinnen gleich ben rechten Punkt, auf ben es jedesmal ankam, weil Sein gesunder Berstand und Sein rechtliches Gesühl in Ihm zur Reise gekommen war und zur Sprache gebracht hatte dasjenige, was man Tact nennt. Es ist um diesen Tact, den man auch moralischen Sinn nennen kann, eine gar schöne, herrliche Sache, er ist aber mehr und besser in seinem Impuls zu fühlen, als mit Worten zu desiniren. Der, welcher ihn in sich trägt, weiß das nicht, ebensowenig als ein Kind um seine Unschuld weiß; es handelt in ihr, ohne davon zu sprechen. Der an keinen Stand gebundene und oft in den untersten Ständen sich vorsindende Zartsinn ist die Eigenschast eines offenen klaren Gemüths und die Frucht eines edlen Sinnes. Er ist ein Sinn, gewissermaßen der sechste, und ein Sein und Leben in Summa. Er klingt überall im Imeren bei jeder schönen

und haßlichen That an, er ift fich bes Unterschiedes beutlich bewußt, wie ein mufikalisches Dhr ben harmonischen und bisharmonischen Accord fogleich bei'm erften Anschlage ver-Deshalb nennt man fehr treffend ihn Tact, weil er eine innere Barmonie ift. Diese wohnt nur in ber Scele, in welcher Alles in Ginheit zusammenstimmt und das Berwandte gleich einen sympathetischen Anklang findet. Dem angeborenen Zugend Drgane, bem Bahrheitsgefühle, bem Bartfinne, ift nichts nachtheiliger, als ber Mehlthau zu häufiger Berftreuung, als bas verzehrenbe Feuer unreiner Leibenschaft, als ein Thun und Treiben in ber Mugenwelt. Er bilbet fich gewöhnlich in seinen höheren Sarmonien aus in ber Sammlung des Gemuthes, in ber Ginfamkeit und ihrem ftillen Frieden, im Umgange mit fich felbft, mit Gott, mit ben unfterblichen Werten ebler Geifter, mit gebilbeten Menfchen, vorzüglich vom weiblichen Geschlecht. Die Belt polirt und macht glatt; aber Politur und Glatte ift fein Bartfinn, vielmehr wird diefer oft wegpolirt, und Derbheit kann fehr mohl mit ihm bestehen. \*) Diese Derbheit ohne Bartfinn fest fich mit ber Beit gewöhnlich ale Roft bei Gefchaftemannern bo. beren, oft auch niederen Ranges, fobald fie zu befehlen haben, an. Gie leben größtentheils in Acten, fie haben es gewöhn= lich mit Unzufriedenen, Rlagern und Berklagten und beren Oppositionen zu thun, bas gegenseitige Berhaltniß stellt sich ihnen fcroff bar, und barum werben fie unvermerkt auch fcroff; fie fcreiben und becretiren in einem fategorifchen

<sup>\*)</sup> Der gartsinnige und babei berbe Singemeister, Professor Belter zu Berlin, ein vertrauter Freund Göthe's, ift bavon ein lehrereiches Beispiel.

gebieterischen Tone, und die Corbe ber humanitat wird in ihrem Gemuthe folaff, fo bag fie nicht mehr ansprechen tann.

Ber hat es mehr mit Sollicitanten, Supplicanten, Bittftellern und Rlagern ju thun, als ein regierender Berr? Un ihn wendet fich julest Alles und er foll entscheiben in lettet Inftang und geben nach allen Seiten. Rein Bunber, wenn bie auf jeben Schritt in Unspruch genommenen Gebietenben bei aller urfprunglichen popularen Sumanitat zulett falt, jurudgezogen, abichredent und herrifch werben, um nur bie Leute fich vom Salfe ju halten. Mus biefem Grunde erfceint es als eine pfochologifche Merkwurbigkeit, bag Ronig Friedrich Wilhelm III. bei ben traurigen Erfahrungen, Die Er über ben Unbant ber Menfchen gemacht, und bem fteten Ueberlaufenwerben, bem Er taglich ausgefest mar, milb, und liebreich blieb, und mit ben Sahren es immer mehr Eine folche moralische Erscheinung erklart fich nur aus ber Totalitat Seines Charafters in allen feinen Rraften; ja in Seinen Rraften: benn Seine humanitat unb Liebe mar nicht Schmache, fonbern eine harmonische Birtuofitat, bie Ihm gur Gewohnheit, gur anderen Ratur geworben Ramentlich hatte Sein fittlicher Tact und Sein Bartfinn \*) fich in einer Bolltommenheit ausgebilbet, bag man ihn Seinen überall naben, 3hm gur Seite ftebenben guten Genius (Spiritum familiarem) nennen fann. garten Beiblichfeit ber heiteren anmuthevollen Koniginn hatte Er es gelernt, fich fchnell in bie Bemuthemeife eines Unberen hineinzudenken und fich in feine Lage zu verfegen. Er hatte

<sup>\*)</sup> Siehe 1. Theil Seite 90-105.

ben Zartsinn bes Christen, ber alles das Anderen thut, wovon er wünscht, daß sie ihm selbst es thun möchten. Er
sah darum weiter, als Andere, und was ihre Sagacität nicht
wahrnahm, sühlte, erhaben über persönliche Beleidigungen,
Seine Divination (Sensus numinis) heraus. Alle die,
welche persönlich um ihn waren, wissen, daß Sein ganzes
Leben, vom frühen Morgen die zum späten Abend, angefüllt
war mit kleineren und größeren Beweisen dieses tactmäßigen
Zartsinns. Der General-Adjutant von Wisleben theilt
von so vielen ein Beispiel mit, welches der Vergessenheit
entrissen zu werden verdient.\*)

In der gewöhnlichen Frühlingsperiode, wo der König das Avancement in der Armee, die Entlassung und Pensionirung der Officiere zu bestimmen psiegte, wurde unter Anbern auch ein Regiments-Commandeur in den Ruhestand
mit gesetzlicher Pension gesetzt, und zum Beweise, daß der
König nichts gegen seine Person habe, wurde ihm der rothe
Abler-Orden höheren Ranges verliehen. Der Officier, dem
dieß ganz unerwartet kam und der, rüstig und krästig, noch
lange dienen zu können glaubte und wünschte, war über seine
Entlassung sehr unzufrieden, und in seinem Unmuthe schried
er an den König: "daß er sich die Beradschiedung gefallen
lassen musse, selbst wenn er noch dienstsähig sei. Wohl wisse
er, daß er Alles über sich musse ergehen lassen, was der
Landesherr über ihn versuge. Ihm aber dabei auch einen
Orden zu schicken, sei eine Berhöhnung; solche könne und

<sup>\*)</sup> Rach feiner munblichen Mittheilung.

wurde er nicht bulben, er gebe baher ben Orben wieber zurud." \*)

Der König hatte biefen unangenehmen, im Gefühl gefrantter Ehre geschriebenen Brief felbft erbrochen und gelefen, und ben verschmäheten gurudigeschickten Orben babei gefunden: aber bie Borftellung felbft mit bemfelben gleich ben übrigen Eingaben zum Bortrage auf ben nachsten Morgen abgegeben. Der Obrift von Bigleben findet unter ben übrigen Militair= Sachen auch diefe fatale Beschwerung, und ift in außerfter Berlegenheit, wie er ben Bortrag halten foll. Mit feinem ihm nabe ftehenden Freunde, bem Geheimen Cabinete-Rathe Albrecht, nimmt er Rudfprache; ber ihm aber auch nur ben Rath ju geben weiß, die Bestimmung bes Konigs abzumarten; man fürchtete jeboch Seinen Born. "Bier ift eine unangenehme Sache, bie Eingabe von bem Dbrift-Lieutenant," beginnt ber Obrift von Bigleben ben Bortrag, als bie Borftellung an bie Reihe kommt. "Ach bie!" fagt ber Konig. "Ja, bie bat mich nicht wenig geargert; aber lefen Sie mir boch ben gangen Brief wieber vor." Bigleben muß fich biefem unangenehmen Geschäft unterziehen, und ichweigt, als er bamit

<sup>\*)</sup> Der Husaren-Rittmeister von R. R. erhielt nach einer Schlacht, in ber er burch Tapferkeit sich ausgezeichnet haben sollte, einen Orden; ber Ehrenmann schickte ihn aber zurück, weil er ihn nicht verdient, in besagter Affaire sich gar nicht ausgezeichnet und zum Siege nichts beigetragen hatte; er setzte hinzu: "wie er hoffe und wünsche, bei der nächsten Gelegenheit seine Pflicht thun und sich auszeichnen zu können." Der König, welcher unrichtig berichtet war, belobte den braven Rittmeister wegen seiner Redlichkeit und Wahrhaftigkeit. — Die gewünschte Gelegenheit kam für ihn bald; er erhielt das eiserne Kreuz erster Rlasse, und ist noch jest fungirender General-Lieutenant.

fertig ift. Der König aber fagt: "Ich kann mir bas burchaus nicht erklaren. Der Dbrift-Lieutenant hat fich bisher immer als ein rechter Chrenmann gezeigt. Wie kommt benn ber mit einmal zu foldem Schritt, ein Zeichen meiner Achtung ju verschmähen? Dahinter ftedt was Unberes. weber ift ber Mann frant, ober ihn brudt ein heimlicher Rummer, mit bem er nicht frei hervortritt. Wiffen Sie was, Sie tennen ja ben Prafibenten N. N., ber mit bem Dbrift Lieutenant an einem Orte wohnt. Wenn Gie boch privatim, als wenn ber Auftrag nicht von mir tame, an ben fcrieben und fich umgehend anzeigen ließen, ob er über bie Buftanbe bes Mannes nichts Naberes anzugeben miffe!" Rach einigen Tagen schon erkundigt fich ber Konig, ob Bigleben noch keine Antwort von bem Prafibenten habe. Sie geht ein, und Bigleben zeigt es bem Ronige an. " Mun, ich bin boch begierig! Benn nicht etwa ber Brief Beimlichfeiten enthält, fo zeigen Gie einmal ber." Der Brief enthielt bie Nachricht, baß ber Obrift-Lieutenant feit ber eingegangenen officiellen Unzeige von feiner Berabschiedung ein gang anderer Mensch und fast tieffinnig geworben fei. Und zwar sei ber Grund nicht fowohl in einem gefrankten Chrgefuhl ju fuchen, als in ber baburch eingetretenen Bereitelung eines Lieblingsmuniches. Seine Tochter fei mit einem Lieutenant verlobt; ber Dbrift-Lieutenant habe mit Buverficht gehofft, jest in eine bobere Charge und in ein größeres Gehalt zu kommen, um feine geliebte Tochter aussteuern und fie glucklich feben Damit fei es nun vorbei und fein ganges Familiengluck fei nun auch felbst in feinen Soffnungen gerftort. "Sehen Sie? Sehen Sie?" rief ber König mit Saftigfeit, als er fo weit gelefen hatte, "Sabe ich's nicht gefagt, baß ben Manne ein gebeimer Kummer bruden muffe? Ich

kenne meine Leute! Nun benn, jest muß bem Manne gesschrieben werden, baß aus ben und ben Gründen (die ber König ausschirtich entwickelte) er in der Armee nicht serner conservirt werden könne, ihm also ein Unrecht nicht gesschehen sei. Uebrigens da ich in Erfahrung gebracht, daß er seine Tochter verheirathen wolle, so schicke ich ihm 300 Friedrichsb'or zur Aussteuer; wolle auch seinem Schwiegersschne, dis er eine Compagnie bekäme, jährlich die nöthige Bulage aus meiner Tasche geben." "Und wie," fängt nach einer Pause Wisteben wieder an, "befehlen Ew. Majestät, daß es mit dem Orden gehalten werden soll?" — "Run," sagt der König lächelnd, "legen Sie ihn nur ohne Weiteres wieder bei; ich denke er wird ihn nun wohl behalten."

#### 14.

In einem wohl geordneten harmonischen, rubigen Gemuthe, wie bem bes Konigs, fand fich mit ber Ginfalt ber Sitten ein gewiffer patriotischer Sinn, ber schlicht und natürlich aus Seinem Innern hervorging, und ber einen um fo tieferen Einbrud auf verwandte Bergen machte, ba er oft mit Königlicher Pracht umgeben mar. Durch Diefelbe ging ber Sobe Berr, ber ihrer nicht bedurfte, wie wenn fie gar nicht ba gewesen ware, unbefangen und ruhig. Die und nie war Er ein Underer, immer Derfelbe, in ber glanzenbften Umgebung, wie in Seiner Familie im gewöhnlichen bequemen grauen Ueberrock. Es bilbeten fich barum oft auffallende Contrafte, in welchen fein Bilb um fo intereffanter wird. Unwillführlich wurde man ba erinnert an die idealische Beit ber Patriarden, wo ber reiche Emir mitten in feinem Bolfe als ein Sausvater baftanb. Diejenigen, welche ben König umgaben und Ihn täglich in Seinem häuslichen Leben sahen, wissen, wie reich es, vorzüglich auf ber Psauen-Insel umb in dem stillen ländlichen Paret, an Scenen der Art war, die Er natürlich nicht herbeisührte (sie mißlingen, wenn man sie herbeisühren will), sondern wo sich Alles von selbst machte und Er sich hingab, wie Er war. Ein solches Lebensbild bildete sich im Freien, im Walbe zu Grunewald, einem anmuthigen Zagdschlosse bei Berlin, zwischen Charlottenburg und Potsbam.\*)

Bei bem prachtigen herbstmanoeuvre ju Grunemalb, bem viele auswärtige Fürsten, unter biefen namentlich ber Raifer von Rugland Nicolaus mit feiner Familie, beiwohnten, begaben fich nach ber Revue bie hohen Berrichaften am Abend ju Buß in bas lager. Daffelbe mar unter ben boben Bäumen aufgeschlagen und sein buntes Leben wogte in großer Abwechselung bin und ber. Die Truppen bivouagirten und bie Solbaten hatten alle ben Konig febr lieb; fie nannten Ihn ben "guten alten herrn", ber ein zutraulicher Bater unter Mit Seiner Umgebung ftand Er ftill Landeskindern war. por einer Corporalschaft, die mit bem Rochen beschäftigt war, worin fie fich nicht ftoren ließ, und im Schalen ber Rartoffeln fehr behende mar. "Das machen die Leute fehr geschickt, wie eine perfecte Köchinn!" fagte ber Konig, unb fragte bann bie jungeren Pringeffinnen, Seine Enkelinnen: "ob fie auch icon Rartoffeln gefchalt hatten?" Gie verneinten bieß; und als ber Konigliche Grofvater lachelnd

30

<sup>\*)</sup> Rach ber munblichen Mittheilung bes Obriften von Malatowsty, . ber als bamaliger General Abjutant Augenzeuge war.

gefagt: "bas fei schlecht genug, ba fie boch Sausfrauen werben wollten!" forderte Er fie zu einem Berfuche auf. knieten die liebensmurbigen Großfürstinnen Marie und Diga und zwei andere Enkelinnen zwischen ben Golbaten und ließen fich von ihnen bie Deffer geben. Unfangs wollte es damit nicht geben, die Golbaten lachten, und ein ehrlicher Martaner fagte: "Gnädige Frölin sy moot nit so dik schellen!" und zeigte, wie es fein muffe. Run ging es beffer, und bie frohlichen fürftlichen Mabchen hatten baran wetteifernd ihre Freude. "Charmant!" fagte ber Konig, "seht Ihr wohl, bas geht ja herrlich. Das Sprichwort fagt: Luft und Liebe jum Dinge, macht alle Mube und Arbeit geringe." - Die Raiferinn, mit ber Hand auf bie Schulter Ihres hohen Gemahls zutraulich geftust, ließ fich von einem Solbaten ausführlich Auskunft geben, wie eine Solbatenmahlzeit bereitet werbe. In ber Mitte bes fich bildenden Kreifes faß auf einem Felbstuhle ber alt gewordene Ronig und bas heitere Bewußtsein, bas Saupt biefer Familie, ber Bater Aller gut fein, brudte fich in Seinem gangen Wefen aus. Ihm war in biefer Umgebung wohl und Sein edles ernstes Angeficht hatte ben unwiderstehlichen Bauber einer himmlifchen Freundlichkeit. Die Scene mar im Balbe, rubig und boch bewegt, ernst und boch froblich, vornehm und boch popular. Die Sonne ging über Alle unter und warf ihre Abschiedeblice burch hohe Baume, Balbhorner bliefen ein Abendlieb, und leife tam bie Dammerung. man jest burch ben ftillen, einfamen Balb fahrt, gebenft man gern bes Sochseligen beimgegangenen Berrn; Er mar in biefem Bald-Schatten fo gern!

## 15.

Schon oft ift erwähnt worben, bag ber Ronig vorzüglich bie Graffchaft Mark und bie Markaner liebte; und bas war vorzuglich baber gekommen, baß fie, wenngleich in ungludlicher Beit formlich abgetreten, Ihn boch nicht vergeffen konnten, und Solches Ihm bei jeder Gelegenheit bewiesen. Bu Seinen oft gebrauchten Sprichwörtern gehörten auch vorzliglich folche, welche bie Untreue als etwas Schlechtes barftellen, bagegen bie Treue und Unhanglichkeit hervorheben und preisen. Dft horte man Ihn fagen: "Freunde in ber Roth geben hundert auf ein Loth". "Seine Freunde lernt man im Unglud fennen". "Rein und treu wie Golb!" Gern manbte Er bieß lobrebend auf die Markaner an. Diefe wohlwollende Gefinnung fprach Er im vorliegenden Falle . auf eine nicht gewöhnliche Weife aus; man erkennt auch in biefem fleinen Buge wieber Seinen Charafter.

Ein ehemaliger Unterossicier Sonbermann, Inhaber ber silbernen Medaille, brachte selbst aus ber Grafschaft Mark seinen groß und schön gewachsenen Sohn nach Potsebam zur Garbe, und zwei Jahre nachher wieder zwei andere seiner wackeren Jungens. Der König, bem biese Anhängelichkeit gesiel, schenkte ihm dießmal 14 Friedrichsb'or und freie Rückeise. Im nächsten Jahre durch eine Stadt in Westphalen kommend, bemerkte der König in der drängenden Bolksmenge einen Bauer, der sich durcharbeiten und Bahn machen wollte, aber von einem Gensb'armen abgehalten wurde. "Durchpassiren!" sagte der König. "Kenne den Mann! Wie geht's, Sondermann?" — "Mir geht's gut;

wollte nur Sie, herr König, fragen, was meine Jungens in Potsdam machen?" — "Wird ihnen wohl gut gehen; habe nichts Nachtheiliges von ihnen gehört." — "Run," fagte ber Bauer treuherzig, "wenn Sie nach Potsdam kommen, grüßen Sie sie sie schön von mir." — "Werd' es besorgen!" Wirklich war der König kaum, wiewohl doch Bochen dazwischen lagen, in Potsdam angekommen, als Er die Gebrüder Sonzdermann von der Leibcompagnie auf das Schloß rusen ließ. "Hab Euren Bater gesehen; ist recht munter. Läßt Euch vielmal grüßen; was ich hiermit gethan haben will." Darauf ließ Er ihnen in der Küche ein Frühstück verabreichen. Man konnte dem Könige Aufträge geben und Er bestellte sie von einem Bauer und gemeinen Manne ebensogut, wie von einem Fürsten.

## 16.

Die Berrichtung eines Küchenmeisters, eines sonst erklecklichen Postens, wurde badurch oft schwierig und peinlich, baß der König nicht selten erst Morgens um 10 Uhr, auch wohl noch später, vorzüglich im Sommer bei heiterer Witterung sagte: "Er wolle auf dem Lande zu Mittag effen." Wenn dagegen Remonstrationen gemacht wurden, so erwieberte der König: "Werde doch wohl einen Teller mit Suppe und einen Gierkuchen bekommen können?" Und in Wahrheit, der Hohe Herr machte sich so wenig aus Essen und Erinken, daß es leicht war, Ihn zusrieden zu stellen; aber Seine Umgebung und Sein Gesolge war schwieriger in seinen Prätensionen und der Königliche Anstand durfte denn doch nicht verletzt werden. Aber dieß übersah in Seiner Arglosigkeit der König, und so sagte Er wieder dem Küchenmeister

Schröber \*) um 11 Uhr: "baß Er auf ber Pfaueninfel am Schloffe vor bem grunen Rafen bicht an ber Allee Freien freisen wolle." Schnell mußte also ber Ruchenwagen bingeschickt merben, und es mar in ber Uebereilung kaum noch Beit, bie Mittagstafel befonders fur bie eingelabenen Bafte wurdig einzurichten. Dan war aber fehr heiter und vergnügt, wie man es gewöhnlich bei allem Unvorbereiteten ju fein pflegt. Bei'm nach Saufe Fahren fragte ber Konig ben bienftthuenben Leibjager: "ob er mit ben Uebrigen auch ordentlich zu Mittag gespeiset habe und fatt geworben mare?" "Dazu," antwortete ber Leibjager, "mar heute feine Beit; Alles ging über Sals und Kopf, auch war nicht fo viel ba; ber Ruchenmeifter Schröber hat fich aber boch mit uns abgefunden und hat Jebem Ginen harten Thaler gegeben." "Mun aber wohl hungrig?" fragte ber Konig. "Ja!" antwortete ber Diener, "ber Magen hangt freilich ichief; aber bas thut nichts, wir freuen uns auf ben guten Abend." Der Ronig fcwieg ftill; aber taum in Potsbam angefommen, ließ Er ben Ruchenmeister Schröber zu fich heraufkommen und fragte ibn: "ob er icon einmal einen harten Thaler gegeffen? Nicht mahr, ber fcmedte gut, wenn Sie recht hungrig waren? Miferabel! Und boch haben Sie es heute so mit meinen Leuten gemacht. Diefe durfen nicht hungern. Gollen und konnen fruber effen; dieß lagt fich einrichten. Bu verlangen, gute Speifen, mir, meinen Kinbern und Gaften

<sup>\*)</sup> Der Rüchenmeister Schröber war ein im Dienst ergrauter würbiger bieberer Mann, ber mit Wissen bes Königs manchem Kranten und Genesenben Erquickungen von ber Königlichen Tafel zu Theil werben ließ. — Ich habe biese Anekbote von ihm selbst.

reichen und selbst hungern, baß bas Basser ihnen babei in ben Mund kommt, bas ist grausam. Soll und barf nicht wieder geschehen. Menschen, die mir bienen, mussen es auch gut haben."

### 17.

Als die Kurftenthumer Unsbach und Baireuth an Baiern übergingen, blieben mehrere Altpreußische Beamten bort gurud. Graf D., ju ihnen geborent, fant ce peinlich, mit bem Konige von Preußen in Karlsbad 1817 gufammengutreffen und ging Ihm beghalb aus dem Bege. Dieß bemertte ber Ronig; Er ging bem Grafen nach, bolte ibn ein und rebete ibn an. 3m Laufe bes Gefprachs fagte ber Ronig: "Es freuet mich, ju horen, bag bie Ansbacher und Baireuther ihre Unhanglichfeit an meine Person bewahrt Konnen es aber nicht beffer thun, als burch Treue und Ergebenheit fur ihre jetige Regierung, bie ce fo wohl und gut mit ihnen meint. Sagen Sie bas, menn Sie nach Saufe kommen. Jest konnte ich bem Kurftenthum eine fo gute Lage, wie fie fruber hatten, nicht mehr ichaffen; fie mußten bie gaften meiner übrigen Unterthanen mittragen, und die find leiber schwer! - Barum find Gie mir aber ausgewichen? Saben mir ja nichts Ungerechtes gethan und ich Ihnen nicht. War gut, baß Gie in Baireuth blieben; bas Land braucht Beamte, welche es lieben und bie Berwaltung kennen. Ueberhaupt hat jeder Staatsbiener boppelte Pflichten; gegen ben Landesherrn, und gegen bas Land. Rann wohl kommen, bag bie bisweilen nicht vereinbar find, und treten Collifionen ein, - bann ift bie Pflicht gegen bas Land bie hohere. Dieses ift ba, nicht bes Regenten halber. fondern folder foll feine Schuldigkeit thun wegen ber Unterthanen." — Beiterhin verlich ber König bem Grafen ben Johanniterorben.

Als Graf M. bem Könige von Baiern Mar Joseph biese Unterrebung mittheilte, rief bieser mit Thränen im Auge ben Kronprinzen herein und sagte: "Höre einmal, Ludwig, bas ist ein Fürstenwort!"

### 18.

Das ganze Schulmefen im Preußischen ift, wiewohl es noch Bieles in ber Befolbung armer Schullehrer ju munfchen ubrig läßt, boch vergleichungsweife in einem guten Bustande. Schon im Jahre 1798 hatte ber Ronig auf biefen wichtigen Theil ber Regierung, die nur allein fortschreitenbe Berbefferung wollte, Seine Aufmerkfamkeit und Kurforge gerichtet, indem Er in ber Rabinets Drore vom 3ten Juli fagt: "Unterricht und Erziehung bilben ben Menschen und Burger icon in ber Jugend, und Beibes ift ten Schulen wenigstens in der Regel anvertraut, fo daß ihr Ginfluß auf Die Bohlfahrt bes Staates von hochster Bichtigkeit ift. Dieß hat man icon langft anerkannt; hat aber fast ausschließend bloß auf die fogenannten gelehrten Schulen die Sorgfalt verwandt, bie man wenigstens ebenfofehr ben Burger- und Landschulen schuldig mar. Für die überwiegende Menge, für die bedürstigen Unterthanen und ihre armen Rinter ift, einzelne Berfuche ausgenommen, fast Richts gefchehen. Borjuglich muß man erft bafur forgen, bag gute Lehrer fur Bolfsichulen in Seminarien gebilbet werben. Man muß ben gegenwärtigen Buftanb ber Schulen untersuchen, und bie Art und Beife ihrer Reform nach ber Localität ermitteln. Dabei ift nicht aus ber Ucht zu laffen, bag fehr viele ber fogenannten Gelehrtenschulen in Burgerschulen umgeschaffen werden muffen. Benn man bie bafeienden Fonds ber Schulen ausgemittelt hat, muß man die noch fehlenden, die zur Berbesserung nothwendig sind, berechnen, und ber Staat muß hinzutreten, um das Fehlende zuzuschießen."

Diese richtige Ansicht floß aus ber Seele bes Königs, welcher die Kinder liebte und die waderen Manner schakte, welchen das Baterland seine Hoffnungen anvertraut. Sie enthält die Grundstoffe von Allem, was in dieser wichtigen Angelegenheit geschehen ist, und noch geschehen muß.

19.

Der Konig war in ber Regel ernst gestimmt; boch war Sein Ernft heiter, und biefe Beiterteit ging fehr oft, befonbers im Umgange mit benen, welche Er genau kannte, in froblichen Scherz über, und Er blieb in biefem Zone oft ftundenlang. Borzüglich war bieß ber Fall in dem Ihm in Lage und Nachbarschaft liebgewordenen Landgute Erd= manneborf, welches fruber Graf Gneisenau als Eigenthum befeffen, und welches Er ihm zu einem hoben Preife abgekauft hatte. hier in ber freien landlichen Umgebung, unter ben frohlichen ehrlichen Schlesischen Landleuten, fühlte Er fich wohl und that von fich Alles, mas Ihn beengen konnte: hier lebte und waltete Er gang nach Seiner Reigung; barum kamen auf Seinen Tifch, mehr wie fonst noch, nur landliche Speifen: Milch, Obst und Gemufe, weil Er ben Grundfat hatte, man muffe auf bem gande landlich leben. Rifche und Braten fparte Er gewöhnlich auf ben Sonntag auf, wo Er, wenn Er jur Rirche gegangen mar, bie Dachbarschaft bei sich zu Tische hatte. Doch war auch bann bie Tafel bochft frugal, fo baß fich Biele, Die bei einem Konige fpeiften, in ihren Erwartungen betrogen faben.

An einem schönen Sommermorgen fuhr Er mit Seinen Kindern in einem Wagen burch romantische Gebirgsgegen-

ben nach bem Riefengebirge, wo Er zu Mittage fein wollte. Glucklich und fröhlich kamen Alle an und man freuete fich ber schönen Aussicht. Im Freien ag man gwar frugal, aber boch febr gut, besonders mundeten bie großen frischen Forel-Der Konig war im Kreife Seiner Rinber ungemein heiter und die Unterhaltung war lebendig und rafch. zufrieden mit ber freilich vorher bestellten Bewirthung, wollte Er bem Wirthe thatig banten und schickte einen Abjutanten bin, um ihn zu bolen. Statt feiner fam aber, fonntaglich angezogen, die Birthinn. Der König bankte; fragte aber bie Wirthinn: "warum ber Chemann nicht fame?" "Ach!" antwortete bie Frau, "bei bem mar es icon biefen Morgen um 9 Uhr halb 7, und heute, ba er ben Ronia und die Ronia= liche Familie bewirthen follte, ift es mit ihm vor Freude toller gewesen, wie je." Der Konig fagte: "Diesen Morgen um 9 Uhr war es fcon halb 7 mit ihm? Das verfteh ich nicht, - mas heißt bas ?" "Das heißt," fagte die Frau, "bier zu ganbe gesprochen: er mar befoffen; und um Guer Majestät nicht lästig zu werben, habe ich ihn einsperren muffen; er schlaft jett feinen Rausch aus." Man lachte barüber herzlich, und bie Rebensart "halb 7 Uhr" murbe nun bas Stichwort ber Unterhaltung. Wenn Jemand in ber Gefellschaft Etwas fagte, was nicht gang paffend mar, fo bieß es immer: "Bei Dir ift es wohl halb 7 Uhr?" und Niemand mar erfinderischer und überraschender in Dieser Unwendung, als ber Konig und ber Kronpring. Diefer Scherg wurde auf bem Rudwege fortgesponnen und bas Bange bewegte fich febr geiftreich barum. In folder froblichen Unterrebung tam man burch ein Dorf; und ber Weg ging am Saufe des Ortepfarrers vorbei. Bier ftand in pontificalibus ber Beiftliche, und in einer zierlich gefetten Sprache

rebete er ben stillhaltenben Konig an. Derfelbe bankte fur bie erwiesene Aufmerkfamkeit freundlich, und ba man noch mehrere Meilen bis Erdmannsborf hatte, antwortete ber Pfarrer auf die ihm vorgelegte Frage: "wie fpat es fei?" "halb 7 Uhr." Kaum hatte er bieß gesagt, so brach ein lautes Gelächter von Allen, Die auf bem Rorbmagen fagen, felbst vom Könige, aus, fo bag ber arme Mann nicht wußte, wie ihm geschah. Der Königliche Kutscher fuhr inzwischen fort; taum mar er aber weggefahren, fo rief ber Ronig: "Salt!" flieg aus und ging zu bem noch betreten bafteben= ben Pfarrer. Ihm bie Sand reichend, fagte Er ju ihm: "Muffen nicht glauben , als wenn wir Gie ausgelacht batten! Die Sache verhält fich fo;" und nun ergahlte Er ihm den gangen Borfall. "Effen Sie fünftigen Sonntag bei mir; bann will ich Ihnen bie gange Geschichte umftanblicher ergablen." Dieß geschah; und ber Ronig behandelte ben Geiftlichen mit ausgezeichneter Gute. \*)

#### 20.

Gebenke bes Sabbath Tages, daß du ihn heisligest. Dieser biblische Besehl war dem Könige in christlischer Gottessurcht heilig und nur Krankheit konnte Ihn abshalten, mit Seinem Sause dem öffentlichen Gottesbienste beizuwohnen. Sein oft ausgesprochener Grundsatz war: "Der Sonntag muß sein Recht haben; ohne fromme Frier des Sonntages giedt es keine rechte Woche." Wie sehr es Ihm damit bei allen Geschäften und Abhaltungen ein Ernst war, hat Er bei allen Gelegenheiten Sein ganzes Leben hindurch bis an Sein Ende bewiesen.

<sup>\*)</sup> Rach ber munblichen Mittheilung eines Mugenzeugen.

Als ber König und die Königinn nach einer mehr als breijährigen schmerzvollen Abwesenheit am 23sten November 1809 in Berlin mit der herzlichsten Theilnahme empfangen wurden, wünschte der Magistrat, daß der König am Abend der Aufführung einer absichtlich gewählten schönen Oper im Opernhause beiwohnen möchte, damit ein Theil des Publicums das geliebte Herrscher-Paar dort sehen und die Gesühle der Freude und Treue dort kundmachen und aussprechen könnte. Der König aber lehnte diese wiederholte Einladung entschieden ab, mit dem Zusate: "Mein erster Gang in Berlin ist in die Kirche!"

### 21.

Bei Seiner glorreichen Anwesenheit zu Paris\*) besuchte unter allen wichtigen Geschästen, die dieser Ausenthalt unter solchen Umständen herbeisühren mußte, doch der König jeden Sonntag die Protestantische Kirche. Als Er zum Erstenmale, um nicht gekannt zu seyn, mit Seinem General-Abjutanten in Civilkleidern ohne Auszeichnung dort war, erkundigte sich der Letztere nach einem angemessenen Size, wo man gut hören und den Prediger sehen könnte. Man bezeichnete die Bank des Consistoriums, und da sie noch ganz leer war, nahm der König auf derselben Seinen Plat. Die Mitglieder des Consistoriums sanden sich bald zahlreich ein, und waren sehr verwundert, in einem Size, der ausschließlich für sie bestimmt war, einen ihnen unbekannten Fremden zu sinden. Als Einer nach dem Anderen sich einfand, entstand ein Ge-

<sup>\*)</sup> Der Ronig verftand und sprach bie frangofische Sprache so gut wie bie beutsche.

bränge, so baß ber König immer mehr zurückgeschoben wurde. Der Abjutant auf ber zweiten Bank sagte leise einem ber herren: "man möchte boch dem Fremden einen bequemen Platz gönnen! es sei der König von Preußen." Als Einer dieß dem Andern zuslüsterte, erschraken sie, und baten den siegreichen König um Berzeihung, daß sie so wenig Rücksicht auf Ihn genommen, sie hätten Ihn in Wahrheit nicht gekannt; und die Herren schickten sich nun an, die Banke schleunig zu verlassen. Der König aber winkte sie freundlich zurück, mit den Worten: "Bleiden Sie! Es ist noch für und Alle Platz; in der Kirche sind wir einander Alle gleich."

### 33.

Die Agende sah der König als ein für die uniirte Landeskirche wichtiges Werk an und in das für die Schloße kirche zu Königsberg bestimmte Eremplar schrieb Er eigenshändig folgende Worte:

"Der Schloßtirche zu Königsberg in Preußen wird nach bem Wunsche ihres jetigen ehrwurdigen hirten und Seelforgers, des Erzbischofs Borowsky, diese insbesondere für die Provinz Preußen bestimmte Kirchen Zgende zur Beförderung christlicher Gottessurcht und Tugend der Gesmeinde zugestellt, mit dem Wunsche, daß der Allmächtige ihn noch lange erhalte, wenn der herr ihn aber dereinst zu sich gerusen haben wird, dessen Nachsolger seinem echt evangelischen Borbilde nachstreben möge.

Berlin ben 18. Januar 1831.

Friedrich Bilbelm."

23.

Nach bem Erzbischofe Boroweth in Ronigsberg, ben ber Konig vor allen Geiftlichen am Deiften schätte und liebte, war Ihm ber gemesene Landprediger zu Bubberg am Rhein, ber General-Superintenbent Bifchof Dr. Rog, theuer und werth. Derfelbe mar nach Berlin berufen, weil er, viele Jahre Prafes ber bortigen Synobe, ben firchlichen Sinn ber Rheinländer genau kannte, beren Achtung und Bertrauen fein murbevoller heiterer Ernft und feine Berg gewinnende Liebe befiget. Ale Propft und Ober-Confiftorialrath ftand er schon in seiner gangen amtlichen Stellung bem Ronige nabe, predigte er fehr oft in ber Königlichen Capelle, und in feiner Bahrheitsliebe, Schmudlofigkeit und humanitat sympathisirte er mit bem Soben Serrn, ber sich ju ihm bingezogen fühlte. Der Konig bewies ihm in Uebertragung wichtiger Aemter Bertrauen. Er fchenkte ibm eine aufmertfame gnabige Liebe, wie nur Benige fie befeffen haben. ift etwas gang Eigenthumliches mit bem, was man Bunei-Man fühlt wohl ihr Beben, aber man weiß gung nennt. nicht, woher fie kommt und wohin fie führt. Sie ift die Abwefenheit aller Formen ber Etiquette; und boch fagt und thut fie nichts, mas irgend einer Form zuwider mare. Sie fteht in boberer Salbung über berfelben und man fühlt in beiterer freier Bewegung ihre Feffeln nicht. Gie kann ce gang vergeffen, baß man vor einem machtigen regierenben herrn fteht und ju ihm fpricht; und boch fpricht fie in biefem Sichgehenlaffen nichts, was verlegen machen und Unruhe erzeugen konnte. Ihr Blick ift fo rein und fest, ihre Sprache fo gutmuthig, ihr ganges Befen fo naturlich und unbefangen, ber Strom ihrer Gebanten fo flar und tief, bag ber Denfc vor dem Menschen fteht und bas Rangverhaltniß, ohne baß

es im Geringsten verlett wurde, ganz verschwindet. In solchem Anklange kann in Mittheilungen, Acuserungen und Zumuthungen, Bieles geschehen, was gelingt auf den ersten Wurf, aber nach allen studirten sormellen Vorbereitungen gewiß mißlingen wurde. Mit manchen Gemüthern wird man in der wunderbaren anziehenden Kraft (vi centripedali) der Sympathie in der ersten Stunde der Bekanntschaft schon vertraut; dagegen bleibt man vielen Menschen in der geheimsnisvollen abstoßenden Kraft (vi centrifugali) der Antipathie nach Jahre langer Bekanntschaft, selbst bei täglichem Umgange dennoch fremd; dieß ist eine psychologische Thatsache.

Dag Friedrich Bithelm III. ein König war, mit bem man offen reden und handeln konnte, daß Er Sympathie verstand, sie nabrte, barauf einging, ja daß Er es fo gerne batte, beweift fattfam, baß Er ein ebler gemuthlicher Menfc war. Bor einem Berrn, ber furchtet und furchten muß, fich Etwas zu vergeben, ber über feine Autorität macht, Alles fern von fich halt und gemeffen in Allem ift, wird und ift Alles Form und von Sympathie und ihrer Buneigung in biesem Sinne kann gar nicht bie Rebe fein. Menfchen, bie ihre Stimmen vernehmen und ihrem Buge am Liebsten folgen, find in biefer Durre gleich auf bas Trodene gefest und fangen Alles verkehrt an; bagegen formelle, Alles punttirende fervile hofleute auf glattem Boben fich am Bobiften fühlen und ihr fogenanntes Glud machen. Gin folches Treib: haus - Glud blubete am Sofe Friedrich Wilhelm III. nicht, ein folches wollte nicht ber Bischof Dr. Rog. Dieß muß man wiffen, um folgende Worte von ihm, bem naben Augenund Ohrenzeugen, richtig zu verstehen; er schreibt an mich:

"Bie Du Biele Dir bekannte Beispiele ber Gerechtigkeit, Milde, Großmuth, Wahrhaftigkeit, Demuth und fester Consequenz, aus Bescheibenheit und in Rudsicht auf noch lebende Personen in Deinem Buche über Ihn nicht angeführt hast, so barf auch ich so Manches, was ich nur dem Freunde anvertrauen barf, nicht auf dem öffentlichen Markte zur Schau stellen, so sehr es auch den König im Lichtglanze darstellen wurde. hier also nur Einiges, was ich selbst gehört, geschauet und erfahren habe."

"Es wurde mir vor 19 Jahren schwer, mein patriarchalisches Landleben am lieben Rheine und mein zutrauliches Dorf Bubberg mit meiner dort geborenen und eingewachsenen Familie zu verlassen; sehr schwer, die Propststelle in Berlin, um welche ich mich weber mittelbar noch unmittelbar beworben hatte, anzunehmen. Das geht nicht, dachte ich, und wollte wie David im Kampse mit dem Riesen Goliath zuvor einen ehernen Helm aussehen, einen Panzer anlegen, und ein Schwerdt umgürten. Aber darin konnte ich mich nicht frei bewegen, ich war's nicht gewohnt, und legte dieses Rüstzeug wieder von mir. Du willst bleiben, wie du bist, nahm ich mir vor, und den einsachen Hirtenstad, womit du die Lämmer in der Dorsgemeinde geweidet hast, behalten. Gott wird dir helsen, kommst du doch in seinem Namen."

"Als ber König nach meiner Ankunft zu Berlin mich zu sich nach Potsbam beschied, freute ich mich zwar, daß ich ben König von Angesicht zu Angesicht sehen follte; aber es war mir babei boch ängstlich um's Herz. Diese Furcht aber nahm ab, als ber Herr in Seiner eblen hohen Gestalt in's Audienzzimmer trat und mit Seinem bunkelblauen treuen Auge mich wohlwollend ansah. Die Furcht verschwand

vollends, als Er mich freundlich anredete: "Ich weiß wohl, daß Sie ein Opfer gebracht haben, Sie find in eine schwiesrige Stellung gekommen; aber ich bitte Sie, muthig und getrost zu bleiben; mit Gott wird Alles gut gehen. Wenn Ihnen einmal schwer um's Herz wird, so vertrauen Sie es mir an; es wird mir angenehm sein, wenn ich Ihnen eine Freude machen kann." Ermuthigt und getührt von dieser Theilnahme, antwortete ich aus dem Herzen, ich weiß aber nicht mehr, was. Darauf erkundigte sich der König nach meinen Familien-Verhältnissen und sprach mit mir wie ein gütiger Vater mit seinem Sohne. Nun war alle meine Aengstlichkeit verschwunden, und ich konnte frei und unbefanzen mit Ihm reden. Uch! wie oft bin ich mit schwerem Herzen zu Ihm gekommen, und getröstet, gestärkt und ers muthigt, von Ihm gegangen."

"Bei'm Antritt meines Amtes sand ich eine große Opposition gegen die Einsührung der Liturgie und Agende vor. Gott gab mir die Gnade, meine biblische Ueberzeugung freismüthig aussprechen und zur glücklichen Bermittelung beitragen zu können. Das gute verheißungsvolle Werk der kirchlichen Union lag Ihm warm am Herzen. Er sah und sand in ihr den gesunden Keim des Fortschrittes. Er besörberte sie, wo Er konnte, auch dadurch, daß Er bei ursprüngslich lutherischen Kirchen nach der ehemaligen trennenden Confession resormirte Geistliche, (wie bei mir geschehen) und umgekehrt bei ansänglich resormirten Kirchen ehemals lutherische Prediger anstellte. Von den Provinzen am Rhein, Jülich, Cleve, Berg und Mark, sprach Er gerne und mit Liebe, und Er freute sich, daß in diesen Ländern so schnell und gut die kirchliche Union zu Stande gekommen, weil ihre Geistlichen,

bei aller Achtung für die symbolischen Bücher, als reformastorische Bekenntnißschriften, aber nicht auf sie als eine buchstäbliche Formel verpflichtet werden. Das erhabene Prinscip in ber Natur und Bibel: Mannigfaltigkeit in ber Einheit, wollte Sein driftlicher und erleuchteter Geist lesbendig in der evangelischen Kirche wissen. Er war fest überszeugt, daß sie nur darin gedeihen könnte. Er ernannte mich, mit Beibehaltung meiner amtlichen Functionen in Berlin, zum Generals Superintendenten gedachter Länder, \*) und Alles, was ich zu leisten suchte, erkannte Er huldvoll an und gab mir rührende Beweise Seiner Zufriedenheit."

"Oft hat die Scheelsucht und ihr Neid es versucht, burch Berdächtigungen und Berläumdungen mir die Gnade des Königs zu rauben; aber es ist ihr nicht gelungen. Es war eine großartige Eigenthümlichkeit des Königs, daß Er Sein Ohr gegen die Cabale und Intrigue verschloß, und benen, die Er treu erfunden hatte, Sein Bertrauen nicht entzog. Er ging immer ehrlich und treu den geraden offenen Beg; von Schleich= und Nebenwegen wollte Er nichts wissen; diejenigen, welche sie und ihre geheimen Infinuationen lieben, entfernte Er; Camarillen kannte man in Seinem Hause und an Seinem Hose nicht; frei, sicher und unbefangen, lebte und wirkte

<sup>\*)</sup> Als ich mit bem Könige barüber fprach, sagte Er: "Solche Combination ist nur in biesem Manne möglich; ben Winter in Berlin, ben Sommer in ber ohnehin großen General-Superintenbentur leben, geht nicht. Roß richtet aber mit seiner ernsten heiteren gewinnenben Liebe in einem halben Jahre so viel aus, als ein Unberer in einem ganzen Jahre."

man an ihm; hatte man einmal bas Bertrauen bes herrn, so bedurfte man der Gunst Seiner großen und kleinen Diener nicht."

"Wie gnabig ber Konig billige Bitten berudfichtigte und wie gern Er Ungludlichen half, ift ber Belt befannt. Sier bavon noch ein Beispiel. Durch nachtlichen Ginbruch war ju C... am Rheine bie Konigliche Caffe bestohlen worben. Die schwere eiferne Schatulle mit zwei Schlöffern verfeben, komte von den Dieben weder geöffnet, noch weggebracht werben. Gie nahmen nur bie Summe weg, welche an bem letten Tage eingekommen war und Abends nicht, wie es bie Borfchrift forbert, in ben eifernen Kaften gelegt warb, weil ber controlirende Beainte, ber einen ber Schluffel hatte, nach R... verreift mar und nicht hatte gurudtommen konnen. Die Berwaltung befahl bem Rendanten, die geftoblene Summe ju erfeten, weil es feine Pflicht gewesen fei, in Ermangelung bes zweiten Schluffels zum eifernen Gelbkaften feine letten Tage eingegangene Summe nach feinem Saufe gu bringen, um fie bort ju verwahren. Der Renbant, ein bewahrt rechtschaffener, angstlich gewiffenhafter Mann, bat, von biefer Forberung abzustehen, weil jum Erfate fein ganges Bermogen taum hinreiche. Aber es wurde ber Prozeg gegen ihn eingeleitet und es ftant nach bem Gefete und beffen Forberung miflich mit ihm. In biefer Roth flagte mir ber Mann, ber fruber ein treues Mitglied meiner Gemeinde mar, fein bitteres Leib. 3ch wandte mich mit meiner Fursprache an meinen lieben alten Freund, ben feligen Minifter Maaffen. Diefer bezeigte mir feine Theilnahme an bem Unglud bes braven Mannes; fagte aber: bier fonne nur ber Konig helfen; an biefen mochte ich mich mit meiner Surfprache wenden;

wenn Gr. Majeftat Bericht über bie Sache forberte, fo tonne und murbe er gunftig fur ben ungludlichen Dann berichten. 218 ich bem Ronige bie Sache vorftellte, fagte Er: "man konne nur und muffe mit aller Strenge gegen untreue Caffenbeamte verfahren; weil ich aber fache und personenkundig, versichere, daß biefer Mann aller Betudfich: tigung werth fei, fo wolle Er ben Minifter Maaffen aum Bericht auffordern." Auf meine offene Erwiderung: "baß ich fcon mit bem Minister gesprochen und berfelbe mir verfprochen habe, wenn Gr. Majestat Bericht forbern follte, er einen gunftigen uber ben auch ihm ruhmlichst bekannten Mann abstatten werbe," sagte ber König lachelnb: "Ift mir lieb, baß Gie mir bas ehrlich fagen; ich will überlegen, wie bier zu helfen ift." Etwa 3 Bochen fpater ließ ber Ronig mich jur Tafel befehlen und fagte mir: "Sie konnen bem Rendanten eine angenehme Nachricht schreiben; auf den Grund anderweitig eingezogener guter conformer Berichte habe ich gestern ben Proceß gegen ibn niedergefclagen; ift mir lieb, daß sich die Sache hat machen lassen!"

"Bon ber großmuthigen Gnade des Königs gegen diejenigen, welche sich an Ihm und Seiner hohen Person versundiget, will ich ebenso ein Beispiel mittheilen. Als die Arrestationen und Untersuchungen gegen die demagogischen Umtriche
im Gange und viele junge Leute schon zu schwerer Strase
verurtheilt waren, predigte ich in der Capelle zur Passionszeit
vor dem Könige über die Borte des Herrn: Bater, vergied ihnen, denn sie wissen nicht, was sie thun!
Nachdem ich gezeigt, daß die Leidenschaft die Menschen blind,
zu aller vernünstigen Ueberlegung unfähig macht, und von
irrigen Boraussehungen ausgehend, allen besseren Regungen

und Gefühlen Thor und Thur verfchließt, bag baber ein Menfch, ber leibenschaftlich ift und handelt, ein Ungludlicher fei, ber unfer ganges Mitleid verbiene, baf ber Berr barum feinen Feinden großmuthig verziehen habe, wandte ich die Fürbitte: "Bater, vergieb ihnen, fie miffen nicht, mas fie thun!" auf die ungludlichen jungen Leute an, welche in Freiheitoschwindel gerathen und durch Menschen, die hinter ben Couliffen fich verftedt hatten, angefeuert, Luftfchloffer gebauet, und bie Belt hatten regieren wollen, mahrend fie fic felbst nicht regieren konnten. Gie maren baber zu bedauern, wie ihre tief gebeugten Eltern ju beklagen. Ich konne baber meine Rebe nicht beschließen, ohne an meinen Allerhöchsten Buborer bie bevorwortete Bitte ju richten: "Bater, vergieb ihnen, benn fie wiffen nicht, mas fie thun!" Unmittelbar nach dem Gottesbienste ließ ber Konig mir ben Befehl ertheilen, mich zu Ihm zu verfugen. Wird ber Konig mir meine Bitte übel genommen haben? fragte ich mich auf bem Bege zum Cabinet. \*) Er empfing mich aber gnabig, bantte mir fur meine an Ihn gerichtete Bitte: "Ich mochte fo gern

<sup>\*)</sup> Wohl mochte ber Rebner sich so fragen, benn hier war in eine christlicherreligiöse Sache eine rein politische, welche zunächkt nicht in die Erbauung der Gemeinde gehört, hinüber gezogen. Aber der Sprecher, ein ernster Mann im Charakter, ein Kind im Gemüthe, kann nicht zurückhalten, wovon das herz voll ist. Es kommt in solchen Dingen Alles auf das Wie an. Wern nicht dabei den inneren Anstoß des Genius fühlt, sondern nur den der berechnenden Alugheit, kann und wird es nicht thun. Und, was hier die hauptsache ist, der König war ein Mann, dem man auch an heiliger Stätte getrost und freimuthig solche unangenehme Wahrheiten sagen durste. Ueberall durchaus praktisch, maß Er alle Politik nach dem Masstade der strich.

Snabe, Gnabe, burch bas ganze kand rufen! Hätten bie Demagogen nur allein mich beleidigt, so wäre ich von Herzen geneigt, alles Geschehene zu vergeben und zu vergessen. Aber es handelt sich hier um die Sicherheit und Ruhe des Staates, und diese muß ich gegen Unruhestister sichern. Aber ich hosse, und diese wurführten Jünglinge zur richtigen Einsicht und zum reuigen Gesühl ihres Unrechts gelangen, und dann bin ich von ganzer Seele bereit, sie zu begnadigen." — Und es sind die von dem Gesetze zur Strase Verurtheilten wirklich sast alle begnadigt worden.

Die evangelischen Gemeinden in Milich, Cleve, Berg und Mark, haben seit ihrer Entstehung die Presbyterials und Synodals Verfassung gehabt. Von dieser aber waren theils während der Französischen Zwischenberrschaft, theils früher und später, durch Veschränkung von Seiten der Resgierungs-Behörden und Consistorien nur noch einige Spuren übrig geblieben. Die Gemeinden wiesen durch ihre Synosden nach, daß sie ein Recht auf diese Verfassung hätten, und baten den König um die Wiederherstellung derselben. Desgleich man dem Könige vorgestellt hatte, daß dadurch Sein Landesherrliches Episcopals Recht wo nicht aufgehoben, doch sehr beschränkt würde, und obgleich man diese Versassung größtentheils als eine abnorme im Preußischen Staate bestrachtete, so wollte doch der gerechte Landesherr die Gemeins

lichen Religion und hörte gern ihre Stimme. Gemuthlich in allen Dingen, liebte Er gemuthliche Menschen, und wandte Sein Bertrauen ihnen zu. Was aus dem herzen kam, fand gewiß den Weg zu dem Seinigen.

ben nicht um ihre fruheren Rechte gebracht miffen, und verhieß, ihnen ihre Presbyterial- und Synobal-Berfaffung wieber berguftellen, unter zeitgemäßen Mobificationen. Und bamit baffelbe Kirchenrecht in allen Gemeinden ber Rheinproving und ber Proving Bestphalen wieder gelte, stellte Er bie Presbyterial- und Cynodal-Berfaffung wieder ber. Die mit forgfältiger Berudfichtigung ber von ber Rheinischen und Beftphälischen Synode eingegangenen Bunfche im Ministerium entworfene Kirchenordnung wurde ben 5. Mai 1835 von Er. Majestät bem Konige bestätigt und barauf als Gefet publicirt. Die murbige Saltung und lebendige Thatfraft ber bankbaren Synoben gereichte bem Konige gur großen Freude und Er bewilligte reiche Gnabengeschenke, als Beitrage zu ben Reifekoften und Diaten ber beputirten Prebiger und Melteften gur Provingial = Synobe."

"Ich kann hierbei einen Bug des christliche firchlichen Sinnes des Königs nicht unbemerkt lassen. Bei der Revision des vorgelegten Entwurfes der Kirchen-Ordnung strich eigens händig der König die Stelle, nach welcher nur diejenigen ehrbaren Gemeinde-Mitglieder zu Repräsentanten der Gemeinde gewählt werden follten, welche eine bestimmte Steuer bezahlten und das könnten. Er schried daneben: "Rur keinen Census! In der Kirche gilt kein anderer Census als der der Gottesfurcht und Rechtschaffenheit. Nicht Geburt, nicht Stand, Rang und Reichthum, sondern nur allein persönliche Würdigkeit muß hinfüro gelten."

"Wie bankbar ber König alle Ihm bewiesene Arcue und Liebe anerkannte und belohnte, bezeugt Sein ganzes Leben und auch solgende Thatsache. Der König hatte bem alten Bischose Boroweky ben Charakter eines Erzbischofs ver-

Einige Tage fpater erhielt ich von Boromoty, ber mahricheinlich von biefer Erhebung noch nichts wußte, ein Privatschreiben, worin er mich ersuchte, dem Könige die Bitte einer Gemeinde vorzutragen und zu befürworten. Als ich mich biefes Auftrages entledigte, fagte ber Konig: "Sie miffen vielleicht icon, bag ich bem Bifchofe Borowety bie Erzbischöfliche Burbe ertheilt habe? 3ch fann bem braven Manne nicht bankbar genug fein. Als ich zur Beit bes Rrieges in fcwerem Unglude eine Beit lang in Konigeberg lebte, qualten mich bange Zweifel an Gottes weifer und gutiger Borfehung. Da fandte mir Gott ben murbigen Boroweky. Er wies aus ber heiligen Schrift und ber Beltgeschichte nach, daß Gottes Bege zwar oft rathfelhaft und bunkel, aber ftets beilig und beilfam waren, fo bag enblich alles Unrecht in fich untergebe, bagegen alles Recht zulett bennoch fiege. Bange Staaten und ihre Regenten bedurften oft ber gauterungen, bamit bie Schladen wieber wegbrennten, welche bas Glud angefett batte. Bu folden fittlichen 3weden konnten Trubfale führen; wer burch fie nicht gebeffert wurde, ware nicht zu beffern. Man muffe nur im Unglud gläubig, gebulbig und ftanbhaft fein. Man muffe nur marten und Gott nicht Zeit, Dag und Ziel vorschreiben; er werbe icon tommen und helfen, wenn wir feiner Bulfe wurdig, bewährt erfunden maren. Der glaubige Mann fprach wie ein Prophet Gottes und man fühlte es ihm an, daß er auf einem festen Boben ftanb. Er rebete offen und freimuthig, barum gefiel er mir immer mehr; fo ftartte und befestigte er meinen Glauben, ohne welchen ein Mensch im großen Unglud verzweifeln muffe. Rein, ich kann es bem Borowsky nicht genug vergelten, mas er an mir gethan!"

"Der König, welcher fonst abgebrochen und furz sprach, sprach jett lange und berebt, wie Er immer zu thun pflegte, wenn von Sachen und Menschen die Rebe mar, die Ihn interessirten."

"Wenn ber König glaubte, daß ein Mensch ein wahrer Christ sei, so hatte Er Respect und Bertrauen zu ihm, und war geneigt, Beschuldigungen, die gegen ihn vorgebracht wurden, zuruckzuweisen."

"Der Ronig hatte einen berühmten auswärtigen Beiftlichen zu einer boben geiftlichen Stelle in Seinem Reiche ernannt und berufen. Raum war biefes gefcheben, als ein hochstehender Mann dem Ronige hinterbrachte: "biefer Beiftliche gehöre zu ben Ultrapolitisch = Liberalen und habe gegen bas Königthum geprebigt." Der König furchtete nun einen Miggriff gethan zu haben und war ungehalten auf ben Mann, ben als einen Treuen und Burdigen man Ihm vorzüglich empfohlen hatte. In biefen großen Corgen fragte Er mich: "wofür ich ben Geiftlichen halte?" Ich antwortete: "Benn man Ew. Majestät biefen wurdigen Geiftlichen verbachtigt, fo thut man baran fehr Unrecht. Ich halte ihn mit Grund für einen mahren Christen; und ein Christ fürchtet Gott und ehret ben König, er ift gehorsam ber Dbrigkeit, er weiß, ce ift feine Dbrigfeit, ohne von Gott." Der Konig war vorläufig beruhigt, und als Er fpater, und fich gleich bleibend, erfuhr, daß eben dieser Beiftliche, wie zu ben Talentvollsten fo auch zu ben Beften im Lande gehore, und fein Umt fo fegensreich als Mufter und Borbild fur Unbere vermalte, machte Er bas in Gebanken ihm jugefügte Unrecht auf alle mögliche Beife wieder gut, ehrte und liebte ben unrecht Ungeschulbigten, und entfernte ben Berlaumber."

"Der König war ein wahrer Christ: sest und wachsam in Seinem Glauben; weise und vorsichtig in Seinem Wansbel; billig in Seinem Urtheile; mild und gütig in Seiner Gesinnung; gerecht in Seiner Entscheidung; liebevoll gegen alle Menschen; bemüthig in Seiner Haltung; wahr in allen Seinen Worten; voll von Würde in Seiner Gestalt; voll von heiterer Hoffnung in Seiner stillen Richtung auf Gott und den Erlöser. Er ist einer der reinsten und besten Menschen, die ich je gekannt habe, und ich ehre es als eine nicht verdiente Wohlthat, Ihm nahe gestanden zu haben."

"Benn ich benke an die Nachsicht, womit ber Sochselige König mich getragen, an die mannigsachen Erweisungen Seiner Gnade gegen mich; an die huldvolle Erhörung meisner vielen Fürbitten für Bedrängte, Unglückliche und Arme: bann tritt mir eine Thräne ber Wehmuth und bes ehrerbietigsten Dankes in's Auge und ich sage mit Claudius:

"Ach! sie haben Einen guten Mann begraben Und mir war er mehr."

"Träufte mir von Segen biefer Mann, Bie ein Stern aus beffern Belten, Und ich kann's ihm nicht vergelten, Bas Er mir gethan."

Bum Letztenmale habe ich Ihn gesehen brei Wochen vor Seinem Heimgange. Ich hatte in der Palais Rapelle gepredigt. Bor dem Gottesbienste berichtete mir ein Adjustant: der König besinde sich unwohl und werde nicht komsmen. Aber Er kam doch, zu Ende des Ansangsliedes. Er war sichtbar krank und saß da ineinandergesunken wie ein

Sterbenber. Rach bem Gottesbienfte fagte Er mir: "ber Argt habe Ihm gmar abgerathen, bemfelben beigumobnen; aber Er hatte boch nicht geglaubt, baß Ihm biefer Befuch forperlich fcaben konne, und bas Bort von Dem, ber bie Auferftehung und bas Leben fei, habe Sein Berg erquickt." Als ich barauf Ihn bat, mich zu meiner jahrlichen Reise nach bem Rheine ju beurlauben, und Er fragte: "warum ich früher als gewöhnlich reisen wolle?" und ich antwortete: "mein jungfter Gohn wunsche am 11. Mai, bem Geburtstage feiner Braut, von mir copulirt ju werben," fagte ber Konig: "Das ift ein gerechter Bunfch; wer konnte auch inniger, herglicher und lieber fegnen, als ber Bater! Geben Sie mit Gott und fagen Sie Ihren Kindern, bag ich ihnen ben reichsten Segen Gottes in ihrem Cheftanbe munfche." Sein Segen meiner Kinder ift bas lette Wort, bas ich aus Seinem liebreichen Munbe vernommen habe."

"Ich glaubte nicht, daß das Ende des Königs so nahe sei; ber Leibarzt meinte, Er könne und werde sich noch eins mal erholen. Gott hatte es anders beschlossen. Ich schweige von der herzzerreißenden Trauer bei der Nachricht von dem Tode des selig Bollendeten. Doch:

"Selig ist der Mann, der die Anfechtung "erduldet; denn nachdem er bewährt ist, "wird er die Krone des Lebens empfangen."

Dr. Nof.

## Műckblick.

# Epilog.

Bier ift bas Enbe ber Gebanken, Die in vorliegenben charakteristischen Thatfachen vorgezeichnet find. Aber baburch gedrängt, fublen wir es: unfere Rube und beren Befriedigung im Ganzen, liegt im Rudblide auf ein Dafein und Leben, bas ein hochgeftelltes, merkwurbiges und mufterhaftes war. Die Uebersicht bes Gangen gewinnt man erft vollftandig, wenn es geschloffen ift. Niemand ift vor seinem Ende felig ju preisen. Reiner weiß, was, fo lange die Augen offen fteben, ihm noch innerlich und außerlich begegnen tann und wird. Der Tob gieht ben letten Strich, unter welchen nach ben vorstehenben Mennern bes Lebens Sauptsumme, bas Facit, kommt. Go lange bie lette Nacht, wo man nicht mehr wirken fann, noch nicht ba ift, und ber Tag noch fcheint, bat man boch nur Bruchftude, bie oft chaotisch burcheinander liegen. Gelten bilben Gie einen Guß; Die Theile paffen häufig nicht jusammen; bas Meiste ift balb fo, balb anders, ftoß- und rudweise nach gaunen und ihren Bufallen gefcheben, und von nur wenigen Menfchen kann man fagen: ihr Leben fei ein zufammenhangenbes, wohl geordnetes vollendetes Gange. Mur Ginen bat es gegeben, ber bei'm Schluffe, in Sinficht auf bas innere Bewußtsein und bie außere That, bas schwere Bort: Es ift vollbracht! fprechen konnte und burfte. Bas geleiftet und zu Stanbe gebracht ift, wirb erft im Ueberblicke bes Bangen flar, und bie Nachwelt, bie unpartepifch allein mit ber Cache es ju thun bat, urtheilt barüber richtiger, als bie Mitwelt, beren Urtheil gewöhnlich perfonlich, oft ungerecht und einseitig ift. Das aber ift eben bas Göttliche in dem Leben guter Denfcen, Die fich von ihrem Schickfale, bas fie nicht in ihrer Gewalt haben, nach ben Mahnungen bes Gewiffens willig leiten laffen, daß man hinterher einfieht, baß fie geleitet find. Luther fagt ebenfo mahr, als naiv: "Unfer herr Gott fcreibt eine ebraifche Sanbichrift, Die man nur lefen und verstehen tann, wenn man sie von hinten lieft." Ex post, ex posteriori erfährt und sieht man ein, wie gut die Bereitelung vieler Plane und Bunfche mar, wie heilfam und wirkend Prufungen und Leiben, Die unangenehm bem Gefühle wurden, in ihren letten Wirkungen burchschlugen, und wie es reichen Gewinn brachte, fich gewinnen zu laffen. von vorn herein (a priori) widersinnig, unnug und verkehrt schien, und wo in foldem Bahne fich Taufente von ber leitenben Sand lobreißen und eigene felbstgewählte Bege geben, offenbart fich weiterhin in ber Enthulung als Erziebung und Suhrung, bie bas eigene Befte bezweckte; barum bentt man fich in folche labyrinthische Gange nicht binein, man lebt fich nur hinein, wenn man gebulbig warten kann. Man fieht überall nur Borderfate (Prämiffen), die voraufgeben muffen, wenn bie Schluffe folgen follen. Bor ber Enthullung, von Dunkelbeit umnachtet, ift und oft Alles,

mas mit uns geschieht, unbegreiflich und rathselhaft; aber unerwartet geht ein Licht auf, in welchem ein wohlthatiger Busammenhang fichtbar wird. Dieß ift bie Erfahrung und Lehre ber Bibet. Darum fcharft fie uns burch Lehren und Beispiele unaufhörlich Glauben \*), Bertrauen und findliche Bingabe ein, und tann es une nicht oft genug fagen, baß wir nicht gleich einsehen konnen, warum ber Berr fo und nicht anders mit uns verfährt, daß wir es aber bernach erfahren werben. Bir follen nicht urtheilen und richten, bis ber herr kommt, ber Alles an's Licht bringt, mas im Finftern noch verborgen ift, und es nie vergeffen, bag es noch nicht erschienen ift, mas wir sein werben. Dieß ift im Rleinen und Großen, im Einzelnen und Gangen, die Erfahrung aller Zeiten; sie ift ber Kern und Lichtpunkt in bem Leben aller Menschen, bie barauf achten; sie tritt in ihrer Dunkelheit und in ihrem Lichte gang vorzuglich hervor in bem Leben aller Menschen, die barauf achten; sie tritt in ihrer

<sup>\*)</sup> Luther schreibt an Melanchihon: "Das Enbe und ber Ausgang ber Sachen qualet euch, barum baß ihr's nicht begreifen könnet. Ich aber sage so viel, wenn Ihr es begreifen könntet, so wollt ich ungern ber Sachen theilhaftig sein. Gott hat sie an einen Ort geseht, ben ihr in euren Rhetoriken nicht findet, auch nicht in eurer Philosophie. Derselbe Ort heißt: Glaube, in welchem alle Dinge stehen, die wirdweber sehen noch begreisen können. Wer bieselben will sichtbar scheinlich und begreissich machen, wie ihr thut, ber hat das Perzeleib und heulen zum Lohne. Patte Moses das Ende begreisen wollen, wie das Bolk Israel dem heere Pharaonis entgehen möchte, so wären sie vielleicht noch heute diesen Tag in Egypten. Der herr mehre euch und allen den Glauben; wenn ihr den habt, was will euch der Teusel thun und die ganze Welt dagu?! —"

Dunkelheit und in ihrem ganzen Lichte ganz vorzüglich bervor in dem Leben des Königs Friedrich Wilhelm III.

Bliden wir zurud auf ben Puntt, wo Er Seine Laufbahn begann, und auf ben Augenblid bin, wo Er fie fcloß: fo liegt bie lange Reihe von 70 Jahren vor uns; aber biefe lange Reihe mit Ginem Blide überfehend: mas ift fie anders, als eine Berkettung von Umftanden, welche bie weise, absichtsvolle, gut benutte Auhrung enthullen, ben eblen Menschen und ben guten Konig auszubilben? Danche Fehlgriffe und Diggriffe mogen auf Diefer Lebensbahn geschen fein, benn auch ein König kann bem Loofe Sterblichen nicht entgeben, nur burch bie Erfahrung weise ju werben; aber Er ist burch bie Erfahrung klug, weise und gut geworden, flug, weife und gut, wie nur wenige Denfchen es werben. Er ift es geworben auf Begen und burch Mittel, die radical find, nicht jum Scheine, sondern in ber Birklichkeit, wahr und wahrhaftig. Es ift unnug und vergeblich, es geziemt Reinem, ju fragen: "Konnten bie Fehler, welche bem ominofen Jahre 1806 vorangingen und begangen murben, nicht vermieben werben, und find bie langen und schweren Leiben, bie baber entsprangen, nicht felbft verschuldet?" Riemanden haben fie ftarter und gerfchmetternder getroffen, als ben Ronig felbft; in Seiner Person lag ber Mittelpunkt bes ganzen gräßlichen Unglude. Seine Erniedrigung wurde in stiller und weifer Benutung bie Urfache einer Erhöhung, bie nur auf biefem fteilen Bege fiegreich errungen werben konnte, fo bag Alles beffer wurde, als es war; und hinterher fieht man ein, baß Alles so kommen mußte. Der Mensch ist, was Berkettung und ben Gang feiner Schickfale betrifft, fowohl

berjenige, welcher in ber Maffe ftill verborgen fich unbemerkt verliert, als wer auf glanzenber, bemerkbarer Bobe ftebt, nicht sein eigener Kührer, er wird von einer allmächtigen unfichtbaren, aber fühlbaren Sand, in ber Regel gang anders, als er bachte und wollte, geführt; nur ob und wie er fich führen läßt, ift bie Sache feiner Freiheit, Bahl und Reigung. Freiheit, Bahl, Reigung und Stimmung bes Konigs stimmten gang mit Seiner Führung und ihrem Buge überein, zwischen beiben hatte Er fich in flille harmonie gebracht. Bon ben Fehlern, die Ihm anklebten, und die Ihm als landesherrn boppelt verberblich geworben: Unbern zu viel, sich selbst zu wenig zu vertrauen, murbe Er geheilt. Bitter war Er getäuscht, betrogen und verlaffen, - Er fab nun mit eigenen Mugen. Er erfuhr Sohn, Spott und Schmach, größtentheils von Aristocraten, nur die Ration felbst mar treu, redlich und anhänglich geblieben, - ihr felbft, vorzuglich bem aufrichtigen Burger und gandmanne, vertraute Er, und Er ergriff bamit einen ficheren, feften Stab. Seine Bemahlinn Buife mar Ihm Alles, vielleicht, als Ronig, zuviel; auch Sie verlor Er. Run, beraubt, verlaffen von Allem, woran Er fich gewöhnt, worauf Er fich, oft mehr, als recht war, geftugt, tam Er in ber Schule ber Drangfale auf ben Punkt mahrer innerer Starte, und Er fand fie immermehr in der stillen Hingabe an Gott und Seine Pflicht. taufcht burch bas Unglud, murbe Er frei von ben Borurtheilen ber Geburt und fah durch die Schimmer bes Ranges und Stanbes nur noch allein auf ben gefunben Rern bes inneren Berthes. Ueberzeugt, bag alle Luge über furz ober lang, einmal aber gewiß, in's Berberben fuhre, und bag in ber Bahrheit allein Beil fei, liebte Er fie über Alles, und hörte fie lernbegierig auch bann, wenn fie unangenehm war.

Alles Falsche, Erborgte und Geschminkte, that Er von sich. Weil Er wirklich in der Wahrheit selbst war, schärste sich Sein Blick der Unterscheidung, und in der Wahl der Personen, die zunächst um Ihn waren und durch die Er Seine Beschle vollzog, irrte Er sast nie wieder. So, einen sesten Boden unter sich und den reinen himmel eines guten Bewußtseins in sich, stand und ging Er sest, und sich selbst genug, wurde Er ein sehr glücklicher Privatmann gewesen sein. Aber Er war ein regierender König, der, wenn er ein guter ist, nur für Andere lebt und eben in der Obhut und Sorge sur sie sein eigenes wahres Leben sindet.

Salb und getheilt, mehr Andern als fich felbst trauend, fucte baffelbe oft unftet Friedrich Bilhelm III. bis zum Jahre 1806; von da an bis 1813 unter Sorgen und Muben; von 1814 bis an Sein Enbe 1840 fand Er es in heiterer Selbstständigkeit und Rube. Umgeben von ben Segnungen bes theuer erkauften und forgfältig bewahrten Friedens, bauete Er ruftig auf und freute sich des Gelingens. Er freute fich, wie man fich über bie Aernte freuet, und in weiser Mäßigung, fortschreitend zwischen beiben Ertremen, ber tragen Unbanglichfeit an's Alte und Beraltete, und ber unruhigen Neuerungssucht, suchte und fant Er bas Befte bes Staates burch zeitgemäße Entwickelungen und bas Befte ber Rirche vorzüglich burch bie Union. Durch Beibes wurde Er Eins mit bem Bolfe, in beffen gutem Geifte Er handelte, und Er befag bas Befte, mas ein herrscher haben tann: Die Liebe und bas Vertrauen beffelben, fo bag man in Bahrbeit fagen barf, nie ist in Preußischen ganben ein Konig von ber Gesammtheit ber Nation mehr und inniger geliebt worben, als Er. Er lebte in ihr, fie in Ihm, und Alles was geschah, bewirkte Entfesselung, Entwidelung und gefetliche

Das ift eben bas Große und Bebeutungsvolle in ber Areibeit. hohen Stellung eines Monarchen, bag er ber Chef bes Gangen ift und mit feinem Beifte es burchbringt. Ift ber regierenbe Berr befeelt von einem hellen praktischen Berftanbe, mahrer humanitat und einem driftlichen Gemuthe, fo ift in biefer unvollkommenen Belt bie unbeschränkte monarchische Regierungs: form die fürzeste, einfachfte, einträglichste, wohlfeilste, schnellste, vielleicht die beste, die es giebt, sowie es da in einem Sause am Beften fteht und geht, wo ein einsichtsvoller und guter Sausvater regiert und bestimmt. Aber nicht alle Sausvater find weife und gut, oft find die majorennen Sohne beffer wie fie; nicht alle Regenten find Bater ihres Bolles, viele feben fich nur als unbefdrantte Berren beffelben an, mahnend, baffelbe fei nur ihretwegen und fie nicht fur bas allgemeine Befte ba, und ift es ba allerbings ein hartes und schweres Loos, unter einem bornirten, folgen und fundhaften Monarchen, der alle Gewalt in den Sanden hat und ubt, ju fteben. Daß es folche gegeben hat und noch giebt, mußte Friedrich Bilhelm III. \*); aber Er mußte auch aus eigener herzerhebender Erfahrung, baß, wie gute Rinder ihren guten Bater instinktartig lieben, fo auch gute Unterthanen ihren angestammten gerechten und geliebten ganbesherrn und fein Saus, und bag es arg geben

<sup>\*)</sup> Der König fragte einst ben Grafen N. N., der bei'm Absterben eines regierenden Fürsten zur Condolation, und zur Gratulation bes Regierungsantritts bes Rachfolgers als Gesandter hingeschielt war: "Bas sagt man von dem neuen herrn"? Der Gesandte antwortete: "Man sagt von ihm, er sei bornirt, eigensinnig und bestig." Der König sah vor sich hin, trigelte mit der Gabel auf den Teller, und sagte leise, doch so, das Alle bei Tische es hören konnten: "Fatale, miserable Prädikate zum Regiment!"

muß, wenn ein ganzes Bolf biefen eingepflanzten Trieb ber Unhänglichkeit verlieren foll.

Bald schwächer, bald stärker, je nachdem ber gandes: herr war, offenbarte nach ben Beitumftanben, besonders in Sagen ber Roth, fich biefe liebevolle Unhanglichfeit an ben regierenden herrn als National-Grundzug in bem Charafter ber Preußen und nie verlor er fich gang. Borguglich ftark war er in Borten und Thaten nach ber Beit bes Drei-Bigjährigen Rrieges unter bem driftlichen, helbenmuthigen Großen Rurfürften Friedrich Bilbelm und gur Beit bes Siebenjährigen Rrieges unter Friedrich bem Großen. Mit Jenem hat König Friedrich Wilhelm III. eine im Gemuthe verwandte frappante Aehnlichkeit; mit Diefem aber gar nicht; bivergent in herrschenden Gefühlen und herrschenber Lebensweise, und barum fich gang unähnlich, tritt bennoch bie Ehrfurcht und Liebe bes Bolfes, als es barauf antam, fur Beide fichtbar in Thatfachen hervor, aber auf eine gang verschiedene Beife. Friedrich ber Große bemirtte Großes burch fein Genie, fein combinirender muthiger Ablerblid überfah bas Bange, fein Uebergewicht machte fich geltent: und wie feine Organe es respectirten und thaten mas er befahl, fo vertraute ihm bie Maffe. Er, fein Inbividuum, war ber Mittelpunkt, von bem Alles ausging, und ber Golbat folgte ihm, weil er furchtlos und perfonlich tapfer ftets "Er hat's fo gewollt und befohlen!" reichte bin, um Ginen Billen und Ginen Sact gu erzeugen. Er war die Sonne, und Alle um ihn her, nah und fern, Planeten, welche fich um ihn bewegten. Wenn auch in feiner nachsten Umgebung befonders ber gemeine Mann ihn perfonlich liebte, fo ging boch Furcht vor ihm her, benn er

schonte Reinen, am Wenigsten bie Borgefetten, und nannte Beben, auch ben Bochften, Er. Allein Berr mar er und Alles mußte gehorchen, und gehorchte gern, in der Ueberzeugung, daß jede Anordnung, bie feine Beisheit getroffen, bie einzig rechte fei. Nach ihm, bem Ginzigen, fab jebes Muge, und ba er in feiner Allein- und Allherrschaft stets gerecht war, fo war bie tiefe Chrfurcht vor ihm flets ficher, oft breift. Er, feine gange Perfonlichkeit, mar es, welche bie fleine Preußische Nation in bem weiten Rugland, Deftreich und Frankreich, wie in der ganzen Belt, groß und berühmt machte, und erft von ber Beit an, mo Friedrich II. Kriege führte und gewann, und im Frieden Gefete, Biffenschaften, Runfte und Gewerke wedte und in frifcher Lebenskraft forberte, erhielt und behauptete in ben Europäischen Staaten einen bedeutenden Rang bas Preußische Königreich; burch ihn wurde es intenfiv ftart. Diefe Starte ift nationell freilich geworden; aber fie ging aus von ber Perfon bes gro-Ben Konige und wurde von ihm gehalten. Mehr von ihm mitgetheilt, als naturgemäß aus bem Stamme bes Bolkes hervor- und eingewachsen, schritt namentlich die militärische Disciplin mit ber Beit nicht vorwarts; in Ueberschätzung trat Stagnation ein und ber ererbte Ruhm ging unter. Er ift wieder errungen burch Ronig Friedrich Wilhelm III.; aber auf eine gang andere Art. Sier lag bas Gegengift in bem Gifte felbst; bie Rrifis erfolgte naturgemäß; Alles geschah hier nicht von außen herein, sondern von innen heraus. Unebel und übermuthig von allen Seiten als ein unterjochtes Bolt behandelt, fette fich in Sieben Jahren ber Schmach Unwille und bofes Blut in tief verbiffener Seele gegen ben höhnenben Feind an. - Ber nicht haffen kann, kann auch nicht lieben. Dieß ift wenigstens mahr in

Sinficht bes bofen und guten Princips. Allgemein nannte man wegen feiner hochmuthigen, bespotischen Daglofigfeit ben Kaifer ber Franzosen Napoleon Bonaparte nach bem Ausbrude, welchen bie verewigte, unvergefliche Koniginn gebraucht hatte \*), bas bofe Princip, und ben rechtmäßi= gen angestammten unterbruckten Konig bas gute Princip. Dieß wurde herrschende Meinung, und in ihr bildete fich fteigernd im Bolke ein National-Haß gegen Jenen und eine National Liebe fur Diefen. Diefe gefammelte, lang genährte, unter ber Afche glimmenbe Liebe murbe, als fie auf ben Ruf bes Konigs endlich losbrach, patriotische Begeisterung und that unter und in ihm vereinigt bie Bunber einer treuen Tapferkeit, welche unfere Erlöfung bedurfte. Glangender wie je hat man hier gefeben, mas angeborene Rational: Liebe fur ben edlen ganbesberrn vermag; bas gange aufgeftanbene Bolt mar Gin Mann; Alle fur Ginen, Einer fur Alle. Das aber ift in biefer großen Beltbege: benheit bas charakteristisch Eigenthumliche, baß fie bewirft wurde burch ben Geift bes Bolts \*\*), in welchem alle Krafte

<sup>\*)</sup> Man febe Ihre eigenen Briefe, 2ter Theil S. 36.

<sup>\*\*)</sup> Die großen Resultate bes Siebenjährigen Krieges wurden bewirft durch das beherrschende Genie Friedrich's des Großen, seine combinizende, zusammenhaltende Kraft war die Seele der Macht, die das Außerordentliche leistete. Das ist der Unterschied. Bei Friedrich II. ging Alles im Kriege von ihm allein, dei Friedrich Wilhelm III. vom Ganzen aus. Iener leitete die Züge; Dieser folgte dem Zuge. Bei Ienem war die Tapferkeit eine taktische, dei Diesem eine natürliche Buth, die, wenn sie Kugeln und Pulver verschossen hatte, nicht retirirte, sondern die Kolben brauchte. Iener stand über seinem Bolk; Dieser in der Mitte desselben. Iener herrschte; Dieser verstand

Eine große Krast wurben. Sie war schon ba und reiste unter bem Drucke, doch still, verborgen; zerstreut und getheilt entwickelte sie sich; man ging umher und wußte wohl, was man wünschte, aber wie eine Heerde, die ihren hirten verloren hat, ging der Eine hierhin, der Andere dorthin, und der seindliche scharse blanke Säbel schwebte argwöhnisch über den Häuptern. Aber als nach Gottes Rath die Zeit ersüllet war, trat hervor der rechte Herr; Er rief, Seine Stimme erscholl von Osten bis zum Westen und brang in jedes Herz. Er wurde nun der vereinigte

Seine Beit und ihre Beburfniffe. Jenem galt Alles Berftanb und Big; Diefem bie Gefinnung. Jener liebte und ftubirte philosophische Theorien; Diefer prattifche Erfahrungen. Jener wurde burch Form und Buchftabe vom Chriftenthum abgeführt, mar aber in feinen Tugenben, ohne es zu miffen und gu wollen, oft ein Chrift; Diefer murbe es theoretifch und praftifch mit Harem Bewußtfein, und munichte, bag alle Seine Unterthanen ce fein möchten. Bener liebte in feiner Jugenb bas weibliche Geschlecht, und bachte nachher von ihm geringschähig\*); Diefer ehrte es und war zweimal gludlich in ber Ehe. Beibe maren mißtrauifch; aber in Jenem fand fich oft Barte, in Diefem Dilbe. Jener liebte in Speifen und Getranten bas Pitante; Diefer bas Ginfache. Jener fagte im Lobe, gur Sonne blidenb: "Balb werbe ich bir naber tommen!" Diefer betete Den an, ber fie gemacht hat. Bener ftarb im Beifein eines treuen Dieners; Diefer in ftummer Gegenwart Sciner Gemahlinn und Rinber, von ihnen beweint. Ale bie Tobtenglocke burch bas gange gant ertonte, fprach man ftill bei Benem: "Ge ift ein großer," bei Diefem mit Ehranen: "Ge ift ein guter Ronig gestorben." cfr. ben erften Theil biefer Schrift, **⑤**. 25—27.

<sup>\*)</sup> In der Graffchaft Mart fagt man: minachtig.

Mittelpunkt und unter Geinen Fahnen fammelte fich Alles, Ein Berg und Gine Seele. Bohl hat und ift bie Liebe eine Macht, ftarter wie jebe andere; fie boret nimmer auf, auch bann nicht, wenn alles Unbere aufhort. Sie ent= scheidet, wie in allen Privat= fo in allen öffentlichen Berhaltniffen, im Saufe wie auf bem Forum; ihr Gewicht wiegt schwer; fie hat, wie die Geschichte lehrt, in ber Bagfcale ber Bolfer, auch ber phyfifch fleinen, ben entscheibenben Ausschlag gegeben, benn bas ewige Recht und bie unbesicgbare Bahrheit tampfte fur fie; noch immer trug fie ben Sieg bavon. Diefe machtige Bebelfraft ber Liebe trug ber König Friedrich Wilhelm III. in fich und Sein Bolf fur Ihn tief im Bergen, und Beibe verband in Grundfagen und Gefühlen die Cympathic. Die hat ein Konig fein-Bolf mehr gelicht, als Er, nie ift Giner von bemfelben mehr geliebt worben, als Er; bieß beweifet im Rriege bie beilige fiegreiche Begeisterung, und im Frieden ber vertrauende Behorsam. Beibe, ber Regent und bie Unterthanen, verftanben fich, - bie wechfelfeitige harmonische Liebe trifft überall bas Rechte. Darin hat es feinen tiefen Grund, baf ber Konig in allen Ginrichtungen, bie Er traf, in allen Beranberungen, bie Er fchuf, in allen Befchen, die Er gab, gang unverkenn= bar auf ben Beift ber Ration einwirfte, und eben in biefem Einverständniß bie ichaffenbe Rraft lag. Der Konig und bas Bolk waren so einig, baß Alles, was von Jenem ausging, und Alles, mas Dieses that, Bahrheit und Leben, Saft und Blut wurde. Alle Bolfebilbung bafirt aber auf ben Nationalcharakter und erhalt von ihm feine Beschaffenheit. Gie ift bas Bilb ihrer Eigenthumlichkeit; bie gefammte Nationalität brudt fich in ihr ab und aus. Durchbringt Diefe Bilbung ein Bolt, fo tritt fie auch in's leben und

ftellt fich in thatfachlichen Richtungen bar. Diese aber muffen Impulfe, Gelegenheit und Raum bagu erhalten, um gemeinfam zu werben. Es muß erft ein Centralpunkt bafein, ehe Rabien fich bilben fonnen. Wer aber ift fo febr ber Bebel aller Rrafte im Bolfe, als ber Regent, ber bas Bolk beherrscht und fur baffelbe lebt? In ihm liegt bas Maß ber Bedeutung, welche ein Bolf bekommt; aber ebenfo bekommt ber Regent wiederum feine Bebeutung vom Bolfe. Ihre Große ist gegenseitig; sie entsteht und wird gehalten burch Bechselmirkung; ber Gine verbankt bem Undern gleich Gludlich, wo diefes Einverstandniß fattfindet und Beibe aufeinander rechnen konnen! Go bier; es mar bie Rraft ber Sympathie da und alle Glieber bilbeten einen Rorper. In Allem, mas fur ben Staat und fur die Rirche, vorzüglich burch bie Union, geschah, lag bie Bewegung bes Fortschrittes auf bem fichern Boben fester, consequenter Grund= Für perfonliche Unhanglichkeit hatte er einen entschiebenen bewahrenben treuen Ginn; noch in Geinem letten Billen\*) nennt Er bas Bertrauen "Seines Bolfes Seinen größten Schat," und "Er vergiebt allen benen, welche burch - hämische Reben, Schriften, ober burch absichtlich verunstaltete Darftellungen, ihm bieg Bertrauen (Gott Lob nur felten mit Erfolg) ju entziehen bestrebt gewefen find."

Und wie glücklich war Er in Seinem Haufe als Mensch, als König in Seinem Lande, als Regent in der Welt, in der öffentlichen Meinung. In Seiner Familie wohnte heitere Ruhe, liebevolle Eintracht und behagliche Zufriedenheit. Er sah eine blühende, zahlreiche Nachkommenschaft und stand als

<sup>\*)</sup> Erfter Theil, S. 410.

bochgeachteter und innigst geliebter Sausvater in berfelben. "Bu ben froben und wohlthuenben Ereigniffen Seines langen Lebens rechnet Er insbefondere bie bergliche Liebe und Unhänglichkeit und bas Bohlgelingen Seiner geliebten Rinder," bie hohen Schwieger. Cohne und Schwieger Dochter, Die Er erhielt, maren gang nach Seinem Bergen. In ben liebenswurdigen Enfeln wurde ber ehrwurdige Grogvater wieder jung. Um Gludlichsten mar Er unter ben Geinigen, und wenn Er am Morgen viel gelefen, gehort und gearbeitet hatte, fab man Ihn bes Mittags bas Boblbehagen an langer Familientafel an. Mit Seinen Rinbern und Seiner theuern Auguste fuhr Er gern aus, am Liebsten in einem langen Rorbwagen, und Er verlebte in Seinen Garten und auf Seinen Lanbgutern in abgeschied er heiterer Gemuthlichkeit im froben Rreife Geiner nachsten Angehörigen gludliche Tage. Dieses Glud war nicht ber Glanz und bie Pracht eines machtigen Konige und vornehmen Sofes, fonbern bie ftille Bufriedenbeit eines ebeln Menfchen. Mues steife Ceremoniell war entfernt; naturlich und einfach, aber burch innere Burbe, und von ihr gehalten, blieb Alles; ber Beift heiterer Ordnung, froblicher Unbefangenheit, ber Unschuld und Quaend, ber von bem ftill und ernftvergnugten Sausvater ausging, floß erquickend in bas Bange über. Go mar es, fo blieb es, bis an's Ende.

Db man gleich in Friedrich Wilhelm III. im Kreife Seiner Familie nur ben eblen Menschen und nicht ben König sah, so war und lebte dieser boch in Ihm und nie vergaß Er ihn, weil Er sich nicht vergaß. Der vorzügliche Stoff Seiner Rube und Zufriedenheit war der Thronerbe, den Er Seinen "lieben Frih" nannte. \*) Auf dem Kronprinzen ruhete

<sup>\*)</sup> Erfter Theil, S. 410.

Sein väterliches Auge befonders mit Wohlgefallen. Er konnte ruhig sein; und Er war ruhig, in der Ueberzeugung, Sein Nachsolger werde, "nach Grundfähen und Gesinnungen ein Bater Seiner Unterhanen sein." In der Familie in dem Hause des Königs war also, menschlichem Ansehen nach, nichts, was Seine Zufriedenheit und Ruhe störte, und im Schoße der Seinigen führte Er, wie Alle wissen, ein glückliches Leben.

Sludlich mar Er im gande. Unter miglichen Zeitum= ftanben trat Er Seine Regierung an. Die Staatskaffen waren erschöpft, und ob er gleich in Seinem Saufe ein guter Birth mar, ber alle unnugen Ausgaben vermieb, und anordnete, baß bie Königliche Tafel und Alles, mas bazu geborte, auf bem Stat bes Kronpringen bleiben follte, fo konnte und wollte es Ihm boch nicht gelingen, ben öffentlichen Finangauftand babin zu bringen, wohin Er ihn gerne gebracht hatte. Bei'm Mangel an baarem Gelbe fah Er fich genothigt, papiernes einzuführen, \*) und wenngleich Er viele nutliche Einrichtungen traf, im Staate und in ber Rirche weise Befebe gab, in Seiner Familie, an ber Seite Seiner holdseligen unver geflichen Luife, gludlich und mufterhaft, wie ce bie Welt am Sofe eines Konigs noch nie gesehen, lebte, fo umbufterte boch bie bamalige bedenkliche Zeit Seinen Ginn, und die Frangofische Revolution, welche bamals lichterloh brannte und in reißenben Fortschritten sich fortbewegte, machte Ihm viele Gorgen.

<sup>\*)</sup> Es erschien bamals in Berlin ein satyrischer Aupferstich: ber Staatsminister von Schulenburg nubelte einen kranken Abler mit Papier; bieses ging ihm wieder ab als Aresor-Scheine, welche der Minister von Stein sorgfältig sammelte.

Durch vielfach getabelte Tergiversation aller Art suchte Er gwar ein gutes Bernehmen und ben Frieden zu erhalten; als aber 1806 ber ungluckliche Krieg losbrach, fturgte Alles über ben Saufen. Die ungludlichen, wie ein ausgetretener mach: tiger Strom fich über bas gange Land ergiegenden anhaltenben vieljährigen Folgen erfcopften auch bie Boblhabenben und bas Bolf murbe bei bem methobischen Aussauge: Spftem ber mächtigen Frangofen blutarm. Auch bas Lette wurde genommen und geforbert, und ber Konig fab fich genothigt, bas bem Königlichen Saufe zugehörige goldene Tafel-Service zum Besten Seiner armen Unterthanen in die Munze zu schicken. Nach bem lähmenden Tilfiter Friedensschlusse, ber Ihm bie Salfte Seines ganbes nahm, fam Er felbft in Gelbnoth und fab fich genothigt, um nur burgerlich leben ju konnen, Belber ju borgen und Geschenke von Menoniten anzunehmen. \*) Ber hatte in biefer verachtlichen Beit, wo die bunkeln Bogen bes Unglude über bas theuere Saupt zusammenschlugen, glauben und benten fonnen, es wurden biefen fturmbewegten Tagen bie befferen ber Ehre, bes Sieges, ber Pracht und bes Meberfluffes, folgen?? - Und boch tam es burch Gottes munderbare Sulfe alfo. Das fur eine halbe Emigfeit gebaute und zusammen gethurmte Reich bes Raifers Napoleon fturgte in fich zusammen und nahm ein Ende mit Schrecken. 3mar fonnte ber burch Racht jum Lichte, burch finftere Diefen bes Elendes ju ben Soben bes Gludes munberbar geführte Ronig nach erschöpfenden fiebenjährigen Leiben und gewaltsamen Unftrengungen fich mit Seinem treuen Bolfe nur allmählich erheben; aber alles erbuldete Unglud mar

<sup>\*)</sup> cfr. 2ter Theil erfte Abtheilung &. 221. 222-227.

nach ber glorreich wieber errungenen Freiheit und Selbsteftandigkeit vergessen und Jeber, nun seiner Lage gewiß, fing gern und mit frischem Muthe von Neuem wieder an. Und Gott segnete das Werk und seine Arbeit. Der Gerechte, der in der Dunkelheit an das Licht glaubte, welches nach schwerer Prüsung ihm wieder ausgehen wurde, hatte mit Unwillen die zugemuthete Erklärung des Staats Bankerrottes verworsen, in der Aeußerung: "Ich kann unglücklich sein; aber Gott wird mich behüten, unedel zu werden."\*)

Die gehofften Zeiten ber Erhohlung waren nun gekommen und Ihm und allen Seinen Unterthanen war wie Genesenben. Die Genesung ist schnell und ihre wiederkehrenden Kräste kommen bald. Im Bolke liegt, wenn es entrüstet sür seinen geliebten Landesvater in Eintracht kriegerisch auftritt, eine furchtbare, aber auch, von der Sonne des Friedens beschienen, eine wunderbar segnende Krast; diese Krast offensbart sich gerade bei der Mehrzahl am Meisten, dei dem Bürger und Landmann. In der stillen stetigen Betreidung des Handwerkes und des Ackerdaues liegt eine schöpserische Hülfe, die in steigender Progression zunimmt. Diese respectable Menschenklasse hatte das Meiste sür die gute Sache bes Baterlandes gethan, geopsert und gelitten; \*\*) aber sie

<sup>\*)</sup> Die eigenen Worte bes Konigs im Jahre 1809.

<sup>••)</sup> So haben die Bauern und die Kossaten in der Kurmark oft bas Legte für den geliebten herrn hingegeben. Oft erhielten sie Wagen, Pferde und Ochsen, auf Französischem Transport nicht wieder. Wie Biele sind im Kriege mit Wassen in der Hand gefallen! Doch das ist überall im ganzen Lande geschehen. Wer kann die Gebächtnistafeln der Gebliebenen in allen Kirchen ohne Rührung lesen?

erholte sich auch am Ersten. Das alte Sprichwort: "Krieg und Brand segnet Gott mit voller Hand," ging buchstäblich hier in Erfüllung.

Auf bem sesten und fruchtbaren Grunde der durch einen dauerhaften Frieden gesicherten Bolkswohlsahrt gründete der König Alles. Erst legte Er, ein weiser und ersahrener Baumeister, ein starkes Fundament, und dann erst bauete Er langsam und mit Bedacht an dem hause, das ein grosser Palast werden sollte. Uebertünchen und äußere Schönheit auf Kosten einer sollden Gründlichkeit, war Seine Sache nicht. Erst wollte und that Er das Nöthige und Nühliche, und dann erst, wenn dieses da war, dachte Er an das Schöne und Angenehme. Den zerrütteten Staatscredit wiesder herzustellen, war Sein und Seines Finanzministers redeliches Bemühen; \*) und die sortgesetzte seste und consequente

<sup>\*)</sup> Borzüglich verbient hier eine ruhmvolle Erwähnung ber Gebeime Staatsminifter v. Babenberg. Er mar vorher, nachbem er fich burch Ginficht, Talent und eifernen Fleiß bemertbar gemacht batte, viele Sabre Chef Drafibent ber Dber : Rechen: Rammer und fein umfaffenber thatiger Beift fchuf aus einem chemaligen invaliben, bequemen Collegium eine Staatsbeborbe, welche lebenbig in bas Bange eingriff und nicht bloß bie Form (ben Calcul ber Bahlen), fonbern auch die Materie (ben Staats: haushalt felbft), icharf controlirte. Bon Labenberg war für ben Preußischen Staat und feine Finangen ein Reftaurator, ber zuerft ben Muth hatte, offen und flar bem Ronige aufzubeden und in Bahlen (Bahlen entscheiben!) barzulegen, wie ce mit bem Staatsvermögen ftanb, ober vielmehr lag. Ein zweiter Cato, ber ben theoretifchen und prattifchen Grunbfat hatte: "Ueberall Recht thun und teinen Menfchen fürchten!" Mis Prafibent und Staatsminifter mar er überall gerecht; boch fagen

Aufmerkfamkeit barauf war über hoffen und Erwarten Schon nach Berlauf von Behn Jahren traten bie gefegneten Folgen ber guten Birthschaft im Koniglichen Haufe und bem Staate ein und man fah und bemerkte an Allem, wie er fich erholte. Alles war und blieb in einem geregelten ordnungevollen ineinander greifenden gufammen: hängenden Gange; wohl hörte man hier und ba von einzelnen unbedeutenden Caffenbefecten; aber nie von Betrugereien im Großen, wie fie felbst unter Friedrich bem Großen vorgekommen find, und in teinem Staate waren, freilich befonders in den höheren Stellen, reichlicher befoldete, aber auch einfichtevollere, thatigere und gemiffenhaftere Beamten, als unter Friedrich Wilhelm III. und jest. Bei guter Berwaltung und forgfältiger Benuhung aller in Ginen Dittelpunkt jufammen fliegenben Sulfequellen vermehrt fich unglaublich schnell schon bas Bermögen bes Privatmannes, geschweige benn bas eines ganzen großen Staates; -Millionen erzeugen Millionen! Der verlorene Staats= credit wurde, was auf bem Gelbmarkte bes öffentlichen finanziellen Berkehrs fo wichtig ift, wieder hergestellt. Die

seine Gegner, die er natürlich auch hatte, daß er zwar tapfer und streng in der Sache (fortiter in re), aber nicht mild in der Form (suaviter in modo) gewesen. Oft, wenn der kalte Brand eingetreten, läßt sich Beides nicht miteinander vereinisgen, und gewiß ist es, daß strenger Ernst in der Berufspflicht, wenn er nur mit Gerechtigkeit verbunden ist, das Meiste auf die Dauer ausrichtet. In allen übrigen, in häuslichen und Familiens, in religiösen und kirchlichen, in verwandtschaftlichen und geselligen Berhältniffen, war und ist von Labenberg ein humaner, zartfühlender und angenehmer Mann.

inlandische Belt freute fich beffen, die auslandische erstaunte, und alle Jahre murben ber Schulben, bie ber Preußische Staat im Unglud bes Rrieges hatte machen muffen, weniger. In Bahrheit: wenn man bebenkt, mas ber Konig und Sein Bolk in den verhängnißvollen Jahren von 1806 bis 1813 gelitten; welche fcwere Contributionen gezahlt werben mußten; was die überftromende Ginquartirung absorbirte; Belbopfer ber Aufftanb, bie Ausruftung ber großen Armee und ihr zweimaliger Marich nach Paris toftete: fo follte man meinen, es fei Erholung von folchen schweren Angriffen unmöglich gewesen, und die tiefgeschlagenen Bunden murben nie wieder geheilt fein. Und doch heilten fie; nicht bloß Erholung trat ein, auch Boblftanb, felbft Reichthum folgte. Universitäten ftiftete ber Ronig, alle restaurirte Er; bie Proi fefforen und Beainten bes Staates befolbete Er anständiger, wie je; \*) neue Rirchen bauete Er, alte ftellte Er wieder ber; Superintendenten= und Prediger-Bittmen gab Er Penfionen; Symnafien, Stadt- und ganbichulen und Seminarien verbesserte Er; den Bibel- und Missionsgesellschaften gab Er ansehnliche Beitrage; jurudgetommenen Gutsbesitern balf Er auf; bei Landescalamitaten fam Er ju Gulfe; burch bas ganze Land ließ Er auf Saupt- und Nebenwegen Chaussen bauen; Cabetten-Baifenhäuser, großartige Palafte für miffenschaftliche Inftitute aus allen Facultäten, Mufeen ließ Er errichten; Beamten, Gutebesitern und Burgern ichenkte Er Bohnungen, und lieh ihnen Gelber, die Er gewöhnlich nachher fcbentte; Armenanftalten unterftugte Er, tein Zag verging, mo

<sup>\*)</sup> Männer wie Semmler, Robelt, Knapp, Gberharbt, u. A., hatten 1790 noch nur 400, bochftens 500 Thaler Sebalt.

Er nicht Bohlthaten fpendete; teinen Armen fonnte Er feben, bem Er nicht Gutes that; im Stillen, heimlich und unbemertt, gewährte Er Bulfe; feine gegrundete Bitte ließ Er unerhört; besonders mar Er vermaiften Kinbern ein helfenber Bater. Man erstaunt über die fehr große, nicht zu berechnende Ungahl von Geschenken, die Er in Seinem öffentlichen und Privatleben machte. Er wurde nicht mube, Gutes zu thun. Er glaubte fich nur fur Unbere ba. Erfreuen, Ueberraschen, Belfen, Troften, mar Seine Luft und Freude. Ber bas mit anfah und erfuhr, furchtete oft, Er murbe fich erfchopfen und nicht mehr konnen. Aber Er erschöpfte fich nicht; Er war und blieb im Bollen; nicht nur vermehrte Er bas Bermogen bes Staates, sonbern auch Sein eigenes, so baß Er nicht nur Seinen treuen Dienern, fonbern auch Bielen, benen Er wohlgewollt, ansehnliche Legate, die Er in Seinem eigenhandig gefdriebenen Teftament felbft genannt, aussette. Aber ber Segen Gottes war mit bem Bewährten allewege. Er hatte es wohl verbient, daß es Ihm, ber fo lange gelitten, nachher wieber gut ging. Demuthig froh fagte Er in ber Freude über Seinen Reichthum: Der Segen Gottes macht reich ohne Muhe und ber Berr giebt's ben Seinen im Schlafe.

Den Segen Gottes sah Er aber im Hause und Kante nicht bloß im materiellen Glud und machsenden Wohlstande, sondern mehr noch im Fortschritt und in der Vervollkomm=nung Seines Volkes. Die hindernisse berselben hatte Er aus dem Wege geräumt und eine freie, offene Bahn gemacht, die allen Ständen und Lebensarten, jedem Berufe heiter vor Augen lag. Die Vorurtheile und Vorzüge der Geburt waren vernichtet; dem Landmann, sonst ein Sclave, war die Bestreiung von drückenden Lasten und Servituten gegeben, die

Stabte hatten eine neue Ordnung und mit berfelben Selbftständigkeit bekommen; jedes Talent, jede Kraft, konnte fich frei entwickeln und Bahnen ichaffen; jede Leistung fand Raum und Anerkennung; und bieß Bewußtsein brachte in ben herrschenben Geift ber Nation ben Sochfinn, ben bas tiefliegende Gefet ber Perfectibilität verlangt, wect und nahrt. Nichts Ungludlicheres tann einzelnen Inbividuen, und alfo auch einem gangen Bolke, begegnen, als wenn es burch ungunftige Umftanbe gebrudt und unterbrudt wirb, fo baß fein Licht unter ben Scheffel geftellt wirb. Ein gutes Licht brennt zwar durch; aber gewöhnlich erlischt es, und ein noch fo guter, aber im Schatten gepflanzter Baum gebeihet nicht und bringt feine, ober nur fauere Frucht. Alles fommt bei ber Entwickelung ber Rrafte auf bie Lage und Stellung eines Dinges an. Alles in ber gangen Ratur bewegt fich ungehindert; zwar nach ewigen Gefeten, Die beftimmte Bahnen vorschreiben, aber bie Bewegung felbft entfpricht jeder Gigenthumlichkeit, bie nur bann erftarten tann, wenn sie eine freie ift. Jeder unnaturliche 3mang ber Rrafte ift hemmung und Lahmung ber Rrafte, welche ftets ichabet, aber nie hilft und forbert. Billenlofe, fruppelhafte, fcmache und scheue Geschöpfe fann wohl bie bespotische Uebermacht erzeugen; aber bas heitere und freie Gefet ber Liebe nur ftarte, gefunde, felbstständige und wahrhaft anhängliche. Rraftige ift auch in Bewegung und bleibt auch in ber Bewegung frifch, und Alles, mas ftill fteht, verfällt und wird in der Stagnation faul. Das Daseienbe genügt nur bem Menschen gewöhnlich im Alter, bas die Ruhe liebt, weil es nicht mehr schaffen kann; aber nicht fo in ben Jahren ber Jugend und ber beften Rraft. Schaffen, wirken, forbern, treiben, anlegen, thatig fein, weiterkommen, verbeffern, ift ihr mahres

- Element, und Kraft erzeugt. Eine Regierung kann barum nichts Berkehrteres und Widersinnigeres thun, als solchem Naturtriebe und seiner Entwickelung, die sogenannte Auf-klärung fürchtend, hindernisse in den Weg legen und Einzichtungen treffen, die Stillstand bezwecken. Das Einzige, was sie thun kann und soll, ist, die Bewegung leiten auf sicherer sester Bahn, damit sie keine bestruirende schäbliche, sondern eine gemeinnüsliche werde.

Bohl fah Friedrich Bilhelm III. ein, daß Er bei ganglicher Antiquirung bes alten Syftems und bei neuer Ordnung ber Dinge in ber Armee und im Staate, wo jegliche Beachtung und hervorziehung an wirkliches Berbienft und Talent gefnupft murbe, Krafte lobriß, welche die gewöhn= liche Bahn verlaffen und Anomalien mancherlei Art erzeugen wurden. Bei freier Bewegung in ber Biffenschaft, in Runft und Gewerbe, liegt es in ber Natur ber Sache, bag ber Digbrauch an den guten Gebrauch grengt; aber jener hebt Diefen nicht auf, und Geift ift beffer als Buchftabe, Erperis ment beffer als Mechanismus; Thatigfeit beffer als Tragheit; Leben beffer als Tod. Wenn hundert bei neuen noch nicht geregelten Kräften in's Uebermaß ausschweifend abirren, fo halten Taufende auf rechtem Bege bas rechte Maß. Die Erfahrung macht flug, und ber gabrende Doft gedeihet zum guten geiftreichen Beine, wenn er alt wirb. In ber Jugend läuft man und fpringt man, im Mannesalter geht man von felbft bebachtfam und gemeffen. Der Stoß, ber gewaltige Stoß mar, fo lag es in ber Beit und ihren Bedürfniffen, einmal gefchehen; ber König wollte diese Acceleration nicht hemmen; sie zu leiten und unschädlich zu machen, war Sein unablässiges Bemuben. Beibes mar Ihm fo wichtig, bag Er in Seinem Testament

ausbrücklich in praktischer Lebensweisheit sagt: "Gefährlich ist die so allgemein um sich greisende Neuerungssucht, mit ihren unpraktischen Theorien, deren so unzählige jest im Umsschwunge sind; gefährlich aber auch, und sast eben so schödlich, die zu weit getriebene Borliebe für das Alte; denn nur dann, wenn man es versteht, beide Klippen zu vermeiden, nur dann sind wahrhaft nügliche Berbesserungen gerathen". Er, ein ersahrener Steuermann, saß am Ruber; Er regierte es mit starker sester Hand; das Staatsschiff ging durch die Wogen der Zeit, vom frischen Winde getrieben, wacker vorwärts; es stieß an keine gefährliche Klippe, und nach einem Hoil und Segen bringenden langen Frieden lief Er selbst- in Frieden in den sicheren Hasen ewiger Ruhe ein.

Das ist eben bas Seltene und Außerorbentliche in Ceiner Individualität, daß fie auf harmonie ruhete, und daß die Gefammtheit Seiner Kräfte fich in einem festen Gleich: gewichte befand. Reine war vor ber anderen vorherrschend, alle befanden fich in ber geregelten Coordination einer beiteren Mäßigung. Er mar ebenso für bas Alte, wie fur bas Reue; für Beibes wenn es gut war. Ebenfo confervativ, als progreffiv; beharrend und nachgebend; ein Berehrer ber symbolischen Bucher und ein Grunder und Beforberer der Union; positiv und liberal; ftreng rechtgläubig und tolerant; ernft und milb; öfonomisch und freigebig; flug und boch aufrichtig; verschloffen und offenherzig; geistvoll und gemuthlich; fromm und nicht pietistisch; spstematisch und boch nicht einseitig; ficher und Seiner Sache gewiß und babei offen und empfanglich; abgeschlossen und boch allgemein; fest und boch nicht parteiisch, mohl über, nie aber unter ber Partei ftebend. Wornehm und boch populär; ftreng fittlich und babei heiter

scherzend; erfüllt von Königlicher Autorität, bie Chrfurcht, und mannlicher Burbe, welche Bertrauen einflößte.

Biele haben in folcher Bereinigung Gegenfage, Biberfpruche, Inconfequengen und Schwächen, finden wollen, und wenn sie bieselben mahrnahmen, ben Konig getabelt, und ba fie bas Borzügliche an Ihm nicht in Abrede ftellen konnten, Ihn einen guten Beren genannt, ber es mit Reinem verberben wollte. Die fo über Ihn geurtheilt, haben Ihn aber nicht gefannt, wenigstens nicht in Seiner Gangheit. Ber schwach und inconsequent sich nach ben Umständen mobelt, jedesmal bas ift, was sie aus ihm machen, und mit Reinem es verderben will, verdirbt es am Ende mit Allen, und weil man bie dabei unvermeibliche Unwahrheit und Kalfcheit balb burchschaut, traut man ihm nicht; ein folcher ameideutiger Mensch, ber ben Mantel jedesmal nach dem Winde hangt, erscheint bald nach ber öffentlichen Meinung als unzuverläffig und verliert, wie falfches Belb, allen Credit. Ift ein folches Subject unglucklicherweise ein Ronig, fo liebt und fürchtet man ihn nicht mehr, weil man ihn nicht mehr achten fann, und er wird bald, wie ehrerbietig fich auch feine nachsten Umgebungen zeigen, in feiner Regativitat ein Gegenstand bes allgemeinen Mitleides. Golche fcwachen Ronige konnen babei febr liebenswurdig, foggar geiftreich fein; aber weil sie weder falt, noch warm, sonbern lau, ohne Charafter find, fo find fie immer fclechte Ronige, und im letten Resultate verberblicher, als harte und bespotische, bie babei fest und confequent auftreten. Beibes taugt nicht und weder auf die eine noch auf die andere Seite neigte fich ber Konig Friedrich Wilhelm III. Er ftand in der Mitte. Er

mar, burch bitter : fuße Erfahrungen gegangen, ein Berr aus einem Guffe geworben; Sturm und Connenschein hatten Ihn gur Reife gebracht. Geine Festigkeit war Milbe; Geine Milbe Festigkeit; Seine Kraft Liebe, Seine Liebe Rraft, und biefe Berichmelgung, ineinander verwachfen, murbe mehr und mehr Seine Natur. Nach biefer und ihren Impulfen war Er gerade bas Entgegengefette von fcmacher Rachgiebigkeit und charafterlofer, ichwankender Zweideutigkeit, welche ihr jedesmaliges Berhalten nach Zeit, Umftanden und Menschen abmiffet, heute fo und morgen anders ift. Bielmehr bestand Er oft hartnäckig in entscheidenden Augenblicken auf Scinen Willen und that und befahl gerade bas Gegentheil von bem, was Ihm auch von einfichtsvollen hochgestellten Männern angerathen warb. Er folgte fest und selbstständig Seinen Grundfäten und in ungewiffen, zweiselhaften Dingen ben Mahnungen Seines Genius. bas kann mar in Bahrheit behaupten, bat es einen regierenden Beren gegeben, ber es meniger barauf anlegte, Die Gunft bes Bolfes ju gewinnen, als Er. Mit bemfelben fcon thun und coquettiren lag gar nicht in Seiner ernften aufrichtigen Natur; Er ging überall gerade burch und tonnte babei unangenehm furg fein. Gein fnappes fatego: rifches Befen, Gein fichtbarer Widerwille, ben Er gegen manche Dinge und gewisse Personen hatte und offen ausfprach, hat Biele vor ben Kopf gestoßen und auf immer entfernt. "Fataler Menfch!" hat man Ihn oft fagen boren, und Seine Abneigung verbarg Er fo wenig, baß Er wielmehr fie ohne allen Ruchalt an ben Tag legte. Defhalb gab es Biele, die Ihn verkannten und ichief beurtheilten; Biele, welche Seine Gegner waren und verächtlich von Ihm

sprachen; und beren giebt es heut zu Tage noch.\*) Ber kann es Allen recht machen? Der König legte es barauf gar nicht an, bas Geschrei ber Tagesblätter für sich zu haben, ihre Stimmhaber kümmerten Ihn nicht, wiewohl Er die vorzüglichsten Journale und ihre Oppositionen las; Ihm und Seinem Bewußtsein war es genug, bas anerkannt Gute zu wollen, und Seine Regierung war und blieb eine väterzliche. Die Nation sühlte das; dieß Innewerden derselben, die damit verdundene sortschreitende öffentliche Bohlsahrt, die daraus entspringende Anhänglichkeit und allgemeine Liebe, welche sich in tausend Thatsachen kund gab, war Sein

<sup>\*)</sup> Roch vor wenigen Jahren ftanb in einem öffentlichen vielgelefenen, aber wegen feiner Frechheit jest eingegangenen auswartigen Blatte ein giftiger Auffat, in bem ber Berfaffer gu beweisen fuchte, bag Friedrich Bilbelm III. ein gewöhnlicher, mit groben Fehlern behafteter Menich und ein mittelmäßiger, infolenter Ronig gewesen fei; bas Gute, mas fich in ber Beit Seiner Regierung finbe, fei bas Bert Seiner Generale und Minifter; Er felbft, ein abergläubiger und bornirter ichmacher Mann, habe überall bas Bolt und feine gemeinsame Boblfahrt gehemmt. Die Stimme ber Beschichte spricht in tausenb Thatfachen bas Urtheil, und bie Rachwelt wird ce noch mehr thun. Schlimmer als biefe Anklagen find bie Lobrebner und Panegvriter bes hochfeligen herrn, bie aber Seine Berte, als gwar gutgemeinte, boch nicht genug überlegte, übereilte unb barum unreife Berte, jum Beifpiel bie Rirchliche Union, wieber ju gerftoren trachten. Gefeffelt und geblenbet vom engherzigen Confessionegeiste, unfabig, biefelbe ju faffen und in ihre Tenbeng einzugeben, bat fie zu tiefe Burgeln im gefunben Bolte gefaßt, ale baß fie, ein Bert von Gott, wieber untergeben tonnte. Aber in hinficht auf biefe vertappten fogenannten Rechtglaubigen tann man mit Rant fagen: "Gott "behute uns por unfern Freunden, por unfern Feinden wollen "wir icon une felbft in Acht nehmen."

Glud und öffnete Ihm täglich neue Quellen einer heiteren Bufriedenheit.

Auf biefem festen Punkte in Seinem Saufe und ganbe, in beiden geehrt und geliebt, murbe Er, fo wie unter Seiner confequenten und ruhigen Regierung Alles an intensiver Rraft und Stärke gunahm, auch in ber öffentlichen Deinung immer größer und bie Stimme ber Belt erklarte fich fur Nicht immer war es fo. Lange, befonders nach 1806 und ben nachstfolgenden Jahren, war die Stimme ber öffentlichen Meinung gegen Ihn; wenn auch im Bolfe nicht gegen Ihn, so wurde Er boch beklagt als ein Unglud: licher, und man hielt Ihn mehr fur einen gutmuthigen, aber fdmachen herrn, welcher ber Beit und ihren Forberungen nicht, am Benigsten Seinen Gegnern, gewachsen fei. Schwäche, ja Dhnmacht, felbst Charafterlosigfeit, fand man besonders barin, daß Er Seinem bittersten Reinde, bem Raifer Napoleon, ber Ihn klein, arm und schwach gemacht. Bulfetruppen gab gegen Seinen Freund, ben Raifer von Rugland; barin fab man fo recht die Allgewalt auf der einen, und die gangliche Abhängigkeit von berfelben auf ber anderen Seite, fo bag alle Energie und Selbstftanbigfeit bin ju fein ichien. Als nun ber Konig vollends nach Dresben ging und gleich ben übrigen reducirten Fürsten bem bamaligen Raifer als bem allmächtigen herrn ber Belt hulbigte, ba gab man alle hoffnung auf hulfe auf, und als bie Frangofen in Rufland bie erften Schlachten gewannen und fiegreich vorruckten, erklarte man Alles für verloren. \*) Aber hier lag auch bie

<sup>\*)</sup> Rur die Burger und Bauern in. ber Grafichaft Mart erklarten nicht Alles fur verloren; fie hielten feft ben Glauben an ihren

Grenze. Das Dag bes ftolzen Uebermuthes im Glud, bas bes gottesfürchtigen Ausharrens im Unglud mar nun voll; von nun an ging Alles mit bem Kaifer ber Franzosen auf verworrenen Begen in bunkle Nacht, und mit bem Könige von Preußen auf Siegespfaben jum hellen Tage, auf fonnige Durch Leiben gestählt, -feft und bemuthig mit Burbe angethan, stebenb. littlicher murbe Er nun ber Gegenstand allgemeiner Berehrung und Liebe. Großes hat ber herr an 3hm gethan, Strome ber Gnabe hat er auf Ihn herabgeschüttet, und wunderbar geholfen. So unruhig und ichwankend Alles vorher mar, fo unficher und unbehaglich fich Jeber in feiner Lage fühlte, fo kam in wieber hergestellter gesetslicher Ordnung boch Alles in feine paffende Ruge, und wie die Manner die Fragmente ihres Gludes fammelten, fo waren Junglingen neue Bahnen geöffnet. Nirgends fcritt man in kurger Beit schneller vorwarts, als in Preußen, und nach einigen Jahren ftand biefer Staat in legaler, finanzieller, abministrativer, miffenschaftlicher, techni= fcher und firchlicher Sinficht geachtet von ber Belt in Europa Man erstaunte, wie bald er fich nach feinen fcweren Prüfungen erholt hatte und vom tiefen Kalle wiebererftanden Die Anerkennung, Shre und Dankbarkeit concentrirte fich in Dem, welcher mit Klarheit und Rube bas Bange ordnete und ber, wie einmal Alles im Gange mar, bas von

alten rechtmäßigen Lanbesherrn und seine Macht; in Allem, was geschah, sahen sie nichts, als, wie sie sich ausbrückten, "Preußische Kniffe." Und sie haben Recht gehabt. Die Worte Christi: "Selig sind, die nicht sehen, und doch glauben!" haben einen tiesen Sinn. Der sensus numinis ist höher, als die ratio.

gunftigen Binben getriebene Schiff leitete. Die Erhaltung bes Friedens und feines Gleichgewichtes mar Ihm, bie großen physischen und moralischen Uebel bes Krieges aus eigener vielfacher Erfahrung kennend, über Alles wichtig. ftillen Berkehr, bas ruhige Aus- und Eingehen bes auten Burgers, bes einfachen Bauern, liebte Er über Alles; bie immer ftarter merbenbe Entwickelung bes Bolfelebens, vorzüglich burch bie fegnende Eintracht ber firchlichen Union, war Ihm Freude und Genugthuung, und barum bafte Er jebe Störung und Unterbrechung, vorzuglich bie Schrecken bes Krieges und feiner Gewalt. Es lag in Seiner boch feinesweges weichen und ichwachen, fondern vielmehr feften und mannlichen Natur die Rraft ber Berfohnung und Bermittelung, und bas Bort "Calmiren" war eine Seiner Lieblinge: und oft gebrauchten Ausbrude, weil Er ben Inbegriff und bas Befen ber Sache in fich trug. Des langen Sabers mube, waren jum Glud von Europa Seine beiben verfonlichen Freunde, ber Raifer von Deftreich, Frang, und ber Raifer von Rugland, Alexander, von bemfelben Beifte ber Mäßigung und Milte befeelt. Fur Seinen Theil nabrte und besestigte benfelben ber Ronig fo viel Er konnte, und Er entschied kategorisch in Seinem ganbe, ba wo es nicht an Unlag und Rath jum Kriege fehlte. Kaifer, Konige und Fürsten sammelten sich um Ihn in Berlin und Potsbam; fie fragten Ihn, ben Bielerfahrenen, um Rath, und ehrten Ihn, ben Senior beutscher Fürsten. Alle Befanbten frember Machte, welche in Seinem Soflager verfammelt maren, blidten ehrerbietig ju Ihm binauf; fie hielten es fur einen Borzug, bei Ihm accredidirt zu fein; mit Allen ging Er offen und gerade, mit Einigen cordial um. Gein richtiger praktifcher Blid, Gein gefundes unparteiifches Urtheil, Geine

eigene Babe, turz bie verwickeltsten Dinge zu entwirren, und überall den rechten Punkt (statum controversiae) zu treffen, mit einem Borte, Seine reife Beisbeit, mar fo von ber gangen Belt anerkannt, bag Er in ftreitigen Fällen, wo man fich nicht vereinigen konnte, von beiben Parteien gum Schiederichter gewählt wurde, und man in Seinem Musspruche die Entscheidung fand, welche ben Bertrag und die Rube herbeiführte. Sein Ansehen, Seine Autoritat, bas Bertrauen zu Ihm, flieg mit ben Jahren, und zulet noch machten die Nordamerikanischen Freistaaten einen langen Streit, ben fie mit Merico hatten, von ber Schlichtung bes Ronigs von Preußen Friedrich Wilhelm III. abhängig. \*) Als der König den beutschen Bollverband gum Nachtheil Seiner Finangen aus Liebe jum Frieden und um Deutschland naber miteinander zu verbinden, zu Stande brachte, gewann Er bie öffentliche Meinung von Deutschland fur fich und man fab in Ihm und Seiner Macht eine feste Stute ber öffentlichen Boblfahrt.

Auf biefer glänzenden Sohe stand Er viele Jahre, regierte lange, und wurde alt. Oft und gewöhnlich macht ben Menschen, vorzüglich einen mächtigen, absolut monarchischen unabhängigen und babei reichen König, bas lange und gesicherte Glück sicher, hochmuthig und durchsahrend. \*\*)

<sup>\*)</sup> Die Berhandlungen leitete zu Bashington ber bamalige Rönigl. Preußische Gesandte in den Nordamerikanischen Freistaaten, der jegige Prafident und Chef des handels 2 Umte, v. Rönne.

<sup>\*\*)</sup> Man ergählt von Mark Aurel, bag er, als er Kaifer wurde, zum Zupiter gebetet habe: "Behüte mich, o Gott, baß ich nicht verkaisere."

Die Gefahr, es zu werben, liegt nahe und ist groß. Die Grenglinie zwifchen ber Majeftat und ber menfchenfreundlichen Popularität ift eigen und fein gezogen, und fo fich auf berfelben zu halten und zu bewegen, baß man keiner von beiden etwas vergiebt und barin bas rechte Daß halt, bagu wird ein Talent erforbert, bas, wenn es ben rechten Ton treffen foll, aus bem Inneren kommen muß. Kommt biefer aber nicht aus bem Inneren, ift er nur außerlich angenommen, fo fehlt ihm bas fefte leitenbe Princip fittlicher Bahrheit; er ift heute fo, morgen anders, bald hochfahrend, bald freundlich, je nachbem bie Laune anftößt. Alles Gute, und auch bicg, liegt allein in ber Bahrheit; aber man muß nicht halb, fonbern fie gang haben, nicht nur bann und wann, nach ben Berhaltniffen zuweilen, fonbern immer, unter allen Umftanben, ihre Stimme boren und ihr folgen, mit einem Borte, fich ihr hingeben und auf ihr ruben, wenn fie burch alle Collifionen ficher leiten und auf gerabem Bege confequent erhalten foll. Icbermann weiß, bag fo ber Sochfelige Ronia war, blieb, und immer mehr wurde. Das Feuer bes anhaltenben Unglude hatte alles Berftellte von Ihm weggebrannt; Er war ohne alle Tunche eines fcimmernden Berufes, und unenblich mehr, als Er schien. Rur nach und nach, erft hinterher, erkannte man bieß, wenn man Ihn oft fab und Er blieb fich immer gleich, man mochte Ihn bei glanzenden Soffesten ober an zutraulicher Familien = Tafel beobachten. 3mar fah man Ihn an jenen in ber Staatsuniform, und an biefer im einfachen Leibrod; aber ber Mann war im glanzenden Ritterfaale und auf Seinem ichmucklofen Stubchen berfelbe. Eine grundehrliche, rebliche Ratur, und boch in der Burbe ber Majestät voll Licht und Rlarbeit, fo bag man ftets Beibes beifammen in Ihm

fah. Offen und klar lag Sein ganges Befen ba, und es wurde Einem wohl in Seiner Nahe. In Seinem Grugen, Stehen, Geben, Ansehen, Reben, Thun und Laffen, lag nichts Gespanntes und Ueberspanntes, Alles war treubergig, folicht und einfach. Rurz, von wenigen Worten in allen Dingen des täglichen Lebens, nahm Er fich boch Beit gu allen Regierungsgeschäften; nie ging Er an biefelben zerftreut; Nichts that Er ftoß= und ruckweise; Seine Befehle trugen, ftets bas Geprage ber forgfältigften Ueberlegung und Umficht; besonders legte Er Berth auf Seine Antworten an Unterthanen, weil Er wohl wußte, baß fie benfelben wichtig waren, und barum tragen fie in verschiebenen Graben alle ben Charafter ber Gewißheit und Abrundung. Sein ganges Denken und Thun war in ben Pramissen und Conclusionen ein Continuum, fo bag man Ihn in allen handlungen von einiger Wichtigkeit gang wie Er war fab und hatte. hat man Ihn, weber im tiefften Unglud, noch im bochften Blud, außer fich gefehen, Er mar ftets bei fich. war Er fich flar ber Grunde bewußt, warum Er fo und nicht anders handelte. Biewohl Er ein wohlwollenbes, theilnehmendes Berg hatte und foldes zu bewahren mußte, fo war Er boch nie ein Mann ber Gefühle, immer legte Er besonnen Sein Urtheil an ben Maßstab sicherer und sich gleichbleibenber Grundfäte. Eraltationen liebte Er nicht, und wenn Er gleich warm werben konnte, so war boch Seine Barme ftets die ber Bernunft; einen feften Boben, auf bem Er ftand und ging, hatte Er immer unter fich; befihalb kommt in Seinem Leben und in Seiner Regierung auch niemals ein Wiberspruch vor, in beiben tritt nicht Phantafie, wohl aber ein perfonlicher Charakter hervor. Ein vollkommenes Gleichgewicht aller Krafte macht gerabe Sein

eigenthumliches Befen aus, und folches war Ihm zur anberen Ratur geworden, weil Er ein höheres ausgleichenbes christliches Element in sich aufgenommen hatte. Dies war fo mit Seinem gangen Sein verschmolzen, bag Beibes barmonisch zusammenfloß. Darin bat es seinen psychologischen Grund, daß Er, ohne es felbst zu miffen, eine ftille Gewalt über die Bergen der Menschen ausubte; Er berrschte, weil Er sich felbst beherrschte, und behielt bas Ganze im Auge, weil Er fich felbft nicht aus ben Augen verlor. Darum lag in Ihm eine Ruhe und Burbe, die Ihn gleichsam umfloß, und jeder Gebilbete, ber in Seiner Rabe fich befant, fühlte sie. Diese Rube ging mit der Zunahme ber Jahre nicht in Altersschwäche über, sondern blieb eine Rraft, Die immer milber wurde und fich als Seelenzustand geftaltete. Der außere Mensch verfiel und nahete fich sichtbar ber Auflöfung; aber ber innere erneuerte fich in fanften Gefichtszugen, vorzüglich im Muge, alle Tage, bis an ben letten. tam fur Ihn am hohen Fefte ber Ausgießung bes beiligen Geiftes, als bie gange Natur ihre Berjungung feierte. Er schlief fanft und felig binuber und auf Seinem eblen Ungefichte lag ber Friede einer befferen Belt. Das Ge= webe Seines thatenreichen Lebens, ber Busammenhang Seiner merkwurdigen Fuhrung, die vollendete Reinheit Seis nes frommen Charakters, liegt nun als ein geschloffenes Gange vor unferen Bliden. Er wird immer größer, je mehr Seine Beitgenoffen Giner nach bem Unberen vom irbifchen Schauplate verschwinden und die Nachwelt ihr unparteiisches Gericht hält. Die die Ewigkeit Ihn verklärt hat, wird bie Beit Ihn verklären, und in ber Geschichte Deutschlands mertwurbig, ift Er in ben Unnalen bes Preugifchen Staates un= fterblich geworben.





This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred

by retaining it beyond the specified

time.

Please return promptly.

